

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

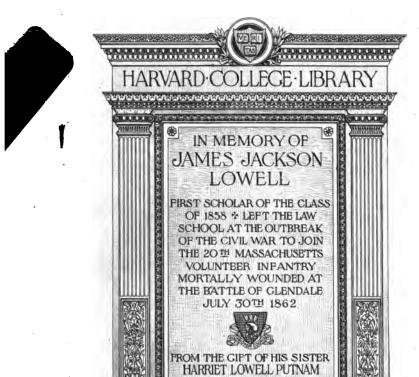

M-CM-XVII

# Culturgeschichte der Menschheit,

mit besonderer Berficfichtigung

von Regierungsform, Politik, Religion, Freiheits- und Wohlftandseutwicklung der Bölker.

Erfter Banb.

# Culturgeschichte

ber

# Menschheit,

mit befonderer Berüdfichtigung

von Regierungsform, Politik, Religion, Freiheits- und Wohlstandsentwicklung der Bölker.

Eine

allgemeine Weltgeschichte nach den Bedürfniffen der Sestzeit.

Ron

## G. Friedr. Rolb,

Ehrenmitglied bes Univerfitatorathe gu Charfow, außerorbentlichem Mitglied ber ftatiftifchen Centralcommiffion bes Königreiche Babern.

Erfter Band.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Leipzig.

Berlag von Arthur Felix.

1872.

OUT 20 1927

LIBRARY

J. J. Lowell fund

(2 volo)

Berfaffer und Berleger behalten fich bas Recht vor, Uebersetungen biefes Bertes in frembe Sprachen zu veranstalten.

### Vorrede zur erften Auflage.

Sebe größere Periode der Geschichte bedarf einer eigenen Art der Geichichtschreibung; in feiner Zeit aber trat biefes Beburfnig mehr hervor als in ber jetigen. Und es tann nicht andere fein. Seit jenem gewaltigen und furchtbaren Ereignisse bas wir bie große Bölferwanderung nennen und burch welches beinahe alle staatlichen und socialen Einrichtungen, babei nicht minder fast alle Culturzweige mit rober Gewalt niedergetreten oder vernichtet wurden, hat es feine Zeit gegeben in welcher eine fo gewaltige fociale Umwälzung erfolgt mare wie in ber jüngsten Epoche. Nachdem die erste französische Revolution nicht etwa blos andere Staats- und Regierungsformen bei einer großen Nation eingeführt, sondern auch ben freiheitlichen Beift in gang Europa wieber geweckt und fofort thatfachlich bas burch feine Restauration rudgängig zu machende Werk ber Bernichtung bes Feudalismus vollbracht, — nachdem sie bie Befreiung bes Grundeigenthums von ben brückenbsten Lasten bewirft welche einst die Eroberung, theilweise wol auch der blinde Glaubenseifer in Unwissenheit gehaltener Borfahren bem Landmanne aufgeburbet, - nachdem sie überbies bie Bewerbe aus ben kaum minder brudenben Banben bes Bunftzwangs (einem Borigfeitezustanbe anderer Art) erlöst hatte, — war es ben jüngsten Jahrzehnten vorbehalten, durch die colossalste praktische Anwendung neuer Entbedungen und Erfindungen eine Umgeftaltung bes gangen socialen Lebens bei allen Culturvollfern anzubahnen, - eine Umgeftaltung bie ichon jett gerechtes Staunen erregt, beren Besammtausbehnung sich aber heute noch nicht einmal annähernb ermeffen läßt. Bewaltig täuschen würde fich, wer in bem Entstehen ber Dampfichifffahrt, bes Eisenbahn- und Telegraphenwesens nichts weiter als ausschließlich bas bloße Mittel bes schnelleren ober leichteren Berkehrs erblicen wollte; taufchen, wer in ber Entbedung ungeheuerer Golblager nur eine Belegenheit ber Bereicherung einzelner glücklicher Finder fabe. Diefe und andere damit verbundene Momente haben vielmehr unmittelbar und mittelbar eine

Reihe ber mannichfachsten Beränderungen im Gefolge, welche bis in die Tiefe ber gesammten Socialzustände dringen, bas ganze Leben und Sein der Bölker erfassen und neugestalten.

Der Berfasser bes gegenwärtigen Werkes befand sich schon bei Beröffentlichung ber vierten Ausgabe seines Handbuchs ber vergleichenben Statistit (von 1865; die sechste Auflage von 1871) im Falle barauf hinzuweisen, wie das jüngste Jahrzehnt weitaus gewaltigere Umgestaltungen der mannichfachsten Art gebracht hat, als ber bebeutende Zeitraum von mehr benn vierzig Jahren welche ber Beenbigung ber altnapoleonischen Kriege zunächst gefolgt sind: nicht blos Beränderungen in der Machtstellung einzelner Staaten (ein Moment bas sich in jeder Geschichtsperiode wiederholt), sondern namentlich auch bie Entwicklung einer auf bem Princip ber Selbstregierung sich ausbildenden neuen Colonialwelt in Auftralien, die Bernichtung des Instituts der Negerfklaverei in Nordamerika und die Befreiung der Leibeigenen in Rußland, die Erschließung Japans und bes gewaltigen China mit seinen Hunderten von Millionen Bewohnern , - Greignisse, beren jedes für sich allein wichtig genug wäre ben Inhalt einer Geschichtsperiode auszufüllen. Der Berfaffer konnte weiter hindeuten auf die tief gebende Wirkung in der Beränderung bes Geldwerthes, zunächst veranlaßt burch bie massenhaften Goldfunde, dann gefteigert burch bie keineswege unbebenkliche Schaffung ungeheuerer Mengen Bapiergelos verschiedener Arten; auf den hiedurch bewirkten Reiz und Ueberreiz ber Industrie, die angerordentlichen Schwankungen in den Werthen, Eursen und Discontsäten, bie Umwandlung bes handwerks in möglichst ausgebehnten Fabrikbetrieb, und bas Heraustreten beinahe aller Transactionen aus bem Bereiche des gewöhnlichen burgerlichen Berkehrs, um einen mertantilen Charafter anzunehmen; an die großartigen Schöpfungen und die nicht minder großartigen Schwindeleien; die Bermehrung ber stehenden heere, Band in Sand mit ber riefigften Anhäufung von Staatsschulben neben äußerster Anspannung der Bolks-Steuerkraft burch Steigerung der Abgaben; bas enorme Bachien ber Grofiftatte auf Roften ber Landbevölkerung, und gar viele andere Dinge ungewöhnlicher Art, bie in ben mannichfachsten Beziehungen vom materiellen auch auf bas intellectuelle Gebiet hinüberwirken.

Bei so tief greifenben Aenberungen nach allen Richtungen hin, welche vas ganze Leben und Sein der Bölker mit unwiderstehbarer Macht erfassen, müssen sich namentlich auch die allgemeinen Anschauungen so wie die geistigen Bedürsnisse bieser Bölker wesentlich umgestalten. Insbesondere kann die seitherige Behandlung der "Beltgeschichte" nicht mehr befriedigen. Diese Behandlung entsprach anderen Zuständen, anderen Ansorderungen als den heutigen. Iede Beriode hat aber auch in dieser Beziehung, wie vorhin bemerkt, ihre eigenen Bedürsnisse. Selbst die Mirakel- und Bundergeschichten der

Chronikenschreiber bes Mittelalters entsprangen nicht einsach ben Launen ihrer Berfasser, sondern sie gingen Hand in Hand mit den Begriffen, Bun-schen und Strebungen ber bamals lebenden Menschen.

Die gewaltige Umwälzung welche in unserer Zeit begann und noch lange nicht vollendet ift, war es welche bereits dabin führte daß die gewöhnlichen Beltgeschichten unserm Bolke nicht mehr zusagen. Diefes muß nach feinem Bildungsgrad und seinen politischen wie socialen Strebungen in ber Geschichte etwas Anderes finden als eine langweilige Zusammenftellung von Dingen, Namen und Jahrzahlen, bie ihm an sich vollkommen gleichgültig sind, und beren Kenntniß überhaupt stets ohne jeden praktischen Werth bleiben wird. Bur richtigen Darstellung ber Geschichte genügt es nicht mehr, bag man eine Anzahl alter Bücher mit noch so emfigem Fleiße burchstudirt bat, oder selbst grau geworden ift in der Schulftube. Nur wer das politische und sociale Beben ber Bolter wenigstens burch einige felbsteigene Erfahrung tennt, wird Die Momente berausfinden und angemessen würdigen, welche für ein in volitischer Beziehung nicht erftarrtes, im Biffen und auf wirthschaftlichem Bebiete voranstrebendes Bolt — ein boberes, lebendiges Interesse zu erwecken geeignet find.

Eine Sonderung und Zusammensassung des aufgehäusten Materials nach seinem innern Werthe ist, wie A. Frenzel (in den "Neuen Studien") treffend bemerkt, zur Nothwendigkeit geworden wenn die Geschichte ihren alten Platz unter den Wissenschaften behaupten, und, fügen wir bei, überhaupt einen Werth sür das Leben beanspruchen will. "Nur die Thatsachen der Cultur" sährt der genannte Versasser fort, "verdienen noch die Ausmerksamkeit des denkenden Menschen. Ihren geheimnisvollen Ursprüngen nachzugehen, ihre Wirkungen in den Sitten und Gesetzen, in der Lebensweise und der Anschauung auszusuchen, den Zusammenhang zu schilbern, der die geschichtslichen Entwicklungen an einander und an die Natur kettet; an die Stelle der Purpurmäntel und der Aronen den Spaten, das Handwerkzeug und das Schiff, die stille, unaufhörliche Culturarbeit der Massen, die hervorragende That einzelner, weiser und guter Menschen zu setzen, für den Schein und die Lüge uns endlich die Wahrheit und das Wesen zu geben: darin gewahre ich die Aufgabe des Geschichtschreibers der Gegenwart."

Allerdings kann sich die Geschichtschreibung nicht ausschließlich auf Erwähnung bessenigen beschränken was ganz unmittelbar die Fortschritte over Hemmungen der Cultur bezeichnet; die Geschichtschreibung kann und darf nicht weder die äußern Ereignisse noch die innere politische Gestaltung der Staaten unbeachtet lassen, — sind dies doch Momente welche so mächtig auf die Culturentwicklung selbst wieder ihre Rückwirkung äußern. Aber es gilt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu sondern, "die Bergangenheit in ihren

Hauptmomenten zusammen zu faffen, nicht in ihre unzählige, unübersebbare Einzelheiten zu zerbrockeln". Bewiß hat auch die politische Beschichte eine fehr große Wichtigkeit, aber bie politische Geschichte in ber boberen Bebeutung des Wortes, nicht etwa nur nach dynastischen Beziehungen, Intriauen und Rämpfen. So find namentlich bie Fragen ber Staatsverfaffung und bes heerwesens Momente von ber eminentesten Bebeutung gerade für Weder die griechischen Republiken, insbesondere Athen, noch bas gewaltige Rom würben ohne ihre freien, bemofratischen Staatseinrichtungen und ohne ihr ausgebildetes Bürgerwehrwesen zu ber von ihnen erreichten Sobe von Cultur und Macht empor gefommen fein. ift es eine noch nicht genügend gewürdigte Wahrnehmung daß bei allen Böltern - in ber gangen Beschichte - bie gleichen politischen Fragen immer wieder auftauchen. Es find verhältnigmäßig wenige Principien bie ftets aufs Neue hervortreten, aber ftets ben Rernpunkt ber Entwicklung ober ber hemmung bilben. Es gehört bas in ben Geschichtsbüchern ber alten Art gleichsam spftematisch betriebene Ablenten ber Lefer von ber prattisch en Bedeutung ber Geschichte bagu, um Diefes Berhältniß fo febr oft jeber Erkenntniß biefer Lefer zu entrücken. Selbst die Berschiebenheiten ber Form in welcher die maßgebenden Fragen erscheinen, ist bei weitem geringer als gewöhnlich geahnet wird. Ueberall begegnen wir im Wesentlichen ben nämlichen Rämpfen um Freiheit und Gleichberechtigung, um Gefet, inneres Recht und Macht. Man braucht bie griechische und bie römische Geschichte nur etwas anders, und wie wir glauben richtiger als es bisher in der Regel geschah, zu behandeln, um schlagende Beispiele bafür vor Augen zu haben. Wer bem Bange ber innern politischen Geftaltung bei jenen alten Bölfern aufmerkfam gefolgt ift, kann gar mancher weitläufigen Erörterung über Bestaltungen in der ganzen Folgezeit bis auf unsere Tage berab füglich entbebren. Die romische Geschichte z. B. zeigt klarer als jede andere, wohin Eroberungsfucht, und wohin Absolutismus und Cafarismus führen.

Indem der Verfasser sowol in den vorstehenden Bemerkungen als in der die Geschichtsbehandlung besprechenden Abtheilung dieses Buches (S. 47 bis 51) seine Ansicht über die Hauptanforderungen an ein allgemeines Geschichtswerk in unsern Tagen ausgesprochen hat, überläßt er sich keineswegs dem Bahn, es werde ihm gelingen kurzweg allen darnach zu erhebenden Ansprüchen genügen zu können. Es ist das Ziel bezeichnet nach welchem hin ge strebt werden muß, wenngleich dessen Erreich ung nicht etwa blos schwer, sonwerden vielmehr beim Beginn geradezu unmöglich ist. Jeder einzelne Zweig des Wissens wie des praktischen Lebens hat eine solche Ausbehnung gewonnen, daß die Erlangung einer genauen Kenntniß auch nur eines solchen Zweigesfast ein ganzes Menschenalter erfordert. Damit allein schon ist die Unvolls

kommenheit einer Arbeit wie die gegenwärtige bezeichnet. Ein anderer, äußerer Umftand wirkt in gleicher Richtung. Gin Buch mit bem Streben bes unfrigen muß vergleichsweise febr turz fein, tann beghalb auch wichtigen Erscheinungen ober Ereignissen nur einen fehr engen Raum widmen. Die beiben bier erwähnten Umftande bilben unverkennbar gewaltige Schwierigkeiten. Und doch steigert gerade die unendliche Ausdehnung aller jener einzelnen Zweige bas Beburfnig eines Busammenfassens bes gangen Stoffes unter einem allgemeinen Gefichtspunkte; und babei ift bie außerfte Beschräntung bes Raumes schon barum geboten, weil bas Gegentheil von vorn berein verhindern müßte, daß bas Wert basjenige würde was es vor Allem werden foll, ein praktifch nügliches Bolksbuch. Belingt es einem folchen, bas Interesse für einzelne Zweige weiter zu weden ober zu erhöhen und bamit bas Berlangen nach näheren, nach Specialftubien hervorzurufen, so würde bies in unsern Augen ein besonderes Berbienst sein. Es ware erreicht; mas Montesquieu als höhere Aufgabe bes Schriftstellers bezeichnet : es mare ber Anftog beim Lefer gegeben zu felbsteigenem Rachbenken und Forschen, und zwar über hochwichtige Fragen für die ganze Menschheit.

Bei ber Bearbeitung bes vorliegenden Buches konnte ber Verfaffer nicht im Zweifel fein bag er, abgeseben von ben Unvolltommenheiten seiner Leiftung, Begner besonders von zwei Arten finden wurde: blinde Anhänger alter Ginrichtungen, vor allen der kirchlichen Orthodoxie, und bann Anhänger ber bergebrachten Beschichtsbehandlungsweise. Begenüber ber er ften biefer beiben Rategorien von Widersachern glaubt er eine besondere Erörterung zur Rechtfertigung feines Standpunktes füglich unterlaffen zu burfen. Er felbft bekennt ohne Bebenken: es ift eine Bekampfung feiner Ansichten von ber bezeichneten Seite ber in gewiffer Beziehung innerlich, materiell gerechtfertigt. Es hanbelt fich principiell um bem Rampf ber alten Anschauungsweise gegen bie neue, ben Rampf von Einrichtungen ber Bergangenheit wider bie Bedürfnisse ber Orthodoxie und volle Gewissensfreiheit, Absolutismus und Selbstbestimmungerecht ber Boller find nun einmal unvereinbar; ein Uebertünchen ber Sache vermag bieselbe ihrem Wefen nach boch nicht zu andern; biefer Kampf muß und wird ausgetragen werben, und auch bie Literatur hat babei mitzuwirken. Der Berfasser lebt ber festen freudigen Zuversicht, baß gerade in Folge der oben angedeuteten, neu begonnenen socialen Umwälzung, ber Sieg bes Princips ber Freiheit um fo ficherer, um fo unabwendbarer ift, und er hegt auch nicht ben leifesten Zweifel bag ein solcher Sieg nicht zum Schlimmen sondern entschieden zum Guten führen und bas Beil ber Menschbeit forbern muffe. In biefem festen Bertrauen glaubt er von weitern Erörterungen als ben im Buche felbst gegebenen, über biese Frage absehen zu

bürfen, bilbet ja boch ber ganze Inhalt bieses Werkes an sich bie Rechtsertisgung welche ber Berkasser überhaupt zu geben vermag.

Danieben mögen jedoch ein paar Worte bezüglich der Gegner jener zweiten Classe gestattet sein, welche nicht als Bertreter eines Brincips, sonbern blos als solche einer Methobe ber Geschichtsbehandlung auftreten. Einer berselben, ber fich als Berehrer ber Mommfen'schen Siftoriographie fund gibt, hat in einem Wiener Blatte (ber alten Breffe) bie ersten Lieferungen unserer Culturgeschichte besprochen. Er ertheilt bem Werke bas lob, es werbe "ein gutes Bolksbuch werben", meint bann aber wieber : eine Culturgeschichte vertrage "bie populare Bermäfferung eines Bolksbuches" nicht, und fommt weiter zu Behauptungen welche barauf hinauslaufen, die Darftellung der Culturgeschichte ter Menscheit sei eine beiläufig unlösbare Aufgabe; nur "für einzelne Zeitperioben und einzelne Erscheinungeformen ber Civilisation moge etwa auch die specielle Culturgeschichte gehegt werden". ganze Erörterung gipfelt jeboch in bem etwas naiven Rathe, es in ber Beschichtsbehandlung hubich beim Alten zu belaffen, "ber Jugend und ben Maffen frischweg bas feste Berippe ber Baupt- und Staatsactionen einzuprägen".

Vor Allem hat der unterzeichnete Verfasser nun zu bemerken, daß er es für ein sehr großes Verdienst ansehen würde wenn es ihm wirklich gelingen sollte "ein gutes Volksbuch" zu schaffen. Er hegt dabei überhaupt eine andere, höhere Meinung vom Volke als die oben ausgesprochene, welche eine "popusläre Verwässerung" zum nothwendigen Requisit eines Volksbuchs machen möchte. Er konnte sich im Leben schon manchmal überzeugen daß solche geringschätzige Aeußerungen über das Volk oder "die Massen" nicht immer Ausslüsse eines gerechtsertigten Vewußtseins selbsteigener Leistungen höherer Art, sondern wol zuweilen blos Ausslüsse leerer Leberhebung sind.

Sehen wir indeß ab von dem Mangel an Ueberlegung der sich in den gebrauchten Ausbrücken kund gibt; fassen wir den Borschlag, es bei der alten Geschichtsbehandlung zu belassen, etwas näher ins Auge. Der gute Rathsgeber scheint keine Ahnung davon zu haben, für wie viele Menschen die Geschichte Interesse und wahre Wichtigkeit besitzt, und es scheint ihm völlig unsbekannt geblieden zu sein, wie verschwindend klein gleichwol die Zahl derzenigen ist welche bei der alten Methode Bortheil aus der Geschichte zu ziehen pflegen; es scheint für ihn zu den unbekannten Dingen zu gehören daß die Masse — und zwar Derzenigen welche sich mit der Geschichte befassen möchten oder sollten, — durch die Bücher der von ihm empsohlenen Art nicht angezogen sogen sondern gelang weilt wird. Wer kauft überhaupt eine neue "Weltzgeschichte" von jener Gattung, um sich "das seste Gerippe der Haupt- und Staatsactionen einprägen" zu lassen? Es sind entweder Schüler denen die

Anschaffung vorgeschrieben ift, ober hie und ba ein Privatmann, ber bas Wert in seinem Bucherschrante aufbewahrt, ber bann manchmal in baffelbe hineinblickt, weil er bas Bedürfnig fühlt fich mit ber Beschichte etwas betannt ju machen, es aber alsbalb gabnend wieder jur Seite ftellt, überwältigt von bem Gefühle, bas Gesuchte bier eben nicht zu finden, und von bem Einbrucke, bag fich aus einem folchen Buche am wenigften etwas Brauchbares für bas Leben lernen laffe. Und es ift bies ein natürliches, unabwenbbares Ergebnig bes Umftanbes bag bier nicht nur nichts geschieht bie Aufmerkfamkeit auf bas praktisch Berwendbare binzulenken, fondern bagegen Alles um biese Aufmerksamkeit tavon abzuziehen. So wurde bie Geschichte nicht immer behandelt, weder in alter noch in neuer Zeit; so faßte weder Herobot noch Thuthdides, weber Livius noch Tacitus, die alle für ihr Bolt schrieben, bie Aufgabe auf. Und wie fam es bag einst bie Weltgeschichte Rotted's (bes alten Freundes tes Berfassers) weit mehr als so viele andere Werke in bas Bolt bringen und eine geistige Birtsamkeit erlangen konnte? Das Bebeimniß liegt einfach barin, bag Rotteck Dinge berücksichtigte welche mit ben prattifchen Bunichen und Bedurfniffen ober auch ben Befürchtungen feiner Beitgenoffen in Beziehung ftanben, bag er bas Leben zu berücfichtigen fuchte, ftatt wie nun wieder wunderlich genug empfohlen wird, ein "Gerippe" aufzustellen, und zwar - es ift fcwer eine Cathre nicht zu schreiben, - "ein Berippe ber Saupt- und Staatsactionen", welches Berippe jum Ueberfluß ben "Massen" auch noch "eingeprägt" werden soll.

Moge Riemand tiefe Bemerkungen einer perfonlichen Empfindlichkeit bes Berfassers beimessen. Durch folche Empfindlchfeit find fie mabrlich teineswegs veranlaft. Der Berfaffer ift abgehartet genug um bei viel ftarteren Angriffen seinen vollen Gleichmuth zu bewahren. Allein bier handelt es sich überhaupt nicht um einen perfonlichen Angriff (ein folder hat nicht ftattgefunden) sondern um den Nachweis daß die frühere Methode heute veraltet ift und unserem Bolt eben nicht mehr zusagen tann. Die Kritit hat fich im Uebrigen bis jest fo überwiegend gunftig über bas vorliegende Buch ausgesprochen, daß ber Berfasser nichts weniger als wegen Ungunft zu klagen Urfache, vielmehr bas Entgegenkommen welches sein Unternehmen fant, recht sehr anzuerkennen bat. Unter 16 ihm vorliegenden öffentlichen Befprechungen find nur zwei nicht gerade gunftige, nämlich außer ber oben erwähnten eine in einer Remborker Zeitschrift welche vom englisch-puritanischen Standpunkt aus die religiofen Anschauungen bes Berfaffers befampft. Aufnahme aber welche die Schrift unmittelbar beim Bublicum felbft fand, -Die ansehnliche Bahl ber Bestellungen gleich nach bem Erscheinen ber erften Lieferung und bie fortwährende Bunahme biefer Beftellungen von Beft gu Deft, gegenüber ber Absaplosigkeit so mancher "guter" allgemeiner Geschichtswerke nach ber alten Art, — bilben wol einen Fingerzeig, bag bie Nächstbetheiligten weit mehr in der neuen als in der frühern Darstellungsweise eine Befriedigung ihres Bedürfnisses erkennen. Auf bas nämliche Resultat beutet ber Umftand bin, bag Berfaffer und Berleger bereits vor einiger Zeit um Bestattung sowol einer englischen als einer französischen Uebersetzung angegangen worden find (Borfchlage auf welche fie jedoch, so wie bieselben gemacht wurden, vorerst nicht eingingen) und bag in Holland, mit welchem Staat ein Bertrag über Bahrung bes literarischen Gigenthums gur Zeit noch mangelt, eine nicht autorisirte hollandische Uebersetung wirklich erschienen ift. Der Berfaffer tann als weiteren Beweis mehr als gewöhnlicher Zuftimmung bie Thatsache anführen, daß ihm selbst aus ganz entfernten Gegenden und von ihm bisher persönlich nicht bekannten Männern (3. B. aus Rordamerika) lebhafte Rundgaben gerade wegen ber bezeichneten Richtung feines Wertes ganz unerwartet geworden find. — Leute, beren Urtheil sonst in ber Regel burch ben Erfolg bestimmt wird, von benen ein großer Theil sogar zu bem Begel'ichen Sate fich binneigt: "Alles mas besteht ift vernünftig, weil es besteht", solche Leute sollten boch gerade in einem Falle in welchem bem Erfolge nach ber Natur ber Sache eine mehr benn gewöhnliche Bebeutung gebührt, ben Glauben an die Unfehlbarkeit ihrer althergebrachten Methobe ein wenig beschränken.

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen über bie Entstehung bes gegenwärtigen Buches.

Im Jahre 1843 veröffentlichte der Verfasser eine Schrift unter bem Titel: "Geschichte der Menschheit und der Cultur (Pforzheim bei Dennig, Find und Comp.)". Es war die erste Bearbeitung, gleichsam die erste Auflage des gegenwärtigen Werkes. Damals äußerte ein dem Verfasser befreundeter Mann, dem aber die kundgegebenen freien Ansichten doch etwas bedenklich erschienen: "Ich wünschte das Buch so wieder zu lesen wie Sie es nach 20 oder 25 Jahren neu schreiben würden!"

Der Berfasser war zwar damals schon kein Jüngling mehr. Indeß die 25 Jahre sind nun auch noch vorüber gegangen. Das Werk tritt aufs Neue vor das Publicum, und zwar in völlig veränderter Gestalt. Jener Freund zwar liest es nicht wieder, denn er hat längst der Natur den unerläßlichen Tribut entrichtet. Andere indeß, die vielleicht ähnlich gedacht wie er, werden sinden, daß dieses Bierteljahrhundert allerdings nichts weniger denn spurlos an dem Versasser vorüber gegangen; sie werden jedoch ebenso wahrnehmen, daß seine Grundanschauungen die gleichen geblieben sind, daß unter mancherlei Schickswechseln sein Urtheil gereister aber noch fest er geworden ist.

Ienes Buch fand bei seiner ersten Beröffentlichung vielsach eine freundliche Aufnahme. Es wurde wol schon nach wenigen Jahren in zweiter Ausgabe erschienen sein, wenn ber Berfasser nicht burch bie Ereignisse von 1848 vollständig in ben Strom ber politischen Bewegung gezogen worben ware. Die Theilnahme am erften beutschen Barlamente zu Frankfurt und schließlich au Stuttgart, bann bie an ben gleichzeitigen und ben unmittelbar nachgefolgten Landtagsfessionen in Babern, ließen ibm weber Luft noch Zeit zur neuen Bearbeitung eines fo umfangreichen Stoffes. Die Zeit ber alsbald furchtbar bereingebrochenen Reaction, welche vom Jahre 1853 an ben Berfasser perfönlich in ber freien Schweiz ein Afpl zu suchen veranlagte bas er erft nach sieben Jahren wieber verließ, war nicht geeignet zur Beröffentlichung eines Geschichtswerks im Sinne bes Berfassers. Nach ber Rücktehr in bas Baterland nahm eine regelmäßige publiciftische und balb baneben auch wieder bie landständische Thätigkeit seine Kräfte vollständig in Anspruch. Bon ber erften feit einigen Jahren gurudgetreten, hat er in ber jungften Beriobe bie Zeit welche ihm die Landtags- und seine statistischen Arbeiten frei ließen, der vollständig neuen Bearbeitung bes gegenwärtigen Bertes gewidmet, das bemzufolge nach Form, Umfang und Inhalt ein anderes als bas erfte geworden ift ober werben wird.

Der Berfasser kann beifügen daß er niemals eine Arbeit mit größerer Liebe, innigerem Eiser begonnen und fortgeführt hat wie diese. Er betrachtet seine Culturgeschichte der Menschheit in religiöser und politischer Beziehung als sein Testament, abgesaßt allerdings in vorgerückten Jahren, demgemäß nach vielsachen Ersahrungen und mannichsachem Nachdenken, aber abgesaßt bei ungetrübter und durchaus ungebrochener Geisteskraft, und dabei glücklicher Beise auch frei von den äußeren Rücksichten welche nicht selten einen Mann im Hinblick auf die Abhängigkeit seiner Angehörigen zu Einräumungen bewegen, die seinem Herzen und Berstand in Bahrheit nicht entspre chen.

München, 12. März 1869.

### Vorrede zur zweiten Auflage.

Die bebeutenbe Berbreitung beren sich bas vorliegende Buch in seiner ersten Ausgabe zu erfreuen hatte, liefert wol den besten, nämlich den that sächlichen Beweis von der Richtigkeit der Boraussetzung des Berfassers daß unsere Zeit eine andere als die altherkömmliche Art der Geschichtsbehandlung

forbert, bei welcher das Aufzählen von Herrschernamen, von blutigen Ersoberungszügen und ähnlichen Staatsactionen als das Wichtigste galt, während die Wohlsahrt und überhaupt das Leben der Bölker, die Freiheits- und Cultursfragen in den Hintergrund gedrängt, wol sogar kaum beachtet wurden. Rückert's Ansicht gelangt trot der Unzufriedenheit vieler Anhänger der alten Methode in immer weitern Kreisen zur Geltung:

"Richt ber aus dem Schutt der Zeiten Wihle mehr Erbärmlichkeiten, Sondern der den Plunder sichte, Und zum Ban die Steine schicke!"

Der erlangte, die Erwartungen entschieden übertreffende Ersolg, konnte und durfte aber den Berfasser nicht blind machen gegen die Mängel des Buches. Er hat bereits in der Vorrede zur ersten Auslage (siehe oben S. VIII) ausdrücklich darauf hingewiesen daß, wenn er das Ziel bezeichne nach welchem gestrebt werden müsse, er sich deßhalb nicht dem Glauben hingebe, dieses Ziel auch schon erreicht zu haben; er nannte vielmehr solches Erreichen auf lange hinaus überhaupt "unmöglich".

Gerade bei biefer Grundanschauung mußte es ihm überaus erwünscht sein, burch eine zweite Auflage Gelegenheit zu erhalten, Irrthumer und Mängel die er selbst als solche erkannte, zu berichtigen und zu ergänzen, und überdies die Resultate ber neuesten Forschungen auf bem historischen Gebiete In jener Beziehung hat er namentlich bas Bekenntniß abzulegen, daß ihm bei ber erften Bearbeitung bie Darwin'iche Schöpfungstheorie nur unvolltommen bekannt mar. Ein eingehendes Studium biefer, ohnehin durch die erst seitbem erfolgte Beröffentlichung des Werkes »The descent of Man« vervollständigten Lehre, hat den Berfasser von der babnbrechenden Bedeutung berfelben gang besonders für die Culturgeschichte auf's Bollftändigfte und Innigfte überzeugt. Die Ergebniffe ber Forschungen Darwin's find febr geeignet, die letten Zweifel in der großen Frage zu beseitigen: ob die Menschheit wirklich voranschreitet ober fich nur zwecklos für alle Zeiten in einem Zirkel herumbewegt und ohne bobere Ergebnisse auch ferner abmühen wird. Die Resultate bes englischen Naturforschers muffen aber auch, noch viel mehr als die Copernicanische Entdeckung, zu der Erkenntniß einer absoluten Unhaltbarkeit aller berjenigen fir ch lich en Lehren führen welche fich nicht auf Moralprincipien beschränken, sondern als "geoffenbarte Religionen" auf irgend welche Mirakel und Wunder, besondere göttliche Beisungen und Berheißungen ober irgend welche andere Uebernatürlichkeiten berufen.

Nicht nur in biesem, sonbern auch in manchem anbern Puntte, wenn schon ohne eine gleich hohe Bedeutung, hatte ber Berfasser Umarbeitungen,

Berichtigungen ober Ergänzungen vorzunehmen. Gine Bergleichung ber gegenwärtigen mit ber frühern Bearbeitung wird ben Beweis liefern, wie bereitwillig ber Berfasser, indem er nur die Sache im Auge hat, erkannte Irrthümer und Mängel zu berichtigen und zu ergänzen bestrebt war. Der zweite Band wird diesen Beweis wol noch mehr als ber gegenwärtige erste liefern.

In bem turgen Zeitraume ber feit bem Erscheinen ber ersten Auflage Diefes Buches verfloß, find große Beranderungen, jum Theil von welthiftoris icher Bebeutung vor fich gegangen ober minbeftens angebahnt worben. Bor Allem burfte bier zu erwähnen und ber eminenten Wichtigkeit wegen etwas naber zu besprechen fein: Die vollständige Bernichtung ber welt lich en Macht bes Papfithums, verbunden mit einem ftarten Sinschwinden auch ber geiftigen Macht beffelben. Das lette Concil mit ber befannten Infallibilitätserklärung war gleichsam ein Act ber Berzweiflung, welcher Act an fich schon bas Gegentheil ber viel gefürchteten geiftigen Ueberlegenheit und Schlaubeit sowol ber "Jesuiten" als ber gesammten Curie bewies. Die Fortschritte in Erforschung der Natur breiten allmäblig ihre Wirkungen in weiteren Rreisen aus. Unbemertt und bem Ginzelnen meistens unbewußt werben biefe bavon ergriffen und erfüllt; fie konnen fich folden Ginwirkungen fo wenig entziehen wie benen ber Atmosphäre in ber fie leben. Go ift es gekommen baß Biele allmählig mehr und mehr aufhörten wirklich gläubige Angehörige ihrer Kirche zu fein. Sie hatten noch vor wenigen Jahren sowol ben Syllabus als bas unqualificirbare Dogma von ber unbeflecten Empfängniß theils gang ftillschweigend theile bochftene mit beimlichem Murren bingenommen. Das zersetende Clement ber Zeit wirfte weiter, und zwar mit fteigenber Dacht. Das neue Dogma von ber papstlichen Unsehlbarkeit, an fich weit minder anftößig als die vorangegangenen Dinge, genügte jett, einen Widerftand in ber tatholischen Kirche selbst und bei einer Anzahl Regierungen bervorzurufen, wie die Urbeber bes Concils nicht entfernt geahnet hatten. Es war bie Bielen erwünschte gunftige Belegenheit zu einem halben Losfagen vom alten Berbande geboten; es ließ fich ber Ruf bes Liberalismus erlangen ohne vollständiges Brechen mit ber Kirche, ohne Gefahr und Opfer. Man mag ber Anficht fein, ber "Altfatholicismus" fei lebensunfähig und nicht im Stande fich ju behaupten. Auch wir glauben bies, weil berfelbe ju viel und zu wenig bietet; ganz besonders weil er auf der alten innerlich absolut unhaltbaren Bafis beharren will. Immerhin ift er ein nicht zu mißtennendes Somptom ber Berfetung jener Rirche von Innen heraus; bas erfte große materielle Zeichen vom Berfall bes burch bas Tribentinum fo gewaltig erweiterten und befestigten Baues. Der "Altfatholicismus" wird zu Grunde geben gerade wegen bes völlig Ungenügenten seiner Reform; so Etwas reicht nicht mehr aus zu einer irgend bauernben, lebensfraftigen Schöpfung; man halt es nicht mehr der Mühe werth, sich teßhalb zu incommodiren. Aber die kundgegebene Unbehaglichkeit und die begonnene Bewegung wird damit nicht endigen; sie wird vielmehr fortdauern, in mancherlei Formen — bis zur völligen Umgesstaltung, ja dis zur Auslösung der jezigen katholischen Kirche.

Glaubenseifrige Protest anten verhehlen nicht ihre innige Freude an dieser Erscheinung. Sie dürften sehr wenig Grund dazu haben. Nirgen bs zeigen die mit ihrer Kirche unzufriedenen Katholiken die geringste Reigung, zum Protest antismus überzutreten. Weber in Italien noch in Spanien, weder in Frankreich noch in Belgien, weder in Deutschland noch in Oesterreich. Die Italiener vor Allen wollen vom Papstthum nichts mehr wissen, aber wie sehr man sie auch mit pietistischen Trackätchen heimsuche, nirgends gelingen die Bekehrungen zum kirchlichen Protestantismus. Ja dieser wird nicht nur keine neuen Eroberungen machen, sondern seine ganze Stellung ist innerlich beinahe noch mehr als die des Katholicismus untergraben, wennsgleich äußerliche Symptome bis jest hier weniger als dort hervorgetreten sind.

Beibe Kirchen beruhen gleichmäßig auf bem Principe ber Autoristät und bes Glaubens, während die Neuzeit gerade im Gegensatze bazu bem Principe des freien (nicht blos des biblischen) Forschens und Erkennens huldigt. Beide Grundsätze sind absolut unvereindar; der eine schließt unbedingt den andern aus. —

Die maßgebende Autorität beruht beim Katholicismus in ter Kirchenlehre, der Tradition, der Bibel und den Concilienbeschlüssen; beim Protestantismus ausschließlich und allein in der Bibel.

Run ift bie Autorität biefer Letten, und zwar gerabe in folchen Dingen welche von dem ganzen Glaubensspftem untrennbar find, heute schon wiffenschaftlich absolut unhaltbar, und wird es mit jeder neuen Erforschung gleich. fam jeben Tag in ausgebehnterem Mage. Die f. g. Copernitanische Weltordnung widerspricht der Bibel nicht etwa blos in dem Stillstehensbefehl bes armen Judenführers Josua an die Sonne, sondern fie widerspricht vielmehr principiell bem gangen Blaubenesthfteme. Wenn bie Erbe nur ein winziges Bünktchen im gewaltigen Universum ist, das seinerseits erst durch die Strahlen ber Sonne Leben erhält, so bürfte boch bie Erkenntnig unabweisbar sich aufbrängen, einmal daß Gott nicht die ganze Welt, namentlich Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat blos biefes verschwindenden, seinerseits um einen größern Körper freisenden Bünktchens wegen ober vielmehr nur zum Bortheil einer einzelnen Creatur auf bemfelben; zum Andern bag Gott boch wol nicht auf biefes Buntteben in eigener Berfon berabgeftiegen ift um fich hier freuzigen zu laffen. — Noch viel einschneibenber erweist sich aber Darwin's Lehre: Wenn die Entwicklung bes Menfchen aus bem robeften, thierischen Zustande bervorging, bann ift die Theorie von der ursprünglichen Bolltommenheit, vom Baradiese und bem Sündenfall bermaßen unhaltbar baß fich barüber nicht einmal mehr ftreiten läßt. Dit bem Gunbenfall und ber Erbfunde mird aber auch bie burch biefelben bedingte Erlöfung und bas Auftreten eines Erlöfers abfolut binfällig. — Dazu kommen nun die Ergebnisse ber neuzeitlichen Forschungen auf bem Bebiete ber biblifchen Literatur unmittelbar, eines Strauß, Baur, Lang und Renan über Ursprung und Inhalt, über Wibersprüche und Umgestaltungen ber biblischen Schriften, die wir in ber Abtheilung über bas Entstehen und bie erfte Ausbreitung bes Chriftenthums (S. 483 - 515 biefes Bandes) besprochen haben. Bei biefer Sachlage fteht und fällt ber gange Protestantismus mit ber Bibel, feinem "alleinigen Glaubens grunde". Sinkt biefer "alleinige Glaubensgrund" ein , fo kann bas barauf errichtete Bebäude eben felbstverständlich gleichfalls nicht mehr feststeben. Dier befindet fich ber Ratholicismus, wenn auch beute viel ftarter angegriffen, relativ in einem etwas minder ungunftigen Berhaltniß, indem er fich wenigftens nicht ausschlieflich auf die Bibel bafirt, sondern außer ihr noch die Trabition und Concilienbeschlüsse anruft, und — so paradox es klingt — bamit eber, ben Anforderungen ber Zeit etwas entsprechend, einige Umbilbung ber Lehre vornehmen könnte. — obwol bies aus andern Gründen gewiß nicht geschehen wird. Boraussichtlich kann aber ber kirchliche Protestantismus ben Ratholicismus nicht überdauern. Die innere Eriftenzberechtigung bes Ersten beruht auf bem Gegensate zum Letten, ift somit bedingt durch bas Borhandenfein beffelben. Jener tatholische Schriftsteller burfte nicht gang Unrecht haben, welcher von ben über die Angriffe bes Ratholicismus entzuckten Protestanten jagte: "Sie fagen ben Aft bes Baumes ab auf bem fie fiten." In Wirklichkeit dürften Baumstamm und Aft — die Mutter- und die Tochterkirche bas gleiche Schicksal haben, weil ba wie bort Bernunft und Bibel fich gegenüber steben, und es nicht mehr zweifelhaft sein tann, welchem Theile ber Sieg verbleibt.

Es ist selbstverständlich, daß die dogmatischen Kirchenlehren nicht mit einem Male von allen Angehörigen der verschiedenen Culten abgestreift werden. Es wiederholt sich vielmehr, was die Geschichte aus der Zeit des Untergangs des Heidenthums erzählt: das unbedingte, starre Festhalten am alten Glauben dauert weitaus am meisten und längsten auf dem platten Lande, im Gegensatz zu den Städten. Das Wort pagani erhielt damals die gleiche Bedeutung sür "Bauern" und "Heiden". Nichts ist schlimmer als wenn hier irgend welcher Zwang zur Anwendung gebracht werden will. Das Versahren der verschiedenen Kirchen in frühern Zeiten war ganz gewiß ein solches welches sie zur Forderung von Nachsicht und Milbe in keiner Weise berechtigt. Aber wir sind der Meinung, daß der Geist der Barbarei endlich durch den

Digitized by Google

ber wahren Cultur, ber Humanität und Toleranz verdrängt werden müsse. Die religiösen Bedürsnisse der Menschen sind nun einmal thatsächlich unendlich verschieden; sie sind bestimmt durch Gemüth, Verstand, Erziehung, Wissen, Lebensschicksale und tausend andere Dinge. So radical unsere eigene Denkweise ist, müssen wir uns doch gerade deswegen aus's Entschiedenste gegen allen und jeden Zwang, er habe Namen wie er wolle, so viel wir nur vermögen, aussprechen; vor Allem zusolge der Gebote der Humanität, die für uns allein maßgebend sind. Wären sie es aber nicht, dann würden wir dennoch das Gleiche thun aus Rücksichten der Klughe it. Versolgungen in religiösen Dingen wecken und nähren den Fanatismus und dienen gerade den Principien auf deren Vernichtung es abgesehen ist. Wir sind der Anssicht daß man in dieser Beziehung durch Schaffung von Ausnahmsgesehen sicht nur nicht näher gekommen, sondern vielmehr das Ausstacheln des Fanatismus wesentlich unterstüht und befördert hat.

Wenn nun aber in religiöfen Dingen bie verschiebenften Bedürfniffe befteben. - wenn ber Unterschied in ben Meinungen auf biefem Gebiet gerade mit der steigenden Wissenweiterung ein unendlich größerer geworben als er zu irgend einer andern Zeit gewesen, — bann tritt bas Gebot ber Trennung von Staat und Rirche, einschließlich Trennung von Soule und Rirche mit gebieterischer Rothwendigfeit beran. Man ftraubt sich bagegen, wie man sich überhaupt gegen bie Aenberung langgenährter und gewohnter Anfichten und Dinge fträubt. Die Bureaufratie fände es aufagender, ben Confessionalismus zu erhalten, unter ber Bedingung bak ibr berfelbe als willenlose Polizeianstalt diene. Es ist dies ein Berhältniß, welches ieben wirklich Gläubigen tief in ber Seele verleten und gerade bas mas man als "Religion" für unentbehrlich erklärt, an der Wurzel vergiften muß. Aber auch für ben Staat tann baraus nur Corruption, somit gewiß nichts Indeß das ganze Streben wird fich als ein vergebliches Sutes entsteben. erweisen. Mit der Verbannung oder Internirung von anderthalb hundert Jesuiten wird mahrlich nichts erzielt werden (Die ungeheuerlichsten Brätenfionen bes Papftthums wurden in jenen Zeiten erhoben in benen es noch feinen Jesuitenorden gab). Nicht biefer ober jener einzelne Orden, nicht bieses ober jenes einzelne Dogma, welche einer ober ber andern Regierung momentan unangenehm geworden, haben das weit ausgebreitete Unbehagen erzeugt, sondern der Grund liegt viel tiefer: in dem principiellen Widerspruch bes gesammten Confessionalismus gegen bie Erkenntniß und die Bedürfniffe ber Reuzeit. Darum find bie confessionellen Auftande, gleichviel ob modificirt ober nicht, von Innen beraus unhaltbar; barum erwachsen täglich weitere Berlegenheiten aus ihnen.

Schwierigkeit die man beseitigt tauchen stets sosort zwei ober brei neue auf. Man wird nicht zur Ruhe kommen bis man sich zur Anerkennung jenes Grundsates der radicalen Trennung von Staat und Kirche entschließt, wobei Jeber frei seiner Ueberzeugung leben kann, und Jeder zugleich gesichert ist gegen Uebergriffe Anderer in seine Rechtssphäre, wobei aber insbesondere der Staat befreit sein wird — geistig und materiell — von einem Bleigewichte — um nicht ein brastischeres Bild zur Anwendung zu bringen.

Wir hören ben Ruf: "Ohne positive Religion kann bie Welt nicht befteben." Es ift eine ber Behauptungen die man von Jugend an eingerebet bekam und an die man gewohnheitsmäßig glaubt ohne barüber nachzubenken ober einen Beweis zu forbern. Es ift richtig, ohne Moral fann bie Menfchbeit nicht bestehen. Aber bie Moral ist unabhängig von jeder positiven, jeder geoffenbarten Religion, ja fie beruht auf einem festern Felsen als irgend eine positive Religion für sich besitt\*): auf bem natürlichen Beburfnisse ber Menschen, nicht etwa blos ihrer geistigen Schwäche wegen, sondern auf bem natürlichen Beburfnig ber Menfchen ale focialer Wefen, bie geiftig und förperlich zugleich ber gegenseitigen Unterstützung und Gulfe nicht enthehren können. Im menschlichen Wefen felbft, in seiner Natur ift alfo, mit bem Bebürfniffe und Triebe nach gemeinfamem, socialem Leben, jugleich bas Brincip ber Moral begründet, barum wird es fich immer geltend machen. Auf Proben die das Gegentheil zeigten, hat man es noch nie ankommen laffen, wol aber find es gewiß bedeutsame Momente, nicht nur bag unmittelbar im Gifer für bie positiven Religionen bie ärgsten Unmorglitäten und Gräuel tausenbfach verübt wurden, sondern daß auch Diejenigen welche in nichtfirchlichen Dingen die empörenbsten Barbareien und Immoralitäten jeder Art begingen (wie 3. B. die vorzugsweise citirten Unmenschen in ber frangöfischen Revolution), - gerade burch ben ausschließlich sowol Schule als Rirche beberrichenben Clerus erzogen maren. — Es läft fich nicht binwegstreiten bag es noch nie eine Religion gab welche zu so zahllosen Berfolgungen und Barbareien Beranlassung ober Borwand lieferte wie bas Chriftenthum; man bente nur an bie Beibenverfolgungen, bie Rampfe zwischen Arianern und Ratholifen, die Sachsenbekehrungen, Araberverfolgungen, Bekehrungen ber amerikanischen Intianer und Berfolgung ber Juben; man erinnere fich ber Inquisition und ber Bartholomäusnacht, bann ber Calviniichen Servet-Verbrennung und anderer Menschenschlächtereien, endlich ber gang besonders in protestantischen Ländern in Schwung gebrachten Hexen-

<sup>\*)</sup> Der Grund ber "Glänbigfeit" ift bei Bielen nichts weniger als ein wahrhaft moralischer. Der arabische Dichter Abu Salt Omaija, ausgebend von ber nemlichen Grundanschauung wie zahllose Christen und Muhammedaner, dichtete vor seinem Tob

verbrennungen. Sind dies Beweise bafür daß, wie man sich auszudrücken beliebt, die Welt nicht ohne "Religion" bestehen kann? — Recapituliren wir. Die jetzigen mannichsachen Zuckungen beweisen nur daß das Princip der positiven Kirchen überhaupt unhaltbar geworden ist. Alle Modificationen und Reformen die versucht werden, namentlich der Alkkatholicismus auf der einen, der Protestantenverein auf der andern Seite, ziehen im Wesentlichen gleich wenig. Die Masse der Gebildeten ist ungläubig und indisserent, sie sindet es nicht einmal der Mühe werth, formell aus dem alten Verbande auszutreten, zumal die bezeichneten neuen Vereinigungen etwas wirklich Befriedigendes doch nicht bieten können. Selbst die Regierungsbegünstigung hilft nichts. Zum Herbeisühren eines wahrhaft gesunden Zustandes gibt es nur ein Mittel: vollereligiöse Freiheit, bedingt durch radicale Trennung von Staat und Kirche.

Die Trennung von Staat und Kirche wird aber nicht nur das alleinige Mittel sein, jedem der unendlich verschiedenartigen religiösen Bedürfnisse gerecht zu werden, sondern nur damit wird es auch gelingen, die Schulen zu wahrhaft genügenden Leistungen zu befähigen. Scheidet man den realen Unterricht vom Religionswesen, so werden die Bolksschulen in zwei Jahren mehr leisten können als bermalen in sechs oder sieden Jahren, und, was die Hauptsache: das Interesse an der eigenen Fortbildung — durch biblische Geschichten, Psalmen, Katechismen und Gesangbuchlieder heute systematisch ertöbtet — wird statt dessen mächtig geweckt sein. —

Die socialistische Bewegung hat eine über Erwarten große Ausbehnung gewonnen. Da wir bieses Moment früher in der Borrede zum zweiten Bande besprachen, so werden wir auch diesmal dort darauf zurücksommen.

folgende Berse, die er auf sein Grab zu setzen besahl (nach Baron Schad's trefflicher Uebersiehung):

"So lang auf dieser flicht'gen Welt ich weilte, Bust ich, daß ich dem Tod entgegen eilte; Boch nun beim Scheiben bangt mir vor dem Einen: Am Thron des höchsten Richters zu erscheinen. O wißt' ich, was mich drilben für ein Loos Erwartet! Meiner Sünden Zahl ist groß, Und wenn mich Gott bestraft sur meine Schuld, So ist sein Spruch gerecht; doch wenn mit Huld Er mir vergibt, dann werd' ich — o der Wonnen! — In ew'ger Lust und Seligkeit mich sonnen!

Nicht ein moralisches Motiv ift maßgebend, sondern stlavische Furcht vor Strase neben begehrlichem hoffen auf Belohnung treten ausschließlich bervor. Nichtallein ift es die Furcht welche die erste positive Religion geschaffen hat (vgl. das S. 42 ff. Gesagte), sondern es ist wieder die Furcht, welche die "Gläubigkeit" erhält. Man könnte nun allerdings sagen: "Wenn nur der gute Zwed erreicht wird!" Aber gerade dies ist eben nicht der Fall. Beim Begeben schleeber handlungen sehen sich bie Frommen in der Regel sehr leicht über den Gedanken an eine kunftige Strase hinweg; und wenn sie auf dem Todesbett liegen, lassen sich die dandlungen eben nicht mehr ungeschehen machen. Gerade dies zeigen auch die obigen Berse.

Unsere Ansichten über Milizwesen und stehendes Heer werden seit dem letzten Kriege von Manchem mit andern Augen angesehen als zuvor. Und doch, was lehrte dieser Krieg? Bor Allem daß nicht undedingt die längere Dienstzeit der Soldaten den Ausschlag gibt: die Franzosen hatten eine mindestens diährige, die Preußen eine Ziährige, die Bahern durchschnittlich wol nur eine 18monatliche Friedenspräsenz; dennoch wurden die Ersten vollständig geschlagen. Daß dann plötzlich zusammengeraffte Hausen nicht im Stande waren, den wohlorganissirten deutschen Truppen einen bereits vollständig errungenen Sieg wieder zu entreißen, versteht sich von selbst; und doch sind es ausschließlich diese zusammengerafften Truppen denen der Ruhm gebührt, gegen die Deutschen wenigstens einige, wenn auch schwache Ersolge erlangt zu haben.

Angesichts ber eminenten Wichtigkeit ber angeregten Frage wird es gerechtfertigt sein, wenigstens einige Augenblicke bei berfelben zu verweilen.

Ein großes stehendes Heerwesen ist nun einmal unvereindar ebensowol mit dem Wohlstande als mit der Freiheit der Bölker. Aber soll damit die Wehrhaftigkeit einer Nation aufgegeben werden? Keineswegs! Um so weniger, da ein wehrloses Bolk elend ist und namentlich auch seine Freiheit wie seine Grenzen nicht vertheidigen kann. Unser Ideal ist vielmehr die Wehrhaftmachung des ganzen Bolkes, d. h. aller gesunden jungen Männer; und gerade diese Aufgabe bleibt unlösbar bei langer Friedenspräsenz.

Die Anforderungen an gute Truppen sind wesentlich dreierlei Art; 1) Uebung in den Waffen, 2) körperliche Gewandheit, 3) Gewöhnung an Disciplin und Subordination.

Was den ersten dieser Punkte betrifft, so wird kaum Iemand ernstlich bestreiten daß zum Unterricht in der Wassensührung für die Wasse des Heeres, die Insanterie, wenige Monate ausreichen. Aber ein so Abgerichteter ist allerdings noch kein guter Solvat. Gerade zur Erlangung der andern Sigenschaften, behauptet man, bedürse es des langjährigen Kasernenslebens.

Wir glauben im Gegentheil, es lasse sich auf andere Beise besser, mit geringern Opfern und weit vollständiger zum Ziele gelangen — durch eine etwas militärische Erziehung ber Jugend.

Gerade was die Gelenkigkeit des Körpers betrifft würde man durch frühzeitig begonnenes und fortgesetztes Turnen zu ganz andern Resultaten gelangen, als es mit Leuten möglich ist, die 20 ober 21 Jahre alt, steif und ungelenk ausgehoben werden und nun erst in völlig ungewohnter Beise mit gymnastischen Uebungen beginnen müssen. Das Gleiche gilt von der Gewöhnung an Ordnung, Reinlichkeit und Disciplin. Dies wußten die Römer; darum hatten sie ohne jeden Friedense, ohne jeden Kasernedienst,

in der republikanischen Zeit die besten Heere. Und da alle gesunden jungen Männer auf die bezeichnete Weise vorgebildet waren, so besaßen sie stets so viel Soldaten als sie ausbieten wollten; ihr lebendes Kriegsmaterial war unerschöpflich. Nur auf dieser militärischen Grundlage konnten sie das gewaltige Princip durchführen, nie als Besiegte Frieden zu schließen; nur so waren sie dem gewaltigen Geiste eines Hannibal gegenüber, selbst nach dem Tage von Canna, unüberwindlich.

Es muß wiederholt werden: in der ganzen Menscheitsentwicklung sind es wenige entscheidende Punkte die immer wiederkehren. Man mag deren Bedeutung noch so oft mißkennen, schließlich werden sie sich doch stets aufs Neue geltend machen. So auch in dieser Frage von capitaler Bichtigkeit. Uebrigens sprechen die von uns angeführten Thatsachen besser als alle Deductionen. — Auch wird man auf dem eben angedeuteten Bege zuerst jenem höhern Ziele der Menscheit sich nähern, alse civilisirten Nationen zu einem Bölkerbund zu vereinigen, dessen sämmtliche Glieder sich verpslichten, ihre Streitigkeiten durch einen gemeinsamen Areopag entscheiden zu lassen, und keinen Krieg unter sich mehr zu dulden, es sei denn daß der Bollzug eines Areopagbeschlusses Widerstand fände.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind auch im Uedrigen große politische Beränderungen vor sich gegangen: Deutschland hat, wie bereits angedeutet, eine Reihe der glänzendsten Siege über Frankreich errungen; der Napoleonische Thron ist vernichtet, Deutschland dagegen zu einem Erdkaisersthum umgewandelt, während Frankreich aufs Neue in der republikanischen Versassung siehen Rettung sucht.

Es sind dies unzweiselhaft tiefgreisende, gewaltige Umgestaltungen. Zu Aenderungen in den Principien welche die Grundlage der ganzen vorliegensden Arbeit bilden, geben sie keine Beranlassung. Was zunächst den heils losen, volksverderblichen Bonapartismus betrifft, so war der Bersasser, treu seinen demokratischen Grundsätzen, auch früher nie in Bersuchung, dem Staatsstreichsmanne des 2. Dec. irgendwie zu schmeicheln, er hat deßhalb auch nicht nöthig irgend eine Aeußerung über den alten oder neuen Bonapartismus zurückzunehmen, sa er braucht nicht einmal die Ausdrücke seines Abschens vor senem Cäsarismus zu schärsen, obwol setzt Riemand mehr den Siser sener beutschen Staatsanwälte zu sürchten hat, deren Einer (wie aus dem Buche » L'Allemagne aux Tuileries « zu ersehen) in eigener Zuschrift an den Elenden sich "glücklich" pries, durch Presversolgungen dessen Autorität bei Bollendung des so "euergisch" begonnenen "Heilwerkes" schützen zu können.

Die Umgestaltungen in Deutschland aber würden nichts weniger als einen Principienwechsel rechtsertigen. Diese Umgestaltungen sind erfolgt, und nur ein Thor mag glauben daß sie wieder rückgängig zu machen, daß

etwa der alte Bundestag neuerdings berzuftellen und die Fürften von Sannover, Kurhessen und Nassau wieder in ihre frühere Herrschaft einzusetzen feien. Dies wird, welche weitere Beranberungen auch eintreten, voraussichtlich nicht geschehen. Aber gerade um so mehr ift es Pflicht jedes mahren Batrioten, nachdem eine Einigung wie immer vollzogen ift, endlich auch an Begründung ber Freiheit zu benten. Es ist Pflicht, um so entschiedener und unerschütterlicher an diese Arbeit zu geben, je mehr die kriegerischen Erfolge — bei uns wie überall und zu allen Zeiten — bem Casarismus und Militarismus bie Bege geebnet haben. Die höhere Bebeutung bes Wortes "Baterland" schlieft nach ber Ansicht bes Berfassers nicht etwa blos Die Unabhängigkeit vom Auslande in sich, sondern sie umfaßt nicht minder ben hehren Begriff ber innern Freiheit, ber Selbstbestimmung bes Ohne innere und äußere Freiheit zugleich gab es in ben Augen bes Bellenen nie ein glückliches Land, gab es überhaupt fein "Baterland" im etelften Sinne tes Ausbrucks. Moge bie nemliche Auffassung auch beim beutschen Bolke recht balb bie allgemein gultige werben! Es mag sein daß das Freiheitsbedürfniß in der Nation felbst noch längere Zeit zuruchgebrangt bleibt, hervorbrechen wird und muß es folieflich bennoch mit neuer, gesteigerter Rraft.

Hier könnte ich schließen, wenn ich nicht veranlaßt ware eine kleine Abrechnung mit einem anonhmen Recensenten zu pflegen. Es liegt in der Natur der Dinge daß ein Buch welches wie das gegenwärtige sich so entschieben von bem Autoritätsprincip lossagt, von ben Anhängern bieses Princips mit voller Ungunft aufgenommen wird. Wenn baber ein Organ wie ber ultramontane Münchener Bolfebote im Merger feine Befinnungegenoffen gu der (zufällig vergeblichen) Bemühung auffordert, Nachforschungen anzustellen, ob ber Berfasser eines solchen "Bamphlets auf bas Christenthum" (wie er es nennt) trot ber "Maste ber Taufe" nicht am Ende bennoch jubischer Abstammung fei, — ober wenn, wie es in Trier bei ber ersten Auflage vorgekommen ift, ein geplagter Chemann seinen Buchandler bittet, ihm ben Bezug ber weiteren Lieferungen zu erlaffen weil er nur baburch ben "Hausfrieben" zu retten im Stande fei , - fo fand ich biefe Erscheinungen gang natürlich und fonnte barüber nur lächeln. Als ebenso selbstverftanblich sebe ich es an bag ein solches Buch auch auf die Zustimmung von Solchen verzichten muß, benen Die Entfernung vom alten, längft lieb geworbenen breiten Bege ein Digbehagen veranlaßt.

Ohne anderweite Beranlassung würde ich beswegen kein Wort verlieren

über ein wegwersendes Urtheil das ein Ungenannter in einem Blatte mit ziemlich bescheidener Abonnentenzahl drucken ließ. Ich versahre nur darum anders, weil sich hier eine Beranlassung gleichsam aufdrängt, einem eingerissenen Recensentenunfug entgegen zu treten, unter dem mancher Schriftsteller, der sich subjectiv und objectiv in einer minder günstigen Lage befindet als ich, oft empfindlich zu leiden hat.

Bon vornberein betrachte ich die Benützung der Unonhmität durch einen auf Absprechen ohne Begründung fich beschränkenden Recensenten als einen Rüge verbienenden Migbrauch. Wer vor dem Bublikum in solcher Art als Richter auftritt, sollte boch auch ben Muth haben es mit offenem Bifire zu thun. Das Gegentheil hat nicht wenig zur Ausbildung jenes literarischen Coteriemesens beigetragen, bas in Deutschland so ftart wuchert. Bei biesem Berfahren kann es nicht blos kommen, sondern ift es ichon oft gekommen, bag 3. B. ein Mann fich zum blind absprechenden Censor aufwirft, beffen eigene glänzenbste Leistung etwa im Abfassen einer historie biefes ober jenes raufluftigen kleinen Dynaften aus einem längft vergangenen Jahrhunderte, . ober in irgend einer ähnlichen historiographischen Rleinkrämerei besteht, — in dem Abfassen einer ober ber andern Schrift die, wenn nicht öffentliche Mittel birect ober indirect in Anspruch genommen murben, nicht genug Räufer fände um nur bie Salfte ber Druckfosten zu beden. Die gute Gefinnung, unterstützt burch irgend welche Cameraberie, mag bann mit einer kleinen Unftellung belohnt werben. — Sei bies. Anders geftaltet fich bie Sache wenn ein in folder Beise Beglückter eines Recensionsblättchens sich bedient und von einem berartigen modernen Dreifunchen berab orakelt, als sei er nicht blos die in Nervenzuckungen verfallene Pothia, sondern lieber gleich ber Donnergott felber, bem Niemand wibersprechen, und was wol bie Hauptsache, ben Niemand jum Be weise feiner Behauptungen aufforbern barf.

Bon diesen allgemeinen Bemerkungen wende ich mich zum concreten Falle.

Das Zarnce'sche "Literarische Centralblatt" Nr. 9 vom 4. März 1871 enthält ein wegwersendes Urtheil über die erste Auflage dieser Culturgeschichte. Schon aus den einleitenden Worten des Recensenten läßt sich entnehmen daß bessen Unzufriedenheit zunächst veranlaßt ist durch meinen "dem okra tischen Standpunkt in der baherischen Abgeordnetenkammer", einen Standpunkt, den allerdings auch die vorliegende Schrift beurkundet, nicht verläugnet.

Dies ist nun ein Berhältniß über welches ich mit bem anonhmen Kritiker nicht streite, um so weniger als die in Frage gestellten Principien wol schwerslich durch einen auf politischem Gebiele völlig obscuren Recensenten im genannten Literaturblatte entschieden werden. Sachlich handelt es sich mitunter um eine Art Geschmackfrage; dem Einen sagt der Absolutismus oder Scheins

conftitutionalismus, bem 3weiten bie Freiheit mehr zu; bem Erften mag es febr unbequem fein, gegenüber ben bertommlichen Rebensarten von ber Rothwendigkeit des Alleinherrscherthums und von der durch dasselbe bewirkten sittlichen Regenerirung z. B. im alten Rom, die wirklichen historischen Ericheinungen in consequenter Durchführung vor Augen gestellt zu bekommen. ohne irgendwie im Stande zu sein, weber die Thatsachen an sich noch die baraus gezogenen logischen Folgerungen beftreiten zu können. Mitunter wirken auch eigenthümliche Umftande bei solchen Borkommniffen ein, besonders die speciellen Lebensverhaltniffe. Ber g. B. irgend einer fürstlichen Gnabensonne bedarf wird sich mit ber Demokratie schwerlich befreunden, und wer Rirchengläubiger ift, wäre es auch in etwas verdünntem "evangelisch" rationalisirentem Abgusse, mag sich mit unserm Recensenten barüber ärgern bak ich bem Muhammedanismus "zwei volle Capitel" gewidmet habe (welche Capitel zudem in der gegenwärtigen Auflage noch sehr ansehnlich vermehrt werden sollen). Daß Bhrasen und Rraftausbrude bie fehlenbe Motivirung bei einem berartigen Kritiker ersetzen muffen — versteht sich beiläufig von selbst.

Also nicht wegen solcher Dinge greise ich zur Feber, sonbern — es kurz und bündig zu sagen — um die Unwahrheit und Unehrlichkeit zurückzuweisen welche sich der Recensent ersaubt bei den wenigen that sächlichen Momenten auf die er sich einläßt. Ich erachte es beinahe für eine Pflicht, gegen eine Versahrungsweise mich auszusprechen, die im Interesse der deutschen Literatur gekennzeichnet und gezüchtigt werden muß. — Einsgedenk des englischen Sprüchworts: One kact is worth a ship-load of argument, beschränke ich mich unbedingt auf materiell erweisbare, gleichsam handgreisliche Thatsachen. Die Leser mögen dann urtheilen, ob meine eben gemachten scharfen Aeußerungen zu weit gehen oder nicht.

Der Recensent spricht sich über den letzten Abschnitt meines ersten Bandes (Entstehen und erste Ausbreitung des Christenthums) in einer Weise aus, als sei hier durchaus nichts Neues, überhaupt nichts weiter als eine Zusammenstellung der bekannten modernen Theorien von Strauß und Renan geboten. Daß irgend eine eigene Ansicht sich geltend macht; daß nachgewiesen ist wie selbst der so sehr verdiente Strauß im entscheidenden letzten Stadium seine Consequenz aufgibt; daß gezeigt wird wie diesenigen Schristen auf welche die Theologen sich vorzugsweise berufen, ein Bild des Religionsstifters geben das sich durch Schönheit und Erhabenheit keineswegs auszeichnet, — von alle dem und was sonst noch damit zusammenhängt, ist der Artitler einsach nichts gewahr worden. Nun, man lese S. 430 bis 454 der ersten Auflage (mit Zusägen abgedruckt S. 483—515 der gegenwärtigen Aussage), und — qualificire dann ein solches Versahren!

Roch weit beftimmter als an Dieser Stelle macht mir ber Recensent ein

paar Zeilen später, bei anderer Gelegenheit einen gleichartigen Borwurf: "Die allgemeine Würdigung der Reformation" werde "mit dem Auszug ein er Stelle aus Gibbon erledigt"; damit trete "das Ungenügende der ganzen Arbeit recht fühlbar" hervor. — Nun umfaßt der von der Reformation handelnde Abschnitt die Seiten 256 bis 315 des zweiten Bandes, somit beisläusig sechzen. Darin sindet man u. a. allerdings das Eitat einer treffslichen Stelle von Gibbon, es nimmt dasselbe genau zwei von jenen sechzig Seiten ein. Diese zwei Seiten müssen also wol, da der Recensent nichts Anderes und speciell absolut gar nichts von mir gefunden hat, unter seinem Bergrößerungsglase zu 60 angewachsen sein, und namentlich den ihm offendar besonders unliedsamen Inhalt der Seiten 308 bis 315 völlig hinweg gewischt haben. Hier din doch wol zur Frage berechtigt: Hat der Anonhmus gar nicht gelesen was er zum speciellen Gegenstand seines Angriffs machte, — oder hat er absichtlich der Unwahrheit sich bestissen? Ein Orittes gibt es nicht!

Diese bequeme Art, einen Meinungsgegner zunächft so herzurichten wie ein gehässiger Recensent es gerade braucht um jenen — nach dem gewöhnslichen Ausdruck — recht bequem "schlecht zu machen" — wird indeß nicht blos zwei-, sie wird sogar dreim al angewendet; es ist also vollständig "Wethode" und Spstem in diesem jedensalls noblen Bersahren.

Der Recensent schreibt nemlich : "Einer ber bebeutendsten Factoren ber neueren Cultur, Die Gifenbahnen, werben mit einer turgen Rotig über bie Anfänge ihrer Ginführung abgefertigt." - Run, wenn biefe Beidulbigung begründet mare mußte mir eine mabre Seltsamkeit begegnet Schon vor 34 Jahren war ich im Falle, mich mit Gisenbahnfragen sein. eingebend zu beschäftigen; beute bekleide ich tie Stelle nicht nur eines Bermaltungerathe fondern überdies eines Mitgliet's bes permanenten engern Ausschusses einer ber geachtetsten beutschen Bahnen, und daß ich mich nicht blos bem Ramen nach an biefer Stelle befinde, sondern mit Fleiß, Lust und Liebe in berfelben wirke, wird wol von ben Räberstebenden nicht bestritten werden. Gleichwol soll ich gerade den mir sonach von felbst nahegelegten hochwichtigen Kactor ber neuern Cultur "mit einer turgen Notig über bie Unfänge ber Einführung abgefertigt" haben. Allein wie fteht es benn mit ber Wahrheit auch dieser Behauptung? Es gehört mehr als literarische Rühnheit bazu eine folche Beschuldigung gegen ein Buch bruden zu laffen, auf beffen erfter und zweiter Textesseite ichon, gleich im erften Absat ber Borrebe mit ber ftarkften Betonung hervorgehoben ift : "Gewaltig täuschen murbe fich, wer in bem Entstehen ber Dampfichifffahrt, bes Gifenbahn= und Telegraphenwesens nichts weiter als ausschließlich bas bloße Mittel bes schnelleren ober leichteren Berkehrs erblicken wollte; tauschen, wer in

ber Entbedung ungeheuerer Golblager nur eine Gelegenheit zur Bereicherung einzelner glücklicher Finder fähe. Diese und andere damit verbundene Momente haben vielmehr unmittelbar und mittelbar eine Reihe der mannich fach sten Aenderungen im Gefolge,
welche bis in die Tiefe der gesammten Socialzustände bringen,
das ganze Leben und Sein der Bölter erfassen und neugestalten."

Doch barum hat fich ber Recenfent nicht bekümmert, obwol er die Borreben noch am genauesten burchlas; es ift weber biefe Stelle für ibn vorbanden, noch mas zu Anfang bes zweiten Bandes fteht (G. V) : "Eisenbabnen und Telegraphen haben ganber welche vorbem angesehene Staaten bilbeten, ihrem relativen Umfang und ihrer Bebeutung nach jum Range bloker Brovingen herabgebrückt," — woraus sich Folgen ergeben die dort des Rabern erörtert fint. Der Krititer bat in bem gangen Werke nichts entbeckt als die paar Zeilen (II, 548) über die "Anfänge der Ginführung" ber Schienenwege; auch mas 5 Seiten fpater über ben Fortgang und bie Musbehnung bes Gifenbahnbaues gefagt, ift ihm entgangen; ebenfo hat er weiter nicht gesehen was S. 553 gebruckt steht, nemlich bag burch bie Gifenbabnen in Berbindung mit der Dampfichifffahrt und dem Telegraphenwesen "eine vollständige Revolution junachft in ben Berkehrs- bann aber auch in zahllosen andern Berhältnissen" bewirft wurde; er entbedte ebenso wenig bie weitere Hervorhebung : "baß schon im 3. 1867 Eisenbahnen in einer Ausbehnung von etwa 20,000 geogr. Meilen in Betrieb ftanden, somit in einer gange, die beinahe viermal um die ganze Erbe reichen würde, und dies icon 37 Jahre nach Eröffnung bes erften mit Dampf befahrenen Schienenwege" u. f. f. - Dem Rrititer beliebt, biefes Sech & malige Burudtommen auf ben Begenftand, biefe Besprechung beffelben nach ben verschiebenften Richtungen einfach zu ignoriren; er schwindelt ben gläubigen Lesern bes Zarncke'schen Blattes vor, ber besonders bedeutsame Factor ber neuen Cultur, die Sisenbahnen, seien einzig und allein mit "einer turzen Rotiz über die Anfänge ihrer Einführung abgefertigt". Da bin ich benn boch berechtigt den Kritiker wieder zu fragen, ob er nur leichtfertig abgesprochen oder ob er es gegen beiferes Biffen gethan bat? - Bas ift von einem Manne welcher mit der Wahrheit so umspringt in Dingen, beren Richtigkeit jeder Leser jogar materiell controliren tann, - zu erwarten wenn es fich um ein unbefangenes Urtheil in nichtmateriellen Angelegenheiten handelt?

Doch selbst bamit ist's noch nicht genug, ber Anonymus bedient sich weiter auch einer schlecht verhüllten Anschwärzung und Berbächtigung. Er behauptet, in ber Borrebe zum zweiten Banbe zoge ich u. a. "gegen bie beutschen Rationalitätsbestrebungen zu Felbe". Nun lese man

biese Borrebe (bie betreffenden Stellen werden auch in der zweiten Auflage unabgeändert abgebruckt werben). Was ift darin gefagt? "Die Bedürfniffe ber Neuzeit bedingen bie Beseitigung einer überall fich abschließenden Rleinftaaterei. Gerade die Fortschritte auf dem materiellen Gebiet brängen zu größeren Bereinigungen." Nachdem barauf hingewiesen baß namentlich durch bie Eisenbahnen ansehnliche Länder gleichsam in bloße Provinzen verwandelt worden, und daß schon barum die Rleinstaaterei unhaltbar ift, habe ich allerbings aufgeforbert, babin zu wirten bag biese größeren Bereinigungen auf freiheitlicher Grundlage ftattfinden. Das ift's was bem Kritiker nicht zusagt! Ich habe sobann die hohe Bebeutung ber Nationalität eigens hervorgehoben, babei jedoch bemerkt, daß man barum die Freiheit nicht aufgeben foll. 3ch habe endlich betont: Der von Manchem behauptete Gegensat zwischen Rationalität und Freiheit "befteht nicht, er wird blos jur Täuschung vorgewendet." Und bieses Thema habe ich babin weiter geführt : "Es gibt feine glückliche Nation ohne Freiheit." - Der Recenfent mag feinerseits ganz andern, völlig entgegengesetten Brincipien hulbigen. Aber was berechtigt ihn diese Ansichten zu qualificiren als ein "Zufelbeziehen gegen die beutschen Nationalitätsbestrebungen"? Gerechtfertigt ware nach feinen Aeußerungen eine ganz andere Folgerung, nemlich die, daß der Recensent seinerseits die deutschen Nationalitätsbestrebungen verwirklicht seben will auf Roften ber Freiheit, unter bem absichtlichen Breisgeben und Bernichten berfelben, ja unter Begründung bes Absolutismus und ber Unfreiheit!

Persönliche Polemik war mir immer zuwider. Solchen giftigen und persiden Verdächtigungen gegenüber können jedoch die Personen nicht ganz unberührt bleiben. Ich habe es verschmäht, den Namen des anonhmen Kritikers festzustellen, obwol mir Anhaltspunkte dazu geboten wurden; ich habe es verschmäht, weil es mir nicht darum zu thun ist an irgend einem durch irgend welche Gnade in irgend welchem Aemtchen vegetirenden Individuum "Revanche" zu nehmen. Ich übersasse es dem Kritiker, ob er selbst den Muth hat sein Bistr zu öffnen; ob er selbst mit seinem Namen hervortreten will, um die ihm nachgewiesenen Unwahrheiten zu vertheidigen, und darzuthun wann und wo Er Opfer brachte für die deutsche Sache, — Opser die gerade ihn zu solchen Verdächtigungen auch nur scheinbar berechtigen; wann und wo Er größere Opfer brachte als sie mir auferlegt waren sür deutsche Einheit — allerdings in Verbindung mit deutscher Freiheit.

Indem ich schließe, wiederhole ich: Nicht meiner Person wegen griff ich zur Feder, denn das Leben hat mich wahrlich gegen stärkere Dinge als solche erbärmliche Navelstiche einer machtlosen Bosheit abgehärtet. Aber ich erachte

es als moralische Pflicht, bem beutschen Publikum an einem sprechenden Beisspiel zu zeigen, welcher Unfug mitunter getrieben wird; wie es insbesondere manche Recensenten mit der Wahrheit zu halten belieben, wenn — ihr Parteiinteresse in Frage kommt. Ich hoffe damit namentlich manchem jungen Schriftsteller, der das Opfer eines solchen Gebahrens werden könnte, einen Dienst zu leisten indem ich dem unehrlichen Treiben principiell und öffentlich entgegen trete.

Dinchen, 4: Auguft 1872.

G. Fr. Rolb.

## Inhalts - Nebersicht.

| Einleitung. Alter ber Welt.                                                  |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------|---|-----|--|
| Abstammung und Alter des                                                     |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| Die Darwin'sche Lehre .                                                      |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| Die Menschenrassen                                                           |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| Birtung ber phpfischen B                                                     |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| Menschen                                                                     |                       | <br>erhesse                         | <br>111110                        | her 9                        | <br>Moral                                   | Yohro                                   | · ·           | r 93        | terhe            | Her   |   | her |  |
| materiellen Berhältniffe                                                     |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| entstehung ber Religionen                                                    |                       |                                     |                                   |                              |                                             | •                                       |               |             |                  |       |   |     |  |
|                                                                              |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| ieder Gelchichtsbedaudinug                                                   |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             |                  |       |   |     |  |
| Zweite                                                                       |                       |                                     |                                   |                              |                                             |                                         |               |             | ٠.               |       |   |     |  |
| Zweite<br>linleitung. Erste Bhasen b                                         | A b                   | t h e i                             | Lu n                              | g.<br>Nung                   | <br>Da e<br>3. V                            | 3 Al                                    | tert<br>erun  | h u<br>3 be | m.               | ölter | ī |     |  |
| Zweite<br>Linleitung. Erste Phasen b                                         | N 6<br>er C<br>Ste    | t h e i                             | Lun<br>entwic                     | g.<br>Kunge un               | Das<br>g. A<br>b Eife                       | 3 Al<br>Gsoni<br>nzeit                  | tert<br>erun  | h u<br>3 be | m.               | ölter | ī |     |  |
| Zweite<br>Linleitung. Erste Bhasen b<br>Die Bsahlbautenbewohner.             | N 6<br>er C<br>Ste    | thei<br>ulture<br>ein-, E           | Lun<br>entwic<br>dronze           | g.<br>Kung<br>e= un<br>ische | Das<br>g. A<br>b Eife<br>Böll               | 3 <b>L</b> (1<br>6foni<br>nzeit<br>fer. | tert<br>oerun | hu<br>z be  | m.<br>r B        | ölter | r |     |  |
| Zweite<br>Linleitung. Erste Bhasen b<br>Die Bsahlbautenbewohner.<br>Chinesen | Aber C<br>Ste         | thei<br>ulture<br>ein-, E<br>Orier  | Lun<br>entwic<br>dronze<br>ntali  | g.<br>Kunge un<br>ifche      | Das<br>g. A<br>b Eife<br>Bill               | 3 Al<br>bsoni<br>nzeit<br>fer.          | tert<br>cerun | hu<br>z be  | m.               | ölter | r |     |  |
| Zweite<br>Einleitung. Erste Bhasen b<br>Die Psahlbautenbewohner.<br>Chinesen | <b>A</b> 6<br>Ste Ste | thei<br>ulture<br>in-, E<br>Ories   | Lun<br>entwic<br>dronge<br>n tali | g.<br>Kunge un<br>ische      | Das<br>g. A<br>b Eife<br>Bil                | 8 All<br>bsoni<br>nzeit<br>f c r.       | tert          | hu<br>g be  | m.<br>r B        | ölter | r |     |  |
| Zweite<br>Einleitung. Erste Phasen b<br>Die Psahlbautenbewohner.<br>Chinesen | A 6                   | thei<br>Culture<br>Sins, L<br>Orien | lun<br>entwic<br>dronze<br>t tali | g.<br>Munge: un<br>ische     | Da &<br>g. A<br>b Eife<br>B & I             | BAI<br>bjoni<br>nzeit<br>fer.           | tert          | hu<br>3 be  | m.<br>r <b>B</b> | ölten | r |     |  |
| Zweite kinleitung. Erste Phasen b Die Psahlbautenbewohner. Chinesen          | A b                   | thei<br>ulture<br>ein., E<br>Orier  | Lun<br>entwic<br>dronge<br>ttali  | g.<br>Munges un<br>ische     | Da & A. | BALL<br>bjøni<br>nzeit<br>fer.          | tert          | hu<br>g be  | m.<br>r <b>B</b> | ölter | r |     |  |
| Zweite kinleitung. Erste Phasen b Die Psahlbautenbewohner. Chinesen          | A 6                   | thei<br>culture<br>cin., E<br>Orier | Iun<br>entwic<br>dronge<br>tali   | g.<br>Munge un<br>ische      | Das<br>g. A<br>b Eife<br>Bill               | BALL<br>bjøni<br>nzeit<br>fer.          | tert          | hu<br>g be  | m.<br>r <b>B</b> | ölter | r |     |  |
| Bweite  Sinleitung. Erste Phasen b  Die Pfahlbautenbewohner.  Shinesen       | A 6                   | thei<br>ulture<br>ein-, E<br>Orier  | lun entwice dronze ent tali       | g.<br>Munq<br>e= un<br>ische | Das<br>g. A<br>b Eife<br>B i [              | 3 Al<br>bjoni<br>nzeit<br>ter.          | tert          | h u         | m.<br>r <b>B</b> | ölter | r |     |  |

Seite

Uebersicht der Geschichtsquellen 141. Ueberblick der hauptereignisse 143. Allgemeine Entwicklung des hellenenthums 160. Die frühesten Socialgustände 161. homers Gefänge 163. Entwicklung der Bersaffungeverhältnisse 165. Die Staatsverfassung der Spartaner 169. Die Staatsverfassung der Athener 172. Das sociale Leben der hellenen (Stlaverei, Familienund öffentl. Leben) 188. Religionswesen und Philosophie 194. Sonstige Berhältnisse des geistigen Lebens; Literatur 205. Entwicklung der Kunst
208. Besondere Berhältnisse des bürgerlichen Lebens 215. Schlußbemerkungen 218.

Die Griechisch-Macebonische Beriobe

221

Befchichtsquellen 222. Ueberblid ber Ereigniffe 223. Das Seleucibenreich 235. Aegypten unter ben Ptolemarn 236. Macedonien und Griechenland; ber Achaifche Bund 237. Eigentliche Gulturverhaltniffe 242.

Römer

245

Die Borromifche Beit (Etrueter zc.) 245. Ueberblid ber romifchen Befcichte 248. Quellen 248. Beit bes Ronigthums 253. Die Republit, Staatseinrichtung, Brutus 256. Patricier und Blebejer 259. Die innern Rampfe, Aderstreitigkeiten, Schuldgefege 2c. 261. Meußere Greigniffe, Ginfall ber Gallier 269. Rrieg mit Borrbus 273. Der erfte Bunifche Rrieg 276. Der Sannibal'iche Rrieg 280. Canna 282. Riederlage Karthago's 283. Hannibals Tod 285. Bernichtung Karthago's 286. Rriege im Dften 287. Die Robilitat 289. herrichaft bee Genate, Arme und Reiche, Latifundien 291. Die Gracchen 292. Stlavenfrieg 295. Bugurtha 297. Cimbern und Teutonen 299. Bundesgenoffenfrieg 302. Sulla und Marius 306. Sertorius 311. Catilina, Cicero, Bompejus, Cafar 313. Erftes Triumvirat 314. Cato v. Utica 317. Cafare Alleinherrichaft und Bergotterung 319. Seine Ermordung 321. Ergebniffe ber Cafarifchen herrichaft 322. Rampf um Rettung ber Republit 326. 3weites Triumvirat 331. Profcriptionen aller Art 333. Ermorbung Cicero's 335. Philippi 336. Antonius bei Actium gefchlagen 337. Das Raiferthum, Octavian ale Auguftus 340. Schlacht im Teutoburger Balbe 342, Tiberius 344. Sejan 346. Caligula 350. Claudius (Meffalina, Agrippina) 352. Rero, Seneca 355. Interregnum; Befpafian 358. Titue 359. Domitian Rerva, Trajan 360. Sabrian 362. Antoninus, Marcus Aurelius 363. Commodus 364. Sept. Severus, Caracalla 365. Heliogabal 366. baufige Raifermechfel 367. Steigende Gefahren von Augen, Bermanen und Perfer 368. Benobia in Palmyra 372. Probus 373. Diocletian 374. Conftantin I. 379. Rirchliche Berhandlungen, Colonat 380. Julianus Apoftata 383. Balentinian (germanifche Minifter) 387. - Die Bolferman. berung 388. Theodofius (Regerverfolgungen) 391. Der Schwerpuntt im Staatemefen ift vom heere auf die Beiftlichfeit übergegangen 392. Arca. bius und honorius 393. Stilicho, Alarich 393. Eroberung Rome 394. hunnenschlacht auf ben Catalaunischen Felbern 396. Attila's Tob 397. Untergang bes Romerreiche 398.

|                                                                                                                                                                 | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Politifcher Rudblid. Die Ursachen bes Emportommens und ber Dauer,<br>dann bes Sinkens und Berfalls bes Romerreichs 398.                                         |            |
| Einzelne Berhaltniffe und Buftande: heerwefen, Milig und ftehendes heer 411. Behandlung unterworfener Bolfer 415. Finanzwefen 416. Bolizei, Delatorenwefen 419. |            |
| Socialverhaltniffe: Standeunterschied 421. Römer und Provinzialen 422.<br>Sklaven 423. Familienleben 426. Erwerbeweise 429. Schauspiele 433,<br>Luzus 440.      |            |
| Meligion, heibnische 440.<br>Literatur 446.                                                                                                                     |            |
| Philosophie 458.<br>Geiftige Entwicklung auf andern Gebieten: Beredsamkeit, Raturwiffen-<br>schaften, Bolkerkunde, Aftronomie, Rechtswissenschaft 466.          |            |
| Runft: Bauten, besonders Rugbauten, Stulpturen, Malerei, Mo-faiten 471.                                                                                         |            |
| Germanen                                                                                                                                                        | 478        |
| <b>\</b>                                                                                                                                                        |            |
| Entstehen und erste Ausbreitung des Christenthums.                                                                                                              | 483        |
| Die Quellen: römische, biblische, namentlich die Evangelien                                                                                                     | 484        |
| lus, Schleiermacher; Strauß und Baur, Renan                                                                                                                     | 488        |
| Ergebniß ber Forschungen. Belches Bilb geben bie angeblichen Urquellen ?                                                                                        | <b>492</b> |
| Erftes historisch erweisbares Auftreten bes Christenthums; welcher Art baffelbe mar .                                                                           | 503        |
| Christenversolgungen                                                                                                                                            | 505        |
| Cafaro-Bapismus                                                                                                                                                 | 506        |
| Berfolgungen ber Christen unter sich selbst; Fanatismus                                                                                                         | 507        |
| Gründe ber römischen Raiser bas Christenthum gur herrschenden Religion zu erheben                                                                               | 513        |
| Begründung ber Priefterherrichaft                                                                                                                               | 514        |

## Erfte Mbtheilung.

# Allgemeine Betrachtungen.

#### Cinleitung.

Wir Menschen vermögen, trot aller Kenntnißerweiterung, auch dermalen noch eine erschöpfende Borstellung vom Umsang und den Gesammtverhältnissen des Beltalls uns so wenig zu bilden, wie etwa ein Bürmchen auf dem Flachlande, wäre es auch mit Verstand ausgestattet, die ihm völlig unbekannten Zustände auf dem Gipfel eines Eisbergs oder in der Tiefe des Oceans sich zu denken im Stand wäre.

Wir können nur einzelne Wahrnehmungen machen und daraus bie und da eine allgemeine Folgerung ziehen.

Diese Wahrnehmungen führen uns namentlich zu ber Erkenntniß: Kein in der Welt vorhandener Grundstoff kann jemals wirklich vernichtet werben; dagegen ist kein in der Welt vorhandener Organismus unveränderlich oder von ewiger Dauer. Die gewaltigsten und festesten Felsen verwittern; viele Gipfel der Berge tragen die Kennzeichen an sich, einst Meeresgrund gewesen zu sein; ja wir hören sogar von Sternen, die verschwunden seine vom Firmamente.

Beobachtung und Forschung haben uns weiter zu der Erkenntniß eines gessemäßigen Zufammenhanges aller Naturerscheinungen gesführt. Diese Naturgesetze find an sich einfach, die nemlichen für das Größeste und Kleinste, und sie beruhen auf der Constanz der Materie.

Die Ergebnisse der neuzeitlichen Forschungen, insbesondere die gelungene Darstellung organischer Stossperbindungen aus unorganischen Stossen, lassen es laum mehr fraglich erscheinen daß, abgesehen von dem Urgrund der Dinge, die ganze sichtbare Welt ein "gesetzmäßig Gewordenes" ist, gebildet und entwicket nach mechanischen, physisch-chemischen Gesetzen.

Unzweifelhafte Thatsache ift, daß die Erde schon die gewaltigsten Umgestalstungen ersahren hat. Zwar gelang es dem genialen Arago vermittelst der Kolb, Culturgeschichte. I. 2. Aus.

Digitized by Google

Aftronomie darzuthun, daß die Erdwärme seit zwei Jahrtausenden sich nicht um  $^{1}/_{10}$  Grad veränderte; und die, wenn auch minder sesten Anhaltspunkte welche man aus früherer Zeit kennt, deuten an daß selbst vor se ch & Jahrtausenden die Berhältnisse wahrscheinlich ebenso gewesen seien.

Hieraus ergibt sich aber nur, daß der Zeitraum von ein paar tausend Jahren, auf den sich der Gedankenkreis der semitischen und arischen Bölker gewöhnlich beschränkt, ein viel zu kleiner ist; daß vielmehr ganz andere, uns völlig unsaßdare Zeiträume von Hunderttausenden, ja von Millionen Jahren zwischen dem schnell versliegenden Momente unseres Daseins und den colossalen Spochen jener gewaltigen Beränderungen liegen müssen, deren Birkungen vielsach unverskenndar uns vor Augen treten.

Die Naturwiffenschaft lagt feinen Zweifel, nicht nur daß an vielen Stellen einst Meer gewesen, wo jest festes Land sich erhebt und selbst hohe Gebirge sich aufthürmen, ebenso umgekehrt; sondern sie berechtigt weiter zu ber Annahme, daß einst fogar die ganze Atmosphäre eine von der dermaligen völlig verschiedene gewesen sein muß. Ungeheuere Mengen von Kohlenfäure, bagegen viel weniger Sauerstoffgas erfüllten Die Luft. Es schwebten in ihr jene Milliarben Tonnen Roblen, welche zur Jettzeit in dichten Flöten eingehüllt liegen; fie bemmten Die Wirtungen ber Sonnenstrahlen und verringerten ben atmosphärischen Drud. Es gab eine Periode, in welcher vor der innern Sitze des Erdballs die heutigen klimatischen Unterschiede verschwanden. In der dichten Atmosphäre der Urzeit konnten (wie der Amerikaner Draper bemerkt) raschathmende warmblütige Thiere unmöglich leben; ihre Existenz war unvereinbar mit klimatischen Berbältniffen gleich den unfrigen. In Folge der Umwandlung konnten dann ganze Gruppen lebender Wesen - Thiere und Pflanzen - nicht fortbestehen. Sie erloschen; aber andere traten an ihre Stellen. Wie bas Maftodon, unfähig ber zunehmenden Strenge bes Winters Trop zu bieten, aus der lebenden Welt verschwinden mußte, so gingen überhaupt Myriaden Bewohner des Landes, des Meeres und ber Luft zu Grunde.

Man hat die Frage aufgeworfen, wie es wol möglich gewesen, daß jene Milliarden Tonnen Kohlen, welche vordem in der Atmosphäre schwebten, in die dichten Flötze gebracht worden seien, in denen wir sie jetzt gebunden finden. Diese gewaltige Umwandlung konnte nur nach unendlich langer Zeit, wol erst nach Hunderttausenden von Jahren erfolgen. Sie geschah offenbar nicht durch plötzliche Riederschläge jener ungeheuren Kohlenmassen aus der Lust auf die Erde, sondern durch Entwicklung der Pflanzenwelt, welche das verbindende Mittelglied bildete. Auf das Dasein der Pflanzen gegründet erfolgte zugleich in steter Wechselwirkung eine neue Veriode der Thierwelt. Jeder Entwicklungsstuse des Thierreichs mußte eine entsprechende Entwicklungsperiode des Pflanzenreichs voran oder zur Seite gehen. Das Wasserleben der Thiere setzt die

Wasserpstanze, das amphibische Leben die Sumpfpstanze, das Ervenleben die Landspstanze voraus. Da jeder Pstanzenfresser in der Regel auf eine bestimmte Familie oder selbst einzelne Arten derselben angewiesen ist, so richtete sich die Summe der pstanzenfressenen Thierarten im Allgemeinen nach der Summe der Pstanzensarten. Erst auf die Pstanzenfresser (Herbivoren) konnten die Fleischfresser (Carnivoren) solgen. "So ties in alle Gruppen des Thierreichs einschneidend", des merkt Karl Müller\*), "ist dieses Bechselverhältniß, daß es jede einzelne Familie wahrhaft plastisch in sich abspiegelt. So erscheinen z. B. in der Steinkohlenzeit von den Insecten die Schaben (Blattinen) und Heuschrecken (Locustinen); in der Iuraperiode treten sichon zurte Libellen, Termiten und Halbbeder (Hemipteren) hinzu; in der Molassezit endlich naht der Schmud der Insectenwelt in Fliegen, Ameisen, Käsern, Immen und Schmetterlingen. Eine Stusenleiter, welche ebenssowol die Entwicklung einer Thiergruppe von ihren einsachsten dies zu ihren edelsten Gestalten, wie das innigste Wechselverhältniß zwischen Thiers- und Pstanzenswelt verklündigt."

Bon iener Beriode einer dumpfen, fcwillen Site erfolgte teinenfalls ein einfacher Uebergang zu ben beutigen Temperaturverhältniffen. gelangte bie Erbe in wiederholten Wandlungen zu Berioden erftarrender Ralte, ber f. g. Eiszeit. Rach ben Ergebniffen von Croll's Forfchungen bat es nemlich mehr als blos eine Eiszeit gegeben. Auch diese Berioden waren Resultate physischer Urfachen, veranlagt burch die Zunahme ber Ercentricität ber Erbbahn, wobei bie in ben oceanischen Strömungen eingetretenen Beranberungen auf Die verschiedenen Länder, insbesondere Europa's, mächtig einwirkten. Es steht ziemlich außer Zweifel bag einst nicht blos die Schweig, fondern beiläufig bas gange fübliche Deutschland bis zur Donau, und ahnlich bas obere Italien, mit Gletschern bedeckt war. — Nach Croll's Annahme stellt sich alle 10—15,000 (?) Jahre eine neue Kälteperiode ein; durch das Zusammentreffen verschiedener Umftande erlangen jedoch einzelne berfelben in weit längern Intervallen eine ungewöhnliche Strenge, und bauern ihrerseits febr lange. Der genannte Naturforscher vermuthet, daß die lette große Ralteepoche vor etwa 200,000 Jahren begonnen und etwa 160,000 Jahre lang angehalten haben möge.

Die Erbe, wie sie vordem beschaffen war mußte jene wunderbaren, zum Theil colossalen Thiere hervorbringen, deren Art nunmehr aus dem Leben verschwunden ist, und deren Reste wir namentlich in Bersteinerungen anstaunen. Statt ihrer entwickelten sich neue, und zwar allmählig die jetzigen Gestalten. Auch deren Zeit des Hinwelsens und Untergangs wird nicht ausbleiben, um wieder andern, den sich verändernden Berhältnissen besser sich anpassenden und

<sup>\*) &</sup>quot;Der Pfianzenstaat, ober Entwurf einer Entwicklungsgeschichte bes Pfianzensreichs." Leipzig, 1860, bei Arthur Felix.

meistens weiter entwidelten und vervollkommneten Organismen Raum zu verschaffen. Die Beränderung, in gewöhnlicher Weise gar nicht wahrnehmbar, schreitet gleichwol ununterbrochen fort. So wie bei den Menschen alte Krankheitssformen und Seuchen verschwanden (wie der Schwarze Tod) und neue dafür zum Borschein kamen (wir brauchen nur die Cholera zu nennen), — ebenso sind Pflanzen und Thierarten da verschwunden, wo sie früher gediehen; aber ihre Stelle blieb nicht leer, und selbst schon die künstlichen Producte bringen mitunter Organismen ins Dasein, wie sie die dahin überhaupt nicht existirten.

Beim Anblick so vieler unwiderlegbaren Kennzeichen jener gewaltigen Beränderungen drängt sich gleichsam von selbst der Gedanke auf: "Welche ungeheure Revolutionen müssen erfolgt sein, um solche Wirkungen hervorzubringen!" Erscheinungen mancherlei Art die wir kennen, wie Erdbeben, Ausbrüche von Bulkanen und Orkane, schienen auf Umwälzungen zu deuten welche mit einem Male die früher vorhandenen Organismen vernichteten, worauf dann andere, neue, zumal die jetzigen durch einen außerhalb der Ratur stehenden Schöpfer ins Dasein gerusen worden sein sollen. Die verschiedenen Religionen beförderten nicht nur einen solchen Glauben, sie beruheten vielmehr und bastren noch heute wesentlich auf dieser Boranssetzung.

Die neuzeitlichen Fortschritte in der Naturwiffenschaft laffen indek die bezeichnete Annahme als völlig unhaltbar erkennen. Befinden wir uns auch noch im vollständigen Duntel über ben außerften Urfprung ber Dinge; vermochte es felbst Darwin's, auf ihrem Gebiet so gewaltig bahnbrechende Lehre nicht, ben wirklichen Urgrund zu erhellen, so kann doch nun kaum mehr ein Zweifel darüber bestehen daß jene Umgestaltungen durch feste Naturgesetze, bedingt durch die Berbältnisse der Materie, in langsamer, stetiger, aber nie aufhörender Entwicklung, sonach keineswegs durch plötslich eingetretene und Alles mit einem Schlag umftürzende Revolutionen bewirft worden find. Wie Rewton's Lehre von der Gravitation, so beweist, in voller Harmonie damit, Darwin's Theorie über den Ursprung der Arten, daß nicht die Laune und Willfür eines außer der Materie vorhandenen Einzelwillens es ist welche den Lauf der Dinge lenkt, sonbern daß die mit dem Wesen der Materie untrennbar verbundenen Bedingungen allein Alles beherrschend wirken, daß somit nur materielle und mechanische Urfachen und Rrafte die von une fo fehr angestaunten Beränderungen auf ber Erbe wie in ben unendlichen Welträumen überhaupt bervorbringen.\*)

<sup>\*)</sup> Rewton wurde seiner Zeit selbst von einem Leibnit wegen seiner Entbedung bes Gesets ber Attraction und Gravitation angegriffen, weil diese Gesetz die natürliche Meligion untergrade und die offenbarte verleugne. — Es verdient sibrigens erwähnt zu werben, daß Kant im Jahre 1755 in seiner "allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des himmels" den kihnen Bersuch gewagt hat, "die Bersassung und den mechanischen Urssprung des ganzen Weltgebäudes nach Newton'schen Grundsätzen" abzuhandeln. — Im Jahre 1800 begann Laplace die Herausgabe seines Wertes unter dem bezeichnenden

Heute sehen wir die ganze Erde in unendlicher Fille belebt durch Organismen ber verschiedensten Art. Gogar in dem einer baftlichen Pfilte entnommenen Baffertropfen entdeden wir vermittelft bes Mitroftops gleichsam eine Belt kleiner Thiere und Pflanzen. Gelbst in ben talten Gegenden bes Grönländischen Meeres fand der durch eine ungewöhnliche phosphorescirende Erscheinung zum Rachforschen veranlagte Scoresby eine folche Menge von Thierchen, daß er ihre Anzahl in einem einzigen Waffertropfen auf 26,000 berechnete.

Wie schon oben angedeutet, besitzen wir keine genilgende wissenschaftliche Mittel um die Zeit zu bestimmen seit welcher die Erde besteht. So viel ift gewiß daß die auf biblifche Angaben sich flütenden Berechnungen alles und jedes Haltes ermangeln. So lange die geologische Forschung durch kirchliche Annahmen und Behauptungen beschränkt mar oder sich selbst beschränken zu muffen glaubte. blieb auch darüber jedes klare Erkenntnik ausgeschlossen. Seitdem endlich die Wiffenschaft, fpat genug, burch folde willfürlich gezogene Schranken fich nicht mehr binden läft, eröffnen sich fort und fort neue, zu ungeahneten und unmeßbaren Fernen reichende Gesichtspunkte, die jeden Forscher mit Bewunderung und Staunen, - Manchen ber fich nur zagend ben Banden ber Theologie zu entwinden wagt, mit Unbehagen erfüllen. Die Größe ber Zeiträume fteigert fich im Fortgange ber Forschung. Jede weitere Entbedung auf Diesem Gebiete beweift in höherm Mage die unermegliche Zeitdauer bes Beftebens ber Erbe. Nicht nur die Felfen am Niagarafalle, - fogar icon die Guanolager auf ben peruanischen Chinchainseln wiederlegen Diejenigen, welche in gläubiger Berblendung an frommen Aufftellungen festhalten möchten, beren bie Biffenschaft spottet.\*)

im Ganzen, bag bie angebliche Welterschaffungezeit felbft folden Erscheinungen gegenüber lange nicht ausreicht.

Noch fei eine Bemertung gestattet. Die Berfaffer von "Weltgeschichten" baben nicht

Titel : Mechanique celosto. - Die Rirchen haben hiebe "materialiftifche" Beltaufchanung von jeher verdammt. Es sis die diecht begreistich. Dagegen bleidt es böchst aufsallend, wie das Wort "Materialismus" in seiner zweisachen Bedeutung noch heute mißbraucht zu werden psiegt, um durch Unterschiedung eines ganz andern Begriffes ängstliche Leute zu schrecken und Gegner zu verdäcktigen. Darwin bemerkt hierüber sehr richtig: ""Es ist doch wahrlich nicht schwere, einzhsehen, daß der gewiß böchst verwersliche "ethische oder sittliche Materialismus" ganz und gar nichts mit dem von uns vertretenen "wissenschaftlichen oder uaturphilosophischen Materialismus" zu thun hat. Im Gegentheil schließen sich eite gewöhnlich geradzu aus. Die praktisch materialissischen Tendenzen, das hastige Streben nach materiellen Glüdsgütern und rassilisischen Kreisen der Geschschaft am stärtsten entwickelt, welche am breitesten ihre resigisse Frömmigkeit zur Schau tragen, und welche dagegen von der Natur und ihrem Wesen nichts wissen, sich also auch keine philosophisch-materialissischen Gedanken darüber machen können. Umgesehrt sindet sich dieser ethische Materialismus gerade am wenigsten dei den materialistischen Philosophen ausgebildet.""

\*) Die Mächtigkeit der Guanosager steigt auf 30 Meter. Nun glaubte Alex. D. Dum boldt darthun zu können (und es hat ihm namentlich Al gero zugestimmt), daß die Bögel mittelst ihres Diugers erst in 300 Jahren eine Erhöhung um einen Centimeter bewirten könnten. Dies ergäbe 900,000 Jahre. Wie bekennen, derartigen Berechnungen in den Einzelheiten keinen besonderen Werth beizulegen; immerhin ergibt sich jedoch im Ganzen, daß die angebliche Welterschafsungszeit selbst solchen Erscheinungen gegenüber von jeber verbammt. Es ift bies leicht begreiflich. Dagegen bleibt es booft auffallenb, wie

Wie weit die Forschung noch gelangen, ob und wo sie eine unübersteigbare Grenze finden wird, darüber moge Niemand absprechen. Wahrhaft treffend sind in biefer Beziehung Darwin's Borte : "Die Unkenntnig tritt ftets mit weit größerer Sicherheit auf als bie Renntniß; und nur Diejenigen welche wenig, nicht Die welche viel wiffen, behaupten mit Bestimmtheit, die Wiffenschaft werde biefe ober jene Aufgabe niemals löfen können."

Dabei liegt die Thatfache flar vor Augen, daß weber Theologen, noch Detaphyfiter (f. g. Philosophen), noch Archaologen Licht über bie früheste Geschichte ber Welt und ber Menscheit zu bringen im Stande waren, sondern bag man alle bis jett erlangten Ergebniffe auf Diefem Bebiete ben Naturforfchern : Geologen, Balaontologen, Physitern und Anatomen verdankt.

## Abstammung und Alter des Menschengeschlechts.

Lange vor Darwin kamen alle unbefangenen Männer, wenn sie die aus der früheften Menschengeschichte bekannten Momente würdigten, und ebenso wenn fie das Leben der nicht cultivirten Bölfer betrachteten, ju der Ansicht, daß die frühesten Zustände der Menscheit überhaupt im höchsten Grade roh, barbarisch und thierabnlich gewesen sein muffen.\*) Seit Darwin tann barüber tein Zweifel

felten bie Dotben ber verichiebenen alten Boller über bie Schopfung mublam aufammengetragen, um "aus bem hoben, reinen Beifte ber Beifen ber Borwelt, - ihrer, welche bem weltschaffenben Ereigniß ber Zeit nach näher fianden als wir"— Belehrung zu erlangen. Filr die Poesse bein bei Boesse fich die Poesse bein bei Poesse fich die Poesse bei die Koesse bei die bei Boesse fich die Poesse fich ich ich es ermangeln sie besselben vollständig. "Der Zeit der Schöpfung näher lebend" ift im vorliegenden Fall eine bedeutungslose Redensart. Keiner Derzenigen, von denen die erhaltenen Sagen herrühren mögen, sonnte selbsstewußter Zeuge sein der "Schöpfung". Die Entwicklungsergebnisse aller Theile der Naturwissenschaft lassen zu Weben. Welche vollen überhaupt einen Nachweis barüber noch suchen, teinen Zweisel baß alle jene Mythen den Stempel vollständigster Unkenntniß der Ratur selbst, einer Unkenntniß der Grundlagen von Aftronomie, Geologie, Phyfit, Chemie rc. an fich tragen, baber für bie Geichichte über-haupt gar nicht in Betracht tommen.

haupt gar nicht in Betracht kommen.
Anch die Mosaische Auffassung ber Schöfung ermangelt jedes Begriffes von der Welt. Ihr ist die Musige Erde scho bei Welt. Diese kleine Erde, ein bloger Planet, gilt gleichwol als Centrum des Universums, zu bessen bloger Berherrlichung Sonne, Mond und Sterne geschassen sied, welche alle dieses Planttchen umtreisen milsen, auf das dann nach späterer Lehre der Schöhser des Alls personlich herabsteigt. — Es ist in Betracht der irrigen Gesammtanschanung blos ein untergeordneter Miggriff, daß bei jener Schöhsung nach Tagen gerechnet wird, ohne Ahnung daß eine solche Zählungsweise vor Allem das Borhandensein von Tagen, die Bollendung des Weltbaues oder jedensalls unseres Sonnenspitems, die regelmäßige Umdrebung der Weltstörper vorausbedingt, während bier (1. Mos. 1. 16 und 19) die Sonne selbst erft am vierten Tage erschassen warb. Auf hier (1. Mof. 1, 16 und 19) die Sonne felbst erft am vierten Tage erschaffen warb. Auf anbere unmittelbare Biberfprliche in ben Angaben ber Capitel 1, 2 und 5 ber Genefis Basser kinnteloute Archenfolge in der Schöpfung hat Karl Bogt dingewiesen. Einmal wird das Basser freiher, das anderemal höter als der Mensch geschaffen; einmal der Mann gleichzeitig mit der Frau, das anderemal vor dieser, und sie entsteht aus seiner Rippe zc.

\*) Der Bers. des gegenwärtigen Werkes hat diese Ansicht schon in seiner 1840 verössentlichten "Geschichte der Menscheit und der Cultur" (worans seitdem die vorliegende

mehr bestehen, auch wenn man die für Biele so anstößige Theorie der menschlichen Abstammung von einer Affenart ganz bei Seite läßt. Es liegt in jener Ansicht wahrlich keine Erniedrigung, sondern bezeichnet im Gegentheile den höchsten Triumph der Menschheit, wenn es ihr gelang aus bestialischen Zuständen sich zur jesigen Eulturhöhe empor zu arbeiten; gerade damit ist überdies die beste Bürgschaft einer — wenn auch unendlich langsamen doch — stetigen und unabwendbaren Weiterentwicklung gegeben.

Es bedurfte einer fehr langen Zeit, bis "das Gewäffer der traditionellen Schöpfungsvorftellungen" nur einigermaßen zu finten begann. Aber felbft nachdem fich die Unhaltbarkeit der Mosaischen Anfichten über die Weltschöpfung nicht ferner leugnen ließ, suchte man die biblifchen Angaben in Beziehung auf bas Alter bes Menichengeschlechts hartnädig aufrecht zu erhalten, wie überhaupt die ganze Mosaische Darstellung in allen ihren übrigen Theilen. Man verharrte in Blindheit gegenüber ben sich gleichsam von selbst aufdrängenden zahllosen Wahrnehmungen; man wollte besonders, nicht erkennen was von der fossilen Welt dem menschlichen Auge ganz unmittelbar vorlag. Man ignorirte aber felbst mas aus ber historischen Beriode vor Augen lag. In der Zeit, welche man als die der Gundfluth annimmt, blidten die Pyramiden Aegyptens bereits in bas weite Rilthal herab. Die herstellung folder Werte feste boch unzweifelbaft eine ungemein ausgebildete staatliche Ordnung, eine Entwicklung von Induftrie . Runft und Gewerben voraus, wie sie nur nach vielen Jahrtaufenden menschlicher Anstrengungen und Fortschritte denkbar find. Die damals bereits vorhandene Ausbildung ber Sprache batte in noch viel boberm Mage die gleiche Borbedingung einer unendlich langen Culturentwicklung. Man fab die Dinge und wollte teine Folgerungen baraus ziehen. Bang befonders galt ber Sat als Axiom, den selbst der geniale Euvier noch unbedenklich annahm: "daß Ueberrefte von Menschen in Gemeinschaft mit Ueberreften ausgestorbener Thierarten nicht vorfamen, und daß insbesondere an das Borhandensein versteinerter Menschenknochen nicht zu benten sei". Der Mensch galt als bas jüngste und letzte abgefonderte Blied ber Schöpfung. - Er follte eine ganz eigene Schöpfungsperiode beauspruchen.

Erst seit einer Spanne Zeit hat man begonnen, in dieser Beziehung Dinge zu berücksichtigen, die bis dahin, so oft man auch an ihnen vorübergekommen sein mußte, stets völlig unberücksichtigt gelassen worden waren. Nicht mehr als drei Jahrzehnte sind verstossen, seit den Fünden die gebührende Beachtung geschenkt wird, welche unzweiselhaft die Existenz des Wenschen in viel frühern Zeiten als nach den herkömmlichen Annahmen darthun. Bon dem Augenblick an, in dem

<sup>&</sup>quot;Enlturgeschichte" entstand) mit aller Entschiebenheit vertreten, und namentlich S. 37 ber 1. Abibig, jenes Buches ben Zuftand ber frilhesten Menschen als einen burchaus thierischen bargestellt.

man aufhörte die Augen freiwillig zu verschließen, häuften sich die Entbedungen und Beweise dermaßen, daß heute kein Zweisel mehr über die Thatsache obwaltet: Der Mensch existirt weit länger als gewöhnlich geglaubt wird; er war schon Zeitgenosse untergegangener Thierarten, wie des Mammuths und des Höhlenbärs; ja er lebte bereits in Zeiten welche der jetigen Erdbildung vorans gingen, schon in der vierten der angenommenen geologischen Erdperioden, der s. g. Tertiärzeit.\*)

Im Jahre 1828 wurden in Südfrankreich Söhlen entbeckt, in benen Rähne und Knochen von Menschen mit robem Töpferwerk und Resten ausgestorbener Thierarten in eine einzige feste Masse zusammengeschwemmt waren. — Einige Jahre fpater fand Dr. Schmerling in Sohlen bei Luttich Gebeine und Schädel von Menschen in Tropfsteingebilden und in Lehm, mit Resten von Mammuths, Höhlenbären und andern ausgestorbenen Thieren zu einer dichten Maffe verbunden; mitten darunter auch Pfeilspiten von Stein, Gegenstände aus abgeschliffenen Knochen und Hirschgeweihen u. dgl. — Es war im Jahre 1841 daß zu Menchecourt bei Abbeville im Erdreiche der Tertiärzeit ein unverkennbar von Menschenhand roh behauener Riefelstein gefunden wurde. Bald barauf entbedte man auf bem Marsfelbe zu Abbeville verschiedene folder Steine unter Resten urweltlicher Thiere. - Im Jahre 1844 entbeckte ber Naturforscher Unmard auf bem Berge la Denife bei ber Stadt le Bun menschliche Gebeine in einem Felsblode vulkanischen Ursprungs; sobann in ähnlichem Gesteine Des nemlichen Berges Refte von Elephanten, Nashörnern und Maftodonten. Die Folgerung lag nahe daß der Mensch schon in der "vorsündfluthlichen" Zeit gelebt habe und Zeitgenoffe jener Thiere gewesen sei, — in einer Beriode, in der das Rlima Mitteleuropa's benfelben die Existenz ermöglichte.

Doch der bestimmte Beweis für diese Annahme wurde nicht früher als im Jahre 1853 erlangt. Damals entdeckte man Beile und andere roh bearbeitete Steine in einer Erdschichte aus der Tertiärperiode, welche zugleich Reste versschwundener Arten von Elephanten, Nashörnern und Urochsen enthielt.

Seitdem häuften sich solche Fünde in verschiedenen Ländern, namentlich in Frankreich, England (Kent) und Belgien (Gegend von Lüttich). Die wichtigsten dieser Entdeckungen stammen vom Jahre 1860, aus der Gegend von Aurignac (Ober-Garonne), wo man eine Höhle eröffnete welche viele Menschenknochen, Zähne urweltlicher Thiere und 18 Scheibchen enthielt, die, aus Wuscheln gearbeitet und in der Witte durchbohrt, zu einem Arm- oder Halsband gehört zu

<sup>\*)</sup> Die jeht angenommenen fünf Erdperioden find: 1. Primordialzeit (Zeitalter der Schäbellosen und der Tangwälder); 2. Paläolithische oder Primär-Periode (Zeit der Fische und Farnwälder); 3. Mesolithische oder Secundär-Periode (Zeitalter der Reptilien und Nadelwälder); 4. Cenolithische oder Tertiär-Periode (Säugethiere und Laubwälder); 5. Anthropolithische oder Quartär-Periode (die jehige).



haben scheinen. Ein Theil der Anochen war (nach A. Bogt's Angabe) mit dem Gesteine gleichsam verwachsen; Wassen und Geräthe aus Stein sehlten nicht; zahlreiche Anochen ausgestorbener Thiere, auseinandergebrochen, gespalten oder selbst angebranut, lagen im Innern der Höhle unter sestgestampster Erde vergraben, woraus sich ergab daß wilde Thiere hier nicht ihr Lager gehabt. Außerhalb der Höhle entdedte man eine schwärzliche Schichte, von Asche und Kohlen herrührend, und die Spuren eines großen Herdes; sodann Elephantenzähne und slache Stüde die von diesen Zähnen losgelöst waren.

Entbedungen ähnlicher Art wurden feitdem noch an verfchiedenen Buntten Sübfrantreichs und in andern europäischen Ländern gemacht, namentlich auch an mehren Punkten Deutschlands. So fand ber Bergasseffor Frhr. v. Düter gegen Ende bes Jahres 1869 in ben Ralthöhlen bes Hönnethales, im Sohlen Stein bei Rödinghaufen (Gegend von Iferlohn) 2-4 Fuß im Boben Refte vom Höhlenbar, Elephant und Rhinoceros in unzweifelhafter Zusammenlagerung mit menfclichen Runftprodulten, wie Steinmeffern aus Feuerstein und Riefels schiefer, Studen von primitiven Töpferwaaren und bearbeiteten Knochen. In der Friedrichshöhle bei Alufenstein löste derfelbe Forscher einen offenbar von Menschenhand zerschlagenen großen Knochen ans ber nemlichen Masse welche ihm 1867 eine Tiger-Rinnlade geliefert hatte. Aus der Rlufensteiner Sohle erbielt er durch beren Besitzer eine Streitart aus Feuerstein, und aus einer Felfenfluft an der rechten Thalfeite, da wo die Bonne im Sommer verschwindet, sammelte er die Refte eines menschlichen Steletts. Eine andere Felstluft ebendafelbft lieferte eine auffallende Menge zerschlagener Rennthiergeweihe, woraus mit Sicherheit ju schließen ift bag bort in vorhiftorischen Zeiten eine Familie gelebt hat welche ihren Unterhalt vorzugsweise durch eine Rennthierheerde erhielt.

Die durch Ueberreste erwiesen Rennthierzeit hat sich, wie besonders die Fünde bei Schussenzed in der Gegend von Ravensburg zeigen, namentlich auch über einen Theil von Deutschland erstreckt, wo das Eis zur Gletscherzeit sich nördlich der Alpen die zur Donau, ebenso wie südlich die zum Bo, vorschob. Bei Schussenzied fand man unter einer Dammerde-Ablagerung von 3 Fuß Mächtigkeit eine Torsschichte von 4, und unter dieser eine Kalkusslagerung von 6 Fuß, und in der letzten unter schwarzem Moder, Knochen von Renn = und andern jetzt nur noch im Norden zu sindenden Thieren, wie Bielfraß und Sissuchs, und dabei eine Menge zerbrochener Instrumente, ihrer Bearbeitung nach der zur Rennthierzeit in Frankreich üblichen entsprechend.

Gleich merkwirdige Fünde wurden 1871 im Hohlefels bei Blaubeuren am Fuße der Schwäbischen Alp gemacht. Aufgefundene Zähne des Höhlenbären versanlaßten zu weiteren Nachsorschungen. Unter sußhohem Fledermauskoth stieß man auf rothen Lehm mit Knochen und menschlichen Geräthschaften. Die Knochen, wahrscheinlich von den Mahlzeiten der Höhlenbewohner herrührend, sind

alle bearbeitet und zerschlagen. Das Kennthier, der große Höhlenbär, ein kleinerer Bär (wahrscheinlich der Ursus ferox, den heute die amerikanischen Felsgebirge beherbergen), der große Urstier, und eine kleine dem jetzigen Kindvich Nordafrika's an Größe ähnliche Art, das isländische Pferd, der gewöhnliche und der weiße Polarsuchs, der Wolf und eine Antilope, haben den Menschen welche diese Höhle bewohnten als Nahrung gedient; ja es scheint sogar daß sie das Mammuth (den wollhaarigen Elephanten, welcher zuletzt Europa bewohnte) und seinen Gefährten, das Knochen-Rashorn jagten, und des sürchterlichen Höhlen-löwen Meister wurden, denn von ersteren Arten haben sich Knochenstücke und von letzterem Zähne und Klauenglieder vorgefunden. Die Kinnladen der Höhlenbären dienten als Instrumente. (Nach dem Berichte K. Bogt's über den Natursforschercongreß zu Bologna, Oct. 1871.)

Entdeckungen ähnlicher Art wurden aber auch in außereuropäischen Ländern, namentlich in Sprien und Nordamerika gemacht. Der Beweis ist somit unzweisselhaft erbrach daß der Mensch schon in der vorigen Erdperiode, also in einer Zeit lebte in welcher die Erde ganz andere klimatische Berhältnisse hatte als jetzt, und in welcher namentlich Europa von ungeheuren Raubthieren bewohnt war; einer Periode während welcher selbst im südlichen Europa solche Kälte herrschte, daß das Mammuth, eine Rashornart, der Moschusochse und das Rennthier dasselbst eine Heimath besaßen. Unenträthselt bleibt noch das gemeinsame Borkommen von südlichen mit Polarthieren, und daneben auch das von solchen wilden Thieren, welche noch jetzt in den nemlichen Gegenden getroffen werden.

Auch versteinerte menschliche Gebeine bat man entbedt. menschliches Stelett ward tief unter ber Oberfläche im Miffisppithale gefunden, beffen Anschwemmungen nach ber Berecknung ameritanischer Geologen für die betr. Schichte auf ein Alter von 40-50,000 Jahren schließen laffen. Die Berfteinerung eines andern menfchlichen Steletts aus einem Sandfteinlager ber westindischen Infel Guadeloupe wird in dem Britischen Museum täglich von hunderten ober Taufenden betrachtet, und darüber daß man hier die Berfteinerung eines Menschenkörpers vor fich hat, tann bei Riemandem ber leifeste Zweifel entstehen. Gerade die neueren Forschungen haben indek ergeben daß solche Berfteinerungen bas am wenigsten entscheidende Moment bilden, indem fie erft in fpäterer Zeit erfolgt sein können. Unangreifbar bleibt bagegen die vielfach conftatirte Thatfache baf menfebliche Bebeine und Steingerathe gemeinschaftlich mit Knochen untergegangener Thierarten in Geschieben und Ablagerungen ber von ben Geologen sogenannten vierten Erdperiode (Tertiarzeit) gefunden murden. Es handelt fich alfo nicht blos darum, ob es erft feit 5000 Jahren Menschen gibt oder ob deren schon ein paar taufend Jahre früher vorhanden waren, sondern ob es Menfchen gab icon bor ber Zeit ber jetigen Bilbung und vermeintlichen "Schöpfung" ber Erbe, und vor bem Entstehen vieler jest vorhandener Thierund Pflanzenarten. Und dies ift erwiesen. Die wiffenschaftlichen Untersuchungen machen wahrscheinlich, daß es Hunderttausende von Jahren bedurfte, um den heutigen Erdboden über den Gestaltungen jener "vierten Erdperiode" herzustellen.

## Die Darwin'sche Lehre.

Bei der großen Wichtigkeit der Theorie des britischen Natursorschers, und dem Umftand daß über seine Lehre vielsach sehr unklare Meinungen verbreitet sind, sindet eine gedrängte Uebersicht ihrer Grundzüge hier wol eine passende Stelle\*).

Es ist eine bekannte Thatsache daß bei Bestimmung der Arten sowol der Pflanzen als Thiere, einschließlich der Menschenrassen, die hervorragendsten Natursorscher in ihren Ansichten nichts weniger als übereinstimmen, sondern unter den mannichsachsten Nuancirungen dis zu den größten Gegensätzen gelangen. Diese Erscheinung ist unversenndar nicht ein Ergebniß bloßer Laune, sondern sie rührt daher, daß man bei den in manchen Beziehungen nächstverwandten Arten, im Einzelnen gleichwol die größten Berschiedenheiten sindet, wie hinwieder bei den im Ganzen am meisten von einander entsernten Arten, in Einzelheiten die vollständigste Uebereinstimmung zu entdecken ist.

Solche Wahrnehmungen haben den französischen Naturforscher Lamar chichon zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts zur Theorie von einer allmähligen Entwicklung der organischen Welt geführt, im Gegensatze zu der herrschenden Ansicht, alle Fortschritte seien sprungweise, durch gewaltige, Alles umgestaltende Erdrevolutionen herbeigeführt worden. Er lehrte: es wirkten zwei organische Bildungsträfte, Bererbung einer-, Anpassungsfähigkeit anderseits; er kam selbst zu dem kühnen Schlusse, die Menschen seien aus affenartigen Säugethieren hervorgegangen. Geoffron de Saint Hilaire versocht diese Theorie unter weiterer geistvoller Entwicklung derselben. In Deutschland nahm insbesondere Goethe, dessen natursorschende Leistungen lange Zeit vollständig verkannt wurden, mit der größten Wärme Partei für Geoffron. Auch Dten's Theorie beruht auf dem Grundgedanken einer allmähligen Entwicklung.

<sup>\*)</sup> Bei Bearbeitung der ersten Austage des gegenwärtigen Berkes besand sich auch der Berseifer desselben über verschiedene Theile jener Lehre im Unitaren; Darwin's Wert "liber den Ursprung der Menschen" war damals noch nicht erschienen. Was die hier einschlagende Literatur betrifft, so verweisen wir hauptsächlich auf solgende Werke: "On the Origin of Species dy means of Natural Selection, or the preservation of savoured races in the struggle for life, dy Charles Darwin, London 1859» (5. edition 1869). — "The Descent of Man, and selection in relation to sex, by Ch. Darwin, London 1871« (2 vol.). — "Natürliche Schüngen der hier ung geschichte. Gemeinversändliche wissenschaftliche Borträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen, und diejenige von Darwin, Goethe und Lamard im Besondern, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft. Bon Dr. Ernst Hädel, Prof. in Jena." 2. Aust., Berlin 1870.

Daß dies der wirkliche Gang in der Natur gewesen sei leuchtete den genialsten Forschern ein; aber das Wie schien ein unlösbares Rathsel, und zu deffen Lösung hat Darwin den ersten Schlüffel gefunden.

Dieser trefsliche Beobachter kam bei seinen Forschungen, insbesondere während seines Ausenthalts in Südamerika und Polynessen, immer wieder auf die unverkennbare Verwandtschaft auch der scheinbar verschiedensten Arten. Dies lenkte seine Ausmerksamkeit insbesondere auf die Verschrungsweise der Särtner und Landwirthe, deren Bemilhungen es gelang, neue Pflanzenarten und neue Thierrassen zu erzeugen, und welche es dabei so weit brachten, in den von ihnen gezüchteten Thieren und Pflanzen Veränderungen hervorzubringen, daß man beim ersten Andlicke nicht im Stand ist die Zugehörigkeit der Nachkommen zu den Ahnen zu erkennen. Gärtner und Landwirthe suchen zu diesem Behuf solche Exemplare aus, welche eine von ihnen gewünschte Eigenschaft in besonders ausgebildeter Weise und hohem Grade besitzen; sie benützen diese Exemplare, unter Entsernung aller anderen, zur Nachzucht. Bei solchem Versahren ist es ihnen gelungen, in der verhältnismäßigen Spanne Zeit von ein paar Jahrzehnten Ersolge zu erslangen welche geradezu überraschend erscheinen.

Aehnlich wie hier die Kunst des Menschen, so folgerte Darwin, brachte die Natur die nun wahrnehmbaren Umgestaltungen an verschiedenen Arten ber Bflanzen und Thiere hervor; nur mit dem Unterschiede daß fie nicht blos Decennien, sondern hunderttaufende, ja vielleicht Millionen Jahre hindurch wirkte, und zwar nicht blos künftlich, sondern mit zwingender Nothwendigkeit im Rampfe ums Dafein, wobei nur die fraftigeren und umbildungsfähigeren, ben obwaltenden Berhältniffen am leichteften fich anpaffenden Eremplare erbalten, die andern aber schonungslos vernichtet wurden. Darin besteht die Aber es kommt noch ein Moment hinzu. natürliche Ruchtwahl. Fortpflanzung werben die fräftigsten und gewandtesten Individuen ihre Nebenbuhler bei ber Bewerbung besiegen; sie werden überdies mehr und fraftigere Nachkommen erzeugen und ernähren können, und ihre Borzüge werben sich auf diese Nachkommen übertragen und vererben. Diefes Berhältniß nennt Darwin bie gefchlechtliche Buchtwahl.

So gelangte der genannte Forscher schon in seinem frühern Werke "über den Ursprung der Arten" zu dem Ergebnisse: "daß die Thiere von höchstens 4 oder 5, die Pflanzen von ebenso vielen oder noch weniger Stammarten hersrühren." Offenbar war er schon damals geneigt einen Schritt weiter zu thun, scheuete aber die herrschenden besonders religiösen Borurtheile in seinem Heimathslande; vorsichtig sügte er darum nur bei: "Die Analogie würde mich noch etwas weiter sühren, nemlich zu glauben, daß alle Pflanzen und Thiere von einer einzigen Ursorm herrühren; doch könnte die Analogie eine trügerische Führes rin sein."

Es ist zu bedauern daß Darwin nicht das Talent besaß, seine Theorie in Kürze, bündig, übersichtlich und gemeinverständlich darzulegen. Er kämpste eben mit den Schwierigkeiten des Forschers, der auf tausend Einzelheiten seine Blicke richtet, und hatte überdies die allgemein herrschenden Anschauungen von vorn herein gegen sich. So kam es daß sein Buch zunächst nur den Natursforschern vom Fach wahrhaft bekannt wurde, aber vorerst nicht in das Bolk drang.

Irren wir nicht so war Karl Bogt der Erste, der — mit dem ihm eigenen Talent eine Sache klar darzustellen — kühn die äußersten Consequenzen aus Darwin's Lehre zog und, nicht ohne etwas Muthwillen, gerade um die Conservatoren der Borurtheile zu neden, ganz besonders hervorhob, die Menschen stammten vom Assen ab. Biele waren entsetzt über diese Folgerung, unverkennbar aber trug Bogt zur Berbreitung der Darwin'schen Ansicht sehr wesentlich bei.

Hädel adoptirte nicht blos Darwin's Theorie, sondern förderte dieselbe mit großer Kenntniß und vielem Scharssinn. Zu bedauern ist die Breite und Schwerfälligkeit seiner Schreibweise, verschlimmert durch die Gewöhnung, allenthalben neuersundene griechische Ausdrücke in Anwendung zu bringen, was die Leser meistens abschreckt. Sleichwol gebührt Häckel als Ausdilder der gedachten Theorie eine besondere Anerkennung. Er sprach es rückhaltlos aus, daß auch die von Darwin angenommenen wenigen Pflanzen – und Thierarten einen gemeinsamen Ursprung hätten; zwischen Thieren und Pflanzen bestehe nemlich eine vollständige Berbindung, wonach man sich "die ältesten durch Urzeugung entstandenen Organismen, die Stammeltern aller solgenden, nothwendig als Moeneren denken müsse, als einsache, weiche, structurlose Siweistörperchen ohne jede bestimmte Form, ohne irgend welche harte und gesormte Theile".

In Uebereinstimmung mit Darwin lehrte er weiter: "Der Entwicklungsgang der Erde und ihrer organischen Bevölkerung war ganz continuirlich, nicht durch gewaltsame Revolutionen unterbrochen. Das Leben ist nur ein physikalisches Phänomen. Alle Lebenserscheinungen beruhen auf mechanisch en, auf physikalischen und chemisch en Ursachen, die in der Beschaffenheit der organischen Materie selbst liegen." Das ganze disher erlangte Maß der Bervollkommung ist darnach erreicht worden: einerseits durch Bererbung der Sigenschaften der Eltern auf die Nachkommen, anderseits durch die Anspassischen der Ertern auf die Nachkommen, anderseits durch die Anspassischen Berhältnisse, insbesondere im Kampse ums Dasein (Darwin's Ausdruch). "Alle Anpassungserscheinungen lassen sich in letzter Linie zurückssiehen auf die Ernährungsverhältnisse des Organismus, in gleicher Weise wie die Bererbungserscheinungen in den Fortpslanzungsverhältnissen begründet sind; diese aber sowol als sene sind weiter zurückzussühren auf die mische und phhsi-

kalische Gründe, also auf mechanische Ursachen. Lediglich durch die Wechselswirkungen derselben entstehen nach Darwin's Selectionstheorie die neuen Formen der Organismen, die Umbildungen welche die künstliche Züchtung im Culturzustande, die natürliche Züchtung im Naturzustande hervorbringt."

Dabei tritt eine Thatsache von besonderer Wichtigkeit hervor: in allen Thierwie Bflanzenkörpern findet fich tein Grundstoff, ber nicht auch außerhalb berfelben in ber leblofen Natur vorkommt. "Es gibt teine besondern organischen Elemente ober Grundftoffe. Die chemischen und phyfitalischen Unterschiede welche zwischen ben Organismen und ben Anorganen existiren, haben also ihren materiellen Grund nicht in einer verschiedenen Natur ber fie zusammensetzenden Grundstoffe, sondern in der verschiedenen Art und Weise in welcher Die letten zu chemifden Berbindungen gufammengefett find. Diese verschiedene Berbindungsweife bedingt junachft gewiffe physitalische Eigenthumlichkeiten, insbesondere in der Dichtig teit der Materie, welche auf den erften Blid eine tiefe Aluft zwischen beiden Körpergruppen zu bilden scheinen . . . Es ist bekannt daß die brei verschiedenen Dichtigkeitsgrade ober Aggregatzustande ber Anorgane (fest, tropfbar-fluffig und gasförmig) burchaus nicht ben verschiebenen Elementen eigenthümlich, sondern die Folgen eines bestimmten Temperaturgrades find. Jeder organische feste Körper tann burch Erhöhung ber Temperatur junachst in ben tropfbar = fluffigen ober geschmolzenen, und burch weitere Erhitzung in ben gasförmigen ober elastifch - fluffigen Buftand verfett werben." Ebenfo lägt fic jeber gasförmige Körper burch Erniedrigung ber Temperatur junachst in ben tropfbar-fluffigen, und weiter in ben feften Buftand überführen.

Man hat sich noch lange-nicht im vollen Umfange klar gemacht, wie die physischen und mechanischen Berhältnisse auf jede Umbildung, jede neue Bestaltung einwirten. Sogar Die Rryftallisation ift davon abhängig. "Bebes Arpftallindividuum muß fich mabrend feiner Entstehung gang ebenfo wie jedes organische Individuum ben umgebenden Ginfluffen und Existenzbedingungen ber Außenwelt unterwerfen und anpaffen. Die Form und Größe jedes Rryftalls ift abhängig von feiner gefammten Umgebung, 3. B. von dem Gefäß in welchem Die Arpstallisation stattfindet, von der Temperatur und dem Luftbrud unter welchem der Arpstall sich bildet, von der Anwesenheit oder Abwesenheit ungleichartiger Körper 2c. Die Form jedes einzelnen Arpstalls ift daber ebenfo wie die Form jedes einzelnen Organismus das Resultat der Gegenwirkung zweier einander gegenüber ftebender Factoren: Des innern Bildungstriebes, Der burch Die chemische Conftitution ber eigenen Materie gegeben ift, und bes außern Bildungstriebes, welcher burch bie Ginwirtung ber umgebenben Materie bebingt ift." Eine absolute Berschiedenheit zwischen organischen und anorganischen Gestaltungen ift baber überhaupt nicht vorhanden. "Die eigenthümlich chemischphysitalifden Eigenschaften bes Roblenftoffs, und namentlich ber fest-fluffige

Aggregatzustand und die leichte Zersetharkeit der höchst zusammengesetzten eiweißsartigen Kohlenstoffverbindungen, sind die mechanischen Ursachen jener eigenthümlichen Bewegungserscheinungen, durch welche sich die Organismen von den Anorganen unterscheiden, und die man im engeren Sinne das Leben zu nennen pflegt."

Die Beränderungen oder Umgestaltungen in der ganzen Natur find aber auch jetzt noch keineswegs zu Ende gelangt; fie werden vielmehr niemals auf-Richt blos daß eine Generation auf die andere folgt, sondern es finden überdies ununterbrochen, wenn gleich meistens in unendlich langen Zeiträumen Umänderungen der Arten statt. Insbesondere tennt man, nach Darwin's Bemerkung, "teinen Fall daß ein organisches Wesen im Culturzustand aufgehört bätte veränderlich zu sein". — "Nach der Bergangenheit zu urtheilen", sagt der portreffliche Forscher am Schluffe seines ersten epochemachenden Wertes, "burfen wir getrost annehmen, daß nicht eine ber jetzt lebenden Arten ihr unverändertes Abbild auf eine ferne Zufunft übertragen wird." — Auch ber Den fc wird im Laufe der Zeiten ein anderer werden als er heute ift, wie er vordem gleichfalls ein ganz anderer gewesen. Davon sprach der geniale Forscher noch nicht in jenem Werke; boch fligte er bereits folgende Betrachtungen bei : "Es ist anziehend, beim Anblid einer bicht bewachsenen Uferlandschaft, bedeckt mit blühenden Bflanzen der mannichfachsten Art, mit singenden Bögeln in den Gefträuchen, mit schwärmenden Insecten in der Luft, mit triechenden Würmern im feuchten Boben, fich zu benten, daß alle diefe fünftlich gebildeten Lebensformen, so abweichend unter sich und in so complicirter Beise gegenseitig von einander abhängig, durch Gesetze hervorgebracht find welche noch fort und fort um uns wirken. . Aus bem Rampfe ber Natur, aus Hunger und Tod geht unmittelbar bie Lösung bes bochsten Broblems hervor bas wir zu faffen im Stande find. — die Erzeugung immer höherer und vollfommenerer Arten. wahrlich ein erhebender Gedanke daß . . . während unfer Planet, ben ftrengen Befeten ber Schwertraft folgend, fich im Rreise schwingt, aus so einfachem Anfang fich eine endlose Reihe immer schönerer und volltommenerer Wesen entwidelt hat und noch fort entwidelt." — An einer andern Stelle hat der geniale Forscher, im hinweis auf die Umgestaltung der Gebirge, die Hebung, Erbentblöfung, Berwerfungen u. f. w. geangert : "Die Betrachtung Diefer Erscheinungen bringt auf mich ben gleichen Eindruck hervor, wie bas vergebliche Ringen bes Beiftes um ben Gedanken ber Ewigkeit zu erfaffen."

Es würde viel zu weit führen, wollten wir alle zur Begründung der neuen Lehre hervorgehobenen Momente hier aufzählen. Der unbefangene Mensch wird, sobald ihm die leitenden Gedanken dieser Lehre bekannt sind, bei Besobachtungen der verschiedensten Art sich durch die mannichsachsten dasilt sprechenden Thatsachen überrascht fühlen. Nicht unerwähnt können wir jedoch lassen die

von Hädel gelieferte Gegenüberstellung von Abbitdungen der Keime oder Embryone einiger Wirbelthiere (Schildtröte, Huhn, Hund und Mensch); ein Unterschied ist kaum zu entdeden. Auch der s. g. Rudimentären Organe oder Reste von solchen möge gedacht sein — welche Organe nemlich früher im Körper zu einem bestimmten Zwede dienten, dann aber in Folge Nichtgebrauchs im Lanse der Zeit verkümmerten oder einschrumpsten. Solche Rudimente trägt jeder Mensch in seinem Körper, — es sind Ueberbleibsel von Organen welche bei unsern Borssahren eine bestimmte Function zu verrichten hatten.

Schon in ienem erften Werke, in welchem Darwin ein Kundgeben seiner Anficht über ben Ursprung bes Menschen noch sorgsam vermieb, sprach er boch Folgendes aus: "Alle lebende Wefen haben Bieles mit einander gemein in ihrer demischen Zusammensetzung, ihrer zelligen Structur, ihren Bachethumsgesetzen, ihrer Empfindlichkeit gegen schädliche Einflusse... Daber geht jedes individuelle organische Wesen von einem gemeinsamen Ursprung aus. Selbst was die Trennung in zwei Hauptabtheilungen, ein Bflanzen- und Thierreich betrifft, so gibt es gewiffe niedrige Formen welche in ihren Charafteren so fehr die Mitte amischen beiden halten daß die Naturforscher darüber ftreiten, an welchem Reiche . fie geboren." - An einer andern Stelle beiftt es sobann : "Die Greifband bes Menschen, der Grabfuß des Maulwurfs, das Rennbein des Pferdes, die Ruderfloffe der Seeschildfrote und die Klügel der Kledermaus find nach dem gleichen Modell gebaut und enthalten gleiche Knochen in der nemlichen gegenseitigen Lage. Die Theile mögen in fast allen Abstufungen ber Form und Größe abandern, aber sie bleiben fest in derfelben Weise mit einander verbunden. Go finden wir 2. B. die Knochen des Border = und Oberarms, oder des Ober = und Unterschenkels nie umgestellt. Daffelbe große Gefet tritt in ber Mundbildung ber Infecten hervor. Und ebenso ift es mit den Blüthen der Bflanzen."

In seinem neuesten Werke bringt Darwin, wie angebeutet, seine Lehre auch auf das Verhältniß der Menschenentwicklung in Anwendung. spricht er nun aus: "Es ist notorisch daß der Mensch nach dem Typus aller Säugethiere gebildet ift. Alle Anochen in seinem Stelett lassen sich mit corresvondirenden Anochen in einem Affen, einer Alebermaus ober einem Seehund Ebenso verhält es sich mit seinen Musteln, Abern, Rerven und veraleichen. Das Gehirn, bas wichtigste aller Organe, folgt, wie Hurley und Eingeweiden. andere Anatomen gezeigt, bemfelben Gesetze." Dan fann beiffigen baf bie Arankheiten des Menschen und der höchstausgebildeten Thiere vielfach die gleichen Lungensucht ift es, welche am häufigsten Menschen, am häufigsten aber auch Affen hinwegrafft. In Mittelamerita nahm man in der jüngsten Zeit wahr daß, als das Gelbe Fieber mitthete; Affen ebenfo wie Menschen von demfelben ergriffen wurden und ihm erlagen. Aehnlich in vielen andern Beziehungen. Genug, der Mensch weicht in seiner körverlichen Gestaltung von

den höchsten Formen des Thierreichs nicht so sehr ab als diese unter sich; er ist in seiner individuellen Entwicklung den gleichen Gesetzen wie jene unterworsen; als Embryo kann er von dem Thiere ansangs gar nicht unterschieden werden. Wie ließe sich diese principielle Uebereinstimmung in der Entstehung und Entwicklung, im ganzen Körperbau und in den körperlichen Leiden u. s. f. erklären, wenn der Mensch seinem Ursprung nach von allen Thieren verschieden wäre? Darnach ergibt sich der Schluß: "Der Mensch trägt in seiner Körperbildung das unaustilgbare Kennzeichen seines niedrigen Ursprungs."

Bei der in den Menschen von Jugend an genährten Anschauungsweise werden die Reisten eine solche Annahme mit Entrissung von sich weisen. Durch Gefühlsäußerungen wird jedoch nichts bewiesen sondern es fragt sich, ob jene Meinung mit Gründen widerlegt zu werden vermag. Ohnehin erscheint, wie Darwin richtig bemerkt, die Abstammung vom niedrigst organistrten Thiere weniger unedel als die von einem Erdsloße. So leitet denn unser Forscher den Menschenursprung von einem untergegangenen Affengeschlechte ab, das seinerseits wieder von einer noch ungleich niedrigeren Thierart herstammte, und so weiter herab.

Bur Bernhigung allzu ängstlicher Semilither möge übrigens sogleich beigesstigt sein daß selbst Hädel sagt: "Ausdrücklich will ich hervorheben, was eigentstich selbstverständlich ist, daß kein einziger von allen jett lebenden Affen, und also auch keiner der Menschenassen (Orang, Schimpanse, Gorilla) der Stammvater des Menschengeschlechts sein kann. Bon denkenden Anhängern der Descendenztheorie ist diese Meinung auch niemals behauptet, wol aber von ihren gedankenlosen Gegnern ihnen unterschoben worden. Die affenartigen Stammeltern des Menschengeschlechts sind längst ausgestorben. Bielleicht wersden wir ihre versteinerten Gebeine dereinst theilweise in Tertiärgesteinen des stidlichen Asiens oder Afrikas aufsinden." — Darwin selbst hebt hervor, es sei unbestreitbar "daß der Unterschied im Berstande der niedrigststehenden Menschenart und dem der höchstentwicklen Thiere unermestlich ist". Ebenso anerkennt er, daß ein Berbindungszlied zwischen Mensch und Thier zur Zeit noch nicht aufgefunden ist, glandt jedoch daß ein solches bei weiterem Fortschreiten der Baläonstologie auch noch werde entdecht werden.

Früher schon hat Darwin bemerkt: "Die Borzsige over Bolkkommenheiten verbankt jede Art nicht der Abstammung von einem einzigen Elternpaare, sondern der sortgesetzt angewandten Sorgsalt dei Auswahl und Erziehung vieler Individuen in jeder Generation." Daher denn auch der weitere Ausspruch: Man muß nicht glanden daß der Ursprung "auf ein Paar Ureltern sich zurücksichten läßt. Im Gegentheil; in jedem Stadium des Modistationsprocesses blieben die für die Lebensbedingungen geeignetsten Individuen, wenn auch in verschiedenem Grade, zahlreicher als die hierzu weniger geeigneten am Leben."

Digitized by Google

von Hädel gelieferte Gegenüberstellung von Abbitdungen der Keime oder Embryone einiger Wirbelthiere (Schildkröte, Huhn, Hund und Mensch); ein Unterschied ist kaum zu entdeden. Auch der s. g. Rudimentären Organe oder Reste von solchen möge gedacht sein — welche Organe nemlich früher im Körper zu einem bestimmten Zwede dienten, dann aber in Folge Nichtgebrauchs im Laufe der Zeit verkümmerten oder einschrumpsten. Solche Audimente trägt jeder Mensch in seinem Körper, — es sind Ueberbleibsel von Organen welche bei unsern Borssahren eine bestimmte Function zu verrichten hatten.

Schon in jenem erften Werke, in welchem Darwin ein Kundgeben seiner Ansicht über den Ursprung des Menschen noch sorgsam vermied, sprach er doch Folgendes aus: "Alle lebende Wesen haben Bieles mit einander gemein in ihrer demischen Zusammensetzung, ihrer zelligen Structur, ihren Bachethumsgesetzen, ihrer Empfindlichkeit gegen schädliche Einfluffe... Daher geht jedes individuelle organische Wesen von einem gemeinsamen Ursprung aus. Selbst mas die Trennung in zwei Hauptabtheilungen, ein Pflanzen- und Thierreich betrifft, fo gibt es gewiffe niedrige Formen welche in ihren Charafteren fo fehr die Mitte awischen beiden halten daß die Naturforscher darüber ftreiten, zu welchem Reiche . fie gehören." - An einer andern Stelle beift es fobann : "Die Greifhand bes Menschen, ber Grabfuß bes Maulwurfs, bas Rennbein bes Pferbes, bie Ruberfloffe ber Seefchildtrote und die Flügel ber Flebermaus find nach bem gleichen Modell gebaut und enthalten gleiche Knochen in der nemlichen gegenseitigen Lage. Die Theile mogen in fast allen Abstufungen ber Form und Größe abandern, aber sie bleiben fest in berselben Weise mit einander verbunden. Go finden wir 3. B. die Knochen des Border = und Oberarms, oder des Ober = und Unterschenkels nie umgestellt. Daffelbe große Gefetz tritt in ber Mundbildung ber Infecten hervor. Und ebenso ift es mit ben Blüthen ber Bflanzen."

In seinem neuesten Werte bringt Darwin, wie angebeutet, seine Lebre auch auf das Verhältniß der Menschenentwicklung in Anwendung. spricht er nun aus: "Es ist notorisch daß der Mensch nach dem Typus aller Säugethiere gebildet ift. Alle Knochen in seinem Stelett laffen sich mit correspondirenden Anochen in einem Affen, einer Flebermaus ober einem Seehund Sbenso verhält es fich mit seinen Musteln . Abern , Rerven und veraleichen. Eingeweiden. Das Gehirn, das wichtigste aller Organe, folgt, wie Hurley und andere Anatomen gezeigt, bemfelben Gesetze." Man kann beifügen bag bie Krankheiten des Menschen und der höchstausgebildeten Thiere vielfach die gleichen Lungensucht ift es, welche am häufigsten Menschen, am häufigsten aber find. auch Affen hinwegrafft. In Mittelamerita nahm man in ber jungften Zeit wahr daß, als das Gelbe Fieber mitthete; Affen ebenso wie Menschen von demfelben ergriffen wurden und ihm erlagen. Aehnlich in vielen andern Besiehungen. Genug, der Mensch weicht in seiner körverlichen Gestaltung von

den höchsten Formen des Thierreichs nicht so sehr ab als diese unter sich; er ist in seiner individuellen Entwicklung den gleichen Gesetzen wie jene unterworsen; als Embryo kann er von dem Thiere ansangs gar nicht unterschieden werden. Wie ließe sich diese principielle Uebereinstimmung in der Entstehung und Entwicklung, im ganzen Körperbau und in den körperlichen Leiden u. s. f. erklären, wenn der Mensch seinem Ursprung nach von allen Thieren verschieden wäre? Darnach ergibt sich der Schluß: "Der Mensch trägt in seiner Körperbildung das unaustilgbare Kennzeichen seines niedrigen Ursprungs."

Bei der in den Menschen von Jugend an genährten Anschauungsweise werden die Meisten eine solche Annahme mit Entrüstung von sich weisen. Durch Gefühlsäußerungen wird jedoch nichts bewiesen sondern es fragt sich, ob jene Meinung mit Gründen widerlegt zu werden vermag. Ohnehin erscheint, wie Darwin richtig bemerkt, die Abstammung vom niedrigst organistrten Thiere weniger unedel als die von einem Erdsloße. So leitet denn unser Forscher den Menschenursprung von einem untergegangenen Affengeschlechte ab, das seinerseits wieder von einer noch ungleich niedrigeren Thierart herstammte, und so weiter herab.

Bur Bernhigung allzu ängstlicher Gemilither möge übrigens sogleich beigesstigt sein daß selbst Hädel sagt: "Ausdrücklich will ich hervorheben, was eigentlich selbstverständlich ist, daß kein einziger von allen jett lebenden Affen, und also auch keiner der Menschenassen (Orang, Schumpanse, Gorilla) der Stammvater des Menschengeschlechts sein kann. Bon denkenden Anhängern der Descendenztheorie ist diese Meinung auch niemals behauptet, wol aber von ihren gedankenlosen Gegnern ihnen unterschoben worden. Die affenartigen Stammeltern des Menschengeschlechts sind längst ausgestorben. Bielleicht werden wir ihre versteinerten Gebeine dereinst theilwelse in Tertiärgesteinen des südlichen Asiens oder Afrikas aufsinden." — Darwin selbst hebt hervor, es sei unbestreitbar "daß der Unterschied im Berstande der niedrigsstehenden Menschenart und dem der höchstentwidelten Thiere unermeßlich ist". Ebenso anerkennt er, daß ein Berbindungsglied zwischen Mensch und Thier zur Zeit noch nicht aufgefunden ist, glaubt jedoch daß ein solches bei weiterem Fortschreiten der Paläontologie auch noch werde entdecht werden.

Früher schon hat Darwin bemerkt: "Die Borzsige over Bolksommenheiten verbankt jede Art nicht der Abstammung von einem einzigen Elternpaare, sondern der sortgesetzt angewandten Sorgsalt bei Auswahl und Erziehung vieler Individuen in jeder Generation." Daher denn auch der weitere Ansspruch: Man muß nicht glauben daß der Ursprung "auf ein Baar Ureltern sich zurücksihren läßt. Im Gegentheil; in jedem Stadium des Modistationsprocesses blieben die für die Lebensbedingungen geeignetsten Individuen, wenn auch in verschiedenem Grade, zahlreicher als die hierzu weniger geeigneten am Leben."

Digitized by Google

man aufhörte die Augen freiwillig zu verschließen, häuften sich die Entdeckungen und Beweise dermaßen, daß heute kein Zweisel mehr über die Thatsache obwaltet: Der Mensch existirt weit länger als gewöhnlich geglaubt wird; er war schon Zeitgenosse untergegangener Thierarten, wie des Mammuths und des Höhlenbärs; ja er lebte bereits in Zeiten welche der jetzigen Erdbildung voransgingen, schon in der vierten der angenommenen geologischen Erdperioden, der s. g. Tertiärzeit.\*)

Im Jahre 1828 wurden in Südfrankreich Höhlen entdeckt, in denen Bahne und Anochen von Menschen mit robem Töpferwerk und Resten ausgestorbener Thierarten in eine einzige feste Masse zusammengeschwemmt waren. — Einige Jahre fpater fand Dr. Schmerling in Sohlen bei Luttich Gebeine und Schädel von Menschen in Tropfsteingebilden und in Lehm, mit Resten von Mammuths, Söhlenbaren und andern ausgestorbenen Thieren zu einer dichten Maffe verbunden; mitten darunter auch Pfeilspiten von Stein, Gegenstände aus abgeschliffenen Anochen und hirschgeweihen u. bgl. — Es war im Jahre 1841 daß zu Menchecourt bei Abbeville im Erdreiche der Tertiärzeit ein unverkennbar von Menschenhand roh behauener Rieselstein gefunden wurde. Balb barauf entbeckte man auf dem Marsfelde zu Abbeville verschiedene folder Steine unter Resten urweltlicher Thiere. - Im Jahre 1844 entbedte ber Naturforscher Unmard auf bem Berge la Denife bei ber Stadt le Bup menschliche Bebeine in einem Felsblode vulkanischen Ursprungs; sodann in ahnlichem Gesteine Des nemlichen Berges Refte von Elephanten, Rashörnern und Maftodonten. Die Folgerung lag nahe daß der Mensch schon in der "vorfündfluthlichen" Zeit gelebt habe und Zeitgenoffe jener Thiere gewesen sei, - in einer Beriode, in ber bas Klima Mitteleuropa's benfelben die Existenz ermöglichte.

Doch der bestimmte Beweis für diese Annahme wurde nicht früher als im Jahre 1853 erlangt. Damals entdeckte man Beile und andere roh bearbeitete Steine in einer Erdschichte aus der Tertiärperiode, welche zugleich Reste versschwundener Arten von Elephanten, Nashörnern und Urochsen enthielt.

Seitdem häuften sich soche Fünde in verschiedenen Ländern, namentlich in Frankreich, England (Kent) und Belgien (Gegend von Lüttich). Die wichtigsten dieser Entdeckungen stammen vom Jahre 1860, aus der Gegend von Aurignac (Ober-Garonne), wo man eine Höhle eröffnete welche viele Menschenknochen, Zähne urweltlicher Thiere und 18 Scheibchen enthielt, die, aus Muscheln gearbeitet und in der Mitte durchbohrt, zu einem Arm- oder Halsband gehört zu

<sup>\*)</sup> Die jetzt angenommenen fünf Erdperioden find: 1. Primordialzeit (Zeitalter der Schäbellosen und der Tangwälder); 2. Paläolithische oder Primär-Periode (Zeit der Fische und Farnwälder); 3. Mesolithische oder Secundär-Periode (Zeitalter der Reptilien und Radelwälder); 4. Cenolithische oder Tertiär-Periode (Sängethlere und Landwälder); 5. Anthropolithische oder Quartär-Periode (die jetzige).



haben scheinen. Ein Theil ver Anochen war (nach R. Bogt's Angabe) mit dem Gesteine gleichsam verwachsen; Wassen und Geräthe aus Stein sehlten nicht; zahlreiche Knochen ausgestorbener Thiere, auseinandergebrochen, gespalten oder selbst angebrannt, lagen im Innern der Höhle unter sestgestampster Erde vergraben, woraus sich ergab daß wilde Thiere hier nicht ihr Lager gehabt. Außershalb der Höhle entdeckte man eine schwärzliche Schichte, von Asch und Kohlen herrührend, und die Spuren eines großen Herdes; sodam Elephantenzähne und flache Stücke die von diesen Jähnen losgelöst waren.

Entbeckungen ähnlicher Art wurden seitdem noch an verschiedenen Puntten Südfrantreichs und in andern europäischen Ländern gemacht, namentlich auch an mehren Puntten Deutschlands. So fand ber Bergaffeffor Frhr. v. Düter gegen Ende des Jahres 1869 in den Ralthöhlen des Hönnethales, im Sohlen Stein bei Rödinghaufen (Gegend von Iferlohn) 2-4 Fuß im Boben Refte vom Söhlenbar, Elephant und Rhinoceros in unzweifelhafter Zusammenlagerung mit menschlichen Runstprodukten, wie Steinmeffern aus Feuerstein und Riefelschiefer, Studen von primitiven Töpferwaaren und bearbeiteten Knochen. In der Friedrichshöhle bei Alufenstein löste derfelbe Forscher einen offenbar von Menschenhand zerschlagenen großen Knochen aus der nemlichen Maffe welche ihm 1867 eine Tiger-Rinnlade geliefert hatte. Aus der Rlufensteiner Soble erbielt er durch beren Besitzer eine Streitart aus Feuerstein, und aus einer Felfenfluft an der rechten Thalfeite, da wo die Bonne im Sommer verschwindet, sammelte er die Reste eines menschlichen Steletts. Eine andere Felstluft ebendaselbst lieferte eine auffallende Menge zerschlagener Rennthiergeweihe, woraus mit Sicherheit zu foliegen ift dag bort in vorhiftorischen Zeiten eine Familie gelebt hat welche ihren Unterhalt vorzugsweise durch eine Rennthierheerde erhielt.

Die durch Ueberreste erwiesene Rennthierzeit hat sich, wie besonders die Fünde bei Schussenried in der Gegend von Ravensburg zeigen, namentlich auch über einen Theil von Deutschland erstreckt, wo das Sis zur Gletscherzeit sich nördlich der Alpen dis zur Donau, ebenso wie südlich dis zum Bo, vorschob. Bei Schussenried fand man unter einer Dammerde-Ablagerung von 3 Fuß Mächtigkeit eine Torsschichte von 4, und unter dieser eine Kalkusslagerung von 6 Fuß, und in der letzen unter schwarzem Moder, Knochen von Renn = und andern jetzt nur noch im Norden zu sindenden Thieren, wie Bielfraß und Sissuchs, und dabei eine Menge zerbrochener Instrumente, ihrer Bearbeitung nach der zur Rennthierzeit in Frankreich üblichen entsprechend.

Gleich merkwirdige Fünde wurden 1871 im Hohlefels bei Blaubeuren am Fuße der Schwäbischen Alp gemacht. Aufgefundene Zähne des Höhlenbären versanlaßten zu weiteren Nachsorschungen. Unter sußhohem Fledermauskoth stieß man auf rothen Lehm mit Knochen und menschlichen Geräthschaften. Die Knochen, wahrscheinlich von den Mahlzeiten der Höhlenbewohner herrührend, sind

alle bearbeitet und zerschlagen. Das Rennthier, der große Höhlenbar, ein kleinerer Bar (wahrscheinlich der Ursus ferox, den heute die amerikanischen Felsgebirge beherbergen), der große Urstier, und eine kleine dem jetzigen Rindvieh Nordafrika's an Größe ähnliche Art, das isländische Pferd, der gewöhnliche und der weiße Polarsuchs, der Wolf und eine Antilope, haben den Menschen welche diese Höhle bewohnten als Nahrung gedient; ja es scheint sogar daß sie das Mammuth (den wollhaarigen Elephanten, welcher zuletzt Europa bewohnte) und seinen Gesährten, das Knochen-Rashorn jagten, und des sürchterlichen Höhlen-löwen Meister wurden, denn von ersteren Arten haben sich Knochenstide und von letzterem Jähne und Klauenglieder vorgefunden. Die Kinnladen der Höhlenbären dienten als Instrumente. (Nach dem Berichte K. Bogt's über den Natursforschercongreß zu Bologna, Oct. 1871.)

Entbedungen ähnlicher Art wurden aber auch in außereuropäischen Ländern, namentlich in Sprien und Nordamerika gemacht. Der Beweis ist somit unzweisselhaft erbrach daß der Mensch schon in der vorigen Erdperiode, also in einer Zeit lebte in welcher die Erde ganz andere klimatische Berhältnisse hatte als jetzt, und in welcher namentlich Europa von ungeheuren Raubthieren bewohnt war; einer Periode während welcher selbst im südlichen Europa solche Kälte herrschte, daß das Mammuth, eine Nashornart, der Moschweckse und das Kennthier dasselbst eine Heimath besaßen. Unenträthselt bleibt noch das gemeinsame Borkommen von südlichen mit Polarthieren, und daneben auch das von solchen wilden Thieren, welche noch jetzt in den nemlichen Gegenden getrossen werden.

Auch versteinerte menschliche Gebeine hat man entbedt. menschliches Stelett ward tief unter ber Oberfläche im Miffisspithale gefunden, beffen Anschwemmungen nach ber Berecknung amerikanischer Geologen für Die betr. Schichte auf ein Alter von 40-50,000 Jahren foliegen laffen. Die Berfteinerung eines andern menfchlichen Steletts aus einem Sandfteinlager ber westindischen Infel Guadeloupe wird in dem Britischen Museum täglich von hunderten oder Tausenden betrachtet, und darüber daß man hier die Berfteinerung eines Menschenkörpers vor fich bat, fann bei Niemandem ber leifeste Zweifel entstehen. Gerade die neueren Forschungen haben indek ergeben daß folche Berfteinerungen bas am wenigsten entscheibenbe Moment bilben, indem fie erft in späterer Zeit erfolgt sein können. Unangreifbar bleibt dagegen die vielfach conftatirte Thatfache bag menschliche Gebeine und Steingerathe gemeinschaftlich mit Anochen untergegangener Thierarten in Geschieben und Ablagerungen ber von ben Geologen fogenannten vierten Erdperiode (Tertiärzeit) gefunden wurden. Es handelt fich also nicht blos darum, ob es erft feit 5000 Jahren Menschen gibt oder ob deren schon ein paar tausend Jahre früher vorhanden waren, sondern ob es Menfchen gab ichon bor ber Zeit ber jetigen Bildung und vermeintlichen "Schöpfung" ber Erbe, und vor bem Entstehen vieler jest vorhandener Thierund Pflanzenarten. Und dies ift erwiesen. Die wiffenschaftlichen Untersuchungen machen wahrscheinlich, daß es Hunderttausende von Jahren bedurfte, um den heutigen Erdboden über den Gestaltungen jener "vierten Erdperiode" herzustellen.

#### Die Darwin'sche Lehre.

Bei der großen Wichtigkeit der Theorie des britischen Naturforschers, und dem Umstand daß über seine Lehre vielsach sehr unklare Meinungen verbreitet sind, sindet eine gedrängte Uebersicht ihrer Grundzüge hier wol eine paffende Stelle\*).

Es ist eine bekannte Thatsache daß bei Bestimmung der Arten sowol der Pflanzen als Thiere, einschließlich der Menschenrassen, die hervorragendsten Raturforscher in ihren Ansichten nichts weniger als übereinstimmen, sondern unter den mannichsachsten Ruancirungen bis zu den größten Gegensätzen geslangen. Diese Erscheinung ist unverkennbar nicht ein Ergebniß bloßer Laune, sondern sie rührt daher, daß man bei den in manchen Beziehungen nächstverswandten Arten, im Einzelnen gleichwol die größten Berschiedenheiten sindet, wie hinwieder bei den im Ganzen am meisten von einander entsernten Arten, in Einzelnen die vollständigste Uebereinstimmung zu entdecken ist.

Solche Wahrnehmungen haben den französischen Natursorscher Lamarch schon zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts zur Theorie von einer allmähligen Entwicklung der organischen Welt geführt, im Gegensate zu der herrschenden Ansicht, alle Fortschritte seien sprungweise, durch gewaltige, Alles umgestaltende Erdrevolutionen herbeigeführt worden. Er lehrte: es wirkten zwei organische Bildungsträfte, Bererbung einers, Anpassungsfähigkeit anderseits; er kam selbst zu dem kühnen Schlusse, die Menschen seien aus affenartigen Säugethieren hervorgegangen. Geoffron de Saint Hilaire versocht diese Theorie unter weiterer geistvoller Entwicklung derselben. In Deutschland nahm insbesondere Goethe, dessen natursorschende Leistungen lange Zeit vollsständig verkannt wurden, mit der größten Wärme Partei für Geoffron. Auch Ofen 's Theorie beruht auf dem Grundgedanken einer allmähligen Entwicklung.

<sup>\*)</sup> Bei Bearbeitung ber ersten Auslage bes gegenwärtigen Berkes besand sich auch der Bersasser bestehen über verschiedene Theile jener Lehre im Untsaren; Darwin's Wert "liber ben Ursprung der Menschen" war damals noch nicht erschienen. Was die hier einschlagende Literatur betrifft, so verweisen wir hauptsächlich auf solgende Berke: "On the Origin of Species dy means of Natural Selection, or the preservation of savoured races in the struggle for lise, by Charles Darwin, London 1859« (5. edition 1869). — "The Descent of Man, and selection in relation to sex, by Ch. Darwin, London 1871« (2 vol.). — "Natürliche Schödphyngen des hie Entwickungssehre im Algemeinen, und diesenige von Darwin, Goethe und Lamard im Besondern, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundstagen der Naturwissenschaft. Von Dr. Ernst Hädel, Prof. in Jena." 2. Aust., Berlin 1870.



Daß dies der wirkliche Gang in der Natur gewesen sei leuchtete den genialsten Forschern ein; aber das Wie schien ein unlösbares Räthsel, und zu dessen Lösung hat Darwin den ersten Schlüssel gefunden.

Dieser trefsliche Beobachter kam bei seinen Forschungen, insbesondere während seines Aufenthalts in Südamerika und Polynesten, immer wieder auf die unverkennbare Verwandtschaft auch der scheinbar verschiedensten Arten. Dies lenkte seine Ausmerksamkeit insbesondere auf die Versahrungsweise der Gärtner und Landwirthe, deren Bemühungen es gelang, neue Pflanzenarten und neue Thierrassen zu erzeugen, und welche es dabei so weit brachten, in den von ihnen gezüchteten Thieren und Pflanzen Veränderungen hervorzubringen, daß man beim ersten Anblicke nicht im Stand ist die Zugehörigkeit der Nachkommen zu den Ahnen zu erkennen. Gärtner und Landwirthe suchen zu diesem Behuf solche Exemplare aus, welche eine von ihnen gewünschte Eigenschaft in besonders ausgebildeter Weise und hohem Grade besitzen; sie benützen diese Exemplare, unter Entsernung aller anderen, zur Nachzucht. Bei solchem Versahren ist es ihnen gelungen, in der verhältnismäßigen Spanne Zeit von ein paar Jahrzehnten Ersolge zu erslangen welche geradezu überraschend erscheinen.

Achnlich wie hier die Aunst des Menschen, so folgerte Darwin, brachte die Natur die nun wahrnehmbaren Umgestaltungen an verschiedenen Arten der Pflanzen und Thiere hervor; nur mit dem Unterschiede daß sie nicht blos Decennien, sondern Hunderttausende, ja vielleicht Millionen Jahre hindurch wirkte, und zwar nicht blos künstlich, sondern mit zwingender Nothwendigkeit im Kampse ums Dasein, wobei nur die frästigeren und umbildungsfähigeren, den obwaltenden Berhältnissen am leichtesten sich anpassenden Exemplare erhalten, die andern aber schonungslos vernichtet wurden. Darin besteht die natürliche Zuchtwahl. Aber es kommt noch ein Moment hinzu. Bei der Fortpslanzung werden die kräftigsten und gewandtesten Individuen ihre Nebenbuhler bei der Bewerbung besiegen; sie werden überdies mehr und kräftigere Nachkommen erzeugen und ernähren können, und ihre Borzüge werden sich auf diese Nachkommen übertragen und vererben. Dieses Berhältniß nennt Darwin die geschlechtliche Zuchtwahl.

So gelangte der genannte Forscher schon in seinem frühern Werke "über den Ursprung der Arten" zu dem Ergebnisse: "daß die Thiere von höchstens 4 oder 5, die Pflanzen von ebenso vielen oder noch weniger Stammarten hersrühren." Offenbar war er schon damals geneigt einen Schritt weiter zu thun, scheuete aber die herrschenden besonders religiösen Borurtheile in seinem Heimathlande; vorsichtig sügte er darum nur bei: "Die Analogie würde mich noch etwas weiter sühren, nemlich zu glauben, daß alle Pflanzen und Thiere von einer einzigen Ursorm herrühren; doch könnte die Analogie eine trügerische Führerin sein."

Es ist zu bedauern daß Darwin nicht das Talent besaß, seine Theorie in Kürze, bundig, übersichtlich und gemeinverständlich darzulegen. Er kämpste eben mit den Schwierigkeiten des Forschers, der auf tausend Einzelheiten seine Blicke richtet, und hatte überdies die allgemein herrschenden Anschauungen von vorn herein gegen sich. So kam es daß sein Buch zunächst nur den Natursforschern vom Fach wahrhaft bekannt wurde, aber vorerst nicht in das Bolk drang.

Irren wir nicht so war Karl Bogt der Erste, der — mit dem ihm eigenen Talent eine Sache klar darzustellen — klihn die äußersten Consequenzen aus Darwin's Lehre zog und, nicht ohne etwas Muthwillen, gerade um die Conservatoren der Borurtheile zu neden, ganz besonders hervorhob, die Menschen stammten vom Assen ab. Biele waren entsetzt über diese Folgerung, unvertennbar aber trug Bogt zur Verbreitung der Darwin'schen Ansicht sehr wesentlich bei.

Häckel adoptirte nicht blos Darwin's Theorie, sondern förderte dieselbe mit großer Kenntniß und vielem Scharssinn. Zu bedauern ist die Breite und Schwersälligkeit seiner Schreibweise, verschlimmert durch die Gewöhnung, allenthalben neuersundene griechische Ausdrücke in Anwendung zu bringen, was die Leser meistens abschreckt. Gleichwol gebührt Häckel als Ausbilder der gedachten Theorie eine besondere Anerkennung. Er sprach es rückhaltlos aus, daß auch die von Darwin angenommenen wenigen Pflanzen = und Thierarten einen gemeinsamen Ursprung hätten; zwischen Thieren und Pflanzen bestehe nemlich eine vollständige Berbindung, wonach man sich "die ältesten durch Urzeugung entstandenen Organismen, die Stammeltern aller solgenden, nothwendig als Monneren denken müsse, als einsache, weiche, structursose Siweistörperchen ohne jede bestimmte Form, ohne irgend welche harte und gesormte Theile".

In Uebereinstimmung mit Darwin lehrte er weiter: "Der Entwicklungsgang der Erde und ihrer organischen Bevölkerung war ganz continuirlich, nicht durch gewaltsame Revolutionen unterbrochen. Das Leben ist nur ein physikalisches Phänomen. Alle Lebenserscheinungen beruhen auf mechanischen, auf physikalischen und chemischen Ursachen, die in der Beschaffenheit der organischen Materie selbst liegen." Das ganze bisher erlangte Maß der Bervollkommunung ist darnach erreicht worden: einerseits durch Bererbung der Sigenschaften der Eltern auf die Nachkommen, anderseits durch die Anspassungsberähltnisse, insbesondere im Kampse ums Dasein (Darwin's Ausdruch). "Alle Anpassungserscheinungen lassen sich in letzter Linie zurückstese der die Bererbungserscheinungen in den Fortpslanzungsverhältnissen begründet sind; die Bererbungserscheinungen in den Fortpslanzungsverhältnissen begründet sind; diese aber sowol als sene sind weiterzurückzussühren auf de mische und physis

kalische Gründe, also auf mechanische Ursachen. Lediglich durch die Wechselswirkungen derselben entstehen nach Darwin's Selectionstheorie die neuen Formen der Organismen, die Umbildungen welche die künstliche Züchtung im Culturzustande, die natürliche Züchtung im Naturzustande hervorbringt."

Dabei tritt eine Thatsache von besonderer Wichtigkeit bervor: in allen Thierwie Bflanzenkörpern findet fich tein Grundstoff, der nicht auch außerhalb derfelben in der leblosen Natur vorkommt. "Es gibt keine besondern organischen Elemente ober Grundstoffe. Die demischen und physikalischen Unterschiede welche zwischen den Organismen und den Anorganen eristiren, haben also ihren materiellen Grund nicht in einer verschiedenen Ratur ber fie zusammensetzenden Grundftoffe, sondern in der verschiedenen Art und Beife in welcher Die letten zu chemischen Berbindungen zusammengesett find. Diefe verschiedene Berbindungsweife bedingt junachft gewiffe phyfitalifche Eigenthumlichfeiten , insbesondere in der Dichtig teit ber Materie, welche auf den ersten Blid eine tiefe Aluft zwischen beiden Körpergruppen zu bilden scheinen . . . Es ist bekannt daß die brei verschiedenen Dichtigkeitsgrade ober Aggregatzuftande ber Anorgane (feft, tropfbar-fluffig und gasförmig) burchaus nicht ben verschiedenen Elementen eigenthumlich, sondern die Folgen eines bestimmten Temperaturgrades find. Beber organische feste Körper tann burch Erhöhung ber Temperatur junachst in ben tropfbar = fluffigen ober geschmolzenen, und burch weitere Erhipung in ben gasförmigen ober elastisch - fluffigen Buffand verfett werben." Ebenso lakt fic jeber gasförmige Körper burch Erniedrigung ber Temperatur junächst in ben tropfbar-fluffigen, und weiter in ben feften Buftand überführen.

Man hat fich noch lange-nicht im vollen Umfange flar gemacht, wie die physischen und mechanischen Berhältniffe auf jede Umbildung, jede neue Bestaltung einwirken. Sogar bie Rrystallisation ift davon abhängig. "Jedes Rroftallindividuum muß fich während feiner Entstehung gang ebenfo wie jedes organische Individuum ben umgebenden Einfluffen und Eriftenzbedingungen ber Außenwelt unterwerfen und anpaffen. Die Form und Größe jedes Rryftalls ift abhängig von feiner gefammten Umgebung, 3. B. von dem Gefäß in welchem die Arpstallisation stattfindet, von der Temperatur und dem Luftbruck unter welchem ber Arpstall sich bildet, von ber Anwesenheit ober Abwesenheit ungleich-Die Form jedes einzelnen Arpstalls ift daber ebenfo wie die artiger Körper 2c. Form jedes einzelnen Organismus das Resultat der Gegenwirkung zweier einander gegenüber ftebender Factoren: Des innern Bildungstriebes, ber burch Die chemische Constitution ber eigenen Materie gegeben ift, und bes äußern Bildungstriebes, welcher burch die Ginwirfung ber um gebenben Materie bebingt ift." Eine absolute Berschiedenheit zwischen organischen und anorganischen Gestaltungen ift baber überhaupt nicht vorhanden. "Die eigenthümlich chemischphysitalifchen Eigenschaften bes Roblenftoffs, und namentlich ber fest-fluffige

Aggregatzustand und die leichte Zersetharkeit der höchst zusammengesetzten eiweißsartigen Kohlenstoffverbindungen, sind die mechanischen Ursachen jener eigenthilmsichen Bewegungserscheinungen, durch welche sich die Organismen von den Anorganen unterscheiden, und die man im engeren Sinne das Leben zu nennen psiegt."

Die Beränderungen ober Umgestaltungen in der ganzen Natur find aber and jest noch keineswegs zu Ende gelangt; sie werden vielmehr niemals aufboren. Richt blos daß eine Generation auf die andere folgt, sondern es finden überdies ununterbrochen, wenn gleich meistens in unendlich langen Zeitraumen Umänderungen ber Arten statt. Insbesondere kennt man, nach Darwin's Bemerkung . "feinen Fall daß ein organisches Wesen im Culturzustand aufgebort batte veranderlich zu sein". - "Nach der Bergangenheit zu urtheilen", sagt der portreffliche Forscher am Schluffe seines ersten epochemachenben Wertes . "bürfen wir getroft annehmen, daß nicht eine ber jetzt lebenden Arten ihr unverändertes Abbild auf eine ferne Zufunft übertragen wird." — Auch ber Den fch wird im Laufe ber Zeiten ein anderer werden als er heute ift, wie er vordem gleichfalls ein ganz anderer gewesen. Davon sprach der geniale Forscher noch nicht in ienem Werte; doch fügte er bereits folgende Betrachtungen bei : "Es ift anziehend, beim Anblid einer bicht bewachsenen Uferlanbschaft, bebeckt mit blübenden Pflanzen ber mannichfachsten Art, mit singenden Bögeln in ben Gefträuchen, mit schwärmenden Insecten in der Luft, mit triechenden Würmern im feuchten Boben, fich zu benten, daß alle diefe fünftlich gebildeten Lebensformen, so abweichend unter fich und in so complicirter Beise gegenseitig von einander abhängig, durch Gesetze hervorgebracht find welche noch fort und fort um uns wirken. . Aus bem Rampfe ber Natur, aus Hunger und Tob geht unmittelbar die Lösung des höchsten Broblems hervor das wir zu faffen im Stande find. — die Erzengung immer höherer und vollkommenerer Arten. wahrlich ein erhebender Gedanke daß . . . während unfer Planet, den strengen Gesetzen ber Schwerkraft folgend, fich im Rreise schwingt, aus fo einfachem Anfang fich eine endlose Reihe immer schönerer und vollkommenerer Wefen entwidelt hat und noch fort entwidelt." - An einer andern Stelle hat ber geniale Forscher, im hinweis auf die Umgestaltung der Gebirge, die Bebung, Erbentblöffung, Berwerfungen u. f. w. geaußert : "Die Betrachtung biefer Erscheinungen bringt auf mich ben gleichen Eindruck hervor, wie das vergebliche Ringen bes Beiftes um ben Bebanten ber Ewigfeit zu erfaffen."

Es wirde viel zu weit führen, wollten wir alle zur Begründung der neuen Lehre hervorgehobenen Momente hier aufzählen. Der unbefangene Mensch wird, sobald ihm die leitenden Gedanken dieser Lehre bekannt sind, bei Besobachtungen der verschiedensten Art sich durch die mannichsachsten dafür sprechenden Thatsachen überrascht fühlen. Nicht unerwähnt können wir jedoch lassen die



von Hädel gelieserte Gegenüberstellung von Abbildungen der Keime oder Embryone einiger Wirbelthiere (Schildkröte, Huhn, Hund und Mensch); ein Unterschied ist kaum zu entdeden. Auch der s. g. Rudimentären Organe oder Reste von solchen möge gedacht sein — welche Organe nemlich früher im Körper zu einem bestimmten Zwede dienten, dann aber in Folge Nichtgebrauchs im Lanse der Zeit verkümmerten oder einschrumpsten. Solche Rudimente trägt jeder Mensch in seinem Körper, — es sind Ueberbleibsel von Organen welche bei unsern Borssahren eine bestimmte Function zu verrichten hatten.

Schon in jenem ersten Werte, in welchem Darwin ein Kundgeben seiner Anficht über den Ursprung des Menschen noch forgsam vermied, sprach er doch Folgendes aus: "Alle lebende Wesen haben Bieles mit einander gemein in ibrer demischen Zusammensetzung, ihrer zelligen Structur, ihren Bachethumsgesetzen, ihrer Empfindlichkeit gegen schädliche Einflüsse... Daber gebt jedes individuelle organische Wesen von einem gemeinsamen Ursprung ans. Selbst was die Trennung in zwei Hauptabtheilungen, ein Pflanzen- und Thierreich betrifft, so gibt es gewiffe niedrige Formen welche in ihren Charafteren so sehr die Witte awischen beiden halten daß die Naturforscher darüber freiten, au welchem Reiche . fie gehören." - An einer andern Stelle beifit es sodann: "Die Greifhand bes Menschen, der Grabfuk des Maulwurfs, das Rennbein des Bferdes, die Ruderfloffe der Seefchildfrote und die Flügel der Fledermans find nach dem gleichen Modell gebaut und enthalten gleiche Knochen in der nemlichen gegenseitigen Lage. Die Theile mögen in fast allen Abstufungen der Form und Größe abandern, aber sie bleiben fest in derfelben Weise mit einander verbunden. So finden wir 2. B. die Knochen des Border : und Oberarms, oder des Ober : und Unterschenkels nie umgestellt. Daffelbe große Gefet tritt in ber Mundbilbung ber Insecten bervor. Und ebenso ist es mit den Blüthen der Bflanzen."

In seinem neuesten Werte bringt Darwin, wie angebeutet, seine Lehre auch auf das Berhältnif der Menschenentwicklung in Anwendung. spricht er nun aus: "Es ist notorisch daß der Mensch nach dem Typus aller Säugethiere gebildet ift. Alle Knochen in seinem Stelett lassen sich mit correspondirenden Anochen in einem Affen, einer Flebermaus ober einem Seehund Ebenso verhält es sich mit seinen Musteln, Abern, Rerven und veraleichen. Das Gehirn, das wichtigste aller Organe, folgt, wie Hurley und Eingeweiden. andere Anatomen gezeigt, bemfelben Gesetze." Man tann beiffigen bak bie Arankheiten des Menschen und der höchstausgebildeten Thiere vielfach die gleichen Lungensucht ift es, welche am häufigsten Menschen, am baufigsten aber auch Affen hinwegrafft. In Mittelamerita nahm man in ber jungsten Zeit wahr daß, als das Gelbe Fieber wilthete; Affen ebenso wie Menschen von demfelben ergriffen wurden und ihm erlagen. Aehnlich in vielen andern Besiehungen. Genug, ber Mensch weicht in seiner torperlichen Geftaltung von

den höchsten Formen des Thierreichs nicht so sehr ab als viese unter sich; er ist in seiner individuellen Entwicklung den gleichen Gesetzen wie jene unterworsen; als Embryo kann er von dem Thiere ansangs gar nicht unterschieden werden. Wie ließe sich diese principielle Uebereinstimmung in der Entstehung und Entwicklung, im ganzen Körperbau und in den körperlichen Leiden u. s. f. erklären, wenn der Mensch seinem Ursprung nach von allen Thieren verschieden wäre? Darnach ergibt sich der Schluß: "Der Wensch trägt in seiner Körperbildung das unaustilgbare Kennzeichen seines niedrigen Ursprungs."

Bei der in den Menschen von Jugend an genährten Anschauungsweise werden die Meisten eine solche Annahme mit Entrüstung von sich weisen. Durch Gefühlsäußerungen wird jedoch nichts bewiesen sondern es fragt sich, ob jene Meinung mit Gründen widerlegt zu werden vermag. Ohnehin erscheint, wie Darwin richtig bemerkt, die Abstammung vom niedrigst organisitren Thiere weniger unedel als die von einem Erdsloße. So leitet denn unser Forscher den Menschenursprung von einem untergegangenen Affengeschlechte ab, das seinerseits wieder von einer noch ungleich niedrigeren Thierart herstammte, und so weiter herab.

Bur Bernhigung allzu ängstlicher Gemüther möge übrigens sogleich beigesstigt sein daß selbst Hädel sagt: "Ausdrücklich will ich hervorheben, was eigentlich selbstverständlich ist, daß kein einziger von allen jett lebenden Affen, und also auch keiner der Menschenassen (Orang, Schimpanse, Gorilla) der Stammvater des Menschengeschlechts sein kann. Bon denkenden Anhängern der Oescendenztheorie ist diese Meinung auch niemals behauptet, wol aber von ihren gedankenlosen Gegnern ihnen unterschoben worden. Die affenartigen Stammeltern des Menschengeschlechts sind längst ausgestorben. Bielleicht werden wir ihre versteinerten Gebeine dereinst theilwelse in Tertiärgesteinen des siddichen Asiens oder Afrikas anssinden." — Darwin selbst hebt hervor, es sei unbestreitbar "daß der Unterschied im Berstande der niedrigststehenden Menschenart und dem der höchstentwickelten Thiere unermeßlich ist". Ebenso anerkennt er, daß ein Berbindungszlied zwischen Mensch und Thier zur Zeit noch nicht ausgesunden ist, glaubt jedoch daß ein solches bei weiterem Fortschreiten der Baläonstologie auch noch werde entdecht werden.

Früher schon hat Darwin bemerkt: "Die Borzsige over Bolksommenheiten verbankt jede Art nicht der Abstammung von einem einzigen Elternpaare, sondern der sortgesetzt angewandten Sorgsalt bei Auswahl und Erziehung vieler Individuen in jeder Generation." Daher denn auch der weitere Ausspruch: Man muß nicht glauben daß der Ursprung "auf ein Paar Ureltern sich zurücksihren läßt. Im Segentheil; in jedem Stadium des Modissiationsprocesses blieben die für die Lebensbedingungen geeignetsten Individuen, wenn auch in verschiedenem Grade, zahlreicher als die hierzu weniger geeigneten am Leben."

Man kann sagen, daß die Darwin'sche Theorie, weit entsernt eine Entwürdigung der Menschheit in sich zu schließen, vielmehr in der stufenweis aufsteigenden Entwicklung unseres Geschlechts aus der Reihe der niedrigsten Wirbelthiere, den größten Triumph der Menschennatur über die ganze übrige Natur beurkundet.

Was im Uebrigen bie Befähigung ber Thiere anbelangt, fo mogen einige Bemerfungen bier eingeschaltet fein. Bang gewiß tann ber Berftand auch ber bochften Thiere mit dem der niedrigst stehenden Menschenclassen (Blodfinnige abgerechnet) nicht in die gleiche Linie gefetzt werden. Gleichwol find die geistigen Eigenschaften beiber nur bem Grabe, nicht ber Art nach verschieben. wird die Befähigung vieler Thiere entschieden unterschätt. Darwin fucht ben In ft in ct auf Wahrnehmung, alfo auf Beobachtung und baraus fich ergebenbe und theilmeis felbft forterbende Gewöhnung gurudguführen. Er will 3. B. beobachtet haben daß (höhere) Thiere am nemlichen Orte dauernd nicht mit den gleichen Mitteln gefangen werben konnen. Er verweift auf die fociale Oronung bei Bienen und Ameisen (einige Arten ber letten bilben fogar Stlavenftaaten, indem sie Ameisen anderer Arten in Kriegen fangen und zu ihrem Dienst anhalten). Er erinnert baran bag die Affen nicht blos Obstgärten und andere Bflanzungen nach wohl überbachtem Plane plundern, wobei fie felbst Schildwachen ausstellen, sondern daß man auch beobachtet habe, wie, nachdem ein Saufe Affen von andern Thieren überfallen worden, und nachdem der ganze Schwarm fich bereits auf den Rückzug oder die Flucht begeben hatte, einzelne fraftige Individuen umgekehrt seien, mitten in die Reihen ihrer Feinde gedrungen waren, und abgeschnittene fcmachere Stammgenoffen aus ben Rlauen Diefer Feinde berausgeriffen Darwin gelangt zu bem Schlusse bag bie böbern Thiere und gerettet batten. alle Gefühle baben wie ber Mensch. Sie beweisen Mutterliebe, Die bis jur Adoption fremder Jungen geht; fie haben Gifersucht, Chrgeiz und Stolz; man tann bei ihnen bas Gefühl ber Langweile, wie bas ber Reugierde mahrnehmen; ihre Imagination gibt fich im Traume kund, in den auch fie verfallen. Sie befiten Berftand und gebrauchen mitunter felbst Wertzeuge. Baviane bauen Sutten und benüten Schirme gegen Sonne und Regen; andere Thiere geben Begriffe fund von Eigenthum binfictlich ihrer Nahrungsmittel und ihrer Refter.

Wenn man sagt, den Begriff der Moral sei nur der Mensch zu sassen im Stande, so entwickelt Darwin dagegen die Ansicht, das Gefühl der Moral sei Aussluß der so cialen Triebe, — einer Erkenntniß des gegenseitigen Rutzens der Gemeinsamkeit, sohin der Intelligenz. Das zuletzt angeführte Beispiel von einem Affen, der sich in einen neuen Kampf stürzte um seinen schwächern Genossen zu retten, beweise daß selbst dieses Thier nach Maßgabe seiner übrigen Besähigung, eines solchen socialen, moralischen Triebes keineswegs vollständig ermangle.

Es möge hier eine kleine Abschweifung — bas hinüberbliden auf ein Buch gestattet fein, beffen Autor sich mit bem Darwinisntus nicht befaßte, ber benfelben nicht einmal zu kennen icheint, fich jedenfalls mit einer ganz andern Biffenschaft beschäftigte, und gleichwol in seinen auf völlig verschiedener Grundlage gebildeten Folgerungen, principiell vielfach ju abnlichen Refultaten gelangte wie ber englische Naturforscher. Der scharffinnige Statistifer Quetelet in seinem Berte »Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l'homme« spricht. nachdem auch er nothwendig gefunden fich gegen den Borwurf eines Angriffs auf die Religion zu verwahren, anspielend auf die Frage wegen der menschlichen Willenefreiheit, n. a. Folgendes aus: "Lange Zeit nährte ber Mensch unrichtige Ibeen über seine Wichtigkeit. Alles schien von seiner Laune abzuhängen; er bielt fich für ben alleinigen herrn biefer Welt, welche ihrerseits wieder alle fie umgebende Welten beberrichen follte. In feiner Unwiffenheit ahnete er nichts von ber Erkenntniß, fich in vollständiger Abhängigkeit von berjenigen Macht zu befinden die er unthätig wähnte, - ahnete er nicht, daß die menschliche Thätigkeit gleich Rull ift gegenüber ber jenes machtigen Moderators."

Weiter hat auch Quetelet gefunden daß die Gesetze für die verschiedenen Wesen — Pflanzen, Thiere und Menschen — viel mehr als man glaubt auf einer gemeinsamen Grundlage beruhen. "Die Menschen sind nicht blos unter sich durch gemeinsame (Natur-) Gesetze verbunden, sondern ebenso mit den Thieren, ja selbst mit den Pflanzen. Iedes lebende Wesen sindet sich Gesetzen unterworfen die seiner Art angepaßt sind, und diese Gesetze beruhen mehr als man ahnet auf gemeinsamen Principien. Wenn die Ausmertsamseit sich darauf richtet so wird, bei dem jetzigen Grade des Fortschritts der menschlichen Intelligenz, die Zeit nicht serne sein, in der man einen Zusammenhang unter den versschiedenen lebenden Körpera besser begreisen wird."

Es ist unbestritten daß gute Nahrung, Kleidung und Wohnung, dann körperliche Uebungen mächtig einwirken auf die physische Ausbildung des Mensichen. Duetelet hebt überdies hervor daß gemnastische Ausbildung nicht blos geeignet ist hübsche Formen zu entwickeln, sondern selbst sehlerhafte Verhältnisse zu verbessern. Diese sogar schon am Körper eines einzelnen Individuums erzielsbaren Erfolge gewähren insosen eine Bestätigung der Darwin'schen Theorie als sie ahnen lassen, was durch eine vielleicht während Hunderttausenden von Jahren fortgesetze natürliche Zuchtwahl erreicht zu werden vermochte.

Gleiche Gesetze wie sie für das Körpermaß (Größe 2c.) sich auf sinden lassen, bestehen auch für das Gewicht, die Kraft, die Schnelligkeit, und überhaupt für alle physischen Berhältnisse. (Der Kopf des neugeborenen Kindes hat die Hälfte der Länge wie beim ausgewachsenen Menschen, der Rumpf nur ein Drittheil, der Arm ungefähr ein Biertel, das Bein dagegen nur ein Fünftel. Mit drei Jahren erreicht- das Kind ungefähr die Hälfte seiner spätern Größe; mit 7 Jahren ge-

langt es zu zwei Drittheilen, mit 10 Jahren zu brei Biertheilen.) Es herrscht burchgehends eine wundervolle Harmonie, was Quetelet in den Einzelheiten nachweist.

Der genannte belgische Gelehrte bemilhte sich, die körperlichen Verhältnisse seiner Landsleute mit denen von Nichtenropäern zu vergleichen. Es bot ihm Gelegenheit dazu u. a. die Anwesenheit zu Brüssel von 12 nordamerikanischen Indianeru aus dem Stamme der D-Iib-Be-Was. Das Ergebnis der Untersschung war daß diese Indianer an Größe, Abrertraft, Breite der Brust nicht nur ein belgisches Malermodell, sondern auch 10 Leute welche unter den Elitetruppen der Guiden dienton, im Durchschnitt übertrasen. Und doch ist es bekannt daß diese nordamerikanischen Indianer bei der Berührung mit Europäevn himwelken und aussterben.

Auch eine Bergleichung mit Chinofen und Negern ergab nur geringe Größenunterschiede. Duetelet fand sich jedoch bei dieser Gelegenheit zu einer Bemerting veranlagt welche für uns in anderer Hinficht Erwähnung verdient. "Ich hörte die Künftler die Unterschiede betonen zwischen den Modellen aus Italien, Spanien, Frankreich und unserm Lande. Ich wollte mich selbst überzeugen, gelangte jedoch zu einem negativen Ergebniffe... Ich konnte noch mehr als früher erkennen daß man im Allgemeinen für Abweichungen der Form halt, was nur dem Ausdruck und der Feinheit der Züge angehört. Gine Frau erscheint dem Aeussern nach sehr verschieden je nachdem fie unter bänerlichen Arbeiten ober unter ben Vergnügungen und dem Luxus der Städte berangewachsen ift. Bei unfern Bäuerinnen verändern sich kaum die Gesichtszüge; das Auge ist andbrudslos und der Mund ohne Lächeln; während bei der im Luxus lebenden Frau, felbst in Ermanglung des Wortes, jeder Gestchtszug ein anderes Gefühl Bei ibentischen Proportionen bewirft die Belebung bes Gefichtes, ber Gebante, bas Gefühl eine vollständige Beranderung ber Büge, und lägt - andere Broportionen und eine verschiedene Organisation annehmen. Ueberdies wird eine und dieselbe Berfon unter ber Auffassung verschiedener Runftler abweichende Attituden und Ausbrücke annehmen, welche je nach der Geschicklichkeit ber Mater mit größerer ober geringerer Trene im Bilbe wiedererscheinen."

Duetelet gekangt zu einem Ergebnisse das viel weiter reicht als er wol selbst ahnte, sedenfalls viel weiter als er bei seinem Bestreben nach Schonung der Borurtheile ausdrücken wollte. Er sagt nemlich: "Der Mensch steht nicht isolirt; er bildet ein bloßes Bruchtheil im großen Ganzen." Dies ist kaum etwas Anderes als was Darwin lehrt. Die Wahrnehmungen des Statistikers unterstützen grundsählich die ganze Theorie des scharffinnig sorschenden Physsologen.

Betrachten wir das Gefammtergebniß der Lehre des genialen britischen Raturforschers. Hädel faßt daffelbe im Wefentlichen folgendermaßen zusammen:

"Das Geses der Bervollkommnung constatirt auf Grund der paläontologischen Ersahrung die äußerst wichtige Thatsache daß zu allen Zeiten des arganischen Lebens auf der Erde eine beständige Zunahme in der Bollkommenheit der organischen Bildungen stattgesunden hat. Seit jener unvordenklichen Zeit, in welcher das Leben auf unserm Planeten mit der Erzeugung von Moneren begann, haben sich die Organismen aller Gruppen beständig im Ganzen wie im Einzelnen vervollkommnet und höher ausgebildet. Die stetig zunehmende Mannichsaltigkeit der Lobenssormen war steis zugleich vom Fortschritt in der Organisation begleitet. Je tieser man in die Schichten der Erde hinabsleigt, in welchen die Reste der ausgestorbenen Thiere und Pflanzen begraden liegen, je älter die letzten mithin sind, desto einsörmiger, einsacher und unvollkommener sind ihre Gestalten. Dies gilt sowol von den Organismen im Großen und Ganzen, als von jeder größeren oder kleineren Gruppe derselben."

Darwin's Lehre hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der des Copernitus; sie widerstreitet der althergebrachten Anschauungsweise, scheint sogax dem Augenschein zu widersprechen, und weckt schließlich alle kirchlichen Borurtheile. Copernitus ließ sich lange Zeit von der Berössentlichung seiner Entdeckung durch die Bessorgniß vor dem Spotte Dersenigen abhatten, welche sich voraussichtlich auf "den gesunden Menschenverstand" und die "fünf Sinne" berusen würden, welche sa zeigten daß die Erde still stehe und die Sonne um sie herunwandle. Aehnlich wie die Copernikanische Lehre ward auch die Darwin'sche vielsach als "Baradogie" aufgenommen. Es kam da wie dort, dazu daß einzelne vom Entdecker aufgessührte Beweisgründe wirklich schwach oder gar unhaltbar erfunden wurden; bei der Schwierigkeit der Bekämpfung so vieler vorgesasten Meinungen schadete überdies die nicht sehr übersichtliche Art des Bortrags dem Verständnisse und den Gegnern Vorwand zu Entstellungen.

Man kann weiter zugeben, daß der an sich eminent wichtigen Leistung Darwin's die Erlangung eines Endresuktates beigelegt wurde welches in seinen änßersten Cansequenzen nicht erreicht ist. Nicht selten begegnet man nemlich der Ansicht, es sei nunmehr der Urgrund aller Dinge, der ganzen Katur entdeckt. Mag man nun allerdings der Meinung sich anschließen, daß aus der Monere — dem einsachsten Organismus, einsacher und niedriger als die Zelle — das ganze physische Leben, die Pflanzen und die Thierwelt sich entwickelt habe, so ist, tros des colossalen wissenschaftlichen Fortschritts der damit erlangt wurde, der letzte Grund der Dinge in Wirklichkeit noch nicht enthüllt. Wie entstand die Materie — Borbedingung der Monere, — und wodurch bildete sich sodann jener Trieb in dieser Naterie und dann im tiessten Organismus, der ste zur Beiterentwicklung bringt, — zu derzenigen Auskildung, welche aus dem niedrigsten Wesen endlich die höchsten Thierarten und dannit den Menschen selbst entsteben machte?

Wenn somit auch durch Darwin der letzte Grund des Ursprungs der Dinge nicht enthüllt ist, so folgt daraus doch am allerwenigsten eine Bestätigung des Kirchenglaubens, der Alles kurzweg erwiesen zu haben meint wenn er zu einem außer und über der Natur stehenden persönlichen Gotte seine Zuslucht nimmt. Wenn diese Theorie darin wurzelt daß Alles einen "Schöpfer" haben müsse, so liegt die Frage nahe: wer hat denn diesen Schöpfer geschaffen, denn er kann doch ebenfalls nicht als Nichts und aus Nichts sich selbst geschaffen haben.

In dieser Beziehung wollen wir einfach nach ber einen wie nach der andern Seite bekennen daß unfer Wissen zur Erklärung nicht ausreicht.

Auch in andern Beziehungen drängen fich über Einzelheiten ber Darwin'schen Lehre manche Zweifel auf, Die jedoch über ben Werth der Theorie im Gangen teinenfalls entscheiben. Go tann man, bei völliger Zuftimmung 2um Brincip des englischen Naturforschers, febr wol über den Bunkt eine abweichenbe Ansicht begen, bag alle vorhandenen Organismen gerade aus einer einzig en Monere hervorgegangen seien, was voraussett bag bie bilbenbe Ratur burch biefe eine Erzeugung fich volltommen erschöpft habe. Darwin und die Mehrzahl seiner Berehrer find biefer Meinung. Gie unterftellen, daß alle Bflanzen- und Thierarten nur einmal im Laufe ber Zeit und nur an einem Orte der Erde, an ihrem f. g. "Schöpfungemittelpunkte" durch naturliche Büchtung entstangen seien. Und boch sehen wir allenthalben bag bie Natur bie Samen in überreicher Fülle, oft in mahrer Berschwendung ausstreut. ba benkbar baß gleichsam die ganze organische Welt von bem Gebeihen blos eines Eremplars ber unvolltommenften Belle abhängig gewesen sei? Ift nicht die ganze Entwicklung leichter begreiflich bei der Annahme daß dieselbe zwar auf Grundlage bes einfachsten Organismus, dabei jedoch nach Makgabe ber Berschiedenheit ber Lebensbedingungen in den einzelnen Gegenden erfolgt fei?

Hädel erklärt, Darwin's Ansicht volltommen zu theilen; nichts besto weniger sügt er die wesentliche Beschränkung hinzu: dies gelte "in Bezug auf die große Mehrzahl der höheren und volltommneren Organismen, in Bezug auf die allermeisten Thiere und Pflanzen, bei denen die Arbeitstheilung oder Disserveicht hat; denn", fährt er sort, "es ist ganz unglaublich oder könnte doch nur durch einen höchst seltenen Zusall geschehen, daß alle die mannichsaltigen und verwickelten Umstände, alle die verschiedenen Bedingungen des Kampses ums Dasein die dei der Entstehung einer neuen Art durch Züchtung wirksam sind, genau in derselben Bereinigung und Berbindung mehr als einmal in der Erdgeschichte oder gleichzeitig an mehren verschiedenen Punkten der Erdobersläche zusammen gewirkt haben. Dagegen halte ich es wol für möglich daß gewisse höchst unvollkommene Organismen vom einsachsten Bau, Speciesssormen von höchst indisserenter Natur, wie z. B. manche einzellige Protisten, namentlich

aber die einfachsten von allen, die Moneren, in ihrer specifischen Form mehrmals oder gleichzeitig an mehren Stellen der Erde ensstanden seien. Denn die wenigen sehr einfachen Bedingungen durch welche ihre specifische Form im Kampse ums Dasein umgebildet wurde, können sich wol öster im Laufe der Zeit oder unabhängig von einander an verschiedenen Stellen der Erde wiederholt haben. Ferner können auch dieseinigen höhern specifischen Formen, welche nicht durch natürliche Züchtung sondern durch Bastarderzeugung entstanden sind, die Bastardarten wiederholt an verschiedenen Orten neu entstanden sein." — Sollte aber die von Hädel selbst an einem andern Orte erwähnte "nahe Formverwandtschaft, die aussallende Familienähnlichkeit welche zwischen den charakteristischen Localsormen sedes Erdtheils und ihren ausgestorbenen sossische Sorscheilen in demselben Erdtheil existirt", nicht zu einem etwas weiter gehenden Schlusse berechtigen?

Es gibt noch weitere Einzelheiten in benen selbst entschiedene Anhänger des Princips der Lehre deren Richtigkeit nur mit Modificationen anerkennen. So hat z. B. Moriz Wagner die Bemerkung gemacht, daß nicht jede Umgestaltung ausnahmslos und mit Nothwendigkeit eine Verbesserung und Bervollkommnung sein müsse, sondern (jedoch nur ausnahmsweise) wol auch eine Art Rückbildung durch bloßes besseres Anpassen an die gerade obwaltenden Berhältnisse sein könne. Indes vermögen alle diese und ähnliche Erinnerungen nicht den ausgezeichnet hohen Werth der Darwin'schen Leistung zu verwischen; sie betressen nur secundäre Dinge von entschieden untergeordneter Bedeutung, stürzen aber keineswegs die Lehre vom Entstehen aller Organismen aus mechanischen, chemischephysikelichen gegenüber den leeren Träumereien der ("Philosophen" sich nennenden) Metaphysiker und gegenüber der theologischen Behauptung von einer willsürlichen Schöpfung durch ein außerweltliches Göttliches Wort.

Als bereits festgestellte wissenschaftliche Errungenschaft, und zwar als Errungenschaft welche bis in die außerste Tiefe des menschlichen Wiffens wirft, betrachten wir sonach das Princip: daß — wie ber Geologe B. v. Cotta fich ausbrudt - "die gange fichtbare Welt - ber Rosmos - ein gefetmäßig Bewordenes" ift; fodann, daß das gange organische Leben ein Ergebnig mechanischphyfifch - chemischer Rrafte bilbet, welches von ben allereinfach ften Formen ausging, und fich "im Rampfe ums Dafein" mit innerer Rothwendigkeit weiter und weiter entwideln mußte, und ebenfo jest und für alle Zufunft fortzuschreiten gezwungen ist und bleibt. Nur über die äußerste bewegende Urfache, ben Urgrund ber Dinge, ift noch ein bichter Schleier ge-Db es ben Menschen wol jemals gelingen wird auch ihn hinweggubreitet. ziehen? Wir würden in das Alles niederschlagende "Niemals!" einstimmen, wenn nicht bie bereits gemachten Eroberungen auf bem Bebiete bes Wiffens gur außerften Borficht mahnten, erinnernd an die tief begrundete, von Darwin gelebrte Babrheit : bak gerade Die Unwissenosten am meisten bereit find abzusprechen.

n i e.m als werde die Menscheit zur Erkenntniß dieser oder jener Berhältnisse kommen, während Die, welche im Wissen am weitesten gelangt, in ihrem Urtheil gerade darüber die meiste Borsicht beobachten.

Was die Zukunft der Darwin'schen Lehre betrifft, so dürsten die, aus einer andern Beranlassung von dem berühmten englischen Geologen Lyell gesprochenen Worte auch hier sich bewähren: "Es wird gehen wie immer wenn eine neue und überraschende menschliche Wahrheit entdeckt wird: Die Menschen sagen zuerst: ""Es ist nicht wahr!"" alsdann: ""Es streitet gegen die Religion!"" und zuletzt: ""Das hat man schon lange gewußt!""

#### Die Menschenraffen.

Im unausgesetzten Kampfe ums Dasein während ungeheuerer Zeitzäume sind die Menschen zu ihrer jetzigen Culturstuse gelangt. Es hat sich dabei in ihnen die Fähigkeit ausgebildet, die Fortschritte sestzuhalten welche eine Genezation durch harte Arbeit mühsam erlangte, und auf dieser einmal errungenen Grundlage weiter fortzubauen, so daß sich allmählig Glied an Glied, Kette an Kette reihete ohne besondere Abschnitte oder Ruhepunkte.

Bei diesem Gange der Entwicklung erscheint die Annahme der Entstehung eines in sich vollendeten Menschenpaares durch plötliche Schöpfung, und des Abstammens aller Angehörigen unseres Geschlechtes von diesem einen Paare, als unhaltbare Fiction. Die jetzige Gestaltung entwicklete sich in zahllosen Stadien. "Es ist unzulässig," so ungesähr äußert sich Darwin, "die verschiedenen Rassen ihrem Ursprunge nach auf Sin Paar Boreltern zurück zu führen. Im Gegentheil blieben während jedes einzelnen Stadiums des Modisicationsprocesses die zur Anzassung an die jeweiligen verschiedenartigen Lebensbedingungen am besten geeigsneten Individuen in größerer Anzahl am Leben, als die hiezu weniger passenden Exemplare."

Wie man indest über den Urfprung der Menschen denken möge, Thatsfache ist daß die einzelnen Menschen assen in nach den sehr abweichenden Lebensbedingungen der verschiedenen Gegenden sich ausbildeten, wobei sie besondere Eigenschaften erlangten und dieselben dann forterbten, so daß ein Zurücksühren Aller auf eine einzige Stammsamilie unmöglich erschent. Selbst die speciellen Liebhaber der Affenabstammungstheorie verweisen die Berwandten des Orang nach den ostindischen Inseln, die des Gorilla und Schimpanse nach Afrika. — Schon in der ersten Auslage des gegenwärtigen Werkes, somit ehe Darwin sich über den Ursprung der Menschen geäußert hatte, sprachen wir die Ansicht aus: daß die verschiedenen Rassen Sigenthümlichkeiten bestehen welche sie, so weit die Wahrnehmungen reichen, niemals vollständig verlieren. Es gilt dies keineswegs blos von der Hautsarbe (die sich vergleichsweise vielleicht noch am meisten modi-

ficirt, obwol weber ber Reger in ben nördlichen Alimaten weiß, noch ber Europaer unter bem Aequator jum Mohren wird), fondern besonders von der Geftalt, ber Schädelbildung und mannichfachen physischen, namentlich aber ben Charattereigenschaften. Wir glauben babei nicht etwa blos an Blumenbach's fünf primitive Raffen, sondern nehmen eine weit größere Zahl an.\*) Die Natur mußte fie unter ben eben bafür gunftigen Berbaltniffen fo erschaffen ober ausbilden, wie dies den physischen Ruftanden der verschiedenen Hauptgegenden entsprach. Diese physischen Bustande konnen, feitbem die Erbe in ihren jetzigen Berbältniffen besteht, niemals überall die gleichen gewesen sein. An den Bolen berricht ein anderes Klima und walten andere Eristenzbedingungen als am Aeguator. Es wird freilich gerühmt, der Mensch sei befähigt in allen Zonen zu wohnen. Allein in Birklichkeit finden wir bag unr ber aus einer gemäßigten Bone ftammende Menfch eine nennenswerthe Beränderung ertragen fann, die - nach Rorben oder Siden — filt ihn immer blos halb so groß ift als die Bersetzung eines Estimos unter die Tropen oder eines Negers in die Giszone sein würde. Bersucht man eine Berpflanzung dieser Art, so ergibt sich stets aufs Neue daß teineswegs alle menschlichen Raffen in allen Klimaten zu leben und zu gebeiben im Stande find. Bir gewahren bei naberer Betrachtung fogar eine fehr ungleiche Lebenszähigfeit ber verschiebenen Stämme. Allein felbft bie barteften ober lebenszähesten Rassen aus den mittleren Klimaten vermögen nur dann in den ihnen fremden Ronen zu existiren, wenn sie bereits einen boben Grad ber Cultur erreicht baben, und wenn ihnen badurch und burch ben Bests bedeutender materieller Mittel ber verschiedensten Art die Möglichkeit verschafft ift, fich ben Ginfluffen bes fremden Rimas wefentlich zu entziehen. Der Mitteleuropaer, ber unter den Tropen gleich dem Neger das Feld bebauen, oder der im Lande der Estimos wie diefer leben wollte, wilrbe unfehlbar schnell zu Grunde geben, und nicht nur er felbst, sondern eben so gewiß würden seine Kinder alsbald erliegen.

And Darwin hebt in seinem neuesten Werke hervor daß der Unterschied in der Hautsarbe nicht blos etwas Aeußerliches ist, sondern mit tieser liegenden organischen Berhältnissen in Berbindung steht. So ist längst erwiesen, daß Neger und selbst Mulatten von dem im tropischen Amerika höchst mörderischen Gelben Fieder sast nubedingt verschont bleiben, und ebenso daß sie von den an der Afrikanischen Küse herrschenden gefährlichen Wechselstedern seiten ergrissen werden, während von den weißen Ansiedlern in jedem Jahre durchschnittlich der fünste Theil durch diese Krankheit hinweggerafft wird, und ein weiteres Fünstheil siech nach der alten Heimath zurückzusehren pflegt. Die Immunität der Neger vom

<sup>\*)</sup> Die Natursorscher welche die Meuschen nach Rassen zu classischen suchen, sind zu sehr abweichendem Ergebnissen gelangt. Birch nahm nur 2 Rassen an, Jacquinot 3, Kant 4, Binmenbach 5, Busson 6, Hunter 7, Agassiz 8, Bistering 11, Bord St. Bincent 15, Desmoulins 16, Morton 22, Crawsourd 60, Burte kommt sogar auf 63.



Gelben Fieber hat fich felbst in folden Gegenden bes tropischen Amerika bewährt, in benen auch die Eingeborenen davon nicht verschont bleiben. Ebenso ift bezuglich Nordafrita's erwiesen daß die Schwarzen in Gegenden verbleiben konnen welche die Eingeborenen mahrend ber ungunftigen Jahreszeit zu verlassen pflegen. Die nemliche Erfahrung bat man bei der franz. Expedition nach Mexico mit den vom ägyptischen Bicekonig gelieferten Negertruppen gemacht.

Besonders bezeichnend ist die Thatsache, daß die früher allgemein geglanbte Lebre von ber Attlimatifirung fich als unhaltbar erwiesen hat. Es gibt ohne Ameifel einzelne Gegenden, beren Klima auch bem Fremdling aus weiter Ferne auträglich ift. Wir sehen in der Thierwelt die gleiche Erscheinung: in Australien, wo es vordem teine Schafe gab, gebeiben bie babin verpflanzten Thiere biefer Im Allgemeinen bleibt gleichwol bie Regel unumftöglich: Art vortrefflich. daß die Thiere und ebenso die Menschen nur auf Rosten ihrer Gefundheit nach andern Klimaten verpflanzt werben können.\*) Je langer fie aber in benfelben verweilen, desto hinfälliger wird ihr Körper. Untersuchungen in der englischen Armee liefen darüber keinen Zweifel und bestimmten die britische Regierung, ihre frühere Theorie von der Afflimatisirung aufgebend, nicht ohne bringende Umftande irgend ein Corps langer als drei Jahre in einer und derfelben Colonie als Garnison zu belaffen. Und nun erhielt man bas auffallende Ergebnif einer Sterblichkeitsverminderung in allen Colonien, so daß man nur noch halb so viel Soldaten als zuvor an Krankheiten verlor. \*\*)

Gang besonders bezeichnend ift die Wahrnehmung, daß die Sterblichkeit unter ben Rindern ber Eingewanderten meiftens noch viel furchtbarer wuthet als unter beren Eltern. Und zwar gilt dies gerade auch von den im Einwanderungslande geborenen Kindern. Diesem Umstande bat es namentlich Nordafrita zu verdanken daß, trot aller Bölkerströmungen welche so oft gerade über dieses weite Gebiet hinzogen, feine einheimische Bevollerung im Wefentlichen noch Die nemliche ist wie vor Jahrtausenden. Ein Blid auf die erhaltenen Bildwerke ber alten Aegypter zeigt unverkennbar biefelben Menfchentypen, Die heute bas Nilland bewohnen: die Kellah wie die Reger, und nebenbei die Juden, die unter ben gewaltigften Schicffalsichlagen in ben verschiebenften Bonen ihre Physiognomie unabgeandert behalten haben. — Wer immer die Alterthumer Des Britischen Museums aufmerkfam betrachtet wird gerade in diefer Beziehung mahrhaft überrafcht. Trop ber Unvollfommenheit ber ägyptischen Kunft in bildlichen Darftellungen bleibt tein Zweifel über die Nationalität ber einzelnen Figuren. Ganz

421-424).

<sup>\*)</sup> Lungenkranken ist das Klima von Madeira ohne Zweisel zu empsehlen. Sollten indeg solche Kranke aus dem nördlichen Europa daselbst auhaltend auf dem Felde arbeiten mitsen, so wilrde das Ergebuiß schwerlich ein sehr günftiges sein.

\*\*) Umfassende Rachweisungen darüber im "Handbuch der vergleichenden Statistik" vom Bers, des gegenwärtigen Berkes (6. Aust., Leipzig bei Arth. Felix, II. Theil, S.

befonders muß die vollständige Confervirung des jüdischen Thous mit Staunen erfüllen, da wir denselben im Leben doch nur durch solche Individuen vertreten sehen, deren Boreltern seit Jahrtausenden aus dem Oriente entsernt, mitten unter unsern Boreltern, im nämlichen Klima wie diese gelebt haben. Und doch kein Unterschied zwischen damals und heute!

Aber auch gar manche andere Berhaltniffe weisen auf eine ichon in ben früheften Zeiten vorhandene Berfchiedenheit ber Menschenstämme bin. Go namentlich bie mitunter auf gang abweichenden Grundlagen zur Entwicklung gefommenen Spracharten (wir vermeiben absichtlich, blos "Sprachen" zu fagen). Die hervorragenoften Sprachforscher, wie Schleicher, Friedr. Müller und Aug. Bolt find übereinstimmend ber Ansicht daß keineswegs alle Sprachen von einem gemeinsamen Stamme fich ableiten laffen, sondern daß ein mehrfacher Ursprung berfelben anerkannt werden muffe. Schleicher insbesondere außert fich babin bag "fcon die ersten Anfänge ber Sprache, im Laute fowol als nach ben Begriffen und Anschauungen welche lautlich reflectirt wurden, und ferner nach ihrer Entwidlungsfähigkeit, verschieden gewesen sein muffen". Er fahrt fort: "Denn es ift positiv unmöglich, alle Sprachen auf eine und dieselbe Ursprache zurudzuführen. Bielmehr ergeben sich der vorurtheilsfreien Forschung so viele Ursprachen als sich Sprachstämme unterscheiben laffen." Der arische Sprachstamm (früher als ber indo - germanische bezeichnet) ist nur einer ber mannichfachen Stämme. Aus ihm bat sich einerseits das Zend und das Sanstrit berausgebildet, anderseits das Griechische, Lateinische und Reltische, bann bas Slavische und Germanische u. f. w., alle mit vielfach auseinandergebenden Tochtersprachen. Dagegen laffen fich schon von mittelländischen Sprachen bas Bastische, Rautafische, Semitische und Indogermanische nach bem Urtheile ber meisten Forscher auf einen gemeinsamen Stamm nicht zurudführen, ja nicht einmal bei ben verschiebenen Negersprachen ist dies möglich. Im Uebrigen haben neuere Sprachforschungen nicht nur eine ursprüngliche Berschiebenheit ber einzelnen Stammsprachen festgestellt, sonbern, gleichzeitig mit ben Ergebnissen ber naturwissenschaftlichen Forschungen über bas Alter des Menschengeschlechts an sich, auch das, unendlich hohe Alter dieser Ursprachen dargethan. So weist ber arische Sprachstamm in seiner ursprünglichen Einheit, nach ben geistvollen Forschungen von Bolt, wol auf fünfzig Jahrtaufende gurud. - Gelbftverftandlich wurde ein Eingehen in die Einzelheiten hier viel zu weit führen; wir muffen uns auf einfache Erwähnung des Reful= tates biefer Untersuchungen beschränken.

Man braucht wahrlich kein Bertreter der Sklaverei zu fein, um zur Anerkennung der eben vorhandenen Thatfache zu gelangen, daß die einzelnen Stämme und Raffen der Menschen nach ihren Krästen und Anlagen, im Guten wie im Schlimmen, verschieden sind. Aber sie hören damit doch keineswegs auf, alle zusammen ein und dasselbe Geschlecht zu bilden.

Die Zahl der Rassen war wol, wie oben bereits angedentet, vordem eine weit größere als wir gewöhnlich annehmen. Es liegt in der Ratur der Dinge daß im Kampse ums Dasein die körperlich und geistig schwächeren Stämme durch die krästigeren verdrängt werden. In den früheren Spochen geschah dies um so gewisser, als die damals herrschende Barbarei zu einer unmittelbaren Ausrottung der Bestegten antrieb, und selbst nach langer Folgezeit nur zur Einsührung des dem menschlichen Gedeihen gewiß nicht sörderlichen Instituts der Staverei oder der Leibeigenschaft veranlaßte. So sind wol viele Rassen zu Grunde gegangen. Die Ueberreste welche aus dem s. g. Stein- und Broncezeitalter auf uns tamen, diese zum Theil an die äthiopische Bildung erinnernden Schädel, dann die Geräthschaften welche sat durchgehends auf ein kleineres Geschlecht als das jetzige schließen lassen schwächeren untergegangenen Stämmen angehörten.

Solche schwächere Raffen konnten sich von dem Augenblick an nicht mehr erhalten, in welchem sie mit ftarkeren, fraftigeren, lebenszäheren in anhaltenbe Berührung tamen. Als Amerita entbeckt wurde, befaß es eine fehr zahlreiche Bevöllerung. Diefelbe fomoly jedoch fo raich zusammen dag icon Las Cafas und die spanischen Eroberer, davon überrascht, die Nothwendigkeit des Ueberfiedelns von Regern betrieben, als eines von Natur härteren und ausbauernberen Stammes; nur auf biefe Beife ließ fich bie Möglichfeit einer Ausnutzung bes so reichen Bodens von Mittelamerika erwarten. Allein trop dieser Magregel ber Schonung find die Caraiben fo viel wie vollständig von ber Erbe verschwunden. Weitere Beispiele liefert unfere eigene Zeit. Man tann nicht behaupten bag in ben Bereinigten Staaten Nordamerita's eine barbarifche Berfolgung ber Inbianer stattfinde. Gleichwol schwindet ihre Anzahl immer mehr. Während die Boltszählung vom Jahre 1850 noch 388,299 Angehörige dieser Nationalität nachwies, zeigte ber Census von 1860, daß fle auf 294,431 herabgekommen waren, sonach in dem kurzen Zeitraum eines Jahrzehnts beinahe ein Biertheil ihrer Anzahl verloren hatten.\*) - Diefelbe Erscheinung wiederholt sich in Australien. Die Bevölkerung Dtabeite's, so zahlreich und lebensfrisch zur Zeit ber Antunft ber erften Europäer, ift zu einem schwachen und hinsiechenben Säufchen geworden. Das Nemliche zeigt sich in den britischen Niederlaffungen. Bei Gründung der Colonie Bictoria im 3. 1835 schätzte man die Zahl der Eingeborenen auf beinahe 9000; 1847 glaubte man fie blos noch zu 5000 annehe men zu können; die Zählung von 1859 ergab nur 1768, die von 1871 859. — In Gubaustralien fanden sich im 3. 1861 nicht mehr ale 5046 Eingeborene. — Auf Tasmanien find die Autochthonen bereits fo gut wie

<sup>\*)</sup> Eine vorläufige Zusammenstellung ber Zählungsergebniffe von 1870 führt (abgesehen von bem neu erworbenen Alasta) nur 25,506 Indianer auf. Diese Ziffer ift indeß unzweifelhaft ungenau.

völlig verschwunden; bei der vorletzten Aufnahme konnten nur noch 5 Männer und 9 Frauen ermittelt werden, während bei Begründung der Niederlassung, 57 Jahre zuvor, eine einheimische Bevölkerung von etwa 5000 Individuen vorhanden war; jetzt sollen die letzten Reste verschwunden sein. Einer etwas kärsteren Lebenssähigkeit erfreuen sich die Neuseeländer, doch immerhin nur versgleichsweise. Im I. 1844 schätzte der Native Protector ihre Anzahl auf 109,550; die genane Zählung von 1857 ergab blos noch 56,049, wovon 53,056 auf der nördlichen Insel; die Aufnahme von 1869 entzissert 32,109. Die geringe Kinderzahl stellt selbst ohne die Berheerungen des Krieges ein sortwährendes Weiterherabsinken in Aussicht. — In gleicher Art sand man auf den selbständigen Hawar (Sandwich-) Inseln, nachdem die Aufnahme vom Ende des Iahres 1861 eine Bevölkerung von 67,084 Eingeborenen ergeben hatte, im Deseember 1866 58,765, somit Abnahme 8319 Individuen, d. h. von mehr als 12 Proc. in der Spanne Zeit von etwa 5 Jahren!

Wie ganz anders orweist sich die ausdauernde Lebensfähigkeit des Jüdischen Stammes. Keine andere Rasse der Welt hat so sortgesetzten und surchtbaren Bersolgungen Trotz zu bieten vermocht wie diese. Und auch jetzt drängt sich die unmittelbare Wahrheit auf, daß die Iuden besser als die Angehörigen aller andern Geschlechter in den verschiedenen Klimaten zu leben und zu gedeihen im Stande sind. Man kann dies namentlich in Algerien beodachten. Bei den Franzosen und übrigen Europäern in diesem Lande übersteigt die Zahl der Sterbfälle jene der Geburten; die nämliche Erscheinung ergibt sich bei den Negern und selbst bei den Mauren; — blos die Iuden haben mehr Geburten als Sterbfälle.

Alle biese Wahrnehmungen beuten barauf, daß die Menschen nicht eines Stammes sind, daß die Zahl der Rassen vielmehr ursprünglich wol weit größer war als sie heute ist, und daß die schwächern Geschlechter bei ihrer Berührung mit den stärkeren zu Grunde gingen und meistens ganz verschwanden, so daß heute nur die kräftigeren erhalten sind und sortgedeihen.

# Wirkung der physischen Verhältniffe auf das Gedeihen oder Derkümmern der Menschen.

Gewiß erfreut sich der Mensch einer Befähigung, mit welcher die des Thieres ernstlich nicht verglichen werden kann. Einer näheren Nachweisung bedarf dies wol um so weniger, als uns die Sache schon in der Kindheit so oft vorgesagt wird daß häusig genug Ueberhebungen entstehen.

Wir erfreuen uns ber Befähigung jur Beiterentwicklung; wir find im Stande durch Beobachtung, mitunter fogar durch bloges abstractes Nachbenten

zu Forschritten zu gelangen, wobei die seit einigen Jahrtausenden nicht blos gemachten, sondern besonders seitdem auch fest gehaltenen Erfahrungen als unschätzbare Grundlagen dienen. Dennoch sind wir wesentlich abhängig von der physischen Natur. Es gelingt zwar, auch sie zu unserm Ruten zu verwenden, jedoch nur in mehr oder minder beschränkten Grenzen.

Zunächst haben wir die Natur des Menschen selbst ins Auge zu fassen. Die feine Organisation seines Körpers insbesondere des Gehirns und ganzen Nervensustens, erzeugt den Geist. Dieser Geist ist bedingt durch den Körper; ohne den Letten gibt es keinen Geist. Indes bildet der auf diese Weise mit dem Körper innig und untrennbar verbundene Geist einen Bestandtheil des ganzen Wesens, der Natur des Menschen, nicht etwas ihm blos zufällig Gewordenes; beide sind Eines und besselben Wesens und Seins.\*)

Die Erifteng bes Körpers - Diefer unerläglichen Borbedingung bes Beiftes - erweist fich ihrerseits bedingt durch einen beständigen Stoffwechsel. Schon nach wenigen Wochen find bie meiften, und ebe viele Monate vergeben find alle Bestandtheile unseres Rorpers burch bie Thatigkeit seines eigenen Organismus von ihm ausgeschieden und burch andere, neue Stoffe erfett. Ein Menfc von 120 Bfund Gewicht bedarf mabrend eines Jahres fast 30 Centner folder neuen Stoffe, Die er in Form von Speifen, Betrante und Luft ju fich nimmt. Bahrend berfelben Zeit wird beiläufig bas nämliche Gewicht verbrauchter Stoffe vom Rörper wieber ausgeschieben. Man mußte also annehmen bag bie Bestand. theile jedes Menschen ichon in 14 Tagen vollständig fich anderten, wenn ber Bechsel nicht bei einzelnen Theilen langsamer, bei andern rascher erfolgte, jedoch fo, daß tein Theil ohne beständigen Wechsel bleibt. Aeugerlich bemerken wir diefe Beränderung um beswillen so wenig, weil der bestehende Organismus jede ihm zugehende Ergänzung dem einmal vorhandenen Typus anpast, sonach in conservirender Weise wirkt, wenn er auch barin nicht gerade vollständig ausreicht. Die Art ber Nahrung übt bemgemäß auf Erhaltung und Ausbildung bes Menschen einen mächtigen Ginfluß, obwol ber Gat: "ber Menfch ift mas er ift" viel gu allgemein und abstract lautet, und dabei die Affimilirungstraft des Körpers nach ben Bedürfniffen des gegebenen Topus zu wenig berücksichtigt.

Man hat den klimatischen Berhältnissen eine gewaltige, ja mitunter eine ausschließlich bestimmende Einwirkung auf Körper und Geist, auf das ganze Wesen der Bölter beigemessen. Monte Lquien wollte auf dieser Grundlage ein ganzes Spstem aufbauen. In Wirklichkeit sind die Einslüsse nicht blos des Klimas sondern auch der Bodenbeschaffenheit, der Lage am Meer oder an einem Strome, oder die Entsernung davon und sonstige Verhältnisse ähnlicher Art, von

<sup>\*)</sup> Man gerath in Berfuchung, ben alten Ausbruck ouovocos, freilich in gang anberm Sinne als es in ben arianischen Kirchenstreiten geschah, bier gur Anwendung zu bringen.



ungemein großer Bebeutung. Allein noch mächtiger erweist sich ein anderes Moment; Darwin hat dasselbe "den Kampf ums Dasein" genannt. Wir sagten bereits in der ersten Auslage dieses Buches: Wohlstand oder Armuth sind es, welche auf das Gedeihen oder Berkummern der Menschen am gewaltigsten einwirken! Es ist dasselbe. Heirathen, Geburten und Sterbfälle vermehren oder vermindern sich mit den Preisen der Lebensmittel und der Arbeitsgelegenheit.\*) In dem ziemlich ausgedehnten Zeitraume von 1694 bis 1784, also in 90 Jahren, betrug die durchschnittliche Sterblichkeit zu Paris:

|           |                | Sterb falle      |        |         |     | reis pr. Cetier |
|-----------|----------------|------------------|--------|---------|-----|-----------------|
| in den 1  | 0 theuersten   | Jahren je 21,174 | :      | Liv. 2  | 1 1 | 0 Sous          |
| 10        | d wohlfeilsten | 17,529           |        | - 1     | 70  | 5 -             |
| Chenjo 3  | ählte man zu   |                  |        |         |     |                 |
| . •       | Jahr           | Sterbfälle       |        | Beijenj |     |                 |
|           | 1800           | 25,670           | Schill | . 113   | 7   | Den.            |
|           | 180 <b>2</b>   | 20,508           |        | 58      | 10  |                 |
| In fieber | r englischen C | Braffcaften:     |        |         |     |                 |
|           | 1801           | 55,965           | = "    | 118     | 3   |                 |
|           | 1804           | 44,794           |        | 60      | 1   | -               |
|           |                |                  |        |         |     |                 |

Nicander fand, daß in Schweden die Zahl der Sterbfälle durch die Theuerung vermehrt wurde: im J. 1762 um  $^1/_5$ , 1763 um  $^1/_7$ , 1772 um  $^1/_4$ , 1773 um  $^1/_3$ , 1799 um  $^1/_7$ , 1800 um  $^1/_6$ . Die Wirfung der Theuerung ist aber um so surchtbarer, da nicht die Gesammtheit der Einwohner ihren gleichsmäßigen Beitrag zu dieser Vermehrung der Todesssälle liesert, sondern die ganze Erhöhung zunächst von den Armen herrührt, welche also nicht etwa blos  $^1/_7$ ,  $^1/_4$  u. s. w. mehr als gewöhnlich an Todten liesern, sondern noch ungleich härter betrossen werden.

In Uebereinstimmung hiermit zeigt sich dann auch die gewaltige Einwirkung von Bohlstand oder Armuth, wenn wir nicht blos einzelne Jahre sondern die Lebensverhältnisse ganzer Menschenclassen ins Auge fassen. Die Schriften von Benoiston, Morgan, Dr. Casper und Quetelet enthalten reiches Material. Nach Casper's Untersuchungen leben von 1000 zu gleicher Zeit geborenen Menschen:

|      |    |        |      | Bohlhabenbe | Arme | 1    |    |        | •    | Bohlhabenbe | Arme |
|------|----|--------|------|-------------|------|------|----|--------|------|-------------|------|
| nach | 5  | Jahren | noch | 943         | 655  | nach | 50 | Jahren | noch | 557         | 283  |
|      | 10 |        | •    | 938         | 598  | =    | 60 |        | •    | 398         | 172  |
| •    | 20 | •      | •    | <b>866</b>  | 566  | -    | 70 | =      | =    | <b>2</b> 35 | 65   |
| •    | 30 | -      |      | 796         | 486  | -    | 80 | -      | =    | 57          | 9    |
| •    | 40 | •      |      | 695         | 396  | 1    |    |        |      |             |      |

Die Zahlen der ersten Colonne (Wohlhabende) nahm Casper aus Zusammenstellungen der bei adeligen Familien eingetretenen Sterbfälle, jene der zweiten (Arme) aus den Listen der seit vielen Jahren in Berlin verstorbenen Stadt-

<sup>\*)</sup> Die folgenden Beispiele aus dem "Sandbuche der vergleichenden Statistit" vom Berf. bes gegenwärtigen Berkes. Es finden sich am angeführten Orte noch manche sonstige Rachweise über diese wichtige Krage.

armen. - Die mittlere Lebensbauer stellt fich bei ben Reichen auf 50, bei ben Armen nur auf 32 Jahre. Der Zufall, ber ein Kind auf bem weichen Polfter ber Reichen zur Welt kommen ließ, gab ihm also ein Geschent von vollen 18 Jahren Lebensbauer mehr mit auf ben Weg, als bem auf bem Stroblager ber Bettlerin geborenen Kinde. Das Miftverhältnif tritt, wie man fleht, schon in der früheften Zeit ein, es dauert aber im höbern Alter ohne Minderung fort, und ware noch ungleich größer wenn fich die Reichen nicht hänfig burch ein Uebermaß von Benüffen felbst bas Leben verfürzten. Billerme's Beobachtungen ftimmen damit Aberein. Er ermittelte, daß in dem mehr von Reichen bewohnten ersten Stadtbezirke von Paris jährlich nur 1/53, in dem mehr von Armen bewohnten zwölften Bezirke (mindeftens) 1/40 ber Gefamuntbevölkerung ftarb.\*) Ebenso entreißt ber Tod in den wohlhabenden Departementen Frankreichs jährlich 1/46, in den armen 1/53 der Einwohnerschaft. Lord Ebrington fand zu London eine durchschnittliche Sterblichkeit von 25 per mille, in einigen Quartieren aber stieg sie auf 40, mabrend sie in andern nur 13 betrug. Ebenso berechnete er an einigen Orten eine mittlere Lebensdauer im Handwerkerstande von nur 19-20, in ber Claffe ber Sandelsleute und Gentlemen eine von 40—45 Jahren. Und dabei darf nicht übersehen werden, welche bedeutende Annäherung ber Ziffer baburch ftattfindet bag nirgends blos Reiche, nirgends blos Arme vorhanden find; schon der partielle Unterschied erzeugt solche Abweichungen. \*\*)

Thatsachen dieser Art — und die Zahl der Beispiele ließe sich gar sehr vermehren — führen von selbst zu dem Axiom: "Je geringer die Civilisation und der Wohlstand, je größer die Uncultur und das Elend, desto suchtbarer rafft der Tod die Menschen hinweg; mit der Cultur und dem Wohlstande erhöht sich die Lebensdauer."

<sup>\*\*)</sup> Chabwid tam zu folgenden Resultaten: Bei der wohlhabenden Bevöllerung der Gentry sterben dis zum 5. Altersjahre von 100 lebend geborenen Kindern 20, bei der Arbeiterbevölkerung 50. Die mittlere Lebensdauer ist bei den ersten 44, bei den letzten 22 Jahre.

Billerms hat aus den Altersverhältnissen von 5419 in Mibsthausen zwischen 1823—
1834 Berstorbenen aus den Ständen der Fabrilherren, Rausseute bis herad zu den Arbeitern in den Spinnereien, die wahrscheinliche Lebensdauer bei der Geburt (oder die Zeit, bis zu welcher die Hälfte der lebend Gedorenen gestorben ist) und die mittlere Lebensdauer im 20. Altersjahre gesucht, babei Kinder und Weiber aus diesen Ständen beigerechnet, somi eine Statistist nach den Wohlstandsverhältnissen gegeben. Er kan zu dem Rejultate, daß die Unterschiede der wahrscheinlichen Lebensdauer det der Geburt um das Reun fach e, beim Eintritte des 20. Jahres aber woch um mehr als die Hälste verschieden waren.

Man hat in früherer Zeit, wesentlich unter den durch die Bibel empfangenen Eindrücken angenommen, die Menschen hätten in der Borzeit ein viel höheres Lebensalter erreicht als dermalen. Diese Annahme beruht auf einem vollständigen Berkennen der Wirtung welche die Cultur aussibt. Es wurden viele Berechnungen ausgestellt, um die Berlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer der Menschen in bestimmten Zahlen nachzuweisen. Die Wahrheit gedietet das Bekenntnis das die Materialien sehlen um mathematisch sichere Resultate zu erlangen. Sleichwol lassen die nachstehenden wie die obigen Rechnungsergebnisse, mögen sie auch im Einzelnen mehr oder minder unstcher sein, wenigstens im Augemeinen, im Großen und Sanzen, die Richtung erkennen in der eine Aenderung stattsand. Sie zeigen daß, wenn auch das Leben der Greise dermalen kein höheres sein mag als es vor Jahrtausenden gewesen, jedenfalls eine weit größere Berhältniszahl der Geborenen das mittlere und das Greisenalter erreicht.

Auf Grundlage der Rechnungen englischer Tontinengesellschaften ermittelte Finlaifon die wahrscheinliche künftige Lebensdauer folgendermaßen:

|     |    |        | 1695   | 1785-182 | 5     |     |    |        | 1695  | 178518 | 25    |
|-----|----|--------|--------|----------|-------|-----|----|--------|-------|--------|-------|
| bei | 5  | Jahrer | t 40,7 | 51,58    | Zahre | bei | 40 | Jahren | 22,69 | 29,07  | Jahre |
| 5   | 10 | = ,    | 38,07  | 48,31    | -     |     | 50 |        | 17,32 | 22,62  |       |
| =   | 20 | £      | 31,79  | 41,19    | =     |     | 60 |        | 12,45 | 15,85  | •     |
| =   | 30 | •      | 26,12  | 35,74    | =     | =   | 70 | s      | 7,19  | 10,2   |       |

Am auffallendsten zeigt sich der Unterschied in den 2 ersten Lebensjahren. Die Anzahl der Todesfälle in diesem Alter in der Stadt London schwankte zu Anfang und gegen Mitte des verstoffenen Jahrhunderts zwischen 9 und 10,000. Gegen Ende desselben und im ersten Decennium des gegenwärtigen Jahrhunderts schwankte sie zwischen 5 und 6000. Wenn man bedenkt, daß im Jahre 1700 die Bevölkerung auf 674,350 Seelen berechnet wurde, während dieselbe 1810 bereits auf 1,050,000 gestiegen war, so ergibt sich daß die Sterblichkeit der ersten Jahre nur noch ungefähr ein Drittel derzenigen betrug welche vor 100 Jahren die Norm bildete.

Eine mehr als gewöhnliche Bertäffigkeit besitzen bie Notizen welche aus der Stadt Genf vorliegen. Bon 1000 Kindern starben :

|                     | im ersten<br>Altersjahre | vom 2. bis<br>11. Altersjahre |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1561—1600           | 260                      | 313                           |
| im 17. Jahrhunderte | 237                      | 283                           |
| im 18. =            | 202                      | 187                           |
| 1801—1813           | 139                      | 139                           |
| 1838—1845           | 123                      | 133                           |

Während des 16. Jahrhunderts starben zu Genf im ersten Jahre mehr Kinder, als jetzt in den ersten 10 Lebensjahren zusammengenommen. Es erslebten von 1000 Menschen:

|           | 10 Alterejahre | 40 Jabre      | 70 Jahre | 90 Jahre |
|-----------|----------------|---------------|----------|----------|
| 1561-1600 | 480            | 206           | 41       | 2,3      |
| 1601-1700 | 5 <b>24</b>    | 296           | 80       | 3,7      |
| 1701-1760 | 601            | 1 427         | 145      | r r      |
| 1761-1800 | 613            | 421           | 145      | 5        |
| 18011811  | 694            | ·             |          |          |
| 1814-1833 | 741            | <b>538</b> ,  | 186      | 51       |
| 1838—1845 | 744            | 5 <b>29</b> ´ | 238      | 81       |

Unters den Arbeitern von St. Giles herrschte früher eine durchschnittliche Sterblichkeit von 30 auf 1000 im Jahre. Man baute Musterhäuser; bei Denen welchen man Wohnungen darin verschaffte sant die Sterblichkeitsziffer allmählig auf  $13^{1}/_{2}$  herab.

So gelangen wir zu der Erkenntniß, daß Armuth oder Wohlstand noch mehr als selbst das Klima auf Gedeihen oder Berkümmern der Menschen einwirkt. In dem nemlichen Maße, in welchem Cultur und Wohlhabenheit sich entwickeln, und demzusolge Wohnung, Kleidung und Nahrung der Menschen sich besserrständnissen darf, um Missersständnissen zu begegnen, hier nicht unerwähnt bleiben, daß eine Zunahme des Reichthums an sich nicht unbedingt maßgebend sein kann, sondern daß die Gleich mäßigkeit der Bertheilung wesentlich mit einwirkt. Es wäre nicht eine Berbesserung sondern im Gegentheil eine Berschlimmerung, wenn die Bermögenszunahme Einzelner ins Colossale stiege, während Hunderttausende aus den früheren Berhältnissen nicht wenigstens in entsprechendem Grade gleichfalls empor kämen.

### Menschliche Willensfreiheit.

#### Berbesserung der Morallehren oder Berbesserung der materiellen Berhältnisse?

Es ist wol hier der geeignete Ort, eine Frage zu besprechen von gleicher Bedeutung für die ganze vergangene wie für die kommende Geschichte, — eine Frage, welche der großen Mehrzahl der Menschen längst abgethan scheint, und von der sich überdies die Meisten mit dem nemlichen Unwillen, wie von Darwin's angeblicher Affentheorie abzuwenden pslegen, — als ob eine bloße Gesühlsäußerung genügen könnte, über die Existenz oder Nichtexistenz eines bestimmten Berhältnisses zu entscheiden. Wir meinen die Frage von der menschlichen Willensfreibeit.

<sup>\*)</sup> Dabei liegt es übrigens im wohlverstandenen Interesse ber Reichen, sich auch um bas 2008 ber Armen zu kimmern. Reißen einmal Seuchen bei ben Letten ein, bann bringen sie mehr ober minder auch zu Jenen, richten unter ihnen gleichsalls ihre Berheerungen an. — Erkenntniß, Berbreitung der Intelligenz und manche Berbesserungen ber Gesetzelbung, werden überall die wichtigken hillsmittel bilden.

Ebenso wie Gefühlsäußerungen, sind bloße Theorien unzureichend, diese Frage zu lösen. Die Statistik ist es, welche die Mittel liesert um zu einem richtigen Urtheil zu gelangen; — die Statistik, welche leidenschaftslos und bestimmt die Thatsachen sestschaftellt, ungeschreckt durch den Unwillen und die Ersbitterung der Einen, nicht verführt durch die Beschönigungsversuche und die Boruntheile der Andern.\*)

Dag Noth und Elend eine Berminderung ber Bahl ber Geburten, bagegen eine Bermehrung ber Sterbfalle bervorbringen, ja daß fie auch beitragen gur Bermehrung der Berbrechen, wird wol unbedingt zugegeben. Wie aber steht es mit jenen Sandlungen, welche mehr absolute Ausflusse ber menschlichen Willensfreiheit find? Steben and fie unter bestimmten Befeten, laffen auch fie eine Berechnung zu? Der treffliche-Quetelet bat vor Jahren Diefe Fragen erörtert (in der Abhandlung; »De l'influence du libre arbitre de l'homme sur les faits sociaux«). "Die Willensfreiheit" fagt er, "dieses wunderliche, aller Regeln spottende Element, scheint, indem es seine Birtsamkeit mit berjenigen ber fonst bas Gesellschaftssustem beberrschenden Ursachen vermengt, alle unsere Berechnungen für immer verwirren zu wollen." Und boch weist die Statistit bas Gegentheil nach. "Es gibt gewiß teinen Act im Bereiche bes menfollichen Sandelns, bei welchem ber freie Wille in Directerer Weise eingreift als bei ber Beirath." Run zeigen Die Civilstandsregister in ber Babl ber jahrlichen Trauungen eine Stätigfeit und Gleichmäßigfeit, welche größer ift als Die der Todesfälle; bei den Sterbfällen find die Schwankungen zahlreicher als bei ben Beirathen (bag gute und schlechte Ernten hier überall einwirken, haben wir bereits bemertt). Indeg ift es nicht blos tiefe gang allgemeine Erscheinung welche unsere Aufmertsamkeit in Anspruch nimmt; die Einzelmomente find noch ungleich merkwürdiger. Untersuchen wir die Ergebniffe ber Civilftandsregister eines größeren Staates, wie Frankreichs, ober nur eines Meineren, wie Belgiens, fo begegnen wir im Befentlichen immer benfelben Berhaltniftzahlen für die Heirathen zwischen Junggesellen und Mädchen, dann zwischen Junggefellen und Wittwen, endlich zwifchen Wittwern und Wittwen. \*\*) "Bas noch mehr in Erstaunen sett", bemerkt Quetelet, "ift, dag diese constante Biebertehr berfelben Thatfachen fich bis in die einzelnen Provinzen beobachten läßt, ob-

<sup>\*\*)</sup> Bei sammtlichen Chen, welche in Frankreich während ber 3 Quinquennien 1836 bis 1850 abgeschlossen wurden, ergab sich solgendes Berhältniß: auf je 10,000 Heirathen tamen solche von

| Junggefeller | ı mit 9    | Mäbchen   | 1836—40<br>8,339 | 1841—45<br>8,386 | 1846—50<br>8,355 |
|--------------|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| · 00         |            | Bittwen - | 351              | 354              | 371              |
| Wittwern     | . <u>9</u> | Nädchen   | 982              | 937              | 934              |
|              | . 9        | Bittwen   | 320              | 3 <b>2</b> 3     | 340              |

<sup>\*)</sup> Das Nächstsogenbe wesentlich auf Grundlage ber Erörterungen in bes Berfaffers "handbuch ber vergleichenben Statistif".

mol bier die Rablen so klein werden dag die mannichsachen, neben dem menschlichen Billen wirkenden f. g. jufälligen Urfachen alle Regelmäßigkeit ju zerftören droben. . . Im thatfächlichen Berlauf ber Dinge geht bemnach Alles fo, als ob von einem Ende bes Landes jum andern das Bolf fich alljährlich verftan-Diete, Diefelbe Anzahl Beirathen abzuschließen und solche in gleichheitlicher Beise unter die verschiedenen Provingen, unter Stadt und Land, unter Junggesellen, Madden, Bittwer und Bittwen zu vertheilen. Nach Spuren eines menschlichen Willens könnte man nur noch etwa in diefer fich gleich bleibenden Bertbeilung fuchen, und sicherlich bat Niemand daran gedacht dieselbe willkirlich hervorzurufen. - Roch mehr, es konnte fcheinen als ob eigene gefetliche Anordnungen beftänden, welche für die verschiedenen Altersclaffen je nur eine bestimmte Anzahl von Chebundniffen bewilligten; eine folche Regelmäßigkeit berricht hier. . . Der noch nicht 30 Jahre zählende junge Mann, ber eine mehr als 60jährige Frau geheirathet, war doch sicherlich nicht durch ein Berhängnif ober eine blinde Beidenschaft getrieben; er war im Falle, feinen freien Willen im vollsten Umfange auammenden; und bennoch tam er babin, diefem andern Budget, bas nach ben Gebränden und Bedirfnissen unseres Gesellschaftsorganismus geregelt ift, seinen Tribut ju entrichten; und biefe budgetmäßigen Steuern werben mit größerer Regelmäßleit abgetragen, als jene welche man an die Staatstaffe zu leiften bat.\* - Man glaube ja nicht, daß die Heirathen ben einzigen Zweig gesellschaftlicher Thatfachen bilbeten welche einen fo regelmäßigen und stäten Gang aufzuweisen baben. Mit ben Berbrechen verhalt es fich ebenfo, und fie gieben alljährlich Strafen im gleichen Berhältnig nach fich. Diefelbe Gleichmäßigkeit läßt fich bei den Selbstmorden beobachten, bei den Selbstverstümmelungen um fich der Conscription zu entziehen, bei den Summen welche in den früher zu Baris öffentlich bestandenen Spielhaufern gefest murben, ja fogar bei ben ber Bost übergebenen ungenau und unrichtig abreffirten, barum unbestellbaren Briefen. Mit einem Borte: es verläuft Maes berart, als ob bie verichiebenen Claffen von Thatfachen rein phyfifchen Urfachen unterlagen."

<sup>\*)</sup> Diese Bahrnehmung hat, seit Ou etelet die obigen Bemerkungen zum erstenmal veröffentlichte, weitere Bestätigungen erhalten. In Belgien betrug die Zahl der Heirathen, bei benen der Bräutigam viel singer als die Braut war, auf je 10,000 Bermählungen:

| Alte           | heirathen    |         |            |         |         |         |              |
|----------------|--------------|---------|------------|---------|---------|---------|--------------|
| bes Brautigams | ber Braut    | 1841 45 | 1846 50    | 1851/55 | 1856 60 | 1861/65 | Durchschnitt |
|                | ( 30-45      | 857     | 766        | 862     | 763     | 685     | 787          |
| unter 30       | <b>45—60</b> | 39      | 3 <b>2</b> | 37      | 32      | 27      | 33           |
|                | über 60      | 2       | 1          | 2       | 1       | 1       | 1            |
| amildan 20     | ( 30-45      | 1800    | 1696       | 1796    | 1693    | 1611    | 1719         |
| zwischen 30    | <b>4560</b>  | 177     | 153        | 172     | 143     | 148     | 159          |
| und 45         | über 60      | 6       | 6          | 6       | 6       | 6       | 6            |
| amischen 45    | 45-60        | 155     | 177        | 178     | 179     | 173     | 172          |
| und 60         | über 60      | 9       | 13         | 12      | 12      | 14      | 12           |

Quetelet folieft fo: "Muß man nun einer folden Uebereinstimmung von Thatsachen genenüber die menschliche Willensfreiheit unbedingt lengnen? 36 glaube nicht; ich bente nur, daß biefe Willensfreiheit in ihrer Birtung auf feht enge Grenzen beschränkt ift, und bei ben gefellschaftlichen Erscheinungen bie Rolle einer gufälligen Urfache fpielt. Sieht man barnach gang ab von ben einzelnen Judividuen, betrachtet man die Dinge nur im Großen und Gangen, fo ergibt fich daß die Birtungen ber gufälligen Urfachen fich neutralis firen und wechselseitig in der Art ansgleichen, daß nur noch die wahren Urfachen pormalten fraft deren die Gesellschaft besteht und fich erbalt. . . . Die Misalichkeit, eine Moralstatistit zu begrunden und untbare Folgerungen barans abzuleiten, ift vollständig von der Fundamentalthatsache abhängig, daß der menfchliche freie Wille sich verflüchtigt und ohne merkliche Wirtung bleibt sobald die Beobachtung fich über eine größere Anzahl von Individuen verbreitet. Nur bann laffen sich die constanten und die veränderlichen Urfachen erkennen die das Gefellschaftssustem beherrschen, und man muß auf eine Modification biefer Ursachen bedacht sein wenn man nütsliche Aenberungen bewirken will."

So weit Due telet. Es ift eine unbestreitbare Thatsache, daß selbst die scheinbar zufälligsten Phänomene durch sesse beherrscht werden. Wie viele unvorhersehdare kleine Umstände können Feuersbrünste verursachen; wer kann errathen, ob die Schiffe auf der See Stikrme oder ruhiges Wetter haben werden,— und voch läst sich die Zahl der Feuersbrünste und der Schiffbrüche im Großen zum Boraus berechnen, denn die Zahl kann in bestimmten Zeiträumen nur zwisschen nicht sehr ausgedehnten, also sehr mäßigen Grenzen schwanken. Sogar die Selbstmorde kehren, so lange die Verhältnisse die gleichen bleiben, nicht nur an sich mit Regelmäßigseit wieder, sondern es zeigt sich sogar, daß sie nach den Monaten ab- und zunehmen mit dem Wachsen der Tage\*), ja es werden

<sup>\*)</sup> Die Untersuchungen hippolyte Blanc's, welche sich über alle in ben Jahren 1854—58 in ganz Frankreich vorgekommenen Selbstmorbe ausbehnen (»Du Suicide en France«, Paris, 1862), haben die eben erwähnte schon früher ermittelte Erschrung aufs Neue in schlagender Weise bestätigt. Wenn wir jeden Monat auf die gleiche Zahl von 30 Tagen berechnen, so kamen, und zwar nach den verschiedenen Geschlechtern, auf je 1000 Selbstmorde:

|    |           | bei Mannern | bei Frauen | susammen |
|----|-----------|-------------|------------|----------|
| im | Januar    | 68          | 63         | 131      |
|    | Kebruar   | 75          | 70         | 145      |
| *  | März      | 84          | 78         | 162      |
|    | April     | 94          | 93         | 187      |
|    | Mai       | 96          | 92         | 188      |
| =  | Juni      | 106         | 110        | 216      |
|    | Juli      | 99          | 106        | 215      |
|    | August    | · <b>82</b> | 89         | 171      |
|    | September | 74          | 78         | 152      |
|    | October   | 77          | 99         | 176      |
| -  | November  | 61          | 68         | 129      |
|    | Decemben  | 62          | 60         | 122      |

Die einzelnen Fluctuationen find nicht nur an fich unbebeutend, senbern fie ver-

fich felbst bestimmte Normen für die einzelnen Tageszeiten ermitteln laffen. Das Rämliche gilt von ber Wahl ber Mittel jur Ausführung Diefer Gelbstmorbe. \*) Richt minder findet die Regel volle Anwendung auf die "zufälligen Tödtungen" (morts accidentelles). \*\*) Rein Zweifel, daß ebenfo die "Liebeswerke" ber Frommigkeit ober humanität, die Rüge ber Wohlthätigkeit, ber Milbe, ber Bietät, fich unter gleichen Berhältniffen nach fich gleich bleibendem Dage wiederbolen, wie wenn es fich um das Abtragen einer bestimmten Stenerquote bandelte. Die Statistit hat die Bahrheit ber Worte bes gleich scharf blidenden wie ebeln Spinoga unwiderlegbar bewiesen: "Die Menfchen glauben nur darum frei gu fein, weil sie awar ihrer Handlungen sich bewußt sind, die Urfachen aber nicht kennen von denen fie bestimmt werden. Das Kind meint, es begehre die Milch mit Freiheit; ber zornige Knabe, Er wolle die Rache; ber Feige, Er bestimme fich jur Flucht; ber Betrunkene, Er spreche aus freiem Beiftesentschluffe. Das Rind, ber Narr, ber Schwätzer und bie meisten Menschen bieser Art find berfelben Meinung, nämlich daß fie aus freiem Entschlusse reben, mabrend fie boch ihrem Drange zum Reben keinen Ginhalt thun können."

Bleibt uns sonach, wenn die socialen Erscheinungen auf Diefe Weise in

ver deget im Guigen if underteindur, in einem ind geogeren Zeitraum zusammengenommen, werden auch jene Fluctuationen verschwinden.

\*) Für Frankreich ist constatirt, daß der Mann im jugendlichen Alter am meisten bas Erhängen anwendet; später bedient er sich am meisten der Fenerwassen; im Alter entscheidet er sich neuerdings site das Erhängen (s. Guerry, »Essai zur la statistique morale

de la France«, Baris, 1833).

\*\*) Deren zählte man im Seinebepartement:

1850 419 Fälle, wovon 153 burch Ertrinken.

1851 409 - 157 - -

Das Ergebniß der Coroners Leichenschau in England und Wales, wie dasselbe im 7. Bande der "Miscollaneous Statistics of Great Britain« für die 3 Jahre 1865—67 veröffentlicht wurde, sührt solgende Aubriten auf:

| - ·                                  | 1865   | 1866               | 1867         |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| Morbe                                | 227    | 272                | <b>25</b> 5  |
| Töbtungen                            | 282    | <b>22</b> 3        | 179          |
| Entschuldbare Tödtungen              | 6      | 5                  | 6            |
| Selbstmorb                           | 1,397  | 1,360              | 1,356        |
| Zufällige Töbtungen                  | 11,397 | 11,262             | 11,172       |
| Berletungen aus unbefannten Urfachen | · 222  | $\boldsymbol{225}$ | 208          |
| Tobtgefunden                         | 2,657  | 2,697              | <b>2,702</b> |
| Natürlicher Tob                      | 8,823  | 8,882              | 8,770        |
| Zusammen                             | 25,011 | 24,926             | 24.648       |
| bavon männlich                       | 17,566 | 17,496             | 17,304       |
| = weiblich                           | 7,445  | 7,430              | 7,344        |

Man fieht, daß die Schwankungen im Allgemeinen in bemfelben Raße abnehmen, in welchem die Zahlen größer werben. Uebereinstimmend damit pflegen die Sprlinge ju verschwinden wenn man nach größeren Zeiträumen rechnet.

schwinden, sobald man eine andere Gruppe von Jahren ins Ange faßt. So folgen fich 3. B. in den Jahren 1849—53 die Monate August dis October bei den Männern mit folgenden Berhältniszahlen: 83—76—70, wogegen man andere kleine Schwankungen wahrnimmt, die ihrerfeits wieder in der folgenden Periode verschwanden. Die Richtigkeit der Regel im Ganzen ist unverkennbar; in einem noch größeren Zeitraum zusammengenommen, werden auch jene Fluctuationen verschwinden.

gleicher Art und gleicher Zahl fort und fort an uns vorüberziehen, keine Wahl?
— müffen wir einfach uns in stoische Ruhe hüllen, ober im Glauben an einen unüberwindlichen Fatalismus die Dinge geschehen lassen und zuschauen wie ste eben kommen mögen? Sollten nicht Fortschritte möglich sein, namentlich in den Lebren der Moral?

Bor Allem sei es gestattet, an einige Bemerkungen zurückzuerinnern, welche ber dem Leben und Wirken zu früh entrissene geniale Heinr. Thom. Budle in seiner "Geschichte der Civilisation in England" entwidelt hat.

"Die geistigen Gesetze der Menschheit", so drückt er sich aus, "sind entweder sittliche oder intellectuelle . . . Die natürlichen Fähigkeiten des Menschen machen keinen Fortschritt. Der Mensch hängt von der Berbesserung der Berhältnisse ab, unter denen seine Fähigkeiten angewendet werden. — Der Maßskab menschlicher Handlungen ist sehr wandelbar. Aber die sittlichen Bahrheiten haben sich nicht verändert. Dagegen sind intellectuelle Bahrheiten einem fortdauernden Bandel unterworfen; diese intellectuellen Bahrheiten bilden die Ursachen (die Grundlagen) des Fortschritts.

"Es sindet sich ohne Zweisel nichts in der Welt was so wenig Beränderungen erlitten hat als jene großen Grundsätze, welche die Moralspsteme ausmachen. Andern Gutes thun, unsere eigenen Wünsche zu ihren Gunsten opfern, unsern Nächsten zu lieben wie uns selbst, unsern Feinden zu verzeihen, unsere Leidenschaften im Zaume zu halten . . . . dies und Achnliches mehr sind die Hauptsätze der Moral; aber sie sind seit Jahrtausenden bekannt, und nicht ein Titelchen ist ihnen beigefügt worden durch alle Predigten, Homilien und Abhandlungen, welche Moralisten und Theologen zur Welt gebracht haben.

"Daß das Morasspstem des Neuen Testaments keine einzige Lehre enthält die nicht schon früher ausgesprochen worden, und daß einige der schönsten Stellen in apostolischen Schriften aus heidnischen Werken entnommen sind, ist jedem Gelehrten wohl bekannt; auch ist dies kein Borwurf für das Christenthum. . . . Bu behaupten jedoch, dieses Letzte hätte der Menscheit dis dahin unbekannte sittliche Wahrheiten mitgetheilt, beweist entweder grobe Unwissenheit oder gestissentlichen Betrug." (Folgt bei Budle eine lange Reihe von Beweisstellen.)

"Wenn wir nun den stationären Zustand moralischer Wahrheiten mit dem fortschreitenden Zustand intellectueller Wahrheiten vergleichen so sinden wir in der That einen auffallenden Unterschied. Alle Moralschieme welche großen Einsluß geübt, sind wesentlich dieselben gewesen. ""In der Moral gibt es keine Entdeckungen"", sagt James Madintosh. Ueber unser sittliches Betragen ist auch dem gebildetsten Europäer nicht ein einziges Princip bekannt das den Alten fremd gewesen wäre. Dagegen haben die Neueren, was Intelligenz betrifft, nicht nur auf jedem Gebiete des Wissens das die Alten zu ersorschen versucht, die bedeutendsten Eroberungen gemacht; sie

haben auch die früheren Methoden der Forschung umgestoßen und revolutionirt; sie haben alle jene Hilfsmittel der Induction (Erfahrung umd Beobachtung), welche Aristoteles nur dunkel ahnete zu einem großen Forschungsplane verzeinigt, und Wissenschaften hervorgerusen von denen auch der kühnste Denker des Alterthums nicht die entsernteste Borstellung besaß.

"Es ist augenscheinlich welchen Schluß wir daraus zu ziehen haben. Da die Civilisation das Ergebniß sittlicher und intellectueller Factoren ist und dieses Ergebniß in fortdaueruder Beränderung sich befindet, so kann sie offenbar nicht von dem stationären Factor geregelt werden, weil in unveränderter Umgebung ein stationärer Factor blos eine stationäre Wirkung hervordringen kann. Es bleibt somit nur der intellectuelle Factor übrig. . . . . "

Hier gelangen wir an ein entscheidendes Moment. Es ist die Perfectisbilität des menschlichen Geschlechts vermittelst der Intelligenz, die ebenssalls als bestimmender Factor, und gleichfalls mit Nothwendigseit einwirkt. Dieses Moment steigert sich aber dadurch sehr wesentlich daß — gerade auf Grundlage der verschrieenen Lehre Darwin's, im Gegensatz zur obigen Meinungsäußerung Buckle's — ein gewaltiger Fortschritt selbst der natürlichen Fähigkeiten des Menschen durch bessere Entwicklung seines Gehirns im steten Kampf ums Dasein angenommen werden kann und nuch, wie denn das Gehirn des jetzigen Culturmenschen sicherlich eine ungemeine Bervollkommnung besitzt gegenüber dem seiner Ahnen vor Zehntausenden von Jahren.

Allein sehen wir auch vorerst ab davon, so wird die fortschreitende Ausbildung der Statistif uns mehr und mehr in den Fall setzen, die Wirklichkeit genau und richtig zu erkennen, und damit werden wir auf den Weg geleitet, der uns zu zwecknäßigen Mitteln der Verbesserung führt. Es wird allmählig klar werden, was der Menscheit zum Rutzen und was ihr zum Unheil gereicht. Nicht das Ausstellen neuer Moral = oder Kirchengesetze noch die weitere Entwicklung der alten wird im Stande sein den Zustand der menschlichen Gesellschaft wesentlich zu verbessern, wol aber wird eine solche Verbesserung erzielt werden durch eine weitere Entwicklung der Intelligenz und eine damit in Versbindung stehende Verrüngerung des vorhandenen materiellen Elends.

Indem wir beitragen zur Berbesserung der menschlichen Zustände, folgen wir gerade einem durch die menschliche Natur in uns gelegten, durch die Berbältnisse in uns entwidelten, durch die auf uns einwirkenden Umstände, gleichsam von der Geburt bis zum Tode, weiter drängenden Triebe. Wir besinden uns dabei in Uebereinstimmung mit unserm ganzen Wesen.

Und was in dieser Beziehung geschieht ist nicht vergeblich!

1

Die Ergebnisse der Statistik führen zu der mit mathematischer Schärfe zu präcisirenden Erkenninis, daß bei dieser oder jener Einrichtung das eine oder andere physische oder moralische Uebel vermindert oder vermehrt wird. Sie

leiten uns dabin, das Eine zu thun das Andere, zu vermeiden, wodurch wir bie Menge ber Ungludsfälle und Diffftande verringern, und gunftigere Berhäteniffe berbeiffibren tonnen. Die Rahl ber Baufer welche in einer großen Stadt nieberbrenut, wechselt in einer gegebenen größern Beriede nur wenig wenn Die Banart die gleiche bleibt. Ersett man aber die Holz- durch Steinbauten, Die Strobbebachung burch Riegeln ober Schiefer, und führt zwischen ben einzelnen Gebäuden Brandmauern auf, fo werden die Beraulaffungen ju Feuersbrünften allerdings wiederkehren, aber mit weit geringerem Erfolge, weit geringerer Berbeerung. Man wird von ausgebehnten Branben nur in viel größeren Zwifchenräumen boren; gange Städte werben felten mehr vollftandig abbrennen. --Bei einem Berghauspsteme verungluden von 1000 Arbeitern jährlich 8. beim andern nur 4, und bei beiben ergibt fich innerhalb gewiffer Schwantungsgrenzen ein bestimmtes Berbaltnif. Stellt man bei unventilirten Gruben eine Luftungseinrichtung ber, fo wird damit ein auf die Unfalle einwirtendes Moment einem andern substituirt; das diese Unfälle beherrichende Beset erfährt eine Mobification. - Unter gewiffen Buffanden, bemerkt ber treffliche Dr. Farr, beträgt Die mittlere Lebensbauer 49 Jahre (g. B. in den gefundesten Begirten von England); unter andern Berhältniffen fintt die Zahl der Jahre auf 25 berab (2. B. in Liverpool, Manchester). Bleiben die Zustände die nämlichen, so wird bas Leben tommender Generationen die gleiche Riffer aufweisen, ebenso wie unter gleichen Windstrichen die Wellen des Oceans nach wie vor in der nämlichen Rahl an den Ruften fich brechen werden.

Selbstverständlich wird die Entwicklung der Intelligenz ihre wohlthätigen Wirkungen nicht auf das materielle Gebiet beschränken, sondern ebenso auf das geistige und namentlich auch auf das politische Gebiet ausdehnen. Durchdringt die Erkenntniß vom Unheil des Absolutismus ein ganzes Bolk, so wird der Eigennutz und der vorsibergehende Sondervortheil Einzelner nicht mehr im Stande sein, die ganze übrige Masse unter das Ioch eines Alleinwillens zu beugen. Wäre den Römern zur Zeit des Emportommens von Augustus, den Franzosen zur Zeit des Emportommens von Rapoleon I. und III. klar gewesen, das der Eäsarismus zum allgemeinen Unheil sühren müsse, so hätten sich die Sinen Neronische und Caracalla'sche Gränel, die Andern einen Russischen Feldzug und Waterloo, dann die Ströme Blutes, die Demüthigungen und Verluste von 1870 und 71 erspart.\*)

<sup>\*)</sup> Es ift dem Berf. mitgetheilt worden, ein ihm nicht bekannter Schriftsteller habe sich zwar sehr zustimmend zu den in der ersten Auslage dieser Culturgeschichte entwickelten Auslagen über Willensfreiheit ausgelprochen, dabei aber angestigt, in der Auwendung zeigten sich durch das ganze Buch Widersprüche gegen die Berneinung des freien Willens. Dieser Autor scheint die entwickelte Ansicht durch Hervorheben des einen Theils und Ignoriren des andern, zum Bortheil des Absoluties mus verwerthen zu wollen, so daß jede Gewaltthat etwa gleich unabwendbar erscheine wie ein Regen oder ein Gewitter, und die Bölker

Da es in die Hand der Menschen gegeben ist, die Zustände des Lebens zu modificiren, so bestigen sie auch die Macht, den Lauf der menschlichen Handlungen innerhalb gewisser Grenzen zu ändern. Berbessern wir die socialen Zustände so weit solches im Bereiche der Möglichkeit liegt, so werden wir bald Ersolge wahrnehmen, die weit über alle ansangs gehegten Erwartungen hinausreichen.

Wie in der physischen, so bleibt in der socialen Welt keine Ursache ohne die entsprechende Wirkung. Jede Beränderung in den Sitten, den Gewohnheiten, der Gesetzgebung eines Bolles ruft entsprechende Folgen hervor. Stets macht sich dann noch weiter eine Rückwirkung auf andere Zustände und Berhältniffe geltend. Nichts bleibt in dieser hinsicht allein und isolirt.

So tommen wir benn zu folgendem Ergebniffe:

Die sittlichen Grundprincipien haben sich seit Jahrtausenden nicht verändert und es ist eine fundamentale Umgestaltung derselben überhaupt undenkbar. Dagegen ist die intellectuelle Erkenntniß einer fortwährenden Weiterentswicklung, einer unendlichen Bervollkommnung fähig, um so mehr als selbst die nathrlichen Anlagen und Fähigkeiten des Menschen — wenn auch nur in langen Beiträumen — sich steigern und erhöhen. Die sich ergebende intellectuelle Erkenntniß begründet den Fortschritt. Sie verschafft den Menschen die Mittel sowol zur Berbesserung ihrer materiellen Lage (womit namentlich die Lebensverlängerung im Zusammenhange steht), als zur unmittelbaren geistigen Bervollkommnung. Auf dieser Grundlage, auf ihr aber auch allein, bildet sich der Fortschritt, die Eulturentwicklung, das höhere Gedeihen und Emporblühen unseres Geschlechtes.

### Entftehung der Religionen.

Die Sinwirkung der Religionen auf die Geschide der Menscheit war in allen Perioden der Geschichte eine so gewaltige, daß schon in der Einleitung zum vorliegenden Werke nicht nur Einiges darüber gesagt, sondern auch ohne allen Rückhalt und jede Beschönigung gesprochen werden muß.

Die erften Religionen konnten wol nur aus ber auf Schwäche und Un-

bies und jenes mit satalistischem Gleichmuth über sich ergehen lassen müsten. Dies wäre beiläusig das Nemliche, wie wenn man die Abschaffung aller Strafgesetze forderte, weil der Berbrecher ja unfreiwillig handle, wobei außer Acht gelassen wird, daß die Strasandrohung eben auch eine Einwirtung übt und zu den bestimmenden Momenten gehört. Die Inteligen; die ebenfalls ein Factor, und zwar ein sehr mächtiger. Die ganze Geschichte gewinnt nur dadurch praktischen Berth, daß sie der kenntniß fördert und damit eben jenes Geschehassen als unheitvoll darstellt. Die vorhin erwähnte Aussalung der Dinge entspricht der bezeichnenden Theorie jenes bekannten Hosphilosophen: "Alles was ist, ist vernünstig, weil es ist!" Dieser Meinung sind wir ganz und gar nicht, und insbesondere betrachten wir es als eine der helligsten Ausgaben des Geschichtschers, den Despotismus und seine Folgen zu kennzeichnen, damit die Böller dieselben von sich halten.



wiffenheit beruhenden Furcht bervorgeben. Wenn der Donner frachte bag die Erbe erbebte, ober wenn ber feurige Blit ober ein tosender Orfan Die gewaltigsten Baume brach ober entwurzelt zu Boben schleuberte, ba ergriff ein unbeschreibliches Grauen ben im Wiffen beschränkten Menschen bes f. g. Urzuftandes. Ebenso wenn ber beiter aufgestiegene Mond plotlich fich verbunkelte und eine Mondfinsterniß eintrat. Der gar wenn ein fraftiger Mann vom Tode erfaßt regungs - und leblos auf der Erbe lag. Da waltete offenbar eine feindliche Macht, die man nicht erblickte, mit der Reule nicht niederschmettern konnte. Angst und Schreden waren die natürliche Folge. Man suchte ben bofen, machtigen, nirgends erreichbaren Feind durch Bitten, durch Fleben zu gewinnen, bann burch Opfer felbft bes Roftbarften mas man befaß; ging man boch bis zu Menschenopfern, ja ließ sich ber menschliche Wahnfinn in Versuchung bringen Die eigenen Kinder abzuschlachten! Damit ift angedeutet worin die'so oft betonte "Religionsbedürftigleit" ber Menschen wurzelt. Es ift nicht die absolute Schwäche der menschlichen Natur, sondern es ift der Mangel an Wissen, an Kenntnift, an Intelligeng.\*) Man hat die Geifteseinfalt und Unwiffenheit als Mutter ber Frommigkeit bezeichnet, und dies mit Recht; fle ift aber auch die Mutter bes Aberglaubens und des menschlichen Elends!

hieran folog fich ber natürliche Trieb ber Selbsterhaltung, und bann ebenso der der Selbffucht. Man feierte diefen ober jenen Gott ober Bogen unter ber Boraussetzung und Bedingung daß er solchen Dienst seinem Berehrer mit wucherischen Zinsen vergelte. Der Jude biente dem Jehova und vollzog deffen Gebote damit es ihm wohl gehe auf Erden und er nicht gezüchtigt werde von dem Gotte, der ein eifriger Gott sei, welcher ba beimsuche ber Bater Miffethat an den Kindern bis ins 3. und 4. Blied. Rönig Chlodwig gelobte bem Christengotte fich juguwenden: "wenn Du mich siegen machft in biefer Schlacht"; und felbft heutigen Tages hören wir oft genug, daß Rrante ober Bebrängte ber Rirche Gelöbniffe machen, wenn Gott ihnen jur Gefundheit ober ju biefem ober jenem Erfolg verhelfe. — Wie dem sei: es war der Grund gelegt zur ersten roben Religion; Die Furcht hatte fie geschaffen, Die Furcht vor den schrecklichen Dämonen, beren Born und Tücke man durch freiwillige Gaben zu befänftigen, die man zu beschwören suchte um jeden Breis. Die Nexidis oder Teufelanbeter, die noch beute in Iral Abjemp und im Norden Mesopotamiens verbreitet find, verehren bekanntlich nur bas bofe Princip, und zwar nach ihrer eigenen Erklärung um begwillen "weil der Gottesdienst feinen andern Zwed als die Abwendung des göttlichen Zornes hat, und weil das gute Princip, an sich schon giltig, mild und

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Man wollte aus bem allgemeinen Bortommen bes Glanbens an Gott, bie Nothwenbigkeit bes Dafeins eines perfönlichen Gottes beweisen. Der Glaube an irgend Etwas beweist aber keineswegs bessen wirkliche Existenz, sonst ware vor Allem bas Borbanbensein böser Geister außer Frage gestellt.

langmüthig, nicht erst angerusen und verehrt zu werden braucht". — Die Selbstfucht und Unwissenheit der Menschen machten es sich dann zur Aufgabe, den auf die bezeichnete Weise begründeten Cultus noch weiter auszubilden.\*)

Bie leicht mochte unter solchen Berhältnissen ein Einzelner, aufmerksamer und schlauer als die Menge, besonders wenn er zufällig irgend eine Naturkraft besser als sie kennen und benützen gelernt, die Schwäche und Unwissenheit seiner Mitmenschen ausbeuten; sich, als mit göttlicher Macht oder doch göttlichem Wissen ausgestattet, über die Andern erheben, und unterstützt durch die den Wenschen von der frühesten Jugend an sorgsam eingepslanzten Borurtheile, und mit Hülfe des Truges, unter Mirakeln und Wundern, den Aufang jener Priestermacht gründen, die wir in ziemlich schrankenloser Ausdehnung bei allen Bölkern der Borwelt walten sehen.

"Bei einem unwissenden Bolle", bemerkt Buckle in seiner treffenden Weise, "herrscht die Reigung, alle ungewöhnlichen Gesahren übernatürlichen Einwirkungen beizumessen. Dadurch wird ein starkes religiöses Gesühl erregt, und so geschieht es daß man sich nicht nur der Gesahr unterwirft, sondern sie (und ihre Reprässentanten) geradezu anbetet." Aus dem nämlichen Grunde, aus welchem einst bei den alten Aegyptern die Krosodile zu den göttlich verehrten Thieren gehörten, tödten die Bewohner Sumatra's noch heute sehr ungern einen Tiger. Der Schaden, den die wildesten Bestien anrichteten, war die Ursache ihrer Unverletzlichseit! — Die populärsten Götter in Indien sind noch heute gerade diejenigen, mit welchen die Borstellungen des Schreckens am lebhaftesten verknüpft sind.

Auch in Europa hat bis zur Neuzeit herab jede Seuche, jede Best — zwar nicht die Moralität, wol aber den Einsluß der Geistlichkeit und — den Aberglauben vermehrt. Es ist kein bloßer Zufall, wenn noch heute zelotische Priester jede Landescalamität, jede Mißernte, jede epidemische Krankheit als Strase Gottes bezeichnen, und wir haben es einzig und allein unsern intellectuellen Fortschritten zu verdaufen, wenn wir in Mitteleuropa (und selbst hier keineswegs überall) darüber zu lächeln wagen. Mit klarem Blick und einer in seiner Zeit nicht ungefährlichen Kühnheit bezeichnete Charlevoix "die Bestseuchen als die Ernten der Diener Gottes!"

Je mehr die Intelligenz an Ausdehnung gewinnt, besto größer wird allerdings die Zahl der in dogmatischen Dingen Ungläubigen. Wenn man aber die

<sup>\*)</sup> Bor bem Macebonischen Alexander hatten bie Schthen keine Furcht, wol aber bavor, bag ber himmel einmal einftützen könnte. "Unbekannte Größen fürchtet man am meisten", fagte ber alte Napoleon.

Bayr hoffer machte die Bemerkung: "Die wissenschaftliche Untersuchung hat gezeigt, baß alle Religionen nur Producte des Menschen geistes sind, und zwar vorwissenschaftliche Producte der menschlichen Phantasie." Sbenso schloß Rotitansty die Erössungsrede der Anthropologischen Gesellschaft zu Wien am 13. Februar 1870 mit den Worten: "dies extinctis successit humanitasi«

Religion als Sache ves Gefühls und Gemüthes bezeichnet, und den kirchlich Ungläubigen offen oder verstedt beides, Gefühl und Gemüth, abzusprechen versucht, so ist zu erinnern, daß klarer Berstand weder das Eine noch das Andere aussschließt, obwol ex sich nicht gängeln läßt durch Borurtheile und Aberglauben. Spinoza, der kühne Denker, besaß jene Eigenschaften in ausgezeichnetem Maße; er war einer der edelsten wie einer der vorurtheilsfreiesten Menschen. Mißstände ergeben sich allerdings, wenn das höhere Wissen auf einzelne Classen oder Stände beschränkt bleibt, deren Angehörige es für nüglich erachten, die Menge in der disherigen Unwissenheit fort zu erhalten. In solchem Falle verbreiten sich Scheinheitigkeit und Betrug, und es entwickeln sich Unstitichkeit und Frivolität. Die römischen Auguren, welche sich ohne Lächeln nicht anblicken konnten in der Zeit des Sinkens und Berfalls des Reiches, und die französischen Frivolitätsbelden, welche gleichwol beim Sterben den Priester nicht entbehren konnten, vor dem Ausbruche der großen Revolution, dienen zur Allastrirung unseres Sates.

Bei niehr durchgebildeten Böllern stützt die Intelligenz allerdings den Dogmenglanden. Allein die reine Moral tritt an dessen Stelle. Und sie erlangt in dem Maße eine sestere Begründung, in welchem gerade die Intelligenz zur Erkenntniß einer innern Nothwendigkeit der Moral stührt. Zugleich dient ein vermehrtes Wissen auch materiell dazu, den Wenschen die Wittel zu verschaffen, sich in mannichsacherer Beise und besser ernähren zu können; dieses höhere Wissen beschränkt demnach die zu Unredlichkeiten drängenden Fälle änszerster Noth, denen die Menge der schwankenden Charaktere so häusig erliegt.

Geistliche, welche blos in des Wortes engerer Bedeutung Briefter sein wollen, werden bei allgemeiner Ausbreitung des Wissens ihren Einfluß mehr und mehr einbligen. Sie mussen Lehrer werden, und in Berbreitung der Instelligenz statt in deren Bekampfung das Mittel erblicken, ihre Stellung zu retten. Sonst sind sie freilich verloren.

Bei Begründung der ältesten Religionen unter Nomadenstämmen spielten ohne Zweisel die sichtbaren Beränderungen am Firmament die bedeutendste Rosse. Die Bunder des himmels, anfangend mit dem Wechsel von Tag und Nacht, regten auch den Unwissendsten und Rohesten an. Nach dem Tod versbreitenden Winter setzte der strahlende Glanz und die belebende Wärme der Sonne, welche die ganze Natur gleichsam neu erweckt, gerade die nicht durch ein Stubenleben abgestumpsten Menschen in Berwunderung und Staunen. So entstand denn ein Natur, insbesondere ein Sonnecultus. Bei allen Religionen des Alterthums sindet sich Priesterthum mit Sterndeuterei verbunden; Sabäismus bildete erweisbar die Grundlagen aller jener Culten\*), wie denn sogar noch

<sup>\*)</sup> Bergieiche bas, trot einzelner Umosifommenheiten sehr anregende und werthvolle, selten nach Berbienst gewürdigte Wert von Dupnis "Sur l'origine de tous les Cultesa.



heute die Mehrzahl der Menschen einem mehr oder minder roben Naturcultus huldigt.\*

Die fleigende Cultur führte mit innerer Nothwendigkeit zu einer allmähligen Beredlung bes Cultus. Ebenso wie es eine Unmöglichkeit ift baf ein auf ber tiefften Stufe ber Bitbung ftebendes Bolt fich eine geiftig entwickelte "Religion" schaffe, tann ein bedeutend vorangeschrittenes Bolt nicht immer bei den Begriffen über göttliche Dinge verharren welche ihm in seinem robesten Auftande genügten oder vielmehr ibm damals allein zusagten. Weit entfernt aber, dag der Cultus bem allgemeinen Culturzustande irgendwo vorangeeilt fein und eine bobere Bildung erft geschaffen haben kann, blieb berfelbe, wie die ganze Geschichte beweist und wie aus der Ratur der Berhältnisse hervorgeht, jederzeit mehr oder minder hinter bem jeweiligen mittleren Bildungsgrade gurud. fächlich mehr oder weniger bemmend, nicht fördernd auf die Entwicklung. oft eine, wenn auch relativ einen entschiedenen Fortschritt bekundende neue "Religion" Burgel faßte, pflangten fich nebenbei Ginrichtungen und Gebräuche. Anschauungsweisen und Lehren von dem im Allgemeinen überwundenen Standpuntte der früheren, alten Religion im neuen Cultus fort. Schonung der in der Maffe noch waltenden Borurtheile, und materielle Intereffen der Begunftigten wirften babei machtig nach bem gleichen Endziele. (Wie viele Dinge aus bem Juden- und Heidenthume find auch in der driftlichen Kirche confervirt!)

So tam es benn u. a., daß auch in den meisten späteren Religionen, mehr oder minder verdedt, der Sonnecultus fortgesetzt wurde, mochten gleich in späterer Zeit die Gläubigen gar keine Ahnung vom Zusammenhang haben.

Wir werden in den weiteren Abtheilungen unferes Werkes den auf alle Berhältniffe so mächtig und gewaltig einwirkenden religiösen Zuständen die ihnen in hohem Maß gebührende Ausmerksamkeit widmen. Nur eine allgemeine Bemerkung möge hier noch ihre Stelle sinden. In Uebereinstimmung mit dem alten Griechen Kenophanes (dessen wir in der hellenischen Geschichte näher gedenken werden) hat Ludwig Feuerbach die Ansicht entwickelt: Man sagt, Gott habe den Menschen nach seinem Bilde geschaffen; in Wirklichkeit verhält es sich umgekehrt: der Mensch macht sich das Bild Gottes nach seinem eigenen Bilde,

<sup>\*,</sup> Bon den 1200—1300 Millionen Menschen, welche nach den genauesten Berechnungen die heute möglich sind, dermalen die Erde dewohnen, umsassen Schina und Osindien allein ungefähr 750 Millionen Peiden, demnach mehr als die Hälfte der Gesammtjumme. Die Zahl der Christen in allen Erdtheilen steigt nicht über 390 Mill. (192 Mill. Aathositen, 108 Mill. Protestanten — nemlich Angebörige der englischen Hochstrech, Lutheraner, Resonsitet und Dissidenten in großer Anzahl, — 80 Mill. Griechen und 10 Mill. soniege orientalische Christen, Armenier, Jacobiten u. s. w.) — Mohammedaner dürste es etwa 84, Juden gegen 6 Mill. geben. Die Gesammtsumme der s. g. Heiden wird auf 770 oder 800 Mill. zu schähen sein. — Es ist sonach noch nicht ein Drittheil der Menschen zum Christenthum bekehrt, und die Zahl der Katholiken bildet nur ungefähr 1/7 der Gesammtsumme.

bem bes Menschen.\*) - Diefer Ausspruch, welcher uns nur in Folge ber von einfacher Anschauung ablenkenden Gewöhnung parador scheint, hatte nicht blos bei ben alten Griechen, fonbern hat noch beute feine volle Berechtigung. Die allgemeine Boltsvorsfellung von Gott ift, so febr man fich gegen Anerkennung diefer Thatsache fträubt, factisch untrennbar von rein menschlichen Begriffen. Auch abgesehen von der Gestalt, sind alle Eigenschaften welche die verschiedenen Culten ihren Göttern oder die Monotheisten ihrem Alleingotte beilegen, blos menfoliche Eigenschaften, gefteigert jur bochften Boteng. Go entspricht es benn auch vollftandig biefem Berhaltniffe, nicht blos bag Brariteles zu feinem herrlichsten Götterbilde, der Aphrodite von Knidos, weltliche Körper (Phryne und Kratina) zu Muftern nahm, fondern bag auch jetzt noch tein Maler ober Bildhauer irgend ein Gottes- oder Seiligenbild ohne irdifches Modell herzustellen versuchen wird. Es wäre eine jeden Renner zum Lächeln bringende Ungereimtbeit, wenn man glauben wollte , Rafael habe feine Sixtinifche ober eine andere Madonna blos nach der Phantafie gemalt, oder es sei auch nur Eines der irgend beachtenswerthen Chriftus-, Gott-Bater- oder Beiligen- und Gnadenbilder, welche vielfach die driftlichen Kirchen schmücken, ohne weltliche - gewöhnlich febr weltliche - Muster entstanden. Und wenn die jungste ber heute auf unserer Erbe verbreiteten Religionen , der Mohammedanismus, um eine traß materielle Auffassung ber Gottheit zu verhindern, eigens jede Gott- und, consequent in der Sache, jede Menschenabbildung verbietet, so konnte ber Roran doch nicht umbin, das ganze Baradies ausschlieflich nach irdischen Begriffen auszumalen. Si naturam expellas . . . .

### Neber Geschichtsbehandlung.

She wir die gegenwärtige Einleitung schließen, seien noch einige Bemerkungen aber die gewöhnliche Art ber Geschichtschreibung angefügt.

<sup>&</sup>quot;) Die solgenden Worte des scharfen Denkers und eblen Menschen mögen hier auch noch eine Stelle sinden: "Mir war es und ist es vor Allem darum zu thun, das dunkle Wesen der Religion mit der Fackel der Bernunft zu beleuchten, damit der Mensch endlich aussikre eine Beute, ein Spielball aller jener menschenseinblichen Mächte zu sein, die sich von jeher, die sich hooch heute des Dunkels der Religion zur Unterdrückung des Menschen bedienen. Mein Zwed war, zu beweisen das die Nächte, vor denen sich der Mensch in der Religion beugt und slirchtet, nur Geschöbsse seigenen, unspeien, such der Mensch in der Religion deut und slirchtet, nur Geschöbsse seigenen, unsreien, surchtsamen Gemüthes und unwissenden, ungedildeten Berstandes sind; zu beweisen, daß überhaupt das Wesen, welches der Mensch als ein anderes von ihm unterschiedenens Wesen in der Religion und Theologie sich gegenildersetzt, sein eigenes Wesen ist. Der Zwed meiner Schriften ist: die Wenschen aus Theologien zu Anthropologen, aus Theophilen zu Philanthropen, aus Candidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus religiösen und politischen Kammerdienern der dimmtlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewußten Blügern der Erde zu machen. Mein Zwed ist daher nichts weniger als ein negativer, verneinender, sondern ein positiver, ja, ich verneine nur, um zu bejahen; ich verneine nur das phantastische Scheinwesen der Theologie und Religion, um das wirkliche Wesen ichen schen."

Selbstverständlich wird es unsere Aufgabe nicht sein, die einzelnen Ereigenisse wieder zu erzählen, von denen Kunde erhalten ist. Der Werke welche sich diese Aufgabe stellen sind bereits mehr als zur Genäge vorhanden; wir beabsichtigen nichts weniger als ihre Zahl um eine neue Nummer zu vermehren. Das gegenwärtige Buch will einen allgemeinen Abris der Eulturentwicklung der Menscheit geben, nicht eine Darstellung der Thaten oder des Treibens einzelner Eroberer, der Kämpse um Machterweiterung dieser oder jener Dynastie, oder selbst des einen oder des andern Bolles.

Die ganze Auffassung der Geschichte wechselt überhaupt mit den geistigen oder wirthschaftlichen Bedürsnissen einer Nation. Was in dem einen Zeitraum als das Wichtigste und Ansprechendste angesehen wird, erscheint in dem andern als gleichgüttig und langweilig. So erklärt es sich z. B., daß eine "Geschichte der Deutschen" von Mich. Ign. Schmidt, die dis zur Zeit der großen französsischen Revolution als Musterwert galt, uns heute nicht mehr im Geringsten anspricht oder genügt. Senso ist es gekommen, daß die Schweizer, trotz des Stolzes auf ihren berühmten Landsmann Joh. Müller, dessen Hauptwert zwar in ihren Glasschränken ausbewahren, es dagegen nirgends mehr mit dem früheren Interesse zur hand nehmen und an dessen Inhalt sich wirklich erbauen.

Eine "Gefchichte ber Geschichtschreibung" wurde ein wichtiges Sulfsmittel aur Kenntnift ber Culturentwidlung bilben. Wir brauchen in Diefer Beziehung nicht einmal auf die Werke hinzuweisen, in benen die Subjectivität des Berfaffers ohne Behl und felbstbewufit bervortritt. Auch in ben Schriften, in benen bie ftarrfte und trodenfte Objectivität waltet, ift ein höchst beachtenswerther Stoff jum Nachdenken und zur Beurtheilung geboten. Die mittelalterlichen Chronikenschreiber geben schon durch die Art ihrer Aufzeichnungen die Richtung ihrer Zeit fund, — die Tendeng: alles hinzunehmen und über fich ergehen zu laffen von der einen Seite ber, ohne jedes Denken und Urtheilen. Roch mehr tritt bek Ungeist ber Zeit hervor bei einer nabern Prufung bes Inhalts ihrer Bucher. Faft überall Mirakel und Wunder. Die Menschen werden daran gewöhnt, Alles zu glanben. Gefchichten von Borbedeutungen, Erscheinungen, seltsamen Zeichen, ungeheuerlichen Schreckbildern am himmel und auf Erden; Diefe Dinge wurden nicht nur von Mund zu Mund erzählt, sondern auch von Buch zu Buch abgefcrieben und stets noch weiter ausgeschmückt; und gerade auf Mittheilungen folder Art findet fich eine Sorgfalt verwendet, als ob es fich um die ausgesuchteften Schätze menschlicher Beisheit handelte.

So hat jede Periode ihre schon in der Geschichtschreibung hervortretenden eigenthümlichen Kennzeichen.

Man pflegt darüber zu klagen, daß die Geschichte, welche eine Lehrmeisterin sein sollte, die Menschen unbelehrt und ungebessert lasse. Dhne Zweisel ist die Thatsacke an sich richtig. Zwar läßt sich erinnern, daß die Verhältnisse im

einzelnen Falle nie vollsommen die gleichen sind wie in einem früheren, so daß die Anwendung der Lehre sich keineswegs gleichsam von felbst ergibt. Aber dies erstärt die Erscheinung doch nur zum kleinern Theile. Ein anderer größerer Theil des Vorwurss trifft die Art der Geschichtsbehandlung, wie sie in der Regel heutigen Tages noch stattsindet. Nicht selten sieht man (namentlich in Mittelschulen) die Geschichte in einer Weise behandelt, daß sie statt eine Heilquelle zu sein, zu einer geradezu vergisteten Pfütze wird, und in Folge dessen bringt wo sie nützen könnte und sollte.

Es moge gestattet fein, bier wenigstens aphoriftifc einige allgemeine Bemerkungen anzufügen. Die meisten Bucher über altere Geschichte, namentlich die für den Unterricht bestimmten, ermangeln vor Allem viel zu sehr der Kritik über die Richtigkeit ber Thatfachen. Es tann und barf nicht genugen bag ein Ereigniß vor 2000 und mehr Jahren von irgend einem damals lebenben Schrift. steller erzählt wurde, um die Angabe sofort ohne alle weitere Brufung als erwiesen anzunehmen auch wenn sie innerlich höchst unwahrscheinlich ist, und gar wenn ber Erzähler hunderte von Meilen vom Schauplate entfernt, hunderte von Jahren ber Zeit des angeblichen ober wirklichen Ereigniffes entruckt mar. Damals ermangelte die Welt des unschätzbaren Mittels der Preffe, sowie ber leichten Verkehrswege. Man muß sich klar werden wo die "historische Wahrbeit" beginnt, muß offen anerkennen bag für nicht wenige gläubig nacherzählte Angaben jeder Beweis fehlt, mahrend man in andern Fällen nicht über einen gemiffen Grab ber Bahricheinlichkeit hinausgelangt. Gar Manches mag unter ben Mythen ober in poetischen Darftellungen eine recht paffenbe Stelle finden, was man zur Zeit noch immer auf bas Gebiet ber Geschichte zu verpflanzen fucht wohin es eben nicht gehört.

Sodann ist es herkömmlich, das Gedächtnis der Schüler — häusig genug auch das Gedächtnis nach Bildung strebender einsacher Bürger — mit Jahrzahlen und Herrschernamen anzufüllen, die was die alte Geschichte anbelangt ohnehin großentheils rein erdichtet oder willkürlich angenommen sind. Im Uedrigen bietet man ihnen zumeist nichts Besseres als Erzählungen von Eroberungskriegen und Schlachten — von Kämpsen welche der Ehrgeiz, die Bergrößerungssucht oder der Despotismus dieser oder jener Dynasten zum Berderben der Menscheit über dieselbe verhängt hat. Desto weniger wird von den auf das ganze Geschlecht weit nachhaltiger wirtenden stillen Beränderungen geredet, welche die geräuschlose Entwicklung der socialen Zustände oder diese und jene einsache Entdedung oder Ersindung hervorbrachte. Die großen Eroberer sind überall gekannt und gesseicht bagegen sindet sich ein Watt, Fulton, Stephenson in Büchern der bezeichneten Art wol kaum genannt. Die überschwänglichsen Bezeichnungen werden oft genug an Sewaltige verschwendet, die das Slück von Hunderttaussen-

ben vernichtet haben, mährend man wahre Bohlthäter der Menfchheit nicht einer Ermähnung würdigt.

Indes hieße es allerdings den Entwicklungsgang unseres Geschlechtes völlig verkennen, wollte man jede Berbesserung nur auf dem Wege jener ruhigen, friedlichen. Entwicklung erwarten. Die ganze Ratur bedarf mitunter der Stürme. Die französische Revolution war gewiß von unzähligen Gräueln und Schandthaten begleitet. Dennoch war sie in ihren Wirkungen dem Größen und Ganzen nach eine Wohlthat, ja sogar unentbehrlich und unvermeidlich. Kaum auf anderm Wege konnte das damals noch ganz Europa beherrschende Feudalswesen gebrochen, der unterdrückte Bauernstand von Frohnden und sonstigen Hörigkeitsverhältnissen erlöst, der Menschheit eine Bahn freier socialer Entwickslung eröffnet werden.

Im Leben der Bölker wie in dem der einzelnen Menschen ist völlige und unbedingte Rube ohnehin niemals möglich. Jeder Organismus der sich nicht bewegt, nicht entwicklt, ist unrettbar der Auslösung verfallen. Ja sogar der Tod schließt eine absolute Stagnation aus; ist doch selbst die Berwesung ein Wert der Thätigkeit, wenn auch wenig bemerkbarer Kräfte.

Für den Zwed des vorliegenden Werkes tommt ein anderes als das in den gewöhnlichen Geschichtsbüchern am meiften berudfichtigte Berhaltnif vorzugsweise Es find die focialen Zustände ber Bölter, Die Entwicklung ber in Betracht. Cultur, worauf fich unfere Aufmerksamkeit vor Allem richtet. Die verschiedenartigen Begriffe und Zustände der Nationen, so viel möglich ihr ganges Leben und Sein zu erfassen, ftets forschend und prufend : in wiefern bie in jeder Epoche bervortretenden Berhältniffe mit dem Beifte mabrer Cultur und humanität, mit den Bedingungen eines wahren Boltswohls im Ginklange ftanben ober benfelben widerftrebten. - Allerdings burfen mir in diefer Beziehung die frühern Zustände nicht blos darum verdammen weil sie mit unsern heutigen Socialeinrichtungen nicht im Ginklang fteben. Handelte es fich boch vielleicht blos um eine andere Art von Cultur als die unferige ift. Noch weniger aber können wir zustimmen, wenn man in neuerer Zeit die feltsame Forberung an den Geschichtschreiber erhebt: alle Zustände ber vergangenen Zeiten nur nach ben bamals geltenden Begriffen zu beurtheilen. Wir fprechen uns aufs Nachdrucklichste gegen die Ansicht aus daß der Historiker etwas Großes leifte wenn er jede Spoche ausschließlich nach der in derfelben herrschenden Anschauungsweise, jedes Zeitalter in Diefer Art gleichsam "aus fich felbft" erklären und beleuchten Es wird dies in gewiffer Beziehung zur richtigern Erkenntnif ber jeweiligen factischen Zustände, d. h. als bloges Mittel zum Zweck dienen — nun und nimmermehr aber kann es ber Makstab zur Beurtheilung ber Berhältniffe. zur Ermittlung des Werthes oder der Berwerflichkeit der Handlungen oder socialen Einrichtungen sein; denn nach den "Anschauungsweisen" der verschiedenen

Böller und Zeiten waren Stlaverei, Ketzer- und Hexenverbrennungen, Bekehrungen mit dem Schwerte, und so ziemlich alle Abscheulichkeiten und Gräuel, nicht nur sehr nützliche sondern selbst unbedingt nothwendige Dinge. — Es erscheint als eine geradezu absurde Zumuthung daß der Geschichtssorscher sich in den Schlamm der Borurtheile aller Zeiten herabsenken müsse wenn sein Urtheil einigen Werth erlangen soll. Wir unserseits vermögen nicht zu begreifen wie die so behandelte Geschichte überhaupt noch für den denkenden Menschen höhern Werth besitzen kann.

Wenn wir nun sonach als Maßstab der Gitte oder Verwerflichkeit einer Einrichtung weder die Begriffe der Zeit in welcher sie bestand gelten lassen können, noch auch den Umstand als entscheidend betrachten daß das Verhältniß heute ein davon abweichendes ist, so zeigt sich das Bedlirsniß eine andere Norm aufzustellen, und zwar eine solche, die unabhängig von dem gewöhnlichen Wechsel der Ideen in den verschiedenen Ländern und Zeiten, ihrem Wesen, ihren Grundzügen nach ebensowol allgemein anwendbar als an sich dauernd ist und bleibt.

Ein folches leitendes Princip glauben wir in folgendem Sate aufstellen zu können, bessen Inhalt bei Beurtheilung der mannichfachen Böllerzustände stets maßgebend für uns sein wird:

"Bahre Cultur besteht bei einem jeden Bolt in dem Maße, in welchem seine sämmtlichen socialen Einrichtungen und Berhältnisse die Entwicklung und Ausbildung aller vorhandenen Geistes und Körperkräfte zur dauernden Begründung und vernunftgemäßen Benützung des intellectuellen und materiellen Bohleergehens der Gesammtheit befördern und herbeiführen."

Diesem Grundprincip gemäß dürsen wir uns nicht darauf beschätnen, die Berhältnisse und Zustände einzelner Classen, einzelner Stände oder wol gar blos einzelne Individuen ausschließlich zu berücksichtigen; die Geschichte soll vielmehr so weit es möglich ist die ganze Menschheit umfassen; sie erfassen in ihrer Entwicklung, in ihrem gesammten Leben, Sein und Wirken, in ihrer mitunter eintretenden theilweisen Auslösung, vielmehr Umwandlung, Wiederzeburt, Palingenesse. — Wir betrachten daher in solcher Weise und in der ausgedehntesten Bedentung des Wortes: die höchst mögliche — das geistige (rein intellectuelle und moralische) wie das materielle Wohl in sich begreisende — Eultur als das höchste Ziel des Strebens der Menscheit. —

## Bweite Abtheilung.

# Das Alterthum.

## Einleitung.

Die Phantasie der Dichter hat im Einklang mit der Neigung der Menschen, die vergangenen Zeiten für die bessern zu halten, ein goldenes Zeitalter an den Ansang der Existenz des menschlichen Geschlechts verlegt. Wer wie der Mönch, in der Entbehrung ein absolutes Zeichen der Bollommenheit erblickt, mag für die Ansicht der Poeten streiten. Das worüber sich aber nicht streiten läst ist von vorn herein, daß es den ersten Menschen an höherer Bildung, an Ausdehnung und Entwicklung der Begriffe wie an allen jenen Bequemlichseiten des Lebens sehlte welche nur durch Cultur zu erlangen sind. Der Mensch vegetirte, ähnlich dem Thiere; er besand sich in einem thierischen Zustand. Allerdings schlummerten geistige Fähigseiten in ihm, doch ihm selbst unbewußt; er besaß nicht eine Ahnung davon. — Die Zustände der Wilden — obwol alle die wir kennen dem wirklich primitiven Berhältniß durch Entwicklung und Fortschritt bereits unendlich weit entrückt sind — geben ein wenn auch sehr abgeschwächtes Bild von dem vermeintlich glücklichen, goldenen Zeitalter des Urzustandes oder der Unschuld.

Betrachten wir den Körper des Menschen wie wir denselben kennen. Er besitzt verschiedene physische Borzüge vor dem des Thieres. So gewährt schon die nicht auf der Erde hinkriechende oder auf allen Bieren sich hinschleppende Gestalt einen weiten und freien Blid und sehr verschiedenartige Stellungen. Der wundervolle Bau der Hand ermöglicht die Aussührung der mannichsachsten und kunstvollsten Arbeiten. Auch der Umstand verdient Erwähnung daß der Mensch weder auf animalische noch auf vegetabilische Nahrung ausschließlich beschränkt sondern auf beide hingewiesen ist.

Aber diesen physischen Borzügen stehen nicht minder große Mängel entgegen. Der Mensch ist nicht nur bei der Geburt sondern ebenso auch noch sehr lange nachher halfloser als das Thier. Gerade die kunstvolle Gestaltung der Hand, welche dieselbe geeignet macht zu den verschiedenartigsten Berrichtungen, bringt es mit sich daß sie für sich allein wenig zureichend, für viele Einzelzwecke nicht kräftig genug ist.

Gerade biefe Berhaltniffe sprechen filr Darwin's Anficht bag ber Menfc felbst einen Theil seiner körperlichen Borzüge nur in allmähliger Entwicklung erlangt oder vervollsommnet habe. Im Kampfe ums Dasein und vermittelst der Zuchtwahl wurden die körperlichen und geistigen Kräfte ausgebildet.\*) Wie die Sand in ihrem tunftvollen Bau fich weiter vervolltommnete, dabei aber jum unmittelbaren Kampfe fogar weniger geeignet wurde, ergab fich bas Bedürfniß nach fünftlichen Sulfsmitteln. Biele uralte Wertzeuge bienen an ber Stelle ber Gliedmaßen, beren Wirtung erganzend und verstärkent. Die Zange verrichtet beffer den Dienst als die Bahne oder als die haltenden Finger; der Sammer ift eine härtere und unempfindliche Fauft, und an Stelle ber Nägel wurden im Kampfe verschiedene Waffen verwendet. Das Thier, nur zu einer weit geringeren Rahl von Berrichtungen, für diese aber im Allgemeinen beffer befähigt, kennt in ber Regel keine fremden Werkzeuge ober hochstens ganz robe, die wie der Brligel des Affen einer fünstlichen Berftellung nicht bedürfen.

So findet fich benn die Entwicklung des Menschen und seiner Anlagen schon burch sein ganzes Wesen, seine Natur selbst bedingt. Es ist darum irrig, ben roben Zustand allein als Raturzustand zu bezeichnen. Eben biefer ganzen Natur entspricht die Entwicklung bes Geschlechts wie bes Individuums, und der Engländer Kerquson (»Essay on the history of Civil Societya) hat bereits im vorigen Jahrhundert die richtige Bemerkung ausgesprochen, daß alle Auftande ber Menscheit eben bas Ergebnif ihrer Natur feien.

Böllig entsprechend bieser Natur sind wir, wie bereits angebeutet, ju ber Annahme berechtigt, daß materielle Berbefferungen und geiftige Fortschritte in ungefähr gleichem Mage fich entwidelt haben. — Die wichtigsten Fortschritte ber Menschheit in ben frühen Zeiten waren unbestreitbar die langsam erfolgte Ausbildung der menschlichen Stimmtone zu einer, anfänglich gewiß bochst roben Sprache, und die Runft bes Feueranmachens. Beibe gewaltige Errungenschaften stammen aus Berioden, welche jenseits nicht nur der historischen Zeit, fondern jenseits jeder menschlichen Erinnerung liegen. Auch hat man unter ben am tiefften stehenden Stämmen ber Wilben nirgends nur einen entbedt ber sich nicht bereits im Besit irgend einer Sprache und des Feuers befunden batte. \*\*)

Eine bemerkt: Die üppige Ratur Indiens und aller abnlichen ganber ichafft zumal bei ber

<sup>\*)</sup> Es ift bemertenswerth bag ber geniale L. Geiger bei feinen Sprach forfchungen ju ber Wahrscheinlichkeit gelangte bag ber Urzustand bes Menschen ber eines auf Bäumen

gu ber Wahrlcheinlichkeit gelangte das der Urzustand des Wenschen der eines auf Saumen lebenden Thieres gewesen sei. Dadurch würde sich auch der aufrechte Gang sowie die Formation des "Organs der Organe", der Hand erklären.

\*\*) Schon vor nabezu einem Jahrhundert hat Herber (in der gekrönten Preisschrift "Ueder den Ursprung der Sprachen") die damals verbreitete Behauptung. widerlegt, es sei die Sprache als vollendete Gade den Menschen unmittelbar von Gott verliehen worden. Der Mensch dat, seinem Wesen nach sich entwicklind, die Sprache selbst geschaffen; sie ist nicht göttlichen, sondern rein menschlichen Ursprungs. (Wgl. das S. 7 Gesagte.)

Bei dieser Gelegenheit sei übrigens wegen des dielbstrochnen Par ab ie se nur das Sine kewerkt. Die Invies Ratur Indien Mehre könste inder Kanter inde der

Berücksichtigen wir wie selbst in der Jetzteit trot unendlicher Anregungen und bei dem Besitze zahlloser und mächtiger Hülssmittel, manche Entdeckung und Ersindung erst derm as en verspätet ersolgt daß wir über diese Berspätung staunen, so ergibt sich gleichsam von selbst, wie die Menschheit nur äußerst langsam aus dem solcher Anregungen und Hülssmittel entbehrenden primitiven Zustaute herausgekommen sein kann. Gewiß dauerte es viele Zehntausende von Jahren dis das Selbst dem ust sein in voller Bedeutung geweckt, und dis die Spracke einigermaßen geschaffen war. Welche lange Perioden mögen weiter vergangen sein dis man zu dem fernern großen Momente der Ersindung einer wenn auch noch so rohen und unvollkommenen Schrift gelangte. Die ältesten Bölker von denen Denkmäler erhalten sind, befanden sich bei deren Herstellung bereits auf einer vergleichsweise so hohen Stuse der Eultur daß jede Schätzung der nothwendig vorangegangenen Zeitdauer der Entwicklung geradezu unmöglich ist.

Wir sind außer Stande die Länder zu bezeichnen in denen die Culturentwicklung begann, ebensowenig wissen wir über die Art und Weise in der sie stattsand. Berschiedene Thatsachen ergeben, daß in Indien, Babylonien und Aegypten, überdies auch in China, die Cultur schon vor ziemlich vielen Jahrtausenden einen nicht unbedeutenden Grad erlangt hatte. Indeß ist es mehr als wahrscheinlich, daß auch die dortigen Fortschritte auf theilweise anderwärts gesschafsener Grundlage erfolgten.

Ungeachtet des unendlich hohen Alters der ersten Culturentwicklung ist doch die wirkliche Geschichte, soweit glaubwürdige Ueberlieserungen auf uns gekommen sind, bei weitem jünger. Beseitigen wir die Mythen und die Erzählungen aus der Fabelzeit, so reicht die eigentliche Geschichte weder in Indien noch in Babylon auch nur ein volles Jahrtausend über unsere Zeitrechnung hinaus. Bis zur Neuzeit konnte man auch Aegypten blos in diese Liste einreihen. Die überraschende Hieroglyphenentzisserung hat indes die wenn auch beschränkte Kenntniß einer viel früheren Periode erschlossen. Und wir haben nicht blos Schristen sondern zugleich monumentale Schöpfungen einzig in ihrer Art vor Augen, zur thatsächlichen Bestätigung der Angaben. Gerade dadurch erlangten überdies die neuentdeckten Denkmäler aus Babylonien und Affyrien eine ershöhte Wichtigkeit.

Indeg noch auf andere Weise hat unser historisches Wissen unerwartet eine überraschende Erweiterung erlangt, und dies zwar in Beziehung auf die alten Bewohner Mitteleuropa's selbst. Wir meinen die Entdedung der Pfahl-bauten. Diese Entdedung gewährt unseren Renntniß von der alten Welt nicht

Urvegetation undurchbringliche, das Forttommen nicht erleichternde sondern beinahe unmöglich machende Wildnisse wenn auch vermittelst ber herrlichsten Gewächse, aber nichts weniger als wonnige Gärten und Eben zu mühelosem Ausenthalte der Menschen!

nur einen eigenthümlichen Reig, sondern eine wirkliche Belebung. Wir seben hier auf dem hiftorischen Gebiete gleichsam eine neue Welt erschloffen. Während uns das vorhellenische Alterthum nach den Auszeichnungen der griechischen und römischen Schriftsteller und noch viel mehr nach ber Darstellung von Philologen und Theologen nur fehr wenig ansprechend, ftarr und todt erschien, seben und ergreifen wir hier Wertzeuge und Waffen, felbft Nahrungsmittel, Schmud und Refte von Kleidungsftuden aus fernen Jahrtaufenden. Dabei bandelt es sich nicht um die Bewohner weit entlegener Gegenden wie Aeguptens oder Ninive's, sondern um die unseres eigenen heimathlichen Bodens. Was aber das Interesse mehr als alles Andere steigert, ift daß wir die Stufen der Entwicklung in einer Beife wie nirgends fonst zu verfolgen im Stande find. Bir werden zurudgeführt erft bis zu ber Periode in welcher die Menschen bas Gifen noch nicht kannten sondern des Bronze fich bedienten, dann aber selbst bis zu der gewiß noch unendlich entfernteren Periode in welcher die Boller auf Wertzeuge aus blogen Steinen fich beschränkt faben. Diefe Entbedung bringt ein mahrhaft neues, ungeahntes Licht in Die Culturgeschichte. -

Die Finde welche, sobald man der Sache Ausmerksamkeit zu schenken begann, in den verschiedensten Gegenden der Erde gemacht wurden, deuten mit Bestimmtheit einen hierin gleichmäßigen Gang der Culturentwicklung an. Ueberall hatte man zuerst blos Steinwerkzeuge und Steinwaffen, und zwar von der rohesten Art. Sie wurden verbessert und vervollkommnet, selbst bis zu einem unsere Berwunderung erweckenden Grade; — sicherlich aber nur in unendlich langen Zeiträumen. Dann traten, ansangs neben den Steingeräthen, solche von Bronze auf, selbstverständlich zuerst gleichfalls in den rohesten Formen. Endlich erscheint das bearbeitete Eisen. —

Alle diese Phasen mußten längst — wol schon seit Zehntausenden von Jahren — durchgemacht sein, ehe die Menschen zu dem Culturgrade gelangten, den, wie wir seit der jüngsten Zeit mit Bestimmtheit wissen, die alten Aegypter einige tausend Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung erreicht hatten.

Aegypten bietet die ersten sesten Anhaltspunkte für die mit einer bestimmten Chronologie in Berbindung gebrachte Geschichte.

Bedeutend später beginnt das historische Gebiet sich wesentlich zu erweitern. Wir betrachten die Spoche zwischen dem 8. und 6. Jahrhunderte vor Christus in dieser Beziehung als besonders wichtig. Damals scheint nicht blos eine materielle, sondern nicht minder eine gewaltige geistige Bewegung alle Völker des west-lichen Asiens ergriffen und sich auch nach dem südöstlichen Europa herüber verbreitet zu haben, eine geistige Bewegung ähnlich der, welche im 15. Jahrhundert die europäischen Völker vorantrieb. Von da läßt sich der Ansang einer allgemeinen Geschichte datiren.

Die Aeghpter waren vorangegangen, und die Juden fanden sich durch ihre Beziehungen zu diesen mit fortgerissen. Run erscheinen aber noch weiter: Babystonier, Asspried und Phönizier auf der historischen Weltbuhne; ungefähr gleichzeitig auch Griechen; und die ältesten Nachrichten von den Römern reichen ebensfalls bis zu dieser Zeit zuruck.

In der bezeichneten Periode erfolgte das Erschließen Aegyptens für Fremde, die Ueberlassung von Naukratis an die Griechen zum Betriebe ihres Handels. Durch Phönizier, die ersten Beherrscher der levantinischen Meere, wurde namentlich die Kenntniß des Alphabets verbreitet; man schuf sestes Maß, Gewicht und Geld. Sin Bölkerverkehr hatte begonnen. Aber auch die Machtsellung der verschiedenen Nationen ward materiell und geistig bald eine andere. "Zwischen den Jahren 700 und 530 vor Ehr." sagt Grote, "nehmen wir eine materielle Machtzunahme bei den Chaldäern und Aegyptern wahr, und eine ungemeine Erweitedrung der maxitimen Thätigkeit und des Handels der Griechen; wir bemerken aber auch gleichzeitig das Sinken von Thrus und Sidon, sowol was Macht als was Handel betrifft. Die Wassen Nebukadnezars brachten die phönizischen Städte in eine gleiche Abhängigkeit wie die, in welche die ionischen Städte ein halbes Jahrhundert später unter Krösus und Chrus versielen, während sich die Schiffe von Wilet, Phokäa und Samos allmählig über sämmtliche einst von den Phöniziern beherrschten Gewässer der Levante ausbreiteten."

Indem wir ein Bild der focialen Buftande im Alterthum zu entwerfen beginnen, tritt uns die Wahrnehmung entgegen daß die Cultur beren Spuren wir nunmehr auffinden nicht eine gleiche, sondern vielmehr eine bei den einzelnen Bölkern wefentlich verschiedene war, obwol bereits eine Reihe wichtiger Kenntniffe von einem Bolke zum andern fich verbreitet hatte. Es liegt in der vorbezeichneten Thatsache vor Allem das Rennzeichen daß die gesammte geistige Entwicklung und ber geiftige Fortschritt nicht bas Sondereigenthum eines einzigen Bolles bildete, von bem es fich immer erft zu andern Stämmen verbreitete, sondern bag bie menschliche Natur ihrem Wesen nach an ganz verschiedenen Bunkten fich zu ent= falten begann. So gewahren wir benn nicht blos in einem Lande, sondern in mehren völlig von einander getrennten Gegenden, Reime ber Cultur in mannichfach abweichenden Formen. Dabei pflegte jedes Bolt anfangs von dem anbern sich abgesondert zu halten. Es werden nur sehr allmählig Beziehungen unter biefen Bolfern und Wirkungen eines folchen Berkehrs erkennbar. Je weiter wir aber vergleichend zurücklicken besto geringer find dieselben, besto größer erweift fich die Berschiedenheit in den Einrichtungen dieser Nationen. Es dürfte auch darin eine Bestätigung ber Annahme liegen daß die Menschen nicht von einem einzigen Elternpaare abstammen, weil fonst die Uebereinstimmung in dem Maße größer und allgemeiner sein müßte, in welchem man sich ber Urzeit und ben Urzuständen nähert. Im Zusammenhange damit blieb bie Wirkung ber Entbedungen und Ersindungen gewöhnlich längere Zeit abgeschlossen je auf das eigene, von jedem andern streng geschiedene Gebiet. Die Menschheit erfreute sich noch nicht der großen Wohlthat daß jeder Forschritt sich alsbald über große Länder ausdehnt und überall seinen Segen verbreitet. Erst in dem Maße in welchem die allgemeine Eulturentwicklung langsam weiter schritt, minderte sich die Isolirung der einzelnen Bölker. Wie ganz anders erscheinen uns in dieser Beziehung die vielsach bahnbrechenden Griechen als die starr abgeschossenen Aegypter! Doch nicht früher als unter der im Alterthum zulest zur Macht gelangten Nation, den Kömern, sinden wir den bezeichneten Standpunkt der Abschließung im Allgemeinen wirklich überwunden. Erst von da an hat die Eultur einen gleichsam die ganze Menschheit umsassenden, somit universellen Eharakter erlangt. Es bezeichnet dieses Ergebniß wol eines der wichtigsten und größten Berdienste der Römer.

k

Nach dem Gefagten tann die Darftellung der Culturverhältniffe der alten Boller nicht eine fie fammtlich in bem gleichen Rahmen umfchließende fein, fonbern wir muffen, abweichend von ben fpateren Zeiten (Mittelalter und Neuzeit) jebe biefer Culturnationen gefonbert betrachten. Wir beginnen mit ben Pfablbaubewohnern; nicht sowol weil ihr Zeitalter erweisbar bober als bas aller Andern hinaufreichte, fondern weil das was wir darüber mitzutheilen haben, mehr als jede andere Ueberlieferung Licht verbreitet über ben Bang ber früheften Culturentwidlung; - überbies auch weil bie Buftanbe biefer Menfchen foweit wir dieselben tennen ohne jeben bestimmten Zusammenhang mit benen ber andern Stamme bes Alterthums erscheinen. Dann erwähnen wir (benn zu berichten ift fehr wenig) ber Chinesen, und zwar zunächst aus bem Grunde ihrer ftarren Isolirtheit, welche lette hier noch in einem besondern Umftand, dem Raffeunterschied der Mongolen von den Südost - und Westasiaten und Südeuropäern wurzelte. Daran reihen wir die Boller Guboftafiens und ber Mittelmeertuften in Afrita und Europa, in beren Culturentwidlung fich ein wenn auch anfangs fehr geringer Rusammenhang erkennen läßt. Abgesehen von den Indiern, beginnt damit die Gefchichte berjenigen Boller welche in ben gewöhnlichen Büchern über Beltgeschichte allein aufgeführt zu werben pflegen. — An dieser Stelle haben wir überbies wenigstens in Rurge ber Stammverfchiebenheit zu gebenken, und namentlich zu unterscheiden zwischen Aegyptern, Semiten (Babyloniern, Affpriern, Juden, Phoniziern), und ben arischen Boltern (Indiern, Mebern, Persern). Indef ift ein Getrennthalten in ber Darftellung nach Raffen bei ben unvertennbaren Wechselbeziehungen Die fich in Sinficht auf Culturentwicklung allmählig ergeben, wol taum burchführbar. Borerft mag barum die bloge Erwähnung viefer Raffenverschiedenheit genugen, die übrigens im Bollsleben stets einen tief. greifenben Ginfluß ausübt.

#### Die Bfahlbautenbewohner.

Wir beginnen mit einigen allgemeinen Bemerkungen über Alterthumskunde welche ein um die Kenntniß des Pfahlbautenwesens verdienter, seitdem verstorbener Freund des Berfassers, Professor A. von Morlot aus Laufanne, zunächst als Privatmittheilung, schon vor beinahe zwei Jahrzehnten verfaßt hat. (Es ist dabei zu bemerken daß Morlot Bergmann war und sohin in wesentlicher Beziehung als Fachmann sprach.)

"Raum ein Jahrhundert ift vorüber seit der Zeit, als man es noch ziemlich allgemein für unmöglich erachtete, Die dafür gehaltene vormenschliche Geschichte unferes Erdballes zu entwickeln. Aber wenn es auch feiner gleichzeitigen Geschichtschreiber entbehrte, jo hat boch jenes höchfte Alterthum einen Inbegriff mohlgeordneter und bedeutungsvoller Ueberrefte aufzuweisen, indem die Gebilde bes Thier = und des Bflanzenreiches welche auf einander folgten, ihre festeren Theile als Fossilien oder Berfteinerungen in den gleichzeitig abgelagerten Schichten binterließen. So ift langfam und allmählig, während des Berlaufs ber Begebenbeiten felbst, eine Beschichte ber Schöpfung zu Stande gekommen welche man als von des Schöpfers eigener Band geschrieben betrachten fann. Es ift ein großes Buch, deffen Blätter durch die nach richtiger Zeitfolge über einander gelagerten Felsschichten, und beffen Rapitel durch die Gebirgsketten vorgestellt werden. Diefes große Buch mar lange bem Menschen verschloffen. Aber Die Wiffenschaft, ihr Bebiet stets erweiternd und ihr Inductionsverfahren immer verbeffernd, hat gezeigt wie man jenes wunderbare Archiv der Schöpfung zu ergründen habe, und nun sehen wir ben Geologen Die Bergangenheit unserer Erbe mit einer Benauigfeit in den Einzelheiten und einer Sicherheit in den allgemeinen Ergebniffen entwideln welche uns wol zu freudigem Staunen anregen mag.

"Der Entwicklungsgang der Alterthumskunde zeigt viele Uebereinstimmung mit demjenigen der Geologie. Es ist ebenfalls nur kurze Zeit her daß man es noch allgemein als ein eitles Unternehmen bezeichnet hätte, die Bergangenheit der Menschheit über den ersten Ansang der Geschichte hinaus zu ersorschen. Die Ausfüllung der bestehenden Lücke ergab sich theilweise dadurch, daß man jenes vorgeschichtliche Alterthum als nur von kurzer Dauer und als unbedeutend darsstellte, theilweise aber auch durch Ueberschätzung des Werthes jener unbestimmten und verwirrten Erinnerungen aus der Bergangenheit welche die Sage aus-machen.

"Aber vor den ersten Anfängen der ältesten bis auf uns herabgekommenen Ueberlieferungen gab es bereits eine materielle Thätigkeit und ein gewerbliches Leben, wovon verschiedenartige Denkmäler über dem Boden stehen und zahlreiche Trümmer in der Dammerde vergraben liegen, wie es mit den Ueberresten der früheren Schöpfungen in den Schichten des Erdballs der Fall ist. Die Alter-

thümer spielen hier dieselbe Rolle wie die Bersteinerungen, und wenn Cuvier den Geologen als einen Alterthumsforscher neuer Art bezeichnet, so kann man das inhaltsschwere Wort umkehren und den Alterthumsforscher einen Geologen nennen der seine Untersuchungen auf Wiederherstellung der völlig vergessenen menschlichen Vergangenheit richtet, um so zu sagen eine vorgeschichtliche Geschichte zu schreiben.

"... Die Böllerkunde ist für die Alterthumskunde, was die physikalische Geographie für die Geologie ist, nämlich ein Wegweiser oder Inductionsfaden im verwicklten Gebiete der Bergangenheit, und ein sester Ausgangspunkt für jene vergleichenden Forschungen welche die Kenntniß der Menschheit und ihre Entwicklungszum Ziele haben.

"Indem sie die besprochenen Grundsätze anwendeten, gelangten die Gelehrten des standinavischen Nordens dazu, die europäische Culturenwicklung in ihren wichtigsten Umständen zu entziffern und drei Hauptslufen derselben zu unterscheiden, nämlich das Steinalter, das Bronzealter und das Sisensalter."

Es waren nämlich zwei standinavische Gelehrte, Thomsen, Director der antiquarischen Sammlungen in Kopenhagen, und Nilsson, Universitäts-Prosessor zu Lund (Schweden), welche zuerst ermittelten daß unser gegenwärtig so civilissitetes Europa einst von Bölkerschaften bewohnt wurde welche kein Metall kannten, und in ihrem Leben und ihren häuslichen Sinrichtungen viel Uebereinstimmung mit den heutigen Wilden haben mußten. Knochen, Horn und besonders der Feuerstein ersetzen damals das Metall bei der Ansertigung von schneidendem Geräthe. Es war das Steinalter, das man auch die erste Hauptstuse der Culturentwicklung nennen kann.

"Es scheint daß der Mensch als er sich über Europa verbreitete, die Kunst Feuer zu entzünden mitbrachte. Man kann zwar leicht Feuer erzeugen durch Aneinanderschlagen von Schweselkies und von Quarz, allein dieses Mittel scheint nur ganz ausnahmsweise in Anwendung gekommen und kaum anderswo beobachtet worden zu sein als bei einem wilden Bolksstamm auf Feuerland. Das gewöhnlich angewendete Versahren bestand offenbar darin, Holz an einander zu reiben. Aber näher betrachtet, ergibt sich dies als ein Kunstgriff dessen Ersindung ungemein schwierig gewesen sein nunß, und der jedenfalls durch vorangehende Bekanntschaft mit dem Feuer und dem Gebrauch desselben vorbereitet worden war, sei es daß die Wirtung des Blitzstrahls oder diesenige der vulkanischen Thätigkeit als erste Quelle gedient hatte.\*

<sup>\*)</sup> So allgemein die Annahme von Erzeugung des Feuers durch Reiben auch verbreitet ift, so kann der Berfasser dieses Buches sich von deren Richtigkeit doch überhaupt nicht überzeugen. Die Kraft des menschlichen Armes war wohl schwerlich jemals im Stande Holz durch unmittelbares Reiben zur Entzündung und zur Flamme zu bringen.

"Das Steinalter wird also wahrscheinlich mit einem vielleicht ziemlich langen Zeitraum begonnen haben, während dessen der Mensch das Feuer nicht zu erzeugen verstand.

"Die Erfindung, Feuer auf künftlichem Wege zu erhalten, ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Das Feuer liegt fast allen Gewerben zu Grunde; es dient dem Wilden um Bäume zu fällen, so wie dem Culturmenschen um die Metalle zu verarbeiten. Seine Bedeutsamkeit ist so groß daß man beinahe sagen möchte, ohne Feuer hätte sich der Mensch kaum über den Zustand des Thieres emporgehoben. Dies haben bereits die Alten eingesehen, wie es die Fabel von Prometheus beweist. Was ihr heiliges, ewiges Feuer betrifft so liegt es wol nahe, dessen Ursprung auf die Zeit zu beziehen wo die Schwierigsteit Feuer zu entzünden dahin führen mußte dasselbe sorgfältig zu unterhalten.

"In Europa kam das Steinalter zu Ende durch Einführung des Bronze. Diese Metall-Legirung besteht aus beiläusig neun Theilen Kupser auf einen Theil Zinn; sie schmilzt und gießt sich gut, und die geschmolzene Masse erlangt bei langsamer Abkühlung eine ziemliche Härte, geringer als diejenige des Stahls, aber immerhin größer als bei reinem Stabeisen. Es ist also leicht begreislich, wie das Bronze während langer Zeit zur Ansertigung von schneibendem Wertzeug, von Wassen und von zahlreichen Gegenständen des Leibschmuckes dienen konnte. Deßhalb haben auch die nordischen Gelehrten diese zweite Hauptstuse der Culturentwicklung in Europa sehr zweckmäßig das Bronze alter benannt.

"Das Bronzegeräthe dieses Zeitalters ift mit unbedeutenden Ausnahmen nicht geschmiedet sondern stets gegossen worden, oft mit der größten Geschicklichskeit. Sogar die Schwertklingen sind gegossen, und der Hammer (von Stein) kam nur in Anwendung um der Schneide noch mehr Härte zu geben.

"Das Bronzealter hat also den Bergdau gekannt welcher dem Steinalter völlig abging. Aber in der Culturentwicklung ist der Bergdau so wichtig daß ohne dessen Mitwirkung unsere Erde gegenwärtig vielleicht blos von Wilden bewohnt würde. Es ist also wol der Mühe werth den Ursprung des Bronze näher zu betrachten.

"Aupfer war nicht besonders schwer zu erhalten. Es sindet sich zuweilen gediegen oder als reines Metall in der Natur; ferner ist es im vererzten Zustand, das heißt in Berbindung mit andern Stossen, entweder start gefärbt oder von auffallendem Glanze, also leicht zu erkennen; dann sind auch die Aupsererze verhältnismäßig ziemlich gut zu verschmelzen, um das Metall auszubringen. Endlich ist das Aupser nicht selten; es sindet sich, allerdings gewöhnlich vererzt, in den älteren Gebirgsarten der meisten Länder.

"Zinn kommt nicht gediegen vor, aber sein Erz ist schwer, dunkel gefärbt und leicht zu verschmelzen. Wenn das Kupfer ziemlich häufig in der Natur auftritt so ist hingegen das Zinn um so seltener und findet sich nur an wenigen Stellen. So gibt es in Europa nur zwei Gegenden wo gegenwärtig Zinn bergsmännisch gewonnen wird, nämlich Cornwall in England und das Erzs und Fichtelgebirge in Deutschland.

"Aber ehe und bevor man dahin gelangte Kupfer und Zinn zusammenzuschmelzen, mußte man da nicht erst eine Zwischenstuse durchmachen und mit dem Gebrauch des bloßen Kupfers ansangen, besonders bei der Seltenheit des zum Bronze nothwendigen Zinnes? Es hätte alsdann ein Kupferalter zwischen dem Stein- und dem Bronzealter gegeben.

"Dies ift wirklich in Amerita ber Fall gewesen. Bei ihrer Entbedung burch Die Spanier befagen Die zwei Culturmittelpuntte Mexito und Beru bas Bronze, aus Rupfer und Binn bestehend und dazu dienend, schneidendes Gerathe berzu-Aber Diefer Bronzezeit war ein eigentliches Aupferalter vorangegangen welches ziemlich lange gedauert haben muß. Die Untersuchungen von Squier und Davis über Die Alterthumer Des Miffiffippithales haben eine langft verschwundene, merkwürdige Culturentwicklung wieder ans Licht ber Welt gebracht welche fich burch ben Gebrauch bes gediegenen, im talten Zustande verarbeiteten und nicht geschmolzenen Kupfers auszeichnete. Gine solche Berarbeitung im talten Buftanbe, nothwendig vermittelft Bertzeug aus Stein, bat ihren guten Grund; es zeigt fich nämlich bas reine Rupfer beim Schmelzen bidfluffig und wenig jum Gießen geeignet. Ein eigenthumliches Merkmal bes verwendeten Metalls, zuweilen Arpftalle von gediegenem Gilber zu enthalten, verrath feinen Ursprung und beweist bag es aus ben Gegenden um ben Obern See bezogen wurde. Dort, besonders auf Ile Royale gibt es noch jett viel gediegenes Rupfer, wovon einzelne bis 1000 Centner schwere Maffen gefunden werden. fogar in einer Grube ber Borzeit einen großen Rupferblod entbedt welchen bie Alten offenbar umfonst zu heben versucht hatten, und welchen sie liegen ließen nachdem sie vermittelst steinerner Aexte und Reile die vorspringenden Theile mühfam abgehauen hatten.

"Der Zeitpunkt dieses nordamerikanischen Aupferalters ist noch unbestimmt; man schließt nur daß seither wenigstens ein Jahrtausend verslossen sein muß; denn soviel hält man für ersorderlich zur Entwicklung des Urwaldes der jetzt auf den Trümmern jener untergegangenen Cultur wurzelt. Dann haben auch die heutigen Indianer keine Exinnerung, nicht einmal als Sage, von jener merkwürdigen Borzeit bewahrt. Endlich verdient es Beachtung, daß die Mound-builders, wie die Amerikaner jenes Kupferaltergeschlecht nennen, offenbar der mexikanischen, durch die Spanier zu Gründe gerichteten Cultur vorangingen und dieselbe vorbereiteten. Denn von Nord nach Sid schreitend macht sich ein allmähliger Uebergang bemerklich, von den alten Erdwerken des Mississppischales zu den neuern Bauten Mexiko's wie sie zur Zeit des Cortes noch im Gebrauch waren.

"In Europa vermißt man die Spuren eines Kupferalters. Es sindet sich wol hie und da als große Seltenheit ein kupfernes Beil. Aber solche ausnahmsweisen Fälle erklären sich leicht durch die größere Seltenheit des Zinnes, welches, meist aus der Ferne bezogen, bei Störungen des Berkehrs eher abgehen mußte als das viel verbreitete Kupfer.

"Da sich in Europa ein eigentliches Kupferalter nicht entwickelt hat, so kann man daraus schließen, wie Tropon treffend bemerkt, daß die Kunst Bronze zu erzeugen und zu verarbeiten als eine sertige Ersindung aus einem andern Welttheil eingeführt worden ist. Wahrscheinlich ist es irgend eine Gegend des Orients die zugleich Kupfer und Zinn liefert, wo das Bronze zuerst auffam und wo sich vermuthlich auch die Spuren eines dem Bronzealter vorangegangenen Kupferalters sinden werden.

"Ein anderes Metall, grau und unansehnlich aber in Wahrheit kostbarer als Gold und Diamant — das Eisen, — erscheint endsich, einen wundersbaren Aufschwung in der Fortschrittsbahn der Menscheit hervorrusend und bezeichnend für die dritte Hauptstuse der europäischen Culturentwicklung, mit vollem Recht das Eisen alter benannt.

"... Mit dem Eisen erscheint in Europa, wenigstens in der nördlichen Hälfte des Erdtheils, das Silber, während das Gold dort bereits im Berlauf des Bronzealters aufgetreten war. Dies ist selbstverständlich; denn das Gold findet sich meist im gediegenen Zustande, während das Silber gewöhnlich aus verschiedenen Erzen, oft durch ein ziemlich umständliches Schmelzversahren gewonnen werden muß.

"Mit dem Eisen erscheint auch zum ersten Mal in Europa das Glas, dann jener träftige Hebel des Handels, das gemünzte Seld, und endlich das Alphabet, wahre Münze des Geistes, zur mächtigen Förderung und weiten Berbreitung des Gedankens beitragend und an und für sich hinreichend um eine neue Zeit großartiger Entwicklung zu bezeichnen. Auch sehen wir von nun an wie die Geschichte ihre ersten Anfänge seiert, ebenso die Wissenschaften besonders die Aftronomie.

"Die schönen Künste haben ebenfalls mit der Einführung des Eisens in Europa einen neuen und wichtigen Grundzug aufzuweisen der einen großen Fortschritt andeutet. Bereits im Steinalter, aber mehr noch im Bronzealter gab sich der Sinn des Schönen durch Berzierung der Töpserwaare und besonders des Metallgeräthes kund. Diese Berzierungen bestehen in Punkten, Strichen, Kreisen und in zickzack " spiral " und schlangenförmigen Linien. Es sind siets Gebilde von geometrischem Charakter, was jedoch die Reinheit des Styls und eine eigensthümliche aber wirkliche Schönheit nicht ausschließt, wenn auch Darstellungen lebender Wesen sowol aus dem Pflanzen" als aus dem Thierreich völlig abgehen. Erst mit der Einführung des Eisens hat die Kunst einen kühneren Schwung ge-

nommen, indem sie sich zur Darstellung der Pflanze, des Thieres und des Mensschen erhob. Anch hat man bisher in Europa keine Götzen aus dem Bronzealter, ebensowenig aus dem Steinalter aufgefunden. Bermuthlich herrschte in der grauen Borzeit, wenigstens im Bronzealter vielleicht auch schon im Steinalter, der Dienst des Feuers, der Sonne und des Wondes."

So weit die allgemeinen Bemerfungen. Die ersten Entbedungen auf bem bezeichneten Gebiete erfolgten an einigen Ruftenpuntten von Danemart, insbesondere in der Nähe der Fjorde. Man gewahrte ungeheure Muschelhaufen Die fich zuweilen über 1000 Fuß in die Länge, über 100 in die Breite erstreden und Die Maffe bes hier aufgehäuften Materials ift somit 5—6 Fuß hoch find. Unter die Muscheln gemengt fand man zerschlagene Thierknochen, robe Feuersteingerüthe, grobe Töpferwaaren, Kohlen und Afche. Man erkannte darin zunächst Speise : (Rüchen :) Abfälle (baber die banische Benennung Kjoekkenmoedding), herrührend von Menschen die von Muscheln und Fleisch lebten, und bie leeren Schalen, die ausgesaugten Anochen bei Seite warfen. Beinahe ebenso wichtige Funde wurden in den Torfmooren Danemarks gemacht. Kjoeffenmoedding für die Renntniß des Thier., sind folche Moore für die des Bflanzenreichs. — Drei Danische Gelehrte, Der Geologe Fordhammer, Der Archäologe Worfage und ber Zoologe und Botaniter Steenstrup wirkten in ben Jahren 1850-1856 mit nicht gewöhnlicher Uebereinstimmung zusammen zur Erforschung der Berhältniffe.

Es kann unsere Aufgabe nicht fein in alle Ginzelheiten einzugeben. Nur eine Bemerkung welche auf die Zeit der Entstehung Diefer "Rüchenabfälle" einiges Licht wirft, wollen wir mit ben Worten Rarl Bogt's ("Borlefungen fiber den Menschen") wiedergeben: "Die Gegenwart des Auerhahns in den Rüchenabfällen beweift daß das Bolt welches diefe bildete in Danemart zur Fichtenzeit lebte, und daß feit jener Zeit die Gichenvegetation vorüberging, beren Refte in den Waldmooren vorkommen und die feither der Buche Plat machte. hat Fichtenftamme gefunden die ber Menfch mit Feuer und Stein bearbeitet hatte, und zwischen ben Fichtenftammen Rieselgerathschaften welche beutlich bie Barallele mit dem Küchenmoder herstellen, während dagegen in Torfmooren welche der Eichenzeit entsprechen schöne Bronzegeräthschaften gefunden wurden. bat ferner Graber entbedt, aus großen roben Steinbloden zusammengestellt, in welchen man nur Stein = und Knochengerathe fand. Die Schabel find ba auffallend klein, fehr rund, das hinterhaupt fehr kurz, die Augenhöhlen ungewöhn= lich klein, die Augenbrauenbogen und Rasenknochen stark hervortretend, und zwischen beiden ift eine so tiefe Einsentung daß fie ben Zeigefinger eines Erwachfenen aufnehmen tann. Die Schabel gleichen feiner andern europäischen Raffe als einigermaßen ben Lappen und Finnen."

Aber nicht blos in Danemark fand man Ueberrefte ber bezeichneten Art.

In der Schweig ergählten die Uferbewohner mancher Seen langft von Pfablen Die fich in bem Seegrund eingerammt finden, 30-60 Centimeter in bas Waffer emporragen, jedoch in der Regel nicht den Wasserspiegel erreichen. fürchten diese Pfähle weil dieselben oft genug ihre Nete gerreifen. Wann und wie diese offenbar von Menschenhand herrührenden Anlagen entstanden sind wußte Riemand. — Aus dem schlammigen Untergrund ber Seen hatte man bei niedrigem Wafferstand öfters große Sirschgeweihe und fremdartiges Gerathe von unbefanntem Urfprung herausgezogen; fo u. a. aus bem Buricher Gee im Aber alle berartigen Funde blieben ohne jede weitere Folge. 3. 1829. bem niedrigen Wafferstand im Winter 1853/54 wurden in der Nähe des Ortes Meilen am Büricher See Uferbauten vorgenommen. Bei Diefer Gelegenheit zogen die Arbeiter moriche Spitpfähle aus bem schwarzen Schlamm bervor und fanden außerdem umberliegende Scherben ungewöhnlichen Töpfergeschirrs und Geräthe von eigenthumlicher Art, babei aber nicht eine Spur von einem Metalle. Ein Mann voll miffenschaftlichen Beiftes, Dr. Ferbinand Reller aus Burich tam an die Stelle. Er erfannte fofort bag bas plumpe Gefchirr uralt, gleichwol aber nicht römischen Ursprungs sei, benn es ift schwarz, unvolltommen gebrannt und nicht auf ber Scheibe gebreht fondern durch die Band geformt. Die Gerathe, die Waffen und Pfable hatten nicht minder ein eigenthumlich primitives Aussehen. Sie erinnerten an die Fünde in den Torfmooren Stan-Weitere Forschungen ergaben die Bestätigung. Zwischen bem Borhandensein ber Pfable und ben Berathschaften und Waffen bestand ein Busammenhang. Nur in der Rabe der Bfähle fanden fich diese Dinge. - Alles deutete an daß man hier Refte die von menschlicher Thätigkeit herrührten vor fich habe. Die zwischen den gefundenen Gegenständen aufrecht stebenden Pfable maren abfichtlich und augenscheinlich mit ber Bestimmung eingerammt, irgend ein Bauwefen zu tragen. Da ber Grund in ben fie geschlagen find, unter bem mittleren Bafferstande liegt, fo mußten biese Bauwesen nothwendig im Baffer aufgestellt Es bestanden daher Wohnungen oder Borrathshäuser welche an morben fein. ben burch die Bfable bezeichneten Stellen mit Absicht ins Baffer gebaut worben find. Das reichliche Bortommen ber gesammelten Gegenstände, fo wie bie Dide ber fie einschließenden Schichte fprechen genügend bafür bag biefe Rieberlaffungen Es hat fonach eine Zeitperiode gegeben in der fich Die Bebleibende waren. wohner biefer Gegend Zufluchtsorte wenn nicht Wohnplate ins Waffer bauten, und bies ift die Beriode ber Pfahlbauten.

Die Nachforschungen welche alsbald in der ganzen Schweiz stattfanden führten zu einer Menge gleicher Entdeckungen. Insbesondere erwies sich der Züricher See reich an solchen Ueberresten, verhältnismäßig noch mehr der Pfäffikoner See, vorzüglich bei Bobenhausen; aber auch der Neuenburgers, dann der Genfers, der Bodenfee. Irren wir nicht, so hat man die Reste von Pfahlbauten zuletzt in

allen Schweizer Seen entbedt. Man flaunt über die Menge ber Gegenftande welche aus ber Bfablbauzeit blos allein in einer Abtheilung ber Büricher Stabtbibliothet, die gleichsam ein eigenes Museum bildet, aufgehäuft find; ebenso auch in einer Anzahl Brivatsammlungen. Es entstand eine eigene Literatur über diesen Zweig der historischen Forschung.\*) - Burde es auch zu weit führen wenn wir hier in alle Einzelheiten eingingen, so wollen wir boch einiges Wenige fiber Die durch diefe Forschungen weiter erlangten Hauptergebniffe aufzeichnen. Die Bfahlbauten haben in der Schweiz aus der Steinzeit in die des Erzes und Eisens binüber gedauert. Die Menschen von damals maren (wie die Griffe der Waffen. die Armringe und so ziemlich alle Geräthschaften beweisen) merklich kleiner und schmächtiger als Die jetige Generation. Aber fie entwidelten einen Scharffinn. eine Gebuld, Ausdauer und Geschick in ihren Arbeiten die wahrhaft in Erstaunen setzen. Die älteste Bevölkerung verschmolz mit ben später gekommenen Relten welche das Erz (Bronze) in das Land gebracht zu haben scheinen. Noch später tamen die Germanen welche das Eisen aus Afien ber fannten. Wo Erz und Eisen mangelt, da befanden sich nicht Relten und Germanen sondern ältere, frühere Menschenftamme.

Geräthe und Werfzeuge deuten an daß die Pfahlbantenbewohner ein anfaffiges, somit tein nomadifirendes Bolt waren, bas Jagb, Fischfang, Getreide- und Alachsbau trieb; denn man fand verkobltes Brod. Leinwand und verkobiedene Gewebe. Das Brod läßt sich noch beutlich als Weizenbrod erkennen zu welchem bie Frucht einfach zerquetscht, und bas auf einer Steinplatte gebaden wurde. Die aufgefundenen Gewebe bekunden Geschick ber Steinmenschen im Spinnen und Weben; benn fie find theils gefnüpft, theils offenbar auf bem Webstuhl gefertigt. Die Fertigkeit aber, aus bem hartesten Gestein burch bloges Buschlagen und Schärfen Beile, Meffer, Sagen und Waffen aller Art herzustellen, ist bewun-Knochen und horn murben gleichfalls zu folden Gegenständen gedernswerth. Die Gefäße ber Steinmenschen waren gang roh und grob; Thon mit braucht. vielem Quarz vermischt brannten fie am offenen Feuer; glafiren konnten fie nicht; einfache Linien und Puntte erscheinen als einzige Bergierungen, nur find die Befäße häufig mit Röthel oder Graphit bemalt. — Als lebender Begleiter der Steinmenschen erscheint ber hund, als das älteste hausthier. Dazu kommt das f.g. Torffdwein, das anfangs wol gejagt, später gezüchtet wurde, dann eine kleine Rindviehart, Schafe und Ziegen. Pferbe kannte man nicht. Jagothiere waren ber niegezähmte Bisam, ber Ur, ber Stammvater ber friesischen Rindviehrasse, und andere die wir jett noch jagen. Bu ben Bauten im Waffer hatten fie an

<sup>\*)</sup> Am bemerkenswerthesten sind die Schriften von Dr. Ferb. Reller (in ben Denkschriften ber Züricher antiquarischen Gesellschaft), von A.v. Morlot (im Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles), und von E. Desor ("Die Pfahlbauten des Reuenburger Sees"). Dazu die oben bezeichnete Schrift von Karl Bogt.

Digitized by Google

ungefahr 7 Fuß tiefen Stellen in den Schlamm Pfahle eingerammt oder bei felfigem Boben mit Steinen befestigt. Darüber quer wurden andere Stämme gelegt, und auf diesen fand die eigentliche Pfablhitte aus Holz. Wo nun solche Hitten in ben See gebaut waren da liegen in ber Culturschicht mannichfaltige Gegenftande beren fich die Steinmenschen bedienten : Ueberrefte ihrer Roft, Safelnuffchalen, Rerne von himbeeren. Da wo Brande die Pfahlbauten zerftörten findet man halbvertohlt und darum beffer erhalten: Brod, gedörrtes Obst , Getreibe u. A. Endlich zeigen fich ba auch die Waffen und Wertzeuge aus Stein: wie Hammer, Lanzen, Meifel, Beile; aus Knochen und Horn: Nadeln, Bfriemen und Pfeilspitzen; Speisereste von Schweinen, Rindern, Steinboden, Fuchfen, Wölfen, Baren. Die Geschirre zeigen daß die Steinmenschen zum Rochen schon Bon Schriften ober Mingen entbedt man nichts. das Feuer benützten. finden fich auch Waffen aus ber Gesteinart bes Nephrit, welches Mineral in großen Maffen nur in Hochaffen und auf Neu-Seeland gefunden wird. Gestein scheint also burch Hanbel und Taufchverkehr nach ber Schweiz gekommen zu fein, wie auch ber Bernstein von ber Oftfeetufte fcon in ben altesten Zeiten Es scheinen baber schon bamals Handelsfeinen Weg nach Indien nahm. beziehungen unter ben Bölfern bes äußerften Oftens und Weftens bestanden zu haben.

Die Bronzezeit jeigen schmud und Waffen aus diesem Metall. Bon der Steinzur Bronzezeit zeigen sich Uebergänge, so daß also die Steinmenschen nicht gewaltsam von den Bronzemenschen besiegt oder vernichtet worden zu sein schwieden. Die Thongeschtrre der Bronzemenschen, noch roh und unglasirt, sind doch schwere gestaltet und reicher verziert. Neben Steingeräthen sindet man Aexte, Wassen, Naveln, Angeln, Ringe, Haarnadeln, Rleiderhaften nach Art unserer Broschen aus Bronze. Die Berzierungen auf Wassen und Schmudsachen bestehen aus Bickzacklinien, auch zeigt sich die Spirale. Man sieht Ketten aus Bernsteinkugeln und Ohrringe aus Golddraht. Noch läßt aber kein Sötterbild auf eine Religion, oder lassen Schriften oder Münzen auf ein höheres geistiges Leben schließen. Die Bronzemenschen verbrannten ihre Todten.

Aus dieser Periode gelangen wir in die Eisenzeit, in der das Eisen bekannt und im Gebrauche war. Den Uebergang in diesen letzen vorhistorischen Zeitabschnitt charakteristrt der Fortgebrauch der Bronze zu Schmuck, mährend das Eisen zu Wassen und Schneidewerkzeugen verwendet wurde. Die Pfahlbauten kommen selten vor, nur ausnahmsweise scheinen die Eisenmenschen sich ihrer bedient zu haben; die Masse des Volkes wohnte auf dem Lande. Man sindet breite Schwerter mit fast römischer Berzierung, auch Lanzenspitzen von mehr als einem Schuh Länge. Die Thongeschirre sind jetzt schön gesormt und gut gebrannt, auch mit Thiergestalten und Pflanzensormen verziert. Es sindet sich die Schrift,

und zum exften Male zeigen sich Minzen. Go offenbart sich in Allem ein entscheidender Fortschritt der Eisenmenschen.

Einer der hervorragenden Naturforfcher ber Schweiz (Professor Deer in Bürich) hat die Pflangen aus der Pfahlbautenzeit wiffenschaftlich untersucht. Er unterschied nicht weniger als 115 Pflanzenarten. Schon aus ber Steinzeit find drei Sorten Weizen (darunter eine kleinkörnige aber mehlreiche Art — Bfahlbauweizen genannt), zwei Sorten Gerfte, zwei Birfearten zc. ermittelt. Als Adergerathe scheint ber Pflug noch völlig unbefannt zu sein; ben Boben burchfurchte man mit icheibenförmigen, in ber Mitte an einem Stiel befestigten Schaufeln und mit aus hirschhorn verfertigten zweigabeligen Rarften. Stroh ward zu Geflechten benützt. Die Mahleinrichtung ift uns aus ben zahlreichen Mühlsteinfunden bekannt. Sie war noch febr rob: zwischen zwei glatten Steinen wurden die Körner zerquetscht, und dies hochst unvolltommen wie die erhaltenen Brodrefte durchgebends beweisen. Doch hat man dreierlei Brode bereitet, - freilich alle Gorten schlechter als der geringste Bumpernickel. Rleie ward vom Mehle nicht geschieden. — Da sich Roggen nirgends findet so folgert man daß die Bfahlbaubewohner zu den Böltern Ofteuropa's welche vorzugsweise gerade Diese Fruchtart pflanzten, in teiner Beziehung gestanden seien. Dagegen scheinen alle Culturpflanzen auf eine Berbindung mit den Mittelmeerländern zu deuten und alle Getreidearten daber gekommen zu fein. bauleute hatten dieselben Brodarten wie die alten Aegypter; sie kleideten sich auch in dieselben Stoffe, benn wie bei ihnen spielte ja in Aegypten ber Flachs Die Sauptrolle unter ben Gewebepflanzen. Die große Zahl von Getreidearten ichon in der Steinzeit, dann der ausgedehnte Flachsbau und die Leinwandinduftrie fo wie der ganze Culturzuftand des Bolfes beweisen daß demfelben eine lange Entwidlungsperiode vorangegangen sein muß. Da uns im Morgenlande jur Zeit homers und Davids Diefelben Culturpflanzen entgegentreten, fo balt ber Schweizerische Gelehrte bem man diese Erforschungen verdankt für mahrscheinlich , daß die Pfahlbauten welche Bronze enthalten, ungefähr aus der eben bezeichneten Beriode stammen, mabrend bie Pfahlbauten aus ber Steinzeit entschieden alter fein müffen.

Die sonach jedenfalls sehr alten Pflanzenreste gewähren nebenbei ein schätzbares Material zur Prüfung der Frage, ab eine Umänderung der Pflanzenarten in der historischen Zeit erfolgt sei. Für die wildwachsenden Pflanzen wird die Frage verneint. Die genaueste Untersuchung dieser wildwachsenden Pflanzen zeigt eine überraschende Uebereinstimmung mit den jetzt noch vorhandenen Arten; selbst kleine Formadweichungen haben sich erhalten (so bei der Seerose, der Föhre, der Schlehe, der Haselnuß ic.). Es ist bemerkenswerth daß Prosor Unger bei Untersuchung der altägyptischen Pflanzen zu dem gleichen Ergebnisse gelangt ist. Anders verhalten sich aber die Culturpslanzen. Wenn auch bei

einigen berselben keine Unterschiede nachweisbar sind (wie beim s. g. Binkelweizen und der dichten sechszeiligen Gerste), so muß doch für die große Mehrzahl der Arten anerkannt werden, daß sie auf keine der jetzt lebenden Formen so genau passen um denselben eingereiht zu werden. Die kleine keltische Bohne, die Erbse, die kleine Pfahlbaugerste, der äghptische, dann der kleine Pfahlbauweizen und der Emmer stellen eigenthümliche, wie es scheint erloschene Rassen dar. Der Mehrzahl nach liesern sie kleinere Samen als die jetzt cultivirten Arten. — Die Flora der Pfahlbauten deutet somit an daß alle durch des Menschen Hand cultivirten Pflanzen entweder bis auf einen gewissen Grad vortheilhaft umgewandelt — oder durch bessere Sorten ersetzt wurden, während die wilden Gewächse noch in densselben Formen sich bewegen wie vor Tausenden von Jahren.

Bu einer Berechnung bes Alters ber Pfahlbauten fehlt es an bestimmten Es find nur fehr unfichere Schätzungen möglich. liegenden weichen denn auch start von einander ab. Tropon nahm für die Pfahlbauten von Uttins bei Iverdon (Neuenburger See) nicht mehr als etwa 34—35 Jahrhunderte an. Billeron führt bie an ber Bihlbrude (zwischen bem Neuenburger und bem Bieler See) auf minbestens 67 Jahrhunderte zurud. Morlot endlich, den ein Eisenbahneinschnitt durch den Schuttkegel der Tiniere am Genfer See die Spuren von drei deutlich über einander liegenden Schichten aus der römischen, der Bronze = und der Steinperiode erkennen ließ, berechnete daß die Bronzezeit mindestens 29 bis 42, die Steinzeit mindestens 48 bis 70 Jahrhunderte von der unfrigen entfernt zu fein scheine. - Auch die am wenigften in bobe Bablen fich versteigende Untersucher wie he er finden es außer Ameifel, daß die Pfahlbauten jedenfalls über 2000, mahrscheinlicher aber über 3-4000 Jahre alt seien. (Jebenfalls lebten Die Belvetier Des Cafar nicht mehr als Bfahlbautenbewohner.) — In der Mitte der 1860er Jahre hat man in den Torfmooren des Jura kleine Gifenschmelzöfen in einer Tiefe gefunden welche (nach Bogt) auf ein Alter von 6000 Jahren schließen läßt. Um wie viel weiter würde barnach die Bronze- und gar die Steinperiode zurudreichen.

Wir sind bei den Pfahlbauten in der Schweiz darum so lange verweilt, weil sie am sorgsamsten durchforscht sind. Aber auch in andern Ländern entdeckte man solche Pfahlbauten und ebenso Reste eines Eisen-, Erz- und Steinzeitalters. So im Starnberger See (Oberbahern, wo die Roseninsel durch die Anschwemmung an einer Pfahlbaute entstanden zu sein scheint), in Desterreich (z. B. bei Hallfadt), in Mecklendurg, dann in Ungarn, Oberitalien und Frankreich. Selbst in fremden Erdsheilen machte man ähnliche Entdeckungen, so in Assam (Ostassen), wo das Bolk die von den alten Bewohnern herrührenden bearbeiteten Steine als "vom Himmel gefallen" ansieht und wie Talismane heilig hält. Ja sogar tief unter den Trümmern von Ninive und in den Anschwemmungen des Ril hat man Geräthe mancherlei Art aus jener weit entsernten Periode ausgesunden.

Es brangt fich die Frage auf, wie ber Denfch in jenen entfernten Berioben beschaffen gewesen sein moge. hinfichtlich eines Theiles jener Zeiten muffen wir darauf verzichten jemals menschliche Gebeine zu finden, weil die Todten verbrannt wurden; doch nicht immer geschah dies und so hat man denn namentlich aus der "Mittleren Steinzeit" in Solutre, les Enziers und Furfooz etwa 40 Schabel ge-Der bekannte Prof. Syrtl, an ben Abguffe einer Anzahl berfelben gefendet wurden äußerte fich darüber, er habe in seinem Leben nicht fo riefig entwidelte Mustel-Anfaty-Leiften gesehen, es mußten fürchterliche Rerle gewesen fein die Trager diefer Schabel. - Alle find (nach Bogt) gekennzeichnet burch vorstehende Augenbrauenbogen, farte Ansapleisten und Rämme, und durch vorfpringendes Gebifi. Sie haben wie die Auftralier und die afritanischen Reger fonauzenartig vorragende Bahne welche fich beim Rauen unter einem schiefen Winkel Alle wilden, uncivilifirten Raffen find Schiefzähner, alle civilifirten Raffen bagegen Geradzähner. — Unfere Ahnen in Europa hatten ohne Ausnahme ein schnauzenartiges Bebiff. Gie befagen noch außerdem eine mertwürdige Eigenthümlichkeit, nemlich fabelförmige Schienbeine wie ber Gorilla. Mit Rudficht auf ihre Schabelbildung gehören alle Böller, beren Dafeinsrefte an den oben genannten Fundorten ausgegraben wurden, jener Raffe an die wir mit dem Namen Mongoloiden bezeichnen. Ihre Schädel gleichen benen ber heutigen Finnen, Efthen und Lappen.

Betrachten wir die Werkzeuge beren sich die Menschen in den frühesten Epochen bedienten, so treffen wir nur Steinäxte und Steinmesser an, und zwar aus Kiesel roh behauen und nicht geschliffen. Mit diesen Waffen jagte und arbeitete der Mensch. Ein Beweis dasür liegt darin daß man in den Wirbelsknochen des Urochsen und des Kennthieres Splitter solcher Waffen auffand, von Knochenmasse umwuchert; das Thier wurde lebend getroffen, die Wunde ist versnarbt, während das Geschöß im Leibe zurückblieb.

In Belgien und Frankreich hat man sogar Werkstätten aufgefunden in benen folche Waffen und Wertzeuge bearbeitet wurden; ein Beweis dafür sind die zahlreichen noch unsertigen Stücke die mitten unter vollendeten Waffen gleicher Art lagen.

Auf dem internationalen paläontologisch-ethnographischen Congresse hat man sich über die wissenschaftliche Annahme folgender Berioden verständigt:

Erste Steinzeit, in welcher nur Steinsplitter, zum Theil kunstvoll zurechtgeschlagen, namentlich von Feuerstein verwendet wurden. Unterabtheilungen:
a. Zeit des Höhlenbären, b. des Mammuth, c. des Rennthiers, d. des Auersochsen, e. der Kjökkenmöddinger. — Zweite Steinzeit, in der politte
Steinwerkzeuge gebraucht wurden. — Drittens Erzzeit. — Biertens
Eisenzeit.

Somit ift eine neue hiftorifche Welt für uns entbedt, von ber bie Befchicht-

schreiber auf der alten Grundlage teine Ahnung besaßen, und aus der sich über die Entwicklung der Menschheit und der Cultur noch gar manche belehrende Aufschliffe ergeben dürften.

## Chinefen.

Sine ganz eigenthümliche Erscheinung tritt uns hier entgegen. Ein Bolk mongolischen Stammes hat eine von jeder andern höchst verschiedene, dabei aber sehr bedeutende Cultur entwickelt, und zwar schon viel früher als die meisten der hervorragenden Stämme anderer Rassen. Diese mongolische Nation hat einen Staat gegründet, der nicht nur jetzt eine weit größere Menschenmenge umfaßt als jedes andere Reich das die Geschichte kennt, sondern dieser Staat erfreut sich auch einer Dauer wie kein anderer, und dies in jenem Asien in welchem gewaltige Reiche mit sabelhaster Schnelligkeit erstehen um wo möglich noch schneller wieder zusammen zu brechen. Griechen und Römer zwar wußten nichts von diesem Bolt und seinen Zuständen; dennoch steht es außer Zweisel daß die Chinesen schon zur Griechenzeit und selbst noch viel früher einen hohen Grad von Cultur erreicht hatten.

Nach ben chinesischen Angaben reicht die Geschichte biefes Bolles auf minbestens 5000 Jahre hinauf. Beruht nun auch ber Anfang ihrer Erzählungen burchaus auf Mythen, so finden wir boch schon ungefähr 2300 Jahre vor unserer Zeitrechnung hier einen ausgebilbeten Staatsorganismus. Wie zur Zeit ber Byramibenerbauer bas ganze ägyptische Wefen icon entwidelt erscheint, so tritt uns ju Anfang ber fichern traditionellen Geschichte China's unter Dao und Schun auch bas dinesische Wesen und zwar unter einer Feudalverfassung entgegen. eigentliche Geschichte wird allerdings erft seit ber Zeit von Confucius-Tschünsthfieu, 722 vor unferer Zeitrechnung, in ihren Angaben glaubwürdiger. Aufzeichnungen gewähren auch in dieser Periode noch viel weniger als unsere mittelalterlichen Chronifen ein Bilb ber Zustände und ber Entwidlung bes Bolfes. Eine Lifte von herrschernamen und Lobpreifungen auf die Fürsten find bas nicht, was wir in der Geschichte suchen. Doch muß (nach den Ergebnissen der Forichungen 3. S. Blath's in ben Abhandlungen ber baber. Afabemie ber Wiffenschaften) allerdings angenommen werden, daß die-Erweiterung unserer Renntniß ber chinesischen Literatur noch viel Licht auch über die altern Austande Dieses merkwürdigen Bolfes verbreiten wird.

Dermalen haben wir diese eigenthümliche Cultur vor uns, wie wenn ste nach Erlangung eines hohen Grades der Ausbildung geradezu verknöchert und versteinert worden wäre. Wir können uns das ganze Chinesenthum wie es heute thatsächlich besteht, nicht denken ohne den Begriff der starrsten Stabilität. Und doch muß ein reges, rühriges Leben wol Jahrtausende hindurch in diesem

Bolke gewaltet haben, ehe es den Standpunkt erlangte in welchem eine folche Berfteinerung stattsand. Aber wann und wie sie herbeigeführt oder nur möglich wurde, dies ist für uns ebenso ein Räthsel wie die frühere Entwicklung.

Schon vor etwa 4000 Jahren besaßen vie Chinesen ihre Silbenschrift, — jedenfalls so früh als irgend ein anderes besanntes Bolk. Sie zählten und rechneten nach dem Decimalspsteme. Um das Jahr 934 vor unserer Zeitrechnung entstand bei ihnen eine wenn auch unvollkommene Art des Bücherdrucks (es war ein wirklicher Druck, aber vermittelst unzerlegbarer Holztaseln, sonach nicht mit einzelnen Lettern). In der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus versertigten sie bereits ebenso gutes Papier wie heute (vordem schrieben sie auf Bambustaseln) und besaßen somit ein Schreibmaterial wie es die Bewohner Europa's erst mehr als anderthalb Jahrtausende später erfanden. Ebenso kannten und benützten sie bereits bei ihren Seesahrten einen eigenthümsichen Compak.

Auch in ausschlieftlich geistigen Dingen blieben fie nicht zurud. ligionsstifter fcon vor Kong fu-tfe (Confucius, etwa 500 Jahre vor unserer Reitrechnung) scheinen von forschendem philosophischem Beift erfüllt gewesen zu Der wichtigste Inhalt ber Schriften biefer alten Religionslehrer wird fein. folgendermaßen angegeben : "Sie schreiben einstimmig die Bildung des Weltalls einem intelligenten allmächtigen Wefen gn, das fie Bernunft (Tao) nennen; viese ift unkörperlich, unermeklich, anfang - und endlos; sie dehnt sich aus über himmel und Erbe, über alle Theile des Raumes. Ihre unendliche Feinheit verhindert es fie zu faffen. Sie schließt in fich die beiben Principien, das Groke und das Kleine, das Licht und die Finsternif, das Schwache und das Starke. Die Gestirne verbanten berfelben ihren Glang, Die Berge ihre Bobe, ber Abgrund seine Tiefe. Diese Bernunft ift sich Selbstgrund, die innerste Ratur und das Wefen der Dinge, der Herrscher der alle Bewegungen des Weltalls leitet." - Auf Diefer Brundlage entstand benn auch die Lehre bes Confucius, nur ift sie noch nüchterner, mehr unmittelbar nach materieller Rützlichkeit strebend. Seine allgemeine Anficht von Gott ging im Wefentlichen dabin: "Wozu follen wir an einen Gott glauben und ihn verehren, wenn er es nicht zu unserer sichern Renntnig gebracht hat daß er ift, was er ift, und mas er will? wenn es, falls es ein foldes Wefen gibt, offenbar feine Absicht ift bag wir nie etwas von ihm wiffen, also auch nicht um ihn uns fummern sollen." Später breitete sich neben diefer Lehre, von Indien her, der Buddhaismus aus (fiehe darüber S. 77). - Bei folder Grundlage ber religiösen Anschauung begreift es fich daß jeder Religions zwang befeitigt blieb. Aber welche Zeitraume und welche Entwicklungsphasen waren nothwendig, bis ein Bolf einen folden Standpunkt erreichen und insbesondere zu folder Toleranz gelangen konnte!

Den Ergebniffen der verdienstlichen Forschungen von Plath über bas

alte China entnehmen wir solgende Notizen: Die Chinesen sind kein eingewandertes Culturvolk. Aus rohem Zustande heraus haben sie sich entwickt. In geschichtlicher Zeit erscheinen sie immer als friedliche Ackerbauer. Kein ersoberndes Bolk, verabscheuten sie den Krieg und kämpsten nur gezwungen. Die älteste noch vorhandene amtliche Reichsbeschreibung und Angabe der Steueranlage nach den einzelnen Provinzen stammt schon von dem Kaiser Pit, der 2205 bis 2198 vor unserer Zeitrechnung regierte. Das Gesetz, auch das religiöse, wurde nicht wie bei den Indiern und Juden für eine unmittelbare Offenbarung Gottes angesehen. "Der Himmel redet nicht, sondern er gibt seinen Willen nur durch das Volk oder die Menschen zu erkennen."

China war in ben frühesten bekannten Zeiten (unter ben beiben ersten Opnastien) eine Art Mittelding zwischen einem feudalen Föderativ und einem Einheitsstaate. Beim Berfalle der Kaisermacht usurpirten die Basallenfürsten viele Hoheitsrechte. Erst in später Zeit bildete sich der wirkliche Einheitsstaat aus.

Obwol China von Alters her für einen gesetzlich geordneten Staat gilt, ist gleichwol kein altes Gesetzbuch vorhanden. Indeh wissen wir aus den frühen Zeiten daß es keine Privatsklaven sondern nur Staatssklaven gab, d. h. zur Zwangsarbeit für allgemeine Zwecke auf bestimmte Zeit verurtheilte Berbrecher. Die Privatsklaverei kam erst unter der fünsten Opnastie Han auf, als nach einem durch ungeheuere Kriege herbeigeführten Elend den Eltern das Verkausen ihrer Kinder erlaubt wurde.

Das alte China kannte keinen Privat-Grundbests. Alle Ländereien waren Staatseigenthum. Davon wurde eine Anzahl Aeder jährlich an die einzelnen Familien unter der Bedingung überkassen daß sie eine gleiche Aderzahl für den Staat zum Unterhalt der Beamten gemeinsam bebauten, oder eine bestimmte Abgabe entrichteten. Um das Jahr 600 vor Chr. ward das System des Privatgrundbesitzes ziemlich allgemein.

Bon früher Zeit an glaubte die Regierung Alles anordnen, leiten und beaufsichtigen zu müssen. So gab es schon vor Jahrtausenden ein Polizeiwesen das manchen neuzeitlichen Polizisten in Erstaunen und Bewunderung versetzen dürfte. Schon damals hatte man z. B. ein vollendetes Paswesen; ohne Pasward Niemand zu einem Stadtthore hinausgelassen; auch die einzelnen Quartiere der Städte fanden sich durch Thore abgesperrt. Zog ein Einwohner nach einem andern Stadttheil, so begleitete ihn der Vorstand der Gruppe von Fünf um ihn seinem neuen Borstand zu übergeben.

Schon in jener entfernten Periode — vor 4000 Jahren — war der Aderbau bebeutend entwickelt. Es scheint daß man bereits eine künstliche Bewässerung und zu diesem Behuf eigene Kanalanlagen hatte. Unter den Producten sindet sich der Maulbeerbaum; es ward Seide gewonnen. Ein geistiges Getränke wurde

aus Reis bereitet; dagegen scheint der Thee als Getränk noch unbekannt gewesen zu sein.

Was astronomische Kenntnisse anbelangt, so hielt man die Erde für den seistlichenden Mittelpunkt der Welt um den sich Sonne, Mond und Sterne bewegten. Dagegen hatte man einen geordneten Kalender; das Jahr wurde zu 366 Tage angenommen; statt der Eintheilung in Wochen hatte man die in Dekaden und Monate. Eine eigentliche Chronologie sehlte noch, etwa dis zum Beginne unserer Zeitrechnung.

Die Regierungsform mar absolutiftisch, bas Bolt gleichsam eine Beerbe die von Oben geleitet wird, aber doch nicht unbedingt nach den Launen der Raiser ober seiner Beamten. Bor Allem war es Pflicht bes Herrschers für den Lebensunterhalt des Bolles geeignete Magnahmen zu treffen. Schon vor Taufenden von Jahren war nicht etwa blos eine Art Ministerverantwortlichkeit in Geltung, fonbern felbst bas Recht bes Widerstandes gegen tyrannische Herrscher, und zwar bemerkenswerther Beife mit einer bem beutigen Constitutionalismus geläufigen Fiction. Der lette Raifer aus der ersten Opnastie ward verbannt, der lette aus ber zweiten Dynastie hingerichtet. Meng-tseu erwiderte auf die Frage: "Darf benn ein Unterthan seinen Fürsten töbten?" folgendermaßen: "Wer die Tugend verlett heift ein Räuber; wer das Recht verlett ein Tyrann; ein Räuber und Thrann aber find immer nur Privatleute. 3ch habe gehort bag Schen (letter Kaiser aus der zweiten Dynastie) als Privatmann getödtet wurde, ich habe aber nicht gehört daß er als Fürst ermordet worden sei." — Trop der gewaltig boben Stellung bes Raifers und ber vormaligen Feudalfürsten bem Bolle gegenüber, blieben Alle stets untergeordnet ben gesetslichen Borfdriften ber weisen Borfahren, und zwar bis in die kleinsten Einzelheiten; fonft war bas Recht zum Aufstande gegeben und es erfolgte ber Sturz ber Dynastie.\*)

Eine Briefterschaft gab es nicht. Der Hausvater war gleichsam Priefter. Der Raiser opferte allein dem höchsten himmel, der Erde, den Bergen und Flitssen. Bon Dogmatit und Mythologie wußte man, nichts; allein an Aberglauben konnte es bei der Beschränktheit des Wissens nicht ganz sehlen; es wurde Wahrsagerei gertrieben aus gebrannten Schildkrötenschalen und mit der Pflanze Schi.

Dies nach Plath's Ermittlungen aus den ältesten einheimischen Quellen. Man hat in der Neuzeit auch den Aufzeichnungen einiger arabischen und persischen Schriftsteller aus dem 9. Jahrhunderte unserer Zeitrechnung die verdiente Auf-

<sup>\*)</sup> Die Onafi-Bergötterung des Fürsten kam viel später auf und bestand stets nur bedingungsweise. J. F. Davis subrt aus einem dines. Schriftsteller eine Bergleichung des Kaisers mit einem Fisch ean, worin es beißt: "Das Basser kann ohne den Fisch bestehen, der Fisch dagegen kann nicht ohne das Wasser leben." Desgleichen heißt es: "Die Sonne des himmels ward zum Rutzen der Welt erichaffen, die Welt nicht für die Sonne." Ein Kaiser aus alter Zeit bemerkte selbst: "Der herrscher ist ein prächtiges Schiff das auf dem Wasser ichwimmt; aber das Wasser kann es auch liberwältigen."

merksamleit geschenkt, und wir fügen aus ihnen sofort einige Notizen an, zunächt nach den Angaben eines Kaufmanns Sulenman der um das Jahr 237 der Hibschra (etwa 858 unferer Zeitrechnung) Indien und China bereifte.\*)

Jebermann, versichert Suleyman, reich oder arm, lernt lesen. Werben die Lebensmittel theuer, so verlauft man sie aus den öffentlichen Magazinen unter dem Marktpreise. — Jeder Reisende in China muß sich von den Behörden zwei Scheine (Pässe) ausstellen lassen; der eine enthält den Namen des Reisenden und seines Gesolges mit Angade der Herkunft und des Alters; auf dem andern sindet sich das mitgeführte Geld und Gepäd verzeichnet. Auf den Landstraßen müssen diese Scheine an Beamte vorgezeigt werden welche in ihren Registern Bermerkung davon nehmen. Diese Maßregel ist zum Schutze des Reisenden getrossen. — Wan hatte bereits eine Art Standesbuchsührung. Iedes männliche Kind wird in die Staatsregister eingetragen. Ein Steuerzweck scheint dabei mitgewirkt zu haben, denn vom 18. Lebensjahr an hat der Mann Kopssteuer zu entrichten, während er vom 80. Jahr an eine Art Benston vom Staate erhält.

In welchem Zustand erbliden wir jetzt diese nemliche Nation, welche vordem fo ftrebsam gewesen sein muß und damals so bedeutende Culturfortschritte erlangte? Seit Jahrtaufenden (man glaubt feit etwa 2500 Jahren) herrscht im Staatswesen, in den Ideen und in der Gewerbsthätigkeit eine fo viel möglich vollständige Stagnation. An die Stelle der früheren verschiedenen Staaten ift ein Einheitsstaat mit einer alle Borgange und alle Thatigkeit noch ganz anders als vordem beauffichtigenden, leitenden, Reuerungen verbannt haltenden Centralifation getreten. Das System des blinden kindlichen Gehorfams (nicht gang richtig das patriarchalische System genannt) findet sich in der maglosesten Ausdehnung entwidelt. Einen Abel gibt es zwar nicht; die "Gelehrten" follen regieren; in Wirklichkeit aber laftet blos die gleiche Knechtschaft auf allen Theilen ber Nation. Die Poeste, wie wir sie versteben und schätzen, ift verbannt; filt sie hat bas Chinesenthum teinen Sinn. Das Princip ber materiellen Ruplichkeit ward unbebingt und überall vorangestellt. Wohin baffelbe in fo fraffer, beschränkter Auffaffung führt, davon gibt bas beutige China ein sprechendes Beispiel. Die Boltsmenge bes Landes foll zwar auf mehr als 500 Millionen Menfchen gestiegen fein. Es fehlt aber jeder höhere und edlere Aufschwung. Es besteht Bolygamie; bas Weib ift Stlavin, und bas Aussetzen ber neugeborenen Kinder gehört zu ben nationalen "Sitten". Auch nur ein Widerfpruch gegen bie Befehle von oben wird aufs Furchtbarfte bestraft.

Ift biefer ganze Zustand ein menschenwürdiger, menschenbegludender? Es ist den Chinesen nichts geblieben als die Kenntniß bessen was ihre verständigeren

<sup>\*)</sup> In bem Werke Salsalat al Teraryth (Chronitentette); übersett von Reinaub, Prof. an ber Schule ber morgenländ. Sprachen in Paxis.



Borfahren erdacht und erfunden; sie ahmen es nun mechanisch nach. Außerdem sindet sich in ihnen der Dünkel entwickelt daß sie der Mittelpunkt der Welt, die Centralnation der Erde seien, während sie sich doch bei jeder Gelegenheit vor den "rothborstigen Barbaren" Europa's beugen mussen.

Gerade in der jüngsten Zeit hat jedoch eine sociale Revolution bei diesem großen, fleißigen und bildungsfähigen Bolke begonnen, die eine gewaltige Umgestaltung vorhersehen läßt. Diese Revolution wird weniger durch die Waffenerfolge der Europäer zum Siege gebracht, als dadurch daß Hunderttausende chinessischer Arbeiter des Erwerbes wegen nach andern Ländern, besonders Australien und Californien wandern, dort neue Dinge sehen, neue Begriffe sassen, und schickelich die erlangten Kenntnisse in ihre Heimath tragen und daselbst in allen Schichten der Bevölkerung verbreiten. Die Stagnation von Jahrtausenden wird semit grundsätlich wol in wenigen Jahrzehnten gebrochen sein.

## Indier.

Obwol die Indier unzweifelhaft zu den altesten Bolfern gehören von denen Runde zu uns herabgelangt ift, wiffen wir doch fehr wenig von ihrer früheren Gefcichte. Die einheimischen Quellen erzählen Mythen und Fabeln, die älteren Schriftsteller ber Griechen und Römer aber reben von Indien wie von einem Lande aus dem man durch Hörenfagen marchenhafte Dinge vernommen hat. Berodot weiß von ben bortigen Gold suchenben Ameisen, und Diobor von bem Siegeszuge ber Semiramis (angeblich 2050 Jahre vor bem Beginn unferer Zeitrechnung) zu erzählen. Die älteften glaubwürdigen Angaben von diefer Sette verbanken wir Arrian. Obwol beinahe ein halbes Jahrtausend später als fein Beld, ber thatenluftige und eroberungssüchtige Alexander lebend, befag er boch werthvolle Mittheilungen über beffen Heereszug nach Indien. Indeft war felbst Alexander kaum über die Grenze ber vorderindischen Salbinfel gelangt. -Bon den einheimischen Quellen find die Religionsblicher, die Beda's, wol am ältesten. Dat man auch ihr Alter früher bedeutend zu hoch hinaufgesett, so läft fich boch vielleicht anniehmen daß sie zum Theil vor beiläufig drei Jahrtausenden verfast wurden; allerdings wird von Manchen ein so hohes Alter bestritten. Diefe Blicher enthalten religiöse Borschriften, allein keine Geschichte. Am wichtigsten für die Kenntniß der Socialzuftande im alten Indien find die fogenannten Gefete Manu's (in ber zu Calcutta veranstalteten englischen Uebersetzung von Sir Will. Jones unter dem Titel veröffentlicht: »Institutes of Hindu-Law: or the ordinances of Menus). Obgleich fünger als die Beda's, wird boch ihr immerbin bedeutendes Alter u. a. durch ben Umftand bestätigt, daß fie die Wittwenberbrennung noch nicht kennen, mabrend diefelbe icon jur Zeit der Invasion Alexander's feststehende Sitte war. Wahrscheinlich stammen fie aus ber Mitte Des stebenten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, bezeichnen also die Berhältnisse vor dritthalb Jahrtausenden. — Die alten dramatischen Werke der Indier geben für unsern Zwed nur geringe Ausbeute, und die Baudenkmäler welche man den altägyptischen an die Seite setzen wollte, sind nach neueren Untersuchungen (insbes. von Ram Raz, "Essay on the Architecture of the Hindusa) nur Nachahmungen der römischen Architektur in der Zeit ihres Sinkens, etwa in der Periode Diocketians. — Die von den Bramanen aufgestellte Duasi-Chronologie entbehrt sedes historischen Werthes. Darnach wäre die Beriode der Bollommenheit die erste gewesen; sie hätte 4800 Götterjahre oder 1'728,000 Menschenjahre gedauert. Hierauf sei die der vollkommenen Pflichtersüllung mit 3600 Götters oder 1'296,000 Menschenjahren gekommen. Ihr sei die Periode des Zweisels mit 2400 Götters oder 864,000 Menschenjahren gefolgt. Die vierte Periode wäre die noch sortdauernde der Sünde, welche 1200 Götters oder 432,000 Menschensjahren gahre dauern soll.

Geschichtlich läßt sich annehmen daß etwa 1300 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Stämme der Indier im Gangeslande zu festen und größeren Staatensbildungen gelangten. Damals erhielt das friedliche Leben über das friegerische allmählig das Uebergewicht. Es entstanden größere Städte und die verschiedenen Zweige der Cultur kamen zu höherer Entwicklung. Aber Jahrtausende zuvor mußte der Menschengeist gearbeitet haben um die dazu nöthige gewaltige Borstuse zu erklimmen.

Die Grundlage aller socialen Einrichtungen in Indien bildet das Religionswesen. Der Zwed desselben war unzweiselhaft von Anbeginn die Herstellung einer gewaltigen Priestermacht, der zur Seite sich bald der Fürstendespotismus entwickelte.

Die älteste und noch heute weitaus im größten Theile des Landes herrschende Religion ist die Brama's. Sie bestyt aus fernen Zeiten eine Art philosophischer Begründung. Es gibt eine Alles umfassende Weltseele. Die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist von der dem Brama-Ei entstiegenen Gottheit erschafsen. Diese hat zugleich eine Ordnung eingesetzt, nach der die Welt von selbst auf ihrem Gange sich sortbewegt. Zeitweise zwar entsteht Störung und Stockung; dann aber kommt Gott selbst der Erlösung wegen auf die Erde herab und zwar erfolgt seine Fleischwerdung (Incarnation) in Menschen- oder Thiergestalt. Eine Menge Erscheinungen im Bramacultus sind derart daß man unbedingt annehmen mitste sie seine Nachahmung, ein wahres Plagiat des Christenthums, wenn der Bramaismus nicht unzweiselhaft weitaus der ältere der beiden Culten wäre, also lange vor dem Christenthum bestanden hätte. Wir begegnen hier der Trinität, Trimurti — Dreigestaltigseit. Deren Glieder sind: Brama der Schöpfer, Wischnu der Erhalter, und Siva oder Schiwen der Zerstörer. Wischnu ist es der zeitweise auf die Erde kommt, um die gestörte Ordnung wieder herzustellen.

Seine lette Incarnation vollzog er unter bem Namen Chrisna, Krifchna. In einem uralten Singspiele bas alljährlich noch jur firchlichen Feier bramatisch aufgeführt wird, ber Sita Govinda bes Jajabeva werben die Mysterien ber Menschwerdung durch die hirten in einer, verschiedener Reminiscenzen wegen für driftliche Lefer fehr eigenthumlichen Beife gefeiert. — Außer ber Trinität gibt es noch eine Ungahl Götter und Göttinnen verschiedenen Ranges, gusammen angeblich 330 Millionen mit Einschluß ber göttlichen Diener und Dienerinnen. Auch Thiere und Pflanzen werden als heilig verehrt, namentlich Ribe, dann Affen, hunde, Schafals, Bogel; ferner Gewäffer, besonders der Gangesftrom. Die ursprünglich rein geschaffenen Menschen find von Brama abgefallen. Das Leben ift ihnen nur gewährt damit fie fich durch eigene Kraft wieder zur Reinheit emporfdwingen können. Rach ber Gute ober Schlechtigkeit ber Berftorbenen kommt beren Seele in einen ebleren ober geringeren Thierkörper, benn es besteht eine Seelenwanderung, und diefe Banderung muß fast unzählige Male durchgemacht werben. Opfer, Bufungen, gute Werte find Mittet jur Forderung bes Seelenbeils. Daneben aber begegnen wir der Lehre von der Prädestination in einer an Die Calvinische erinnernden Auffaffung: der Berbrecher war vorher bestimmt dieses zu werden, — er ist daher auch nur bedauernswürdig (was aber doch die thatsächliche Anwendung ber barbarischsten Strafen nicht ausschließt). Die Bramalehre führt im Uebrigen zu hinbrittender, thatenloser Contemplation, mit bem Grundsate bes stummen Dulbens in bem Jammerthale bes Lebens. Es fehlt bagegen die Entwicklung männlichen Muthes und schaffender Thatkraft.

Neben bem Bramathum, aber als Gegenfat ju ihm und fonach fpater, entstand in Indien der Bubbhaismus, ber feinen forperlichen Gott fondern eine Urfraft annimmt, die theils im Zustand ber Rube, theils in dem der Thatigkeit sich befindet. Die Buddhalehre, entstanden etwa 550 oder 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung, bezeichnet nicht nur eine bedeutende Reformation des Bramaismus, fondern brach auch jum erstenmal in ber Weltgeschichte Die Schranken ber Nationalität, indem fie eine Religion fcuf bie, auf einer Art Rationalismus berubend, sich über die verschiedensten Böller, gleichsam über die ganze Belt aus. aubreiten befähigt ift. Gie verwirft ben Unterschied ber Menschen nach Raften und milberte wenigstens biefe Scheidung wo fie dieselbe nicht brechen konnte. Ihr find alle Menfchen gleich; in gleicher Noth und Bedrangniß follen fie fich brüderlich helfen. Statt der unendlichen Wiedergeburten mit ihren Plagen und Beinigungen, wie das Bramathum lehrt, verheißt Buddha Allen den Eingang in die ewige Rube im Schofe des Urgeistes. Bernünftigkeit und Milbe find Grundzüge biefer Lehre. Gelbft bas Bramathum, ihr entschiedener Gegensat, ward nicht verfolgt als fie in einem Theile Indiens den herrschenden Cultus bilbete; ihr verdankte man die Schonung ber Kriegsgefangenen die fonft bingewürgt worden waren, und jene ber Bewohner eroberter Länder welche man vordem nach

entsernten Landstrichen wegzuschleppen pflegte. Mit dem Tode des Individuums erfolgt dessen Ausschung, die Nirvana, "das Aushören des Gedankens, da dessen Ursachen unterdrückt sind", ein Zustand "in dem nichts übrig bleibt von dem, was die Existenz constituirt". Mit dem Selbstdewußtsein des Menschen hört dessen überhaupt auf. Es ist "wie bei dem Erlöschen einer Lampe". Bersönliche Götter gibt es nicht, weder viele noch einen Einzigen, demnach auch kein Menschwerden Gottes. Buddha selbst war blos ein Mensch, aber der Weiseste, Edelste und Einsachste zugleich. Ueberhaupt erhebt sich von Zeit zu Zeit ein Mensch zu solcher Reinheit daß er ein Weiser, ein Buddha wird, dessen Gesetze besolgt werden mitsen bis ein neuer Buddha erscheint. Die Reliquien der Buddhas werden wie Heiligthümer verehrt.

Der Buddhaismus ward trot anfänglicher großer Erfolge, schließlich durch das Bramathum aus hindostan selbst verdrängt; aber er faßte neue seste Wurzeln in Tibet. China, Japan, hinterindien und den oftindischen Inseln, so daß er weitaus der über die größte Menschenmenge verdreitete Cultus ist, und man wol gegen 500 Millionen Bekenner desselben annehmen kann (weit mehr als es Christen — Katholiten, Protestanten und Griechen zusammengenommen — gibt).

Ueberbliden wir nun die socialen Zustände des indischen Bolles, wie sich dieselben nach den Bestimmungen von Manu's Gesethuch im Alterthum ent-widelt haben.

Das Kasten wesen bildet die Grundlage der gesammten bürgerlichen und staatlichen Ordnung. Der Mensch wird nicht das wozu ihn die Natur befähigt, sondern das was ihm der Zufall der Geburt bestimmt, wozu diese ihn beglückend ausersehen oder in Ungnade verdammt hat. Und das muß er werden. Eine Gemeinschaft oder eine Bermischung der Stände wird nicht nur nicht gefördert sondern auf alle Weise verhindert.

Es gibt vier Hauptkaften: Bramanen, Priester, zugleich Gelehrte, häusig auch Fürsten, Oberbeamte und Krieger; Kschatrija, Krieger, die Mehrzahl der Fürsten ist aus dieser Kaste hervorgegangen; Waisa Ackerbauer, Kausleute, und Sudra, Dienende, niedere Handwerker und Bauern. Die drei erstgenansten bilden die bessern Classen, die "Zweimalgeborenen", zwischen denen und den Sudra, den "Einmalgeborenen", eine größere als die gewöhnliche Klust besteht. (Best ist die zweite und dritte Classe theilweise ausgestorben.) Nationalversschiedenheit bildete wol die Grundlage der Kasten. Die "Zweimalgeborenen" die sich in den drei obern Kasten noch nahe stehen, gehören dem Stamme der Arier an; die Sudra dagegen, die "Einmalgeborenen" stammen von andern Ureltern, sie waren wol die Bewohner des Landes zur Zeit seiner Eroberung, wie denn auch ihr Rame nicht arischen Ursprungs ist. Noch andere Eingeborene, wieder andern Stämmen angehörend und noch weniger gebildet als jene, sind die Parias; sie kommen übrigens dem Ramen nach in Manu's Gesehen nicht vor. — Ranürsser

lich war es nicht zu verhindern daß auch Mischlinge entstanden (dermalen angeblich 84 Unterabtheilungen). Sie gelten als Berstoßene und Berworfene, welche durch ihre bloße Gegenwart eine Landschaft verpesten. Neben dem Kastenunterschiede kennt das altindische Gesetz auch noch ausdrücklich die Sklaverei.

Die Bramanen als Priester sind aus besserem Stosse geschaffen wie alle übrigen. Sie stammen aus Brama's Haupte, sind die Vermittler der Gottheit, brauchen darum weder körperlich zu arbeiten noch Abgaben zu entrichten. Sie erscheinen als Verkörperung des Gottes der Gerechtigkeit, von Geburt über alles Erschaffene erhaben. Sie können strassen; ihrem Fluche gehorchen selbst die unstahtenen Mächte. — Schlau wußten die Vramanen die Kriegerkasse an sich zu sessellen. Diese Kaste ist mit der ihrigen nahe verwandt, stammt sie doch aus Vrama's Brust. Beide Kasten, so lehrt das Gesey, "sollen einig sein denn sie können sich gegenseitig nicht entbehren".

Ebenso wie die amerikanischen Sklavenzüchter der dauernden Erhaltung ihrer Hernschaft wegen den Unterricht der Schwarzen verboten, thaten das Gleiche Die Bramanen, und dies sogar noch unter dem Borwande der Religion. Nur Bramanen dürfen die beiligen Bucher (Die Schafter) lejen; es ist ihnen aber ausbrudlich verboten Angehörige ber verachteten Stämme darin zu unterrichten. "Der Priester" beifit es in dem Gesetze, "barf nicht einmal zeitlichen Rath einem Subra ertheilen ober ihm geben mas von seiner Tafel übrig bleibt. . . . . noch darf er einem solchen Manne geistliche Tröstung spenden, noch ihn von der gefetlichen Abhüfkung feiner Sunden benachrichtigen." Wer bas Gefet einem Dienenden erklärt oder ihn über die Art feiner Gundenabhufung unterrichtet. verfinkt sammt diesem Mann in die Hölle Asamorita. — Dies hindert freilich nicht daß das Gefet hinwieder lebrt, alle Sunden konnten abgefauft werden, und daß es einen eigenen Tarif nach Kasten aufstellt, der in seiner Art vollkommener scheint als weiland die Tape beim Tepel'schen Ablaghandelsgeschäfte. So tostet der Mord eines Kichatrija 45 Rühe und eben so viel Kälber, der eines Subra nur 12. Blos die Gunden gegen Bramanen gelten im Allgemeinen als unfühnbar, somit wie wir es nennen als "Todsunden". Der Berkehr mit fremden Bölkern ohnehin ist den Indiern so strenge verboten daß noch jetzt der über Die Grenzen seines Baterlandes reisende Bramane bei der Rudtehr jede Berfolgung zu erwarten hat.

Menschenopfer bilden einen wichtigen Theil des Cultus. Mütter opfern noch jetzt ihre Kinder dem heiligen Gangesstrome, und zu Oschagernauth drängen sich die Gläubigen herzu um unter den Rädern des heiligen Wagens zermalmt zu werden.

Das Fakixthum ist wol so alt als das Bramathum. Schon Arrian erzählt von diesen "Weisen" die ein so mühseliges Leben führten. Das Bernunstwidrigste gilt als "Weisheit". Das Fakirthum dient in doppelter Beziehung, einmal zur

Täuschung der Menge, indem die härtesten und unstnnigsten Büßungen in den Augen des unwissenden (spstematisch von jeder höhern Geistesentwicklung sern gehaltenen) Bolkes den Schein der Heiligkeit gewähren, anderseits als Ableitungsmittel jedes aus den niedern Kasten etwa emporstrebenden Geistes, da außer den Sudra und Auswürslingen Jeder ein "Weiser" werden und sich somit eine gewisse Heiligkeit erwerben kann.

Die Stellung des Weibes ift eine elende. In jeder, auch der untersten Raste sieht der Mann mit Geringschätzung auf seine Frau herab; sie ist seine Stavoin. Das Berbrennen der Wittwen war schon zur Zeit Alexanders eingeführt. Der menschliche Wahnglaube hat somit diese entsetzliche Barbarei vermittelst der Religion jedenfalls länger als zwei Jahrtausende hindurch ununterbrochen fortzuerhalten vermocht. Rein weltliches Dictat wäre dies im Stande gewesen.

Die bespotische Herrschermacht sette fich in Indien fest und das Briefterthum ermangelte nicht jeden Gewalttrager vergöttern zu helfen, vorausgesetzt bag er vor ben Bramanen fich beugte. In Manu's Gefeten finden fich viele Stellen wie biefe : "Der Leib eines Ronigs ift aus Theilen ber acht Schutgottheiten ber Welt zusammengesett. Darum überftrahlt er alle Sterblichen. Gleich ber Sonne brennt er die Augen und Bergen; feine menschliche Creatur vermag ihn angubliden. Er ift Feuer und Luft; er ift zugleich Conne und Mond. Er ift ber Gott des Strafrechts, der Genius des Reichthums, der Fluthen Beherricher und ber Bebieter bes Firmaments." Aber trot biefer Bergotterung werden ibm und felbst seinem ganzen Geschlechte alle Strafen angebrobt wenn er - nach ben Begriffen ber Bramanen — übel regiert. Bon ben Bramanen foll er in allen geistigen Dingen unterrichtet werben und fich leiten lassen; ein Bramane foll fein vertrautester Rathgeber sein; Die Priefter muß er ehren. Filt jedes Bergeben foll ber König ftart um Gelb gestraft werben (um bas "Taufenbfache" beffen mas ein gemeiner Mann bezahlen mußte), "und biefe Strafe foll er ben Brieftern geben ober in ben Strom werfen". - Benn ber Ronig felbft aus Hunger stürbe darf er einen in den Beda's unterrichteten Bramanen nicht besteuern noch einen folchen in seinem Gebiete hunger leiden laffen.

Die erste Kaste bewahrt ausschließlich das Geheimniß der Wissenschaften. Demgemäß ist denn auch diese Kenntniß eine sehr dürftige. So in der Aftronomie (nach de Lambre's Untersuchungen). In der Heilfunde wird wesentlich die göttliche Mitwirkung in Anspruch genommen und mit Gebeten geheilt. Was die colossalen Bauwerke betrifft, so scheinen dieselben wie bereits erwähnt Nachahmungen der römischen Architektur aus der Zeit ihres Sinkens.\*) Die Kunst diente

<sup>\*)</sup> Die großen Abtheilungen architektonischer Ordnung find nach Ram Raz dieselben bei hindus und Römern; namentlich ist das Piedestal römischen Ursprungs, ebenso ber Umriß des Simswerkes. Der Stil der Berzierungen ist entartet, angeblich noch unter bem übeln Geschmade der in der Periode der Antonine und Diocletians herrschte.



nur dem Cultus, der das ganze indische Leben in seinem Kreise gebannt hält und der sich dabei dem Gottbegriffe nicht anders als in ungeheuerlicher Symbolit zu nähern weiß. "Wo die Gestalten der Götter, wo die Geschichte ihrer wundersamen Schicksale zur Anschauung kommen sollen, wo der tieferregte geheinnissvolle Schauer vor dem Unnahbaren in die Erscheinung strebt, da vermögen nur äußerlich symbolissirende Zuthaten, häufungen von Gliedern, von Röpsen, Armen und Beinen, oder barocke Zusammensetzungen thierischer und menschlicher Leiber dem dunkeln Ringen zum Ausdruck zu verhelsen" (Lübte). In Wirklichkeit bildete die Religion nicht ein Förderungsmittel sondern eine Fessel der Kunst.

Alle Anerkennung verdient die poetische Literatur ber hindus, welche bei ber frühen Ausbildung ihrer Sprache und ber frühen Erfindung ihrer Buch. stabenschrift, unter ber glübenden Phantasie und dem mystischen Bantheismus foon in fehr ferner Zeit eine eigenthümliche Entwicklung erlangte. Roch mehr muffen wir ftaunen über bas mas bie alten Indier auf bem Gebiete ber Sprachforschung geleistet haben. "Dag es möglich war in die tiefen Bebeimniffe ber Sanstrit-Sprache einzubringen," bemerft ein neuer Forscher (Boly), "verdanten wir gang befonders ben alten Indiern felbft, die nicht nur ihre ungeheuer reiche Literatur in forgfältig auf Balmenblättern gefdriebenen ober vielmehr geritten Exemplaren erhalten haben, sonbern auch in einer Zeit wo außer in China auf ber ganzen Welt tein Menfch an etwas Aehnliches bachte, Grammatiken und Wörterbücher zusammen stellten die noch heute ihres Gleichen suchen. So des Panini (300 vor Chr.) 3996 grammatische Regeln, bie alles nur Erörterbare mit bem größten Scharffinn zerlegen und uns ein Einsehen in ben Bunberbau Diefer Sprache gemähren. Go bie Wörterbucher bes Amarafofcha u. a. Nur burch biefe riefigen Borarbeiten aus einer Zeit in ber ben gelehrten Bramanen jene Sprache fast noch als Muttersprache bis in ihre Tiefe verständlich mar, gewannen wir überhaupt eine Ivee von bem mas in ber Sprache eine Burgel heißt, weil hier die grammatische Analyse so weit vorgeschritten war daß die Burgel als bestimmter Lautcompler aus dem Worte berausgeschält und uns fo der Brocef der Weiterbildungen und Wandlungen der Wurzeln in Saupt- und Nebenfunctionen veranschaulicht werden konnte. Erft mit ber Renntnig bes Sansfrit erschloß sich uns die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Etymologie auf bem Gebiete ber indo-germanischen Sprachen."

Als blühenden Zweig der Gewerbsindustrie finden wir schon im hohen Alterthum die Weberei in Baumwolle und Linnen bezeichnet. Aber nicht ebenso hoch wie die mechanische Entwicklung steht die des Geschmackes, indem überall üppige Bracht und greller Prunk vorherrschen.

Der Reichthum Indiens an eigenthümlichen und anderwärts gesuchten Naturerzeugniffen hat ohne Zweifel frühzeitig den Handel belebt. Dennoch Kolb, Gulturgeschichte. I. 2. Aufl. konnte ber Berkehr mit bem Innern bes Landes icon ber Schwierigkeit ber Bers binbung wegen niemals einen wirklich großen Umfang erlangen.

Dies die Grundzüge unter denen die Indier schon vor Iahrtausenden lebten. Und diese Grundzüge dauern sort dis zum heutigen Tage. Man staunt daß eine solche, den Menschen vielsach entwürdigende Scheincultur sich so lange zu erhalten vermochte. Nur die gegen auswärtige Feinde in bedeutendem Maß schützende Lage des Landes, sein Klima und seine sonstigen eigenthümlichen Berhältnisse erklären dies. Dermalen dagegen vermag es kein Wunder Brama's mehr, das Eindringen der europäischen Eultur abzuhalten. Und so sehr auch der strengste Tadel des Bersahrens der Engländer vielsach gerechtsertigt ist, so muß der Wenschenfreund doch die vor sich gehende Umwälzung im Ganzen segnen, berücksschigt er auch nur die Abschaffung der Wittwenverdrennung, und die Erlösung der niedern Kasten, der Berworsenen, der Parias, aus der entwürdigendsten Schmach.\*)

## Aegnpter.

Nach ben alten griechischen Schriftstellern hatte man die Aethiopier gleichsam als das Urvolk der Cultur anzusehen. Wir haben jedoch allen Grund zu der Annahme daß ihnen eine unverdiente Ehre zu Theil geworden. Auch lassen die Aeukerungen jener griechischen Schriftsteller selbst erkennen daß man im Bellenenlande von den Aethiopiern gar nichts Bestimmtes wufite. Homer (etwa 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung) gedenkt ihrer mit allgemeinen poetischen Lobfprüchen; ihm find fie "die gerechtesten unter ben Menschen, — die Lieblinge ber Götter". Berodot (etwa fechsthalb Jahrhunderte fpater) legt ben einzelnen Stämmen ber Aethiopier Namen bei welche für sich schon zeigen bag ihm jede nähere Kenntnif mangelte. Die Einen beifen bei ihm die "Langlebenden", Die Andern die "Söhlenbewohner" (Matrobier und Troglodyten). Wie wenn es leichter wäre die Lebensweise und sogar die Lebensdauer der Angehörigen eines Bolles zu ermitteln als beffen namen zu erfahren! Gine einheimische Literatur der Gepriefenen gibt es ohnehin nicht, und weitere Quellen der Auftlärung fehlen ebenfalls. Wir gelangen bamit zu bem Schluffe bag bie Aethiopier unter ben historischen Culturvölkern nicht existiren.

Wir wenden uns zu den Aeguptern, zu jenem Bolle beffen hobes Alter und Cultur durch unbestreitbare Denkmäler bewiesen ift, — Denkmäler, welche

<sup>\*)</sup> Nachweisungen über die oben angesührten Lehren der Bramanen, besonders aus dem Gesethuche Manu's, haben wir an einem andern Ort unter Ansühren ihres Wortslautes gegeben. Es dürste überstülssig und sür die Mehrzahl der Leser nicht genügend ansprechend sein, diese Sondernachweise hier zu wiederholen. — Uedrigens sei die dieser Gelegendeit demerkt, daß den Gesehen Manu's dermalen wol 150 Millionen Menschen unterworsen sind. Neben ihnen leben in Hindostan etwa 16 Mill. Mohammedaner, 5 Mill. Siths, 2 Mill. Christen, 100,000 Juden und eine kleine Anzahl Parsen.

wegen ihrer Menge und coloffalen Größe seit Jahrtausenden bas Staunen der Belt erregen.\*) Auch berichtet bereits ber "Bater ber Geschichte". Berobot wie erwähnt, um die Mitte bes fünften Jahrhunderts vor dem Beginn unserer Reitrechnung) in fehr umfaffender Weise über Aegypten und basjenige mas er felbst in biesem Lande mit scharfem wenn gleich nicht jumer ganz ungetrübtem Beobachtungefinn erfundet und gefeben. Es ift jum Erstaunen wie viele Mittheilungen er ben fonft in Gebeimhaltung fich bullenben Brieftern zu entloden vermochte, wobei ihm aber allerdings auch Täuschungen begegneten. \*\*) -Di o b or von Sicilien verbanten wir gleichfalls manche werthvolle Notigen. 3mar lebte er erst lange nach dem Sturze der altägwetischen Nationalität (über 400 Jahre fpater als Berobot), indeg konnte er einige altere griechische Schriften benuten Die für uns verloren find ; boch ermangeln feine Mittheilungen bäufig der nöthigen Rritif. - Bon Manetho, einem ägyptischen Briefter ber Stadt Sebennytus im Delta aus bem britten Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung, find verschiebene Bruchftude auf uns getommen. Sie geben junachft Konigsnamen, bis in eine fehr entfernte Zeit binauf. Man bat ihre Richtigkeit früher unbedingt bezweifelt und den Aufzeichnungen Manetho's als eines Fabelerzählers wol fogar jeden. Werth abgesprochen; allein die neueren Entdeckungen haben wesentlich zu ihrer Beglaubigung geführt. Ja es hat fich ergeben, daß Manetho für Die agyptische Geschichtsforschung von weit böberm Werthe ift als bie gesammte altere Literatur ber Griechen, ba er wirklich aus Originalquellen schöpfte, und nun bie nemeitliche Wiedererforschung solcher Originalquellen erleichtert, ja vielfach bas Material zur Wieberherstellung ber alt-agyptischen Geschichte überhamt liefert. Die Antorität Herodot's und Diodor's erscheint dagegen entschieden verringert. -Die Angaben ber Juden über Aegypten beschränken fich nicht nur auf die veraleichsweise boch nicht fehr lange Zeit der Anwesenheit Diefes Bolles in dem

<sup>\*)</sup> Das Land hieß Chemi (bas Schwarze), von bem bunklen Boben im Gegensat zur gelblichen Wiste; die Juden nannten es (im Dual) Migrazim. Der griechtsche Name Negypten soll davon herrühren daß das Bolt sich als Gypti ober Aupti bezeichnet habe, ein Name der sich wenig verändert bei ihren Nachkommen, den Kopten erhalten hat. (Bergl. Lenormant, "Manuel d'histoire ancienne de' l'Orienta.) Brugsch stellt noch eine andere, jedoch ziemlich unnatürliche Etymologie des Namens Aegypten auf.

jedoch ziemlich unnatürliche Etymologie bes Namens Aegypten auf.

\*\*) Herobot wird gewiß mit großem Rechte boch geschätt. Man geht aber viel zu weit wenn man jede seiner Angaben als über jeden Zweisel erhaben ansieht. Es liegt in ber Natur ber Dinge baß die schlauen ägyptischen Priester dem Frembling mitunter absicht lich salsche Angaben machten, die dieser getreulich und selbst von heiliger. Schen ersüllt, nackerzählte. Aber selbst in Beobachtung gewöhnlicher Lebensverhältnisse begegneten Herod verzählte. Aber selbst in Beobachtung gewöhnlicher Lebensverhältnisse begegneten Herod verzählte. Aber selbst nund Zea Brot bereiteten, solches aus Weizen und Gerste aber verzihstenen, wie sie auch nur eherne Trintgeschirre besäßen. Nun ist dagegen nachgewiesen (insbesondere durch Wilfinson, "Manners and customs of the ancient Egyptianse, London 1837) daß jenes Brot bios die Nahrung der Armen war, während das der Reichen gerade ans Beigen und Gerstenmehl bestand, wie man ja auch noch altägyptische Weigenstoner in Nenge gesunden hat. Ebenso ist thatsächlich bewiesen, daß die Aegypter Trintgeschirre besaßen, versertigt aus Gold, Silber, Glas, Porzellan oder Thon.

bezeichneten Lande, sondern es darf auch nicht übersehen werden daß fie von den Geinden der Aegypter herrühren. Dabei geben fie feine umfaffende Schilberung ber Buftande und Berhaltniffe. - Wichtig und gleichsam belebend fur Die Befcichtsforschung find die noch vorhandenen meift coloffalen Bauwerte und die mitunter in bemerkenswerther Frische erhaltenen Abbildungen auf benselben. In hohem Mag überraschende Resultate verdanken wir ber mundervollen Geiftesicharfe welche zur Entzifferung ber Bieroglophenfdrift geführt bat, Die schon viel weiter gediehen ift als wir bei Bearbeitung der ersten Auflage diefes Buches glaubten annehmen zu burfen. \*)

Die Ausbeute die sich in Folge dieser Entbedung ergab ift eine reiche, da (Dant ben wenig zerftörenben Ginfluffen bes ägyptischen Klimas) nicht nur zahllose Monumente mit unverwitterten Inschriften, sondern auch zahllose Bapprusrollen — somit gleichsam Blicher — aus jenen Zeiten mehr ober minder gut erhalten find. Gie reichen hinauf bis jur zehnten, jedenfalls bis ju ben Anfangen ber awölften Dynastie, etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. \*\*)

Negypter. Grampouton geigte norigens nicht viele die die deregigt, bet Vielogischer eine Aeigenschrift sind, also ein Alphabet ansmachen (phonetische), sondern auch daß andere allerdings die Gegenstände vollständig abbilden (3. B. die Sonne).

\*\*) Nach Lenormant stammt ein auf der Bariser Bibliothet besindicher Papprus aus der Zeit des vorletzen Königs der 5. Opnassie und wäre über 5500 Jahre alt. Lauth vindicitt dem Papprus Prisse ein Alter von 5400 Jahren. Noch mehr als über das Alter an sich,

erftaunt man über ben abstracten Inhalt ber eben bezeichneten Schrift.

<sup>\*)</sup> Beim Anblid biefer feltsamen hieroglophen mochte man von vorn berein ichon an ber Möglichkeit bes Entrathfelns verzweifeln, und bies um fo mehr, weil fich Alles nicht nur auf Berhaltniffe bezog bie une bollig entrudt find, fonbern weil auch bie Sprache felbft, in der diese Dinge geschrieben wurden, längst von der Erde verschwunden und uns unbefannt ift. Dem Engläuher Young und dem Franzosen Champollion gelang es einen Schliffel zu finden. Sie gingen, im Gegensate zu der bisherigen Annahme, von der Ansicht ans, daß die Hieroglyphen Buchstaben bezeichnen, nicht blos Bilber oder Symbole. Die Entbedung eines Steines zu Rosette (1799) bildete den ersten nähern Anhaltspunkt. Die Entbedung eines Steines zu Rosette (1799) bilbete ben ersten nähern Anhaltspunkt. Dieser Stein enthält drei Inschiften, davon eine in griechischer Sprache; aus dieser ersah man, daß der gleiche Inhalt auch in hieroglyphischer und demotischer Schrift bier gegeben set. Man begann mit Aussuchen er Eigennamen; dabei gab es einen ersten Anhalt, daß der Adnigsname Itosemäus mit einer Einfassung umgeben war. Was die fremde Sprache betrifft so vermuthete man, viele altägyptische Wörter möchten in der koptisch en Sprache sorterhalten worden sein. Nun ist freilich auch diese koptische Sprache seit etwa anderthald Jahrhunderten untergegangen; indes bestigt man noch eine Bibelübersetung und einige asetzische und liturgische Bilder in derselben. Die Bermuthung bestätigte sich. So wardenn endlich sestgeltellt, daß die Hieroglyphen keineswegs eine eigentliche Vilberschrift, sondern eine höchst eigenthümliche Buch fia den schrift bilden. Jedes Bild galt sit den ersten Buchsaden des zu bezeichnenden Gegenstandes oder Wortes. Wollte man z. B. den Ramen Kleopatra schrieben, so zeichnete man sitr den Buchsaden K zuerst eine Schale, denn diese hieß Kelol, oder eine Hitte Kalidi, oder eine Mitge Klast. Das L ward durch einen Löwen — Lado ausgedrickt; das R durch einen Mund — Ro, oder einen Granatapfel — Roman; das T ward angedeutet durch eine Kalu — Tot, oder ein Mauerbiei — Tore u. s. w. — Eine solche Schrift war nun wenig geeignet für den gewöhnlichen blei = Tore u. f. w. - Eine folche Schrift war nun wenig geeignet für ben gewöhnlichen Gebrauch, da es viel zu zeitraubend ist eine Menge Dinge zu zeichnen um nur ein einziges Wort auszudrücken. So lag es nahe, einzelne Zeichen abzukürzen. Auf diese Weise entskand die von uns sogenannte hi eratische, emblich die noch mehr vereinsachte sog. de motische (ober enchorische) Schrift. Dieser brei verschiebenen Schriftarten bebienten fich bie Aegypter. Champollion zeigte übrigens nicht blos bag bie Mehrzahl ber hieroglophen eine

Aus allen uns vorliegenden Thatsachen ergibt sich die Gewißheit eines ungemein hohen Alters der ägyptischen Eulturanfänge. Richt erst zur Zeit Herodots, ja nicht erst seit der Ankunft der Juden im Rillande bestand ein vollständig entwicklies Staatsleben, sondern schon als die ältesten der bekannten Baudenkmäler ausgessührt wurden. mußte eine gegliederte Organisation vorhanden, und mußten in vielen Beziehungen, auch in der Technik Fortschritte erlangt sein, wie sie wol erst nach Jahrtausende langen Bemühungen errungen werden konnten. In Wirklichseit brachte man denn auch dei Heliopolis und Memphis vermittelst Bohrlöcher Stücke von Backseinen und Töpferwaaren aus einer Tiese von 60 und 72 Fuß zu Tage. Da die Erhöhung des Rilthals in jener Gegend während eines Jahrhunderts nicht mehr als höchstens 5 Boll zu betragen scheint, so würde sich ein Alter dieser Scherben von 12,000 und 14,000 Jahren ergeben. Mag man immerhin den Werth jeder derartigen Berechnung bestreiten, so weisen doch alle Anzeichen darauf daß die altägyptischen Culturansfänge über das nach der Bibel angenommene Alter der Welt weit hinausreichen.

Die alte Geschichte des Rillandes wird gewöhnlich in drei Perioden getheilt: 1) von der frühesten Zeit bis auf Sesostris (Ramses II.), etwa 1500 Jahre vor Christus; 2) von da bis Psammetich und die Aufnahme der ersten Fremden im Lande, etwa 650 vor Chr.; 3) bis zum Untergange der Nationalität durch die persische Eroberung unter Cambyses, im Jahre 525 vor unserer Aera.

Die Erzählungen über die Ereignisse während der beiden ersten Perioden in den ältern griechischen Schriftsellern ermangeln aller bestimmten Begründung. Angaben wie die Herodots: Auf Menes seien 330 Könige gefolgt (eine heilige Zahl!), — und ebenso die Chronologie Diodors, der mythische Königsnamen ansührt und dann in lauter heiligen Zahlen einschaltet: dazwischen 7 Könige, 12 Menschenalter, 7 Menschenalter u. s. f., sind an sich bedeutungslos.

Befentlich anders gestaltet sich die ägyptische Geschichte in Folge der Hierosglyphenentzisserung unter Bensthung der von Manetho erhaltenen Angaben. Allerdings treten gerade bei diesem Schriftseller die verschiedenen Königsdynastien in den Bordergrund; die von ihm ausgesührten 30 einheimischen Dynastien bilden das Gerippe, den sesten Bestandtheil seiner ganzen Geschichte. Das ist es nicht was wir überhaupt in der Geschichte suchen, wodurch dieselbe für uns einen Werth erhält. Wol aber ist anzuerkennen daß wir wenigstens bestimmte Auhaltspunkte haben, und uns nicht kurzweg, wie es nach Perodot und Diodor scheint, auf dem Gebiete der bloßen Wythe besinden.

Indes ift felbst die Chronologie, um welche es sich hier in erster Linie handelt, auf Grundlage der Manetho'schen Angaben nicht unbedingt herzustellen,

<sup>\*)</sup> Die Tempel von Theben find jum Theil aus Material hergestellt, bas bereits zu früberen Bauten verwendet war.



weil wir nicht wissen, inwiesern vieser Schrissteller bei Theilungen ves Reiches die verschiedenen gleichzeitigen Herrscher oder selbst Prätendenten (Nebentönige) nach einander aufgestührt hat. So kam es, daß der Ansang der ersten Opnastie von Lepsius in das Jahr 3892; von Lauth in 4157, von Böch sogar in das Jahr 5702 vor unserer Zeitrechnung versetzt ward. Run sind (nach Lauth) nicht weniger als 142 Inschristen von Gräbern aus den Zeiten der 5 ersten Opnastien entzissert. Die drei großen Pyramiden von Gizeh rühren von der 4. Opnastie her. Damit erscheint denn festgestellt, daß die Cultur von welcher jene Bauten und Inschristen Zeugniß geben, schon vor mindestens 5700—7000 Jahren vorhanden war; und wie viele Iahrtausende mußten vergangen sein, die die Mensche heit zu der durch diese Monumente beurkundeten Bildung hatte gelangen können?

Innere Zerwürfnisse welche zur Zeit der 14. Dynastie das Reich spalteten, ermöglichten einem von der östlichen Landgrenze eingefallenen wilden Bollsstamme semitischer Rasse sich im Lande festzuseten, Unterägupten unbedingt zu unterwersen, Oberägupten aber zinspflichtig zu machen. Es war die Beriode der Hisos — hirtensürsten, welche mindestens 260 (nach Lepsius 511) Jahre währte. Die Landesbefreiung ging von den die dahin zinspflichtigen Oberäguptern aus.

Als Grenze der ältesten Periode wird die Regierung Ramses' II., des Sessossis der Griechen, angenommen. Aus seiner Zeit stammen die meisten vorhandenen Denkmäler und Inschriften. Sein Sohn Menoptah ist der Pharaodes Exodus. (Die Juden waren wie es scheint unter der Hylsosherrschaft nach Negypten gekommen und nach derselben im Lande verblieben.)

Um das Jahr 800 vor unserer Zeitrechnung wurde Aeghpten, in welchem wieder Uneinigkeit herrschte, von den Aethiopiern erobert, deren Häuptling Sabako (Schabaka) die 15. Dynastie begründete; ihre Dauer betrug etwa ein halbes Jahrhundert. Nach Bertreibung der Aethiopier scheint das Reich in einzelne Thelle zerfallen zu sein. Es war die Zeit der sog. Dodekarchie. Run wird die ägyptische Geschichte heller, es ist die kurze dritte Periode, die Zeit der Erschließung des Landes silr Fremde. Diese erlangten naturgemäß zuerst in Riedersäghten Zugang. Der Berkehr der dortigen Bevölkerung mit andern Menschen erweiterte ihren Geschichskreis und förderte ihren Wohlstand. Dadurch ward der Reid der übrigen Fürsten gegen den kleinen Gebietsbeherrscher Psammetich I. von Sais erweckt; sie wollten ihn verderben. Doch der Bedrohte, gerade durch den Wohlstand seines Landes mit reicheren Mitteln ausgestattet und von fremden Söldnern unterstützt, besiegte seine Angreiser und schwang sich zum Alleinherrscher über ganz Aegypten empor.

Indes erwies fich das Glüd diefer Einigung ganz Aegyptens von sehr zweiselhafter Natur. Der Staat war nun eine Militärmonarchie. Die Könige welche ihre Macht im Innern erweitert hatten, wollten sie auch nach Außen vergrößern; sie stürzten sich in auswärtige Kriege. Die Eroberungssucht rächte sich

furchtbar an ihnen und dem Bolke, und so kam es denn daß das Land, etwa 125 Jahre nach Psammetich I., persische Provinz ward und es blieb selbst nach den Siegen der Hellenen über die Perser. Erst die Umgestaltung der orientalischen Welt durch Alexander von Macedonien änderte nach zwei Jahrhunderten das Geschied des Nillandes. Die auf den Tod dieses Eroberers gesolgte Zersplitterung seines ungeheuern Reiches brachte auch Aegupten wieder die Selbständigkeit und eine neue Periode des Glanzes. Wir haben uns indeß hier nur mit dem alten Aegupten zu besassen. —

Ungleich wichtiger als die Nachrichten über die Ereignisse find die auf uns gekommenen Mittheilungen über die so cialen Zustände des alten Aegypten, und diese Mittheilungen, ohnehin theilweise von Augenzeugen herrührend, erhalten einen ganz eigenthümlichen Reiz durch die wundervollen Denkmäler und die zahllosen sonstigen Ueberreste aus jener fernen Zeit.

Die Bevölkerung des Landes bestand aus Angehörigen dreier verschiedener Menschenstämme; aus start gebräunten Weißen mit schlichten Haaren, aus traus-haarigen Negern, und aus eigentlich Braunen, den unverkennbaren Boreltern der heutigen Fellahs. Die letzten, Bauern und Nomaden, bildeten die untere Bolksclasse. Die Schwarzen erscheinen als Kriegs- oder Haussstlaven. Die Weißen waren die herrschende Classe, die höhern Stände, die Bertreter der Nationalität.

Man hat, wie oben bereits angedeutet, in früherer Zeit angenommen, die Cultur sei von Aethiopien nach Negypten verpflanzt worden. Reuere Forschungen lassen entschieden das Gegentheil annehmen. Das Land scheint von Asien oder vom Mittelmeere her die erste Anregung zur Bildungsentwicklung erlangt zu haben. Schon die Rassenverschiedenheit — die Weißen sind auf den Bildern dargestellt als Sieger und Herrscher, die Braunen und Schwarzen dagegen als Geringere und Bertsnechtete — deutet dies an, wie es denn auch allen übrigen Verhältnissen entspricht daß die Bildung den Nil hinauf, nicht hinab getragen worden ist. Darum sinden wir selbstverständlich in Aethiopien nur sehr geringe Spuren von Cultur, als die entserntesten Ausläuser der aus dem Mutterlande nach entsernten Besitzungen gebrachten Entwicklung.

Die innern Berhältnisse des ägyptischen Bolkes näher betrachtend, wird man so vielsach an die Zustände der Indier erinnert daß wir der Annahme einer Berwandtschaft beider Bölker uns kaum entziehen können, wie sehr dieser Sedanke auch von verschiedenen Schriftsellern bekämpft wird. Der religiöse Cultus ersscheint als Grundlage aller socialen Einrichtungen; die Priester waren der Mittelpunkt von Macht und Bildung, über welche da wie dort das Königthum sich ershob; das ägnptische wie das indische Bolk sindet sich in Kasten geschieden.

Der gesammte Cultus scheint aus bem Sabäismus, bem Sonne- und Sternbienst hervorgegangen zu sein. Es fanden wiederholt Berkörperungen der Gottheit statt, hier immer in Dreifaltigkeiten hervortretend. Die früheste berfelben war die von Ammon, Muth und Kons. Die erste Gottheit bedeutet geistiges Licht, die letzte bezeichnet Intelligenz, die zweite war die Mutter des Dritten, also nach europäischer Ausdrucksweise, die "Mutter Gottes". Diese Gottheiten gingen von Dreiheit zu Dreiheit dis auf die jüngste, die irdische über, bestehend aus Osiris (Bater), Isis (Mutter) und Horus (Kind, Sohn von beiden).

Die Kenntniß der Priesterreligion blieb in Aegypten wie in Indien dem Bolke forgsam verschlossen. Für diese Massen ward eine roh-materielle Bolks-religion geschaffen. Man personissicirte die Natur und verehrte einzelne Wesen, namentlich auch Thiere. Jene Drei erscheinen so ziemlich als National., alle andern als bloße Localgottheiten, wie denn die Idee von solchen Localgottheiten, die nur in ihrem Bezirke volle Macht besäßen, eine im Alterthum überhaupt weit verbreitete war (wovon selbst die Bibel Zeugniß giebt).

In den frühesten Zeiten kamen Menschenopser vor (die Angabe Diodor's wird durch Abbildungen bestätigt). Der Thiercultus ward durch alle Perioden sortgesetzt. Wer vorsätzlich ein heiliges Thier tödtete hatte das Leben verwirkt; geschah es unabsichtlich so trat, sosern es sich nicht um einen Ibis, Habicht oder eine Kate handelte, Milderung ein: die Priester bestimmten dann willsürlich die Strase. Diodor erzählt als Augenzeuge, wie selbst noch in der Zeit in welcher die Aegypter die Gunst der Kömer auf alle Weise zu erlangen strebten, die Fürsbitten ihres eigenen Königs Ptolemäus nicht vermochten, einem Kömer das Leben zu retten der unvorsätzlich eine Kate getödtet hatte. — Bei Feuersbrünsten sorgte man mehr für Kettung der Katen als für Lösschen des Brandes. Aehnlich wie wir es heute noch bei den Hindus sehen, gingen die Menschen in Zeiten von Hungersnoth lieber selbst zu Grunde als daß sie die heiligen Bestien einer Futterbeschräntung unterwarfen oder gar sie abschlachteten. — Aus ihren Feldzügen kehrten die Soldaten wehklagend mit ihren todten Katen und Habichten in die Heimath, und hier veranstaltete man dann verschwenderische Leichenseiern sür diese Thiere.

Hohen Werth legten die Aegypter auf die Erhaltung der Leichen gestorbener Menschen. Wie es scheint nahmen sie an daß die Seele nicht bestehen könne ohne den Körper. Eine menschliche Leiche galt als das sicherste aller Unterpfänder das die Nachkommen zu bieten im Stande waren.

Ehe man einen Tobten bestattete ward seierlich Gericht über sein ganzes Leben gehalten. Die Anklage stand einem Jeden zu, die Entscheidung aber war in die Hände der Richter — d. h. der Priester gelegt. Der Schuldigbefundene hatte die Shre der Leichenseier verwirkt. Auch die Könige unterlagen dem Todtensgericht, und es mag darin ein bedeutender Machthebel für die Priesterschaft gesfunden werden. \*)

Die Angaben über Die Bahl ber Raften in welche bas Bolf getheilt mar

<sup>\*)</sup> Lenormant bestreitet die Richtigkeit biefer Angabe ber griechischen Schriftfteller. Er meint: "Es gab teine Boltsversammlungen biefer Art; ber tobte Ronig war eben fo gut

stimmen nicht überein. Wahrscheinlich gab es beren vier (wie in Indien), obwol Herodot 7, Plato 6, Diodor 5, Strabon nur 3 annimmt. Ratürlich bildeten die Priester den ersten Stand. Sie besetzten alle Staatsämter und waren die ausschließlichen Träger jedes höhern Wissens; ste erscheinen als Richter, Aerzte, Zeichendeuter und Baumeister, und in ihrem Besitze besand sich der größte Theil des Grundeigenthums, von dem sie (wie in Indien) keinerlei Abgabe entrichteten. Aber auch für sie bestanden strenge ascetische Vorschriften über Lebensweise, Speisegenuß, Fasten, Baden und sonstige Dinge.

Die Krieger erscheinen hier gleichsalls als zweite Kaste. Ihnen waren große Feldgüter zum Genuß eingeräumt. Mit den Priestern bildeten sie eine Art Adel.
— Durch alle Kasten herrschte der Grundsatz der Erblichkeit des Standes, obwol nicht immer unbedingt daran sestgehalten worden zu sein scheint; jedenfalls war das Wissen der Geringern beschränkt, und die Unterordnung unter die Höheren, die Priester sest begründet. Auch sand sich die Lebensweise für jeden Stand eigens vorgeschrieben. Besonders verachtet waren die Schweinhirten, obwol das Schwein mitunter als heiliges Thier galt.

Neben bem Kaftenunterschiede bestand auch noch Stlaverei. — Ebenso wie im ganzen übrigen Oriente war zubem Polygamie herrschend, die Briester- kaste sah sich ausnahmsweise auf Monogamie beschränkt.

Das Priesterthum hat überall, so lange das Bolf fich nicht felbst zu emancipiren wußte, seine Borschriften weit über bie geiftlichen Dinge hinaus, auf alle möglichen weltlichen Berhältniffe ausgebehnt, namentlich Gefetze über Lebensweife, Speisen und Reinlichkeit erlassen und beren Bollzug überwacht. Im alten Aegyp. ten treffen wir auf eine ganze Reihe folder Anordnungen die fich von Aegypten aus im Judenthum theilweis bis beute forterhalten haben. Die zu folachtenden Thiere wurden durch Briefter untersucht, nicht sowol ob fie gefund als vielmehr ob sie nach äußeren Merkmalen (3. B. Haare am Schweif) für rein zu halten seien. Den Ropf irgend eines Thieres affen bie Aeghpter niemals. Dit Angehörigen frember Bolfer welche unreines Fleisch genoffen baben konnten, ließen sie sich auch in fpateren Zeiten nie in naberen Berkehr ein. Darum vermieden fie es, wie Berodot erzählt, jemals einen Bellenen auf den Mund zu kuffen, noch beffen Meffer, Reffel ober Bratsvieß zu verwenden. Wer nicht die ägpptischen Diätgesetze beobachtete galt als Barbar (Berobot). Selbst am Körper trug ber Aegypter bas Zeichen seines besondern Cultus, seiner Nationalität; Die Befdneidung, von ber Berobot ergablt, fammt aus Negopten und ift bei ben Juden nur Nachahmung.

Aehnlich wie in Indien entwickelte sich die Fürsten- neben der Priestermacht.

ein Gott wie ber lebenbe. Kam es vor baß einem Könige bas Begräbnig verfagt wurde, fo geschah es — auf Befehl eines anbern Königs, ber jenen als Usurpator bezeichnen wollte."

Was die Sonne am Himmel, sollte der König auf Erden sein.\*) Die Könige erflärten sich wol selbst als Ebenbürtige ber Götter; alle führten ben Titel "Sohn ber Sonne". In einer Grotte ju Ibrim ift König Amenhotep III. bargeftellt, fitend als Gleicher unter ben Göttern. Den Tempel von Soleb an ber britten Nilschnelle hat berfelbe Fürst "seiner eigenen Gottheit" = fich selbst errichtet. Eine ber Darstellung eines Triumphjugs bes Königs Barembebi beigegebene Inschrift besagt von diesem herrscher: "Der gnädige Gott kehrt zurud, getragen von ben Bäuptlingen aller Länder". An innern Rämpfen zwischen bem Monarchenund bem Priesterthum scheint es indeg, wie es auch ber Ratur ber Dinge entspricht, nicht gefehlt zu haben. Der Berricher, obwol ausgestattet mit großem Pomp nach Außen, follte ausschließlich von Prieftern umgeben sein; nur Prieftersöhne durften ibn bedienen und alle wichtigen Angelegenheiten follten burch Angehörige bes geistlichen Standes an ihn gelangen; mit ihnen follte er fich berathen. Auch fand er fich jur Beobachtung einer Menge priefterlicher Borfdriften verpflichtet.

Die Religionsgesetze wirkten bemment auf Runfte. Wiffenichaften und felbst Gewerbe. Ift boch ber Fortschritt eine ftete Bedrohung bes auf bem ; Stabilitätsprincip beruhenden Priefterthums. Das Raftenwefen tam bagu als Mittel eines ftarren Festhaltens an ber alten Weife, felbst im handwert.

Die Leiftungen ber Aegypter in ber Beilfunde maren febr gering. Alpftiren, Bomitive und Fasten galten als Hauptmittel; in Berbindung bamit stand die Aftrologie. Der Arzt welcher von den alten Borfchriften fich entfernte, lief bei ungunftigem Erfolge Gefahr mit bem Tobe bestraft zu werben. - In ber Aftronomie besagen die Aegupter bedeutende Renntnig. Ihr Jahr mar in Monate eingetheilt, jeder Monat in 3 Decaden, also von 10 Tagen (wie imfrangöfischen Revolutionstalender); 361/2 Decaden bildeten bas Jahr. Die Aftronomie mußte aber bier wie in ben frühern Zeiten überall zu aftrologischen Träumereien und Täuschungen bienen. Entschieden gering waren bie oft gepriesenen Kenntniffe in ber Geometrie. Als ber Grieche Thales Die Bobe ber Buramiden nach ber Länge ihres Schattens berechnete, dunkte bies bem Könige Amafis eine ganz wundervolle Erfindung des Genies zu fein.

Für bas Coloffale, nur wenig für bas Schöne und Erhabene befagen bie Aegypter Ginn. Dies beweifen foon Die Bauten ihrer Byramiben. Es gab beren gegen 40 größere und noch viel mehr (jedenfalls über 100) kleinere. Sie bienten als Königsgräber der Eitelkeit von Despoten (eine der größeren foll sogar einer Buhlerin wegen erbaut worden fein). Willenlos ließ fich das Bolf zu folchennutlofen Arbeiten antreiben ! \*\*)

<sup>\*)</sup> Der in ber Bibel fo baufig vortommenbe Rame Pharao, ber eigentlich Phra

lautete, ift tein Eigenname sondern die Bezeichnung für "Sonne".

\*\*) Die drei großen Byramiden von Gizeh allein enthalten eine solche Steinmasse (4,693,000 Cubitmeter), daß man davon eine 9 Fuß hohe und einen Fuß breite Mauer von 1400 Stunden Länge, also quer durch Afrika, herstellen könnte!

Die merkolirdigsten Bauten sind indes die Tempel. Auf dem slachen Dache des großen Tempels zu Sofu und ebenso auf einem der Insel Phile stehen die Lehmhütten ganzer Araberdörfer. \*) Indeß gewahrt man auch bei diesen Bauwerken ein starres Festhalten an der althergebrachten Art. Sämmtliche Tempel, wie verschieden auch an Größe und Nebendingen, sind sich der Anlage nach gleich. An dem Riesendaue von Karnal \*\*), an welchem nach einer darauf angebrachten Inschrift elf Jahrhunderte lang gearbeitet wurde, bemerkt man gleichwohl keinerlei Berschiedenheit des Styls in den einzelnen Theilen. So wenig gelangte man zu einem Fortschritt daß bei gleichem Style die späteren Gebände nicht schöner und besser sonder eher geringer als die älteren wurden. Es gab nur eine schablonenmäßige, keine künstlerische Aufsassung. — Bogen und Gewölbe waren ohnehin beinahe gar nicht bekannt.

Stulpturen und Malereien fanden in inniger Berbindung mit ber Baufunft. Insbesondere waren alle Banbe, Saulen und Deden ber Tempel damit verziert. Doch auch hierin erhoben sich die Aegypter nie über eine bedeutende mechanische Fertigleit, nie zu wahrer Runft. Anerkennen muß man die Genauigkeit mit welcher bie Unterschiede in ber Gesichtsbildung ber einzelnen Raffen bezeichnet find; es läft fich nicht bestreiten bag fein anderes Bolf bes Alterthums durch seine bilbende Runst die ethnographischen Rennzeichen fo scharf bervorbob; dagegen erscheinen die Körper im Uebrigen fast immer vollständig verzeichnet. Man ftaunt über die fast unvergleichliche Frische und Dauerhaftigkeit der Farben (wobei jedoch das folche Werke fast gar nicht angreifende ägyptische Klima mit zu berücksichtigen ist), aber die Aegupter besaßen der Farben überhaupt nur feche und entbehrten jeder Renntnif einer Mischung berfelben. Ihre Darstellungen tragen burchgebends ben Charafter bes Steifen und Finstern. Sie wuften auch nichts von einer versveltivischen Zeichnung; ber Hauptfigur ward Alles geopfert, fie tritt stets in maffenhafter Größe hervor, neben ber jedes Andere winzig erscheinen, gleichsam in Nichts verschwinden muß. "Roch Niemand hat eine agpptifche Figur in einer Stellung gefeben in welche fich Die menfchliche Bestalt natürlich fügen könnte. Bon ben Banden ift gewöhnlich nur die Gine abgebildet; bas Auge ift voll bargestellt, während bas Gesicht in Brofil erscheint." (C. R. Scott.) — Was indek den Aufschwung der Kunst am meisten hemmen und lähmen mußte war das Sklaventhum in welchem sie darniederlag. Auf den erhaltenen ägweisichen Abbildungen welche Maler und Bildhauer darftellen, erscheint neben biefen Künstlern ber Aufseher mit ber Zuchtruthe. Es waren Stlaven die gur Runftausübung gepeiticht murben!

\*\*) Ein mittlerer Gang biefes Tempels hat 12 Gaulen von je 11 Fuß Durchmeffer; 122 Gaulen von 8 Ruft Durchmeffer tragen bie übrige Dede.



<sup>\*)</sup> Da ber Unrath hinabgeworfen wirb, so find biese Prachtbauten jetzt mit Rothaller Art angefüllt.

Ganz diesem Zustand entsprechend gibt sich ein wilrdeloser Knechtsssinn tund. An und in den Tempeln sind die Bilder der Götter nur Nachbildungen der Geschichter jener Könige welche diese Bauten aufführen ließen. (So gleichen z. B. in allen von Möris oder Sesostris erbauten Tempeln die sämmtlichen Götter diesen Herrscheren.) Die damalige Schmeichelei verstand es nicht, wie eine verseinerte Kriecherei gethan haben würde, die Physiognomie der Fürsten zu idealissen und wenigstens als Bilder zu veredeln, sondern der stunmse Knechtsssun, der Götter und Könige einander gleichstellen wollte, wußte kein anderes Mittel, als selbst das Ideale in die Hässicheleit heradzuziehen. Die Portraite der Könige aus dem äthiopischen Stamm (ebenso die der Götter) haben den Gesichtswinkel der Neger und meistens den stupidesten Ausdruck (es sind jene die Blemier welche, sehr verschieden von den Hytsos mit denen man sie häusig verwechselt, eine eigene Dynastie gründeten, die erst im Jahr 674 vor unserer Zeitrechnung aus Aegypten vertrieben ward).

In den übrigen Zweigen der schönen Kunste haben die Aegypter gleichfalls Richts geleistet. Wir wissen auch von keiner Literatur in unserm Sinne des Wortes; denn Listen von Königsnamen und aufgezeichnete Religionsvorschriften verdienen diesen Namen nicht.

Bliden wir auf die verschiedenen Zweige der Industrie. Die natürlichen Berhältnisse begünstigten den Aderbau. Die von dem Rilstrom allichtlich überflutheten Gegenden bedurften zum Theil nicht einmal des Pflügens, noch weniger der Düngung, und doch erhielt man alle 4—6 Monate eine neue reiche Ernte. Das Ueberschwemmungsgediet des Rils ward durch Anlage von Kanälen künstlich erweitert. Alle andern Berhältnisse wirkten dagegen dahin, den Aderdau auf einer niedrigen Stuse zu erhalten. Die ganze Bearbeitung des Bodens blieb roh; sast alle Adergeräthe waren von Holz, solche von Eisen besaß man nicht, höchstens einige von Erz. — Die vorhandenen Abbildungen bewiesen auch daß man bei der Weinbereitung nicht einmal eine Kelter hatte; die Trauben wurden in Säden ausgewunden. Das Allerschlimmste blieb stets daß der Landmann kein freies Grundeigenthum besaß noch dessen je erwerben konnte; der Boden war Eigenthum der Priester und des Königs, daneben hatte, wie bereits angegeben, die Kriegerkasse Kändereien an Soldes Statt im Genuß.

Mit dem Gewerbstande war der Begriff einer gewissen Erniedrigung verbunden, deshalb durfte auch kein Soldat ein Handwerk betreiben. Richt minder war es den Angehörigen des Handwerkerstandes verboten zwei Gewerde zugleich auszuüben oder das vom Bater ererbte mit einem andern zu vertauschen. Der Mensch sollte durchaus nichts werden als wozu ihn der Zusall der Geburt geführt hatte. — Indeß erlangten doch einzelne Zweige der Gewerdsindustrie eine nicht unbedeutende Ausbildung. Am meisten scheint man sich mit Versertigung von Leinwand und Baumwollenzeugen beschäftigt zu haben. Die Herstellung des

Bapiers (Papprus) verdient besondere Erwähnung. Ebenso verstanden die Aegypter die Bereitung sehr schöner Firnisse. Aeußerst mannichsach waren die aus Holz versertigten Hausgeräthe, Sessel, Stühle, Tische, Bettstätten, Ruhebetten, Sänsten, musikalische Instrumente u. s. f. f. Glas wurde in Aegypten jedenfalls schon lange vor der Zeit versertigt, in welcher die Phönizier in der Geschichte erscheinen, denen man bekanntlich die Ersindung desselben beizumessen pflegt. — Auch die mechanische Geschicklichkeit mit welcher die Aegypter die enormen Steinmassen ihrer Bauten, insbesondere die Obelisten zu bewegen verstanden, verdient Erwähnung, obwol wie es scheint nur Menschenkräfte in Anwendung gebracht wurden.

Der Handel mit fremden Ländern und Bölkern dehnte sich wol schwerlich viel weiter als dis Aethiopien im Süden und dis Sprien im Nordosten aus, und ward selbst nach diesen Gegenden ohne Zweisel am meisten durch Fremde betrieben. Die Furcht der Priester vor den Folgen eines regen Bölkerverkehrs und die Strenge der ägyptischen Ceremonial- und Diätgesetze bildeten schrosse Abschwanzen. Dazu kam der Mangel an gutem Bauholz für Seeschiffe und an einem geeigneten Transportmittel; nirgends gewahrt man eine Spur des Borbandenseins von Kameelen, dieser sür den Berkehr in solchen Ländern unentbehrlichen Thiere; "das Schiff der Büste" scheint erst in spätern Zeiten aus Arabien eingeführt worden zu sein.

Unvergleichbar wichtiger als der Berkehr mit fremden Böllern war der im eigenen Lande, auf dem Nilftrome. Dieser Handel mußte um so bedeutender sein, als an den Usern des Flusses weitaus der wohlhabendste, cultivirteste und zahlreichste Theil des ägyptischen Bolles wohnte, und als man bald durch angelegte Kanäle auch die benachbarten fruchtbaren Landstriche mit jener Hauptpulsader des Landes in unmittelbare Berbindung brachte. — Die erste uns belannte Revolution in den Socialzuständen Aeguptens ward denn auch, wie bereits erwähnt, unter Psammetich I. durch die Macht des Böllerverlehrs bewirkt. Die Eroberungssucht der Könige dagegen war es welche die Bernichtung der Selbständigkeit und der Nationalität herbeiführte.

Ueberblicken wir zum Schluß die Gesammtsumme der uns bekannten Zustände Alt-Aegyptens, so werden wir uns trotz zahlloser Fehler und Mißstände mitunter sehr schlimmer Art, einer Bewunderung nicht entschlagen können. Wir haben vor uns eine sowol durch Schrift als durch großartige Denkmäler bezeugte Culturentwicklung, — Fortschritte der Menschheit aus ihrer primitiven Lage, wie sie nur nach zehntausendjährigem Ringen hatten erzielt werden können. So viel wir zu tadeln sinden, so müssen wir doch staunen über die Totalität der erlangten Entwicklung.

## Juden.

Rein anderes Bolt besitt so allgemein verbreitete und bekannte Geschichtsbucher wie die Inden. Wir können uns beghalb um fo mehr turz faffen. Gelbftverständlich ist unfer Standpunkt auch in diesem Fall ein solcher welcher die Aritif nicht ausschlieft, noch als Glaubenssache basienige vorzugsweise verehrt, was und weil es von der Bernunft verworfen wird (credo quia absurdum est, nach Tertullian). Wir haben tein Glaubens- fondern ein Gefchichtsbuch zu schrei-Glüdlicherweise ist die mitteleuropäische Welt in der Cultur weit genug vorangeschritten, um wenigstens in einem Werte unserer Art einer besondern Rachweifung ber absoluten Unmöglichkeit so vieler biblischen Angaben, etwa nach Reimarus' Beife (in ben zu jener Zeit fo verbienftvollen "Bolfenbuttel'ichen Fragmenten") entbehren zu können; wie man benn auch, beispielshalber erwähnt, einem Statistiler schwerlich begreiflich machen wird bag Joseph, ber mit 70 Familienangehörigen nach Aegypten gekommen fein foll, nach 215 (wenn man will nach 430) Jahren brei Millionen lebender Nachkommen gehabt (600,000 ftreitbare Manner), und daß biefe auf wenigen Quadratmeilen beim Nomabenleben hätten Rahrung finden können. Die Geschichte soll keine Fabelnsammkung fein. Eben fo wenig braucht fie jene kleinlichen und gleichgültigen (nicht felten fogar blogen läppischen Klatsch enthaltenden) Erzählungen zu wiederholen, von denen die Urkunden des jüdischen Bolles angefüllt find und mit welchen gewöhnlich auch unsere Jugend geplagt wird, wobei sie zudem von zahllosen Bügen ber Unsittlichkeit, an welche bas kindliche Gemuth sonft nicht bachte, belehrende Unterweisung erhält.

Es läßt sich nicht verkennen daß die Inden auf andere Weise als alle übrigen Bölker zu einer historischen Bedeutung gelangt sind. Ein kenntnisvoller und verdienstlicher neuerer Geschichtschreiber\*) hat unbesangen hervorgehoben: "Dieses Bolk hat nicht wie die Römer den Erdkreis bezwungen, nicht ein Reich des Geistes aufgerichtet, angebaut, erweitert wie die Hellenen; und eine nenuenswerthe Wissenschaft besaßen die Hebräer auch nicht, wie doch andere Semiten durch Einsuhr; sie hatten wol Espserei wie die Athener, aber es wuchs keine bildende Kunst daraus hervor; ebenso sehlt ihnen auch alle gestaltende Dichtkunst, Epos und Drama, und ihre Schrististeller haben sich nie zum vollen Bewustsein vom Wesen ihrer Redegattung, darum auch nirgends zur Mustergiltigkeit erhoben." Aber das Judenthum hat seit dem Ende des Alterthums unmittelbar und noch weit mehr mittelbar einen mächtigen, lang danernden Einstuß auf alle Eulturnationen gesibt vermittelst der Religion, und überdies ist das jüdische eines

<sup>\*)</sup> Dr. Ferb. Digig, Gefchichte bes Bolles Ifrael. Leipzig 1869, S. 2.



der merkwürdigsten Böller durch seine Schickfale, durch seine Ausdauer und Conssequenz, ja selbst physisch durch eine unverwüstliche, jede andere übertreffende Zähigkeit.\*)

Wie bei ben Aegyptern, follte auch bei ben Juden die Religion Grundlage des gesammten Bolls- und Nationalwefens fein. Jehova (Jave) war dabei ausfclieflich ber Gott ber Juden; andere Götter neben ihm follten nicht gebulbet werden. Man irrt indest fehr wenn man diese Anschauungsweise für eine mit dem gefammten Bollsthum wirklich unbedingt verwachsene, gleichsam in Fleisch und Blut Aller übergegangene balt. Andere Religionsgebrauche, theils von fremben Böllern entlehnt theils wol auch von eigener Erfindung, erlangten beinahe zu allen Zeiten warmen Beifall im illbifchen Bolle; fie mochten gewöhnlich fehr unschuldiger Ratur sein, fteigerten fich indeg boch auch bis zu Menschenopfern. Sogar unter ben Augen ihres Gefetgebers in ber Bufte tehrten bie Juben jum ägpptischen Apisdienfte jurud, und es bedurfte fortwährender Anstrengungen, Daben und furchtbarer Menschenschlächtereien von Seiten ber Richter und Bropheten, um Ifrael ben beständigen Rudfällen in alle bentbaren Abgöttereien zu entreißen. Der ausschließliche Jehovacultus war ben Juden, wie wir es nennen, octrohirt worden; er mußte gar oftmals mit Feuer und Schwert ihnen neu aufgezwungen werden, wie denn das alte Testament von Abfallserzählungen und Gräueln gewaltsamer Unterbrüdung anderer Glaubensformen wahrhaft überfüllt ift. Fort und fort fanden folche Abfälle von dem fogenannten "Glauben ber Bater" und blutiger Widerstand gegen beffen Aufzwingen ftatt. Einheit bes Glaubens gab es bei ben alten Juden nur vorübergebend, nur zeitweise, und man täuscht fich vollständig wenn man ben Mosaismus mit ber judischen Nationalität in Wirklichkeit für ibentifch balt. Mofes felbft icheint es nicht gelungen ju sein, den Cultus Jehova's als einzigen Gottes bei ber Mehrzahl des Bolls zu bleibender Anerkennung zu bringen. Sein eigener Bruder Aaron huldigte dem goldenen Kalbe (bem gelben Stiere der Aegupter). So ging es fort. Unter ben Königen ward der "Götendienst" allgemein; David und Salomo gestatteten denselben schon ihrer fremden Beiber wegen. Jerobeam ließ Beiligthumer nach Art ber Rananiter errichten, worin ber goldene Stier verehrt wurde, ben man als Jehova bezeichnete; dadurch ward bas Bolt ber abgefallenen zehn Stämme um fo mehr abgehalten zum Opfer nach Jerufalem zu wandern. In Diefer beiligen Stadt felbft wurde der Prophet Zacharias, der im Tempel wider das Heidenthum eiferte, vom Bolle gefteinigt. Doch bie Beifpiele bes Abfalls vom rechten Glauben find unzählbar. Es ist schon bezeichnend genug daß Jehova von den zehn Geboten nicht weniger als fünf zur Sicherung feiner Berrichaft zu erlaffen für nothwendig fand.

Menschenopfer mar lange Zeit nicht verboten. "Der ftarre Glaubenssat

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 29. Näheres im Handb. ber vergl. Statistif bes Berfaffers. 6. Aufl., 2. Thl., S. 426.



vom Gelübbe, Höhemesser ber Bernunft des Zeitalters, konnte das menschliche Gefühl so weit erstiden daß ein Bater sein einziges Kind zum Opser schlachtete" (die Opserung der Tochter Jephtah's. Bergl. Hitzig, Gesch. des Bolles Ifrael. S. 129).

Dem ursprünglichen Mosaismus war eine Unsterblichkeitslehre durchaus fremd; er kannte blos diese Welt. Daher nur die Androhung irvischer Strafen, die Bekräftigung der Schwüre: "Mein Leib soll aufschwellen, meine Höften sollen schwinden, ich will krumm und lahm werden" u. dgl. Rirgends ist die Rede von einer Fortdauer nach dem Tode.

Ein Kastenwesen gab es nicht, außer daß die Leviten einen bevorzugten Stamm bildeten. Sie waren geboren um sich der Gelehrsamkeit zu widmen und alle wichtigen Staatsangelegenheiten zu leiten. Sie allein waren die Priester, und durch Zehnten und Bezug der Exsigeburt von allem Lebendigen auf Kosten der Andern ohne körperliche Arbeit vergleichsweise reichlich unterhalten. Sigentlich war sogar das älteste Kind jeder Familie in der Knechtschaft der Priester geboren, aus welcher die Eltern dasselbe loskaufen mußten. Sine gewaltige Macht lag ursprünglich in den Händen des Hohenpriesters, wol in Rachahmung der äguptischen Sinrichtung zu Memphis.

Es bestand das Institut der Stlaverei, und zwar nicht blos gegen Fremde sondern auch gegen Eingeborene. Der Jude konnte sich selbst in die Knechtschaft verkausen oder Schulden halber verkaust werden. Die Kinder der Stlaven wurden schon bei der Geburt gleichfalls Stlaven. — Der Herr konnte seinen Stlaven verkausen, ebenso ihn züchtigen. Schlug er ihm ein Auge oder einen Zahn aus so erhielt der Unglückliche die Freiheit. Todtschlagen durste ihn der Eigenthümer nicht. Starb der Stlave aber erst einige Tage nach der Mißhandlung so galt der Eigenthümer durch den Berlust schon genügend bestraft, denn der Todtgeschlagene war ja "sein Geld". Tödtete man den Stlaven eines Andern, so mußte man bessen Geldwerth an den Eigenthümer bezahlen.

Das Familienleben war das in Asien gewöhnliche, es herrschte Bielweiberei mit allen Folgen derselben. Das Weib ward gekauft; es konnte seinerseits nie Scheidung verlangen, mußte sich dagegen beliebig fortschicken lassen ohne
nur einen Lebensunterhalt anzusprechen. Hatte der Inde ein freigeborenes Mädchen auch mit Gewalt entehrt, so bestand die Strase darin daß er es kaufen und
heirathen mußte, und damit er dabei nicht zu hart belastet würde setzte die mosaische Gesetzgebung ein Maximum des Preises sest. — Nach der babylonischen Gesangenschaft begann die Polygamie zu verschwinden. — Bon der Erbsolge blieben indeß
die Töchter ausgeschlossen wenn Söhne vorhanden waren.

Beitausgebehnt erscheint die väterliche Gewalt. Der Bater konnte selbst seinen Sohn als Leibeigenen verlaufen; die Töchter ohnehin verlaufte er zur Che; außerdem mußten sie wol auch als Pfandstüde dienen.

Die ursprüngliche mosaische Gesetzebung war wesentlich das Ergebnis der in manchen Zweigen schon mehr als bei andern Bölkern entwicklten Cultur der Aegupter. Das 5. Buch Moss jedoch ist viel neueren Ursprungs. Im Jahre 622 vor unserer Zeitrechnung wollten die Priester dieses Gesetzbuch beim Umbau des Tempels gefunden haben. König Iosia behandelte dasselbe zwar mit Ehrstucht, konnte jedoch seine Zweisel siber die Echtheit des Ursprungs von Moses nicht ledig werden. Da überzeugte ihn das Weib seines Aeiderhüters, die Prophetin Hulda. Run galt der echte Ursprung für erwiesen, und von jetzt an fanden sich nicht nur die Cultusvorschriften, sondern auch das bürgerliche und Strafrecht neu geordnet und sestgeselellt.

Die Regierungsform enthielt viele bemokratische Elemente. In allen wichtigen Angelegenheiten mußte das Bolk befragt werden. Die "allgemeine Abstimmung" war es, auf welche das Königthum sich gründete\*). Mit David ersfolgte der Abschlüße einer Art von Bertragsbund. Als Rehabeam sich anschidte den Thron zu besteigen legte ihm das Bolk eine Wahlcapitulation vor wodurch er sich zur Abschaffung der von Salomo eingeführten Frohnden und herrendienste verpflichten sollte. Das Ergebniß ist bekannt. Den Königen schein nicht einmal das Recht eines Durchzugs ihrer Truppen durch die Städte zugestanden zu haben.

— Indeß wusten die herrscher sehr bald eine despotische Gewalt sich zu verschaffen. Das abschreckende Bild welches Samuel von dem Königthum entworsen, gestaltete sich schnell zur Wirklichkeit. Es war nichts Ungewöhnliches daß sie ein paar Duzend Menschen niedermetzeln ließen. Selbst die Briesterschaft ward gebeugt und sogar der Hohepriester mußte sich von der weltlichen Macht seines Amtes entsetzen und auch zum Tode verurtheilen lassen.

<sup>\*)</sup> Es ist jedenfalls historisch bemerkenswerth welche Schilberung das Haupt des Briesterthums, und zwar im Ramen Gottes, von dem Besen des Monarchismus entwarf (1. Buch Samuels, 8. Cap., B. 10—22.) "Und Samuel sagte alle Worte des Hern dem Bolke, das von ihm einen König forderte: Das wird des Königs Recht sein, der über über eich herrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Wagen und Reitern, die vor seinem Wagen hertraden, und zu Hauptleuten über tausend und über sünzig, und zu Aderleuten, die ihm seinem Ader dauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und daß sie seinen Harnisch und was zu seinem Wagen gehört machen. Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Apotheterinnen, Köchinnen und Säderinnen seinen. Eure besten Aecker und Weindertennen, Köchinnen und seinen Knechten geben. Dazu von eurer Saat und Weindergen wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu von eurer Saat und Weinders und Mägde und eure seinsten und Knechten geben. Und eure Knechte nud Mägde und eure seinsten Kammerern und Knechten geben. Und eure Knechte nud Mägde und eure seinsten Kammerern und Knechten geben. Und eure Knechte nud Mägde und eure seinsten wird er den Zehnten nehmen, und ihr müsse kannt anstichten. Bon euren Deerden wird er den Zehnten nehmen, und ihr müsse seinsche sein. Wenn ihr dann schreiten werdet zu der Zehr über euren König, den ihr euch erwählet hadt, so wird euch der derr zu derselbigen. Zeit nicht erhören. Aber das Bolf weigerte sich zu gehorchen der Stimme Samuels und speinen Keing, das uns unser König über uns sein, daß wir anch seien wie alle andern Heiden, daß uns unser König iber und sein, daß wir anch seien wie alle andern Deiden, daß uns unser König iber und bor und her Stimme und mit et Kriege stiltern. Da gehorchte Samuel allem dem, das das Bolf sagte, und sagte es vor den Ohren des Herrn. Dar gehorchte der Gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den König und der König und den Männern Ihrael: Gehotche ihrer Stimme und mache ihnen einen König.

Das alte Judenthum anerkannte tein Bölkerrecht. — Schwer empfanden alle Nachbarn den Stolz und Uebermuth der Juden. Was gegenüber den Landsleuten verboten, war gegen die Fremden erlaubt. Neben einem unerträglichen nationalen Dunkel entwidelte fich eine raffinirte Barbarei im Glude. Der Donotheismus zeigte fich in feiner fcblimmften Geftalt. Seiner Ratur und feinem Wefen nach nothwendigerweise exclusiv, führte er zur grausamen Bertilaung ber bestegten Andersgläubigen. Reine andere Nation und fein anderer Cultus der alten Welt waren fo durchaus undulbsam und verfolgungssüchtig. Die Kananiter und alle andern Stämme welche Balaftina anfänglich bewohnten, follten vertilgt werben von ber Erbe, und bies im namen Gottes. "Bon ben Bölkern beren Land Dir Jehovah Dein Gott gibt, follst Du nichts bas Dem hat leben laffen!" Darum durfte teine ihrer Städte zur Uebergabe aufgefordert, tein Bertrag mit ihnen abgeschloffen werden. Und doch gehörten diese Nachbarn größtentheils ber nämlichen Raffe an wie die Jehovahanbeter, sie waren Semiten gleich Es kommt überhaupt auch in ber Folge gewöhnlich vor dag die Juden ihre Kriegsgefangenen ohne Unterschied des Alters oder Geschlechts, oft mit der ausgefuchtesten Graufamkeit niedermetelten. Man warf die Unglücklichen auf Dornen und zog dann ben Drefchwagen über fie bin; oder man legte biefelben unter eiferne Sagen, Baden und Reile, und verbrannte fie hierauf in Ziegelöfen. Solche Gräuel wurden nicht nur an Ginzelnen, fondern an der Gefammtbevolterung ganzer Städte verübt. Eine einzige Ausnahme mart babei häufig beobachtet : Die Jungfrauen ermordete man nicht, sondern schleppte fie in die Harems damit die Sieger ihre Lufte an ihnen befriedigen konnten. Es war ein großer Fortschritt daß die Juden in späterer Zeit die Gefangenen wenigstens von einigen ftammverwandten Böltern blos zu Stlaven machten.

Die Diätgesetze der Juden hatten außer der Reinlichkeit zum Zwede, sie nach ägyptischer Art von den Fremden abgeschlossen zu halten. Dieselben griffen tief in die bürgerlichen Berhältnisse ein, und hemmten sowohl gegen Außen als im Innern, letztes schon durch zahllose Unrein-Erklärungen von Sachen und Menschen.

Die Strafgesetz find roh; überall die poena talionis: Auge um Auge, Bein um Bein. Daneben die Blutrache. Der Familie eines Ermordeten lag es ob an dem Schuldigen Rache zu nehmen; derselbe ward ihr ausgeliesert und es hing von dem als Bluträcher (Goel) ausgestellten Berwandten ab, sein Opfer mit mehr oder weniger Grausamseit hinzuwürgen. — Das Weib das die She brach hatte das Leben verwirkt; der Mann aber unterlag einer Strafe nur dann, wenn er die Handlung mit einer Berheiratheten begangen somit die Rechte eines Gatten verletzt hatte. Das ehebrecherische Stlavenweib besam blos Schläge, da ja sonst der Eigenthümer geschädigt würde. — Die zu Falle gesommene Tochter eines Priesters ward gesteinigt und nachher verbrannt. Jede Braut die sich un-

wahrer Beise als eine Jungfrau ausgegeben, wurde gesteinigt. Todesstrafe ift Jedem angedrobt ber seine Eltern folägt ober verflucht. Der Trunkenbold den seine Eltern nicht in Ordnung halten können wird gesteinigt, da er das Leben Anderer gefährbet. - Die Buffe des Diebstahls ist der doppelte oder mehrfache (unter Salomo ber flebenfache) Erfat bes Entwendeten. Ronnte ber Schuldner fo viel nicht aufbringen so ward er als Leibeigener verlauft. - Die meisten übrigen Strafen waren ebenfalls, ben Begriffen bes Bolls entsprechend, rob und Wegen Abgötterei erfolgte Steinigung, benn ben Grundfat ber Bewiffensfreiheit duldete nun einmal die illbische Gesetzgebung nicht. Die nämliche Strafe war gegen vorfähliche Berletung ber Ceremonialgesetze verhängt, ebenfo wegen Unterlassung ber Beschneibung und bes Speisens bes Ofterlamms, Genufe von Opfersteisch falls man levitisch unrein war u. bgl. - Auch wer freventlich Jehovah's Namen aussprach sollte gesteinigt werden. Hatte eine ganze Stadt bes Berbrechens ber Abgötterei fich schuldig gemacht, so ward fie behandelt als sei fie vom Staat abgefallen; alle Bewohner ohne Unterschied, felbst die Thiere barin wurden getödtet, und alles im Ort Borfindliche verbrannt. Niemand durfte hier Beute machen, Niemand die Stadt je wieder aufbauen.

Das ganze Gerichtswesen war nicht minder roh. Man hielt es nicht einmal der Mühe werth schriftlich etwas darüber sestzuseten. Die vielgerühmte Art, in welcher die Salomonische Weisheit den Streit wegen Eigenthum des Kindes entschied, bildet eine seltsame Beurkundung davon.

Ueberaus gering erweist sich die wissenschaftliche Bildung der Juden. Wenige von ihnen konnten schreiben. Selbst die vorhandenen unbedeutenden Anfänge von Cultur scheinen zunächst blos auf die Leviten beschränkt gewesen zu sein. Diese waren Richter und Aerzte. — Bon höherer Baukunst verstand man nichts. Um den vielgerühmten, mit zwei Säulchen, noch dazu von ungleicher Höhe, ärmlich ausgestatteten Salomonischen Tempel aufzusühren, hatte man fremde, phönizische Baumeister nöthig; auch die Steinmetzen standen unter thrischer Leitung. Der vielgepriesene Tempel hatte eine Länge von 60, bei einer Höhe von 30 und einer Breite von nur 20 Ellen. Die Borhalle wird als 20 Ellen hoch und nur 10 breit angegeben. Gesäße und Zierrathen mußte man gleichfalls von den Phöniziern beziehen.

Die Mosaische Gesetzgebung wollte außer dem Aderbau teinen Industriezweig besördern. Wir sinden darum nirgends eine Spur daß sich Juden in den frühern Zeiten durch Gewerdsbetrieb ernährt hätten. Allem Anschein nach lag die Besorgung selbst der unentbehrlichsten Theile der Industrie — den Stlaven ob. Zu Sauls Zeiten waren nicht einmal Wassenschmiede im Lande. Erst nach der babylonischen Gesangenschaft scheint einiges Gewerdswesen entstanden zu sein. — Dagegen stand der Aderbau hoch in Ehren, und allem Anscheine nach war der

Boden fleißig bearbeitet\*); dennoch gab es dabei mancherlei drückende Satzungen. So durften in jedem flebenten Jahre die Aecker in ganz Palästina nicht angebaut und es durfte nie ein Feld mit zweierlei Frucht zugleich besäet werden. Das Eigenthumsrecht blieb beschränkt; Niemand konnte seinen Acker verkaufen sondern ihn höchstens auf fünfzig Jahre verpachten, oder aber ihn — Gott, d. h. den Briestern schenken. Endlich mußte der Landmann nicht weniger als drei Zehnten geben: einen für die Leviten, einen für den König und einen sür Opfermahle, wozu Priester, Wittwen, Waisen und Freunde beigezogen wurden.

Nach der ursprünglichen Mosaischen Gesetzgebung konnten die Juden ein allgemein handeltreibendes Bolk nicht werden, indem sie mit andern Nationen keinen nähern Berkehr unterhalten sollten. Erst unter Salomo ergab sich eine ausgedehntere Beränderung, da dieser König den Handelsgewinn mit dem Auslande persönlich auszubeuten suchte. Daß dieser Berkehr jemals eine großartige Ausdehnung erlangt hätte ist nicht wahrscheinlich. —

Dies die wichtigsten Grundzüge der jüdischen Socialverhältnisse. Es läßt sich darnach nicht verkennen daß dieses Bolk den übrigen gleichzeitigen Nationen in einzelnen Punkten bedeutend voranstand, im Ganzen aber nicht minder als sie in Rohheit und Barbarei lag. Der Untergang des jüdischen Staatswesens ward ebenso sehr durch sehlerhaste Zustände im Innern, als durch die Uebermacht äußerer Feinde herbeigeführt.

#### Rachtrag.

Der vorstehende Abschnitt über die Juden war bereits zum Theile gedruckt, als dem Berfasser die Abhandlung von Jules Soury: »La Bible d'après les dernières découvertes archéologiques en Orient « in der dritten Lieserung der Revue des deux Mondes von 1872 zu Gesicht kam. Da unser Buch insbesondere auch die Resultate der neuesten Forschungen möglichst enthalten soll, so mögen die nachsolgenden Notizen aus Soury's interessanter Arbeit die obige Darstellung ergänzen.

Die Religion sämmtlicher semitischer Böller vom Euphrat und Tigris bis zum Mittelmeer hatte offenbar eine gemeinsame Grundlage. Den ersten Urssprung der Religion an sich sindet Soury (ganz übereinstimmend mit dem oben Seite 42—47 von und Gesagten) in der Furcht des Menschen vor unbekannten Gewalten. Ein Naturcultus war es, der sich dann zunächst ausbildete, wobei die Sonne am höchsten verehrt ward, — später in Formen welche die Urbedeutung nur schwer wieder erkennen lassen. So auch speciell bei den Juden. Aber auch Mond und Sterne, Berge und Rüsse und die mannichsachsten andern Dinge

<sup>\*)</sup> Diefer Umftand mag beitragen zu beweisen baß es bie Chriften großentheils ihrer Behandlung ber Juben beizumeffen haben wenn bieselben bisher so wenig Aderbau treiben wollen.

wurden angebetet (so schon in frühester Zeit der Jordansluß, deffen Wasser man die göttliche Wirkung beimaß, bei stebenmaligem Baden den Aussatzu heilen. — Sollte sich das Institut der "Taufe" im Jordan nicht daraus erskären lassen?).

Jehovah (Jahve) war keine ägyptische sondern eine semitische Gottheit, wie denn auch der Name chaldäisch ist. Er erscheint als Gott des Lichtes und Feuers (d. i. die Sonne), und wurde dargestellt als ein junger Stier aus Metall. Aber er war lange nicht der alleinige Gott der Juden. In allen Büchern des Bentateuch, das Deuteronomion ausgenommen, ist er nicht der einzige sondern nur der mächtigste der Götter. Schon der Ausdruck "Clohim" beweist die Anbetung mehrer Götter, — denn dieses Wort ist der Pluralis von Eloah.

Diesenigen Böller welche, wie die Semiten überhaupt, der plastischen Imagination und des Kunstsinnes ermangelten, stellten sich ihre Götter sederzeit nur in vagen und unbestimmten Formen vor. (Dies dürfte den Begriff von Jahve als blos geistigem Besen sehr gefördert haben.) Im Uebrigen konnten sie sich von allen ihren Göttern keinen andern Begriff bilden als den unumschränkter orientalischer Herrscher. So besaß auch Jehovah bei den Juden despotische Sewalt über Alles was in seinem Reiche geboren wird, lebt und stirbt. Der Mensch betrachtet sich als seinen Basallen; er adorirt "den Herrn", und bringt ihm die Erstgeburt seiner Heerde, seines Feldes, selbst seiner Familie zum Opser dar (daher das Lostausen des erstgeborenen Sohnes aus den Händen der Briester).

Die Menschenopfer für Jehovah dauerten jedenfalls bis zu Josna's Zeiten fort, vielleicht selbst bis zur Rücktunft aus der babylonischen Sefangenschaft. In Aegypten, wo die Angehörigen des Stammes Ifrael (Beni-Ifrael) alle Erstgeburten zum Opfer darboten, galten sie den Eingeborenen als Ansbeter des bösen Princips, des Typhon, Mörders des Ofixis.

Doch nur selten und blos vorübergehend erfreute sich Jehovah einer Alleinverehrung. Neben ihm hatte Baal die meisten Tempel, und überdies kam nach den Menschenopsern die geheiligte Prostitution (der Ascheracultus, ähnlich dem bei den Babyloniern (S. 106) zu schildernden der Mylitta) in der Religion des Stammes Israel gewaltig in Schwung. In der etwa zwei Jahrhunderte dauernden Periode der Richter und Samuel's wurde der Eultus des Baal und der Aschera dem des Nationalgottes wie es scheint sörmlich beigesügt. Ebenso, wie man den Namen Jahve's in Bezeichnungen vielsach wieder erkennt (so z. B. in Isas, Isothan, Isonathan), — ebenso auch den Baal's. Sideon nennt sich Ierub-Baal. Saul, der Gesalbte des Herrn, gibt einem seiner Söhne den Namen Es-Baal; der Sohn Isonathan's wird von seinem Bater Merib-Baal geheißen. Unter den abgöttischen und offen polytheistischen Königen wie David und Salomon und noch mehr unter ihren Nachsolgern, war der Eultus des Baal und der Aschera der populärste, und zwar sowol vor als nach der Trennung in zwei Königreiche. Unter der Regie-

rung des Achab ruft Clias, der berühmte Prophet oder Nabi des Jahve, nicht weniger als 450 Nabi's des Baal und 400 Nabi's der Afchera gegen sich auf.

Kamen auch zeitweise Könige voll rechtgläubigen Eisers, der sich mitunter in starkem Terrorismus zeigte, so folgten immer wieder sofort neue Rückschläge. Ieremias klagt: "D Inda, die Zahl Deiner Götter ist die Deiner Städte; so viel Straßen in Ierusalem, so viel Altäre hast Du der Schande errichtet um den Baat zu beweihrauchen." Ia es kam dahin daß selbst im Tempel Jahve's zu Ierusalem die Symbole des Baal und der Aschera ausgestellt und angebetet wurden.

Die Priester jedes wichtigen Tempels im Lande besassen übrigens ganze Städte als Eigenthum, mit bedeutenden Domänengütern, deren Bebauer die Anechte des Tempels waren. Die Leviten waren die Herren von 42 gewöhnlichen und 6 Asplistädten; außerdem bezogen sie den Zehnt von allen Hausthieren und vom Ertrage der Gärten und Felder.

(Schlieflich sei hier noch angefügt daß der Auszug der Juden aus Aegypten beiläusig um das Jahr 1320 vor unserer Zeitrechnung stattfand, daß aber die ältesten biblischen Schriften mindestens 5—600 Jahre jünger sind.)

# Babylonier und Affprer.

3m unteren und mittleren Stromgebiete bes Euphrat und bes in benselben mundenden Tigris bildeten fich ziemlich früh zwei Staaten welche auf die Geschide ber westasiatischen Bölker eine bebeutende Einwirkung übten, über beren Geschichte jedoch bis zur Reuzeit nur wenig zusammenhängende und ebenso wenig verlässige Kunde zu erlangen war: Babylonien und Affprien, beide mit semitischer Bevölkerung. Die Angaben welche die Bibel über diese Länder enthält laffen weber ihre Geschichte noch ihre innern Zustande flar erkennen. Berobot's affprifche Specialgeschichte ift verloren gegangen, und die einzelnen zerftreuten Notigen über jene Gegenden, welche fich in den erhaltenen Theilen seiner Schriften finden, genügen in keiner Beise. — Bon noch geringerm Werthe waren lange Die auf uns gekommenen Fragmente bes Rtefias. - Bon Berofus, einem Beluspriefter von Babylon, haben fich in ben Schriften bes Soncellus einige Bruchstüde erhalten. Er schrieb unter Antiochus III., 260-227 vor unserer Beitrechnung, war alfo beiläufig ein Beitgenoffe bes Danetho. Aber man hielt die von ihm ausgegangenen Aufzeichnungen vielfach für Täufchung und Trug, und glaubte im Berfaffer einen Griechen zu erkennen; die Art feiner Mittheilungen führte selbst zur Bermuthung daß er nicht einmal chaldaisch verstanden habe. - Diefe verschiedenen Quellen stehen nun aber auch unter fich selbst in Sauptpuntten im Wiberspruch. Go tonnte Die wirkliche Geschichte nur mublam ein paar Grundzüge herstellen, und man durfte wol geneigt fein, ben größten Theil der auf uns gekommenen Angaben wenn nicht gerade für Mythen zu er-Maren, fo boch in jenes Gebiet zu verweisen in welchem die bistorische Wahrheit

ausschöft und blos eine Möglichkeit vorhanden ist daß die Dinge so wie erzählt, vor sich gegangen sein könnten, — wenn nicht in der Neuzeit durch Botta in den Ruinen von Khorsabad bei Mossul oder vielmehr Hisr Sargin, und von Lapard in den Kninen von Rimrud oder Chale, dann in denen von Kujundschik oder Rinive Denkmäler ausgesunden und nach Europa (namentlich in die Sammlungen des britischen Museums und des Louvre) gebracht worden wären, welche nicht blos zum Theil durch ihre colossale Größe in Erstaunen setzen, sondern dabei auch meistens an Correctheit der Zeichnung namentlich von Menschengestalten die ägyptischen Bilder entschieden übertressen.

Schon längst hatte man wahrgenommen bag bie erhaltenen Stulpturen mit eigenthümlichen Strichen bedeckt find welche, es konnte darüber kein Zweifel befteben, als Schriftzeichen bienten; es ift eine eigenthumliche "Reilfchrift". ben Ausgrabungen von Balaft- und Tempelreften zeigten fich alle Wände mit Lange Zeit bachte Niemand eine Enträthselung folden Strichen angefüllt. auch nur zu versuchen. Die wunderbaren Erfolge im Entziffern ber ägyptischen hieroglyphen boten einen neuen Reig für ben menschlichen Scharffinn, gesteigert später durch die überraschenden Ergebnisse der Ausgrabungen. Doch ehe diese erfolgt waren gelang es bem beutschen Sprachforscher Grotefend, einige wesentliche Anhaltspunkte aufzufinden (Ende der 1830er Jahre); es glückte ihm, auf verschiedenen aus Babylon fammenden Inschriften den Ramen "Nabukodroffor" (Rebutadnezar) zu entziffern, theilweise zu errathen. Später brachten die Franzosen Longperier und de Saulch die Forschungen weiter voran. Die wesentlichsten Erfolge verbankt man jedoch dem Engländer Rawlinfon, dem Irlander hinds und dem in Paris lebenden Deutschen Jul. Oppert. Satten die Fortschritte in ber Hierogluphenentzifferung einige schätbare Anbaltspunkte gewährt, so waren hier neue, eigenthumliche Schwierigkeiten ju bekampfen, von benen nur Die eine erwähnt sei daß die Reilschrift für gang verschiedene Sprachen biente, mit wefentlichen Abweichungen in der Anwendung, da die Zeichen bald einzelne Sylben (nie einzelne Buchstaben), bald ganze Borftellungen ausbrücken. Man vermuthet, bie Reilfdrift fei bie Erfindung eines turanifden Bolles, welches etwa zwei Jahrhunderte lang in Mesopotamien herrschte; — eines finisch-tatarischen Stammes, ber affatischen Stuthen wie die Bellenen fie nannten, nach beren Besiegung erft die Chaldaer (Babylonier) empor gefommen seien. — Jedenfalls hat man die Reil-Inschriften in zwei große Claffen getheilt, die arischen und anarischen. Die letten zerfallen wieder, fo weit bis jett icon ermittelt, in fünf verschiedene Sprachen.

Es würde viel zu weit führen in die Einzelnheiten einzugehen. Genug, es ift auch bei Babyloniern und Affprern wie bei Aegyptern gegangen, daß die am geringsichätigsten behandelte Quelle — hier Berofus wie dort Manetho — die wichtigste von allen früher gekannten geworden ist. Man gelangt vermittelst Keilschriftentzifferung und Benützung der alten Schriftseller dahin, eine babylonisch-affprische Geschichte

wenigstens theilweise festzustellen, obwol dieselbe fich allerdings nach echt orientalischer Art wesentlich blos mit den Bersonen der Herrscher und deren Thaten beschäftigt.

Die nathrlichen Verhältnisse der Länder, welche von den beiden großen Flüssen Euphrat und Tigris durchsluthet sind, gleichen in mancher Hinsicht jenen des vom Nil bewässerten Aegypten. Auch waren die Beziehungen Wesoptamiens und des Pharaonenreichs häusiger als früher angenommen wurde, freilich zumeist blos was die Herrschaft betraf, indem der Schwerpunkt der Macht damals (wie später unter den Chalisen) wiederholt von den Usern des Nil nach jenen des Euphrat und umgekehrt überging.

Abgesehen von der angeblichen ober wirklichen Berrschaft arischer, bann turanischer Boller in ben Stromgebieten bes Tigris und Euphrat, maren biefe Landschaften mabrend ber gangen historischen Zeit von Stammen femitischer Raffe bewohnt. Es bilbeten fich zwei größere Gemeinwefen welche abwechselnb zur Oberherrschaft gelangten, ber Staat ber Babylonier und jener ber Affprer. Der erfte war ber altere. Wenn die Chaldaer (Babylonier) eine bis au 470,000 Jahren hinaufreichende Geschichts- und Sternlunde au besten behaupteten, fo tann ein folder Anspruch wol nur Lächeln erregen. Dagegen find Die Angaben bes Berofus, wonach ber Anfang bes erften Baby lonifchen Reiches etwa 2000 Jahre vor bem Beginn unserer Zeitrechnung zu setzen mare (genauer in das Jahr 2017), keineswegs unglaubwürdig. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts (Jahr 1559) vor unserer Aera endigte die Chaldaerherrschaft. Rach für uns nicht aufgehellten Zwischenverhaltniffen (worunter vielleicht eine Unterwerfung des Landes unter die Aegypter) entwidelten die Affyrer eine bedeutende Macht. Ihr "Reich" (wie dieses Gemeinwesen in den Geschichtsblichern bezeichnet zu werben pflegt) begann zu Anfang bes 14. Jahrhunderts (angeblich 1314) in wenig ansehnlicher Beise. Dag die auf uns gebrachten Erzählungen vom Könige Ninus und seiner Gemahlin Semiramis Fabeln find liegt auf ber hand, und man hat hier einen Beweis bes Grabes ber Leichtgläubigkeit in gemiffen bistorischen Dingen, ber bis zur Berläugnung bes gefunden Menschenverftandes geht \*).

Die affyrische Geschichte beginnt um das Jahr 1200 sich etwas, um 950 bedeutend mehr aufzuhellen. Unter den Herrschern befanden sich mehre Eroberer, insbesondere Salmanassar V., 889—865, dessen Macht jedoch zuletzt sehr verringert war. Unter Assurischus, dem Sardanapal der Griechen 796, erfolgte die Insurrection der mächtigen Statthalter und die erste Zerstörung Rinive's. Später 718 gelangte der thatträftige Usurpator Sargin (Sartin) zur Gewalt,

<sup>\*)</sup> Eine Königin Sammuramit gab es, wie man aus ben Keilschriftauszeichnungen ermittelt hat, allerdings; allein ste lebte ein halbes Jahrtausend später als die Sage ansbeutet, war Gemahlin eines Königs Hulikus III. (König von 851—822), ließ zu Babylon einige öffentliche Arbeiten aussilhren, vollzog jedoch im Uebrigen auch nicht eine der Thaten welche Ktesias von ihr erzählt.



gleichfalls ein Eroberer, der die Stadt Hisr Sargin (bei dem jestigen Khorsaba) erbaute, deren Trümmer zuerst unter den affprischen Ruinen ausgegraben wurden. Sein Sohn und Rachfolger Sancherib von 702—680 war gleichfalls Eroberer und Wiedererbauer des großen und prächtigen Rinive, welche Stadt jedoch im Jahre 606 durch die Meder und Babylonier neuerdings vollständig zerstört wurde\*).

Mittlerweile hatte Babylon unter dem als Herrscher sich auswersenden früheren Statthalter Nabopolassar seine Selbständigkeit wieder erlangt 626. Er und noch mehr sein Sohn und Nachfolger Nabukodrossor (Rebukadnezar 607—561) waren Krieger und Eroberer, welche beide jedoch auch großartige Bauwerke, Kanalanlagen, Deiche u. dgl. herstellten. Doch wie gewöhnlich hintersließen auch hier die übermäßigen kriegerischen Anstrengungen einen Zustand nicht der Stärke sondern der Schwäche, und so siel denn das stolze Babylon trotz der riesigen Bertheidigungswerke welche der vorgenannte gewaltige Herrscher geschaffen hatte, im I. 538 in die Gewalt der Perfer unter Kyros — nur 68 Jahre nach der letzten Zerstörung Ninive's. Die Behandlung der eroberten Stadt war eine milde. Erst im Lause der Jahrhunderte gerieth sie in gänzlichen Versall \*\*).

Richten wir nach Boraussendung Diefer allgemeinen historischen Notizen unsern Blid auf die socialen Zustände.

Die Art der Enltur war in Babylonien und Affprien im Wesentlichen die gleiche. Die erste Entwicklung ging jedoch von Babylon aus, und dieses stand in Wissenschme weniger Zweige namentlich der Plastik, stets voran. Hier entwicklte sich frühzeitig Wohlstand, Handel und Gesittung. Die Chaldäer (von den Griechen Gorpdäer genannt), wahrscheinlich einem andern Boltsstamm als die Masse der Bevöllerung angehörend und vermuthlich Eroberer des Landes, waren die Priester und besassen die höhern Kenntnisse, bessonders in der Aftronomie.

Die Lage an zwei schiffbaren Flüssen, sowie die Nähe des Meeres und der hierdurch herbeigeführte Berkehr mit andern Bölkern, mußten die ursprünglich nomadistrenden Bewohner dieser Gegenden früher als jene des mittelastatischen Binnenlandes zu einiger Cultur führen. Die häusigen Ueberschwemmungen des

<sup>\*)</sup> Die Zerftörung war eine so vollständige daß, als kenophon zwei Jahrhunderte später mit den zehntausend Griechen über das Ruinenfeld hinzog, er nicht einmal den Ramen der Stadt wußte welche hier gestanden, und ebenso wenig wird dieselbe von den Schriftselleru genannt welche die Thaten Alexanders von Macedonien in diesen Gegenden schildern. Erst in unsern Tagen ward die Metropole Asspricus, welche 24 Jahrhunderte unter den Trimmern begraben sag, wieder aufgefunden.

ichilbern. Erst in unjern Lagen ward die weteropote appetend, weine der Ausgehandern unter ben Erstimmern begraben sag, wieder aufgefunden.

\*\*) "Zur Zeit des Plinius schon war Babylon verlassen und öbe. Heutzutage gibt es von ber ungeheuren Stadt nichts mehr als einen Schutthausen, der in mehre Hügel zerfällt, und der für die Nachdarn ein unerschöhlsches Magazin von mancherlei Baumaterial, schonen gebrannten Mauersteinen, Marmortaseln und glastern Ziegeln ist. Die Trümmerstätten der hauptsächlichsen Bauwerte aber, die Kuinen der Königspaläste, der herbeiden Gärten, der Belspyramide und des Nimrodsthurms dienen den wilden Thieren der Wiske au Schupswischen." (Lenormant.)

Euphrat lenken bald anf technische Entwicklung. Man stellte Damm- und Ufersbauten her und begann dann Ranäle anzulegen. Die Babylonier wurden ein ackerbau- und handeltreibendes, reiches und üppiges Bolf, wie wir denn auch sehen daß die Juden in ihrem Wissen und in ihren Gebräuchen wesentlich gebilbeter aus der babylonischen Gefangenschaft zurücklamen.

Die Briefter — in der hätern Zeit mit dem Namen ihres Bolksstammes Chaldäer, in der Bibel auch mit der ältern persischen Briefterbenennung Magier bezeichnet — befaßen eine ansgedehnte, nur durch die Berhältnisse des Handels etwas gemilderte Macht. Sie bildeten eine streng in sich abgeschlossene Kaste, die sich im Alleinbesitze der Wissenschaften und höhern Künste befand, und dieselben mit dem Stande und den Geburtsrechten sortpflanzte. — Ob die übrigen Stände in Kasten getheilt waren wissen wir nicht. Dagegen ist es erwiesen, daß die Babylonier viele Stlaven hielten, welche jedoch ziemlich mild behandelt worden sein sollen, wie auch die vermuthlich mit dem Cultus in Berbindung gebrachten, jährlich fünf Tage lang dauernden Stlavenseste erkennen lassen.

Eben so entwiltrdigend wie im übrigen Asien, obwol etwas anderer Art, war auch in Babylonien die Stellung der Frauen. Das Gefühl menschlicher Wärde empört sich bei der von Herodot gegebenen Schilderung. Es bestand nicht nur Bielweiberei, sondern die herangewachsenen Mädchen wurden auf den Markt gebracht, den Untersuchungen der Männer ausgestellt, und dann in förmslicher Bersteigerung — "die Schöuen an den Meistbietenden, die Häslichen an den Mindestsorernden" — überlassen. Der Erlös der Ersten mußte zur Ausstattung der Letten dienen. Selbst die väterliche Gewalt, sonst so undeschränkt im Orient, hatte eigenthümliche Grenzen. "Seine Tochter selbst auszustatten war Keinem erlaubt." In der Ehe sah man also eine bloße Art Staatsanstalt. — Zu Herodot's Zeiten war indeß diese Sitte, die der besangene Grieche für die schönste senes Boltes hielt, bereits abgesommen.

Sodann bestand ein zweiter, wo möglich noch häßlicherer Gebrauch. Jede Frau mußte einmal in ihrem Leben in dem Tempel der Göttin Mylitta sich niedersetzen, bis einer der immer herzuströmenden Fremden ihr ein Gelostück zuwarf (das sie den Priestern des Tempels zu überlassen hatte), worauf sie diesem Fremden sich hingeben mußte. Schlaue handeltreibende Priester mögen einen solchen Gebrauch um Fremde herbeizuloden eingeführt haben. — Man möchte an der Wahrheit der Angabe zweiseln, wenn diese Abscheulichkeit nicht auch anderwärts, besonders bei semitischen Bölkern vorkäme; ja selbst im alten Hellas, und heute noch in Arabien. (Hetären-Eultus in Korinth, auf Kandia z. — Nach der Bersicherung des Reisenden v. Katte ist ein solcher Eultus noch jetzt bei einem Theile der Bevölkerung des Pemen in voller Uebung.)

Der Cultus ber chalbäifchen Magier war ein Sonne bien ft. In früherer Zeit war berfelbe mit Menschenopfern verbunden, später kaum mehr. Das

gegen hatte man — nach Angabe Diodor's — heilige Thiere, die denn auch mannichfach als Berkündiger der Zukunft galten (Opferthiere, Geheimnisse des Bogelflugs u. s. w.). Auch hier gab es eine Trinität. Aussluß von Ilu, der ges heimnissvollen Quelle des Alls, waren die drei ersten sichtbaren Offenbarungen für das Bolk Anu, das ursprüngliche Chaos, der erste materielle Anssluß des göttlichen Wesens; Bel, Ordner der Welt, und Ao, das himmlische Licht, die das All durchdringende Weisheit. — Als bezeichnend mag übrigens erwähnt werden daß auf den erhaltenen Stulpturen der Afswer nur wenig Göttergestalten zu sinden sind.

Den übrigen Berhältnissen entsprechend ist die von Diodor berichtete Thatsache, daß die Babylonier ihre Kriegsgefangenen ausgewechselt haben. Ein barbarisches Bolf meyelt die Gefangenen nieder; der Handels- und Spekulationsgeist
mochte dagegen bald sinden daß man von jenen Unglücklichen auch Bortheil ziehen
könne, und die Humanität gewann damit.

Das höhere Wissen der Priester war wol in der Aftronomie am meisten ausgebildet. Unabhängig von der Sternkunde der Aegypter, haben die Chaldäer dieselben bedeutend übertrossen. Die Ersindung des Thierkreises wie die Einssührung der Woche nach den Mondvierteln zu sieben Tagen waren ihr Wert. Der Belustempel diente wesentlich als Sternwarte. Ihre aftronomischen Beobachtungen gingen dis ungefähr 2000 Jahre über unsere Zeitrechnung hinaus. Die durch Ptolem äus erhaltene Berechnung der Mondsinkternis vom 10. März des Jahres 721 v. Chr. ist (nach Ideler, "Sternkunde der Chaldäer") so genau, daß sich der Ansang der Finsternis nur um eine Minnte zu spät, die Mitte derselben um nicht mehr als 6 Minuten zu früh angesetzt sindet. Den mittleren spnodischen Monat bestimmten die Chaldäer blos um 4 Sekunden, den periodischen blos um eine Sekunde zu groß. — Allerdings wurde die Sternkunde auch hier zur Astrologie benützt.

Die Beilkunde ftand auf niedriger Stufe: man trug die Kranken auf den Marktplat, damit die vom gleichen Uebel Geheilten beim Borübergeben ihre Beilmittel angeben möchten.

Die Babylonier besaßen übervies eine nicht unbedeutende Fertigkeit in geswiffen mechanischen Künsten. Außer Dämmen und Kanälen stellten sie Brüden, Schleußen und Wasserleitungen her. Als Hauptbauwerke dieser Art werden angeführt: die Brüde über den Euphrat bei Babylon; die künstliche Wasserleitung um Trinkwasser nach dieser Stadt zu bringen (nach Diodor); die Anlage einer Menge von Kanälen, mit vielen Waschinen vermittelst deren das Wasser aus den Flüssen in dieselben geschöpft ward (nach Berodot).

Die Aufführung großer und dauerhafter Gebände war durch natürliche Hindernisse erschwert; es sehlte dem Land an Steinen und Holz. Darum waren die gewöhnlichen Baumaterialen Ziegelerde und Erdpech. Sie machten es denn auch leicht, überall bildliche Darstellungen von Thieren, von Jagden, oder auch von Kämpsen und Gesechten anzubringen. Aber die Dauerhaftigkeit war eine

geringere. Dennoch ist von dem Belustempel (dem "Babylonischen Thurme") den Nabulodrossor, nachdem der Bau, Jahrhunderte lang in Trümmern gelegen, wiederherstellte, das unterste Stockwerk wenn auch verschüttet, und über diesem das zweite Stockwerk noch vorhanden, während sich vom dritten nur ein Eckpfeiler erhalten hat. Nach Nawlinson's Untersuchungen war die Unterlage des Baues 75, jedes folgende der sieben Stockwerke 25, der ganze Thurm somit 250 Fuß hoch. Besonderer Geschmack gab sich im Bauwesen nicht kund. — Dauernder waren die Bauten der Asspren. Sie besaßen auch Bruchsteine, bedienten sich jedoch lieber nach Art ihrer babylonischen Lehrmeister der getrockneten oder gebrannten Erde. Bei ihnen sindet sich ein Ansang von Gewölbebau mit Keilverschluß. Die hängenden Gärten, die im Alterthum als Weltwunder galten, waren übrigens selbst nach der möglichst großartigen spätern Beschreibung des besangenen D i os dor eine ebenso kunste als nutslose Anlage. Ohwol der Semiramis beigemessen, rühren sie von Rabutodrossor her\*).

Eine besondere Erwähnung verdienen die Leistungen auf dem Gebiete der Blaftit. Die Affprer, wenn auch den Babyloniern an wissenschaftlichen Renntnissen sowie in der Industrie weit nachstehend, übertrafen dieselben doch entschieden in der bildenden Kunft. Man ftaunte im modernen Europa, als die ersten getreuen Abbildungen ber neuentbeckten affprifchen Bildwerke befannt mur-Wenn auch in bem Erfaffen eines großen Gangen ben Leiftungen ber Aegypter nicht gleichkommend, find die Darstellungen ber Affprer dagegen in ber Beichnung freier, lebendiger und naturgetreuer; es gibt fich Energie, Leben und Bewegung kund wie niemals bei den Werken der Nilthalbewohner. Die Muskulatur erscheint gewaltig (selbst zu stark) entwidelt, und dabei gewahrt man eine auffallende Genauigkeit im Hervorheben der Unterscheidungsmerkmale bei Berfonen und Gegenständen nach ihren befondern Aufgaben und Berhältniffen (fo find 3. B. die Krieger nach ihren verschiedenen Waffengattungen tennbar). Nicht ohne Grund wurde bemertt, die Affprer ichienen in ber Stulptur die früheften Lehrmeister ber kleinastatischen Griechen gewesen zu sein, welche ihrerseits wieder fehr bedeutend auf die Runftentwidlung von Gesammthellas einwirften.

Der Bodenbau scheint auch in Affprien ein vorzüglicher gewesen zu sein. Den natürlichen Mängeln bes dortigen Bodens, der (nach Herobot) nicht einmal Bäume trug, ward befonders durch künstliche Bewässerung abgeholfen.

<sup>\*)</sup> Die Städte Ninive und noch weit mehr Babylon, hatten eine gewaltige Größe. Die Umfassungsmauern der letzten gingen allerdings ohne Zweisel weit über den Bereich der ftädtischen Wohnungen hinaus, bildeten was man heute ein verschanztes Lager nennen würde. Immerhin hat man damit wenigstend einigen Anhalt zur Beurtheilung der Größe der Stadt. Nun umschloß die erste Umwallung Babylons nach Oppert's Berechnung ein Areal von 290, die zweite Umwallung aber eine solche von 513 Onadratkliometer. Dies sind 5,27 und 9,22 geogr. Ouadratmeilen. Zur Bergleichung sei erwähnt, daß das Areal der Stadt Wien 0,94, das von Paris 1,29 (vor der Stadterweiterung von 1860 blos 0,59), endlich das von London 5,75 geogr. Ouadratmeilen beträgt.

Die Gewerbsindustrie erlangte besonders in Babylon einen vergleichse weise hohen Aufschwung. Borzüglich blühend war die Weberei in Wolle und Linnen. Die Teppiche von dort galten im ganzen Alterthum als die schönsten, schon ihrer lebhaften Farben wegen. (Burpurdeden, namentlich am Grabmale des Chrus zu Pasargadä; Stidereien, sogenannte sidonische Gewänder.) In Berbindung damit stand die Färberei und die Versetigung mancher Putz- und Luxuswaaren (wohlriechende Wässer, kunstlich geschnittene und namentlich zu Siegelringen gesaste Steine, zierliche Pandstöde; nach Herodot).

Die Lage des Landes lud zum Handel ein, besonders den Suphrat hinab, nach dem persischen Busen und dann nach Indien und Arabien. Dennoch war der Berkehr wol nur nach dem damaligen Maßstab ein bedeutender, welcher sich mit dem eines neuzeitlichen Handelsstaates kaum vergleichen läßt, wie denn auch die Seeschiffsahrt sich nie zu etwas höherem als einer beschränkten Küstensfahrt erhob.

Alles zusammengesaßt ergibt fich, daß Babylon frühzeitig in vielen Beziehungen eine Culturentwicklung erlangte wie sie nur in einem Handels- nicht in einem Kriegerstaate sich ausbilden konnte, wobei aber allerdings Weichlichkeit und Ueppigkeit als Begleiterinnen sich einstellten.

#### Berfer.

Die Verser standen mit den alten Griechen gerade in der Zeit in welcher beren vorzilglichste Geschichtschreiber lebten, in fortwährenden wenn auch meistens seindlichen Beziehungen. Die frühere persische Geschichte geht verhältnismäßig nicht sehr weit über diese Periode eines vielsachen Berkehrs hinaus, — und dennoch bleibt so Vieles in derselben unklar und selbst mythenhaft.

Neberblicken wir zunächst die Geschichts quellen gewöhnlicher Art: Diesselben lassen sich in drei Classen scheiden: 1. Einheimische. Unter ihnen werden gewöhnlich zuerst die sogenannten "Reichsannalen" (diesdepat haadlaal) genannt, welche nach griechischen Angaben von Schreibern geführt wurden, die den König zu diesem Behuf jederzeit begleiteten. Abgesehen davon daß sie ihrer Natur nach nichts Anderes als Zusammenstellungen der kriechendsten Schmeichesleien sein konnten, ist überhaupt auch nicht das Geringste davon die auf unsere Zeit erhalten. Eine wohlverdiente Strafe für den Herrscherdespotismus der sich durch dieses Mittel für alle Ewigkeit verherrlichen zu können wähnte! — Sodann besitzen wir das Religionsbuch der Parsen, den Zend-Avesta. Als Geschichtsquelle ist es aber schon um deswillen nicht zu benützen, weil wir nicht zu ermitteln vermögen in welche Zeit es gehört, von welcher Epoche es redet; denn Alles, was von historischen Angaben (stets nur im Borbeigehen) darin vorkömunt, läst sich mit keiner Periode der persischen Geschichte wie wir dieselbe durch die

griechischen Schriftsteller tennen, in Zusammenhang bringen. — Beiläufig bas gleiche Bewandtnif bat es mit den späteren perfischen Schriftftellern, dem sogenannten hiftorifden Dichter Ferbufi, bann bem noch fpateren Geschichtschreiber Mirthond (aus bem fünfzehnten Jahrhundert), beffen Angaben burch Richts unterftitt werben. - Bichtiger find 2) Die Griechischen Quellen, vor Wenn auch beschränkt in manchen Ansichten, judem (febr be-Allen Herodot. greiflich in jener Epoche des griechisch-perfischen Kampfes) nicht frei von Ginseitigkeit, gibt fich doch feine bobe Bahrheiteliebe und eine im Allgemeinen richtige Beurtheilung ber Dinge fast überall tund. Zudem war er im Falle, sowol in feiner Beimath, bem unter versische Oberherrschaft gebrachten Halitarnaß, als in bem erft kürzlich von versischen Beeren überschwemmten eigentlichen Griechenland, endlich auf seinen Reisen in den vorderaftatischen Ländern, umfassende Nachrichten ju fammeln, jumal foweit es fich um Ereigniffe und Auftande aus feiner Beit handelte. Bas früher geschah kennt er bagegen nur in allgemeinen Umriffen. Hier gibt er die Sagen wieder, mochten sie auch noch so mahrchenhaft lauten (so Die Geschichte des Chrus, Die von Kenophon himmieder zu einem völlig ideaten Regentenspiegel verarbeitet wurde). Bon den 23 Büchern perfischer Geschichte bes Rtefias befiten wir nur einen dürftigen Auszug in ber Ercerptenfammlung bes um die Mitte bes neunten Jahrhunderts lebenden tonstantinopolitanischen Batriarden Photius; feine Angaben fteben mit benen Berodot's oft in Wiberfpruch; fie lauten nicht felten mahrchenhaft, beruben aber großentheils auf perfischen Sagen; blos einzelne Notizen baraus laffen fich benützen. - Gine Quelle gang anderer Art ift Xenophon's Anabafis, in welcher der Held und Geschichtschreiber ben Heereszug schilbert ben er mit einer bellenischen Briegerschar im Kampfe des jüngeren Chrus gegen beffen Bruder Artaxerxes ruhmvoll zu Ende führte. — Arrian's Wert über bie Felbzüge Alexanders von Macedonien ift zwar erft um bas Jahr 130 nach unferer Zeitrechnung geschrieben, indeß konnte der Berfasser zuverlässige ältere Nachrichten (namentlich vom Flottenführer Nearch) benitten. — Die übrigen griechischen Schriftsteller find als Quellen fann ju nennen. - Bieran reihen fich bann 3) bie Jubifden Schriften: Esra, Nehemia, Esther und einige Propheten. Es ist für die perfische Geschichte nicht viel baraus zu entnehmen, und wir legen beswegen nur geringen Werth auf diefelben.

Nun ist in der Neuzeit auch das Enträthseln der persisch en Reilschrift bis zu einem bedeutenden Grade gelungen. Diese Reilschrift hat mit der affprischen nichts weiter gemein als daß ihre Charaftere gleichfalls in Form von Reilen gebildet sind. Sie ist vollständig alphabetisch und besteht aus 36 Buchsstaben. Berschiedene Inschriften, z. B. im Palaste des Darius zu Persepolisssind erklärt. Sie enthalten freilich nichts anderes als lobrednerische Schilderungen der Thaten des Königs, — Selbstverherrlichungen des unumschränkten Gebieters.

Aufhellungen dunkler Theile ber Geschichte find unfers Biffens noch teine erfolgt. wie denn auch in biefer Beziehung taum Wefentliches zu erwarten ftebt. \*)

Ueberbliden wir die Grundzüge der altpersischen Geschichte. An den Ufern bes Rafpifees, bann ausgebreitet im Süboften bis gegen ben Indus, im Weften bis gegen Kleinaften bin, lebten verschiedene arische Böller. Sie nannten fich Franier, Aprianer, Arianer; von den Griechen wurden fie als Berfer bezeichnet, weil die Broving Berfien in der Zeit der Berührung der Hellenen mit benfelben an ber Spite bes Reiches fand. Diese Bollerschaften maren aus bem nordöstlichen Stythenlande gekommen, obwol sie als Arier mit den Indiern in Raffeverwandtschaft ftanden. Im Westen und Sudwesten trafen sie mit semitifchen Stämmen, ben Lydiern, Affprern und Babyloniern zusammen, und hier entstanden Vermischungen mit Angehörigen dieser Rasse; insbesondere wurden Die Meder ftart femitifirt; aber auch die Broving Berfien bielt fich nicht rein arisch.

Die Affprer hatten ihre Herrschaft über diese Gegenden ausgebreitet. Es war im siebenten Jahrhundert unserer Zeitrechnung als die Meder Diese Berrschaft abschüttelten. Sie mählten ben Dejoces zum Könige, ber als Erbauer ber Stadt Efbatana bezeichnet wird. Sein Enfel Uwalhschatara, von ben Griechen Angrares genannt, erhob Medien zu einem mächtigen Reiche. Doch schon unter beffen Sohn Aftahaga, bei ben Griechen Afthages (595 vor unferer Zeitrechnung), erfolgte nicht nur der Sturz der Dynastie, sondern auch die Unterwerfung des medifchen Bolles unter bas fammverwandte perfifche. Die Beschichte bes glücklichen Usurpators Chrus (Kyros, perfisch eigentlich Rhurush) ift ftart in Wythen gehüllt. \*\*) Unzweifelhaft war er ein fühner Eroberer, der insbesondere durch Unterwerfung des Staates von Lydien (unter der Herrschaft des Arbsus), bann der Städte ber kleinasiatischen Griechen, und ferner von Phonizien und Babylon eines der sogenannten Weltreiche schuf, das von den Grenzen Indiens bis zum mittelländischen und ägäischen Meer reichte. — Der nächste Berrscher Rambyses (persisch Rambujina) unterwarf auch Aegypten, tam aber, nachdem eine

<sup>\*)</sup> Bon neueren Schriften ift besonders au ermabnen bie: »Histoire des Perses. d'après les auteurs orientaux, grecs et latins, et particulièrement d'après les manuscrits orientaux inédits, les monuments figurés, les medailles, les pierres gravées etc., par le comte de Gobineau; Paris 1869, 2 vol. « — Das Buch enthält manche vées etc., par le comte de Gobineau; Paris 1869, 2 vol. — Das Buch enthält manche interessante getenden Dasse gegen bie alten Griechen geschrieben. Nach Gobineau geräth man in Bersuchung, helas als ein barbarisches land, Versien bagegen als die heineliste der Cultur und humanität anzusehen. Leute, die ein Gesühl für Ehre besaßen, gab es, diesem Bersassen nach, gar keine bei den Griechen, sondern nur — bei den Stythen und den Persern (2. Thi. S. 289). Ein Themistolles ist ihm nichts als ein "Aventurier, dem sein ebler Iranier seine Tochter zum Beide gegeben hätte". Achnlich alle andern hervorragenden Griechen. Der Has des bonapartischen Reichsgrassen macht sich Luft gegen den Grundgebanken des hellenischen Freistaats.

\*\*\*) Nach den persischen Duellen, die in diesem Falle glaubwürdig sind, war er der Sohn eines Basalentönigs, und nicht der Entel des Astrages.

Balast- und Briefterrevolution der Magier ausgebrochen war welche zugleich die Biederherstellung der medischen herrschaft bezwedt zu haben scheint, bald ums Leben. — Eine neue Berschwörung unter ben Bornehmften ber Perfer brachte (521 vor unferer Zeitrechnung) ben Darius Suffaspis (Daranawufh Bafhtafpa) auf ben Thron. Er befestigte nicht nur die perfische Berrschaft über die kleinaftatischen Griechen, fondern schuf auch eine innere Organisation ber bis babin bochft lose zusammengefügten einzelnen Länder und Boller des Reichs. Aber er sowol als sein Nachfolger Xerres (perfisch Rhschajarscha, wol auch als Babman bezeichnet, von 486 bis 465 v. Chr.) erschöpfte sich in fruchtlosen Anftrengungen um bas europäische Griechenland zu unterwerfen. Die Geschichte tritt von dieser Zeit an glaubwürdiger hervor, obwol wir allerdings nur die, der Lage ber Dinge nach einseitigen Angaben ber Bellenen befitzen. (Gine Darftellung ber Hauptmomente biefer Epoche geben wir unten bei Schilderung ber griechischen Berhaltniffe.) — Die Uebermacht ber Berfer, schon zuvor burch miggludte Büge gegen die Aethiopier und Stythen etwas gefchwächt, war von den letten Jahren des Aerres an entschieden gebrochen, weil fich die Hellenen nicht wie jene barbarifden Bolfer mit einer Bertreibung ber Eindringlinge in ihr Land begnugten, fondern die erfämpften Siege in beren Bebiet weiter verfolgten.

Ungeachtet der noch immer vorhandenen gewaltigen Mittel stechte das Reich mehr und mehr; es verlor alle innere Kraft, und ward bald (Jahr 331) dem ersten gegen dasselbe auftretenden kühnen Eroberer (Alexander von Macedonien) zur leicht errungenen Beute. Die Geschichte der die dahin kriechend vergötterten, dabei aber sortwährend mit Gift, Dolch und Strang bedrohten, meist kraft- und verstandlosen Despoten von denen Persien beherrscht ward, hat für und keinen Werth, abgesehen davon daß die griechischen und die (aus späterer Zeit stammenden) persischen Königslisten nach Terres nicht übereinstimmen. Wir gehen darum ohne weitere Erörterungen über die Königsgeschichte unmittelbar zu einer Schilderung der Social verhältnisse siber, wodurch auch die Geschichte der äußern Ereignisse erst klarer wird.

Die ungeheuern Binnen- und Steppenländer Aftens und noch mehr Afrika's sind ganz geeignet die Begründung eines schrankenlosen Herrscherdespotismus zu fördern. Der Mangel an Seehäsen und selbst an größeren Flüssen schließt den belebenden Berkehr mit entsernten Bölkern aus, verhindert somit den Umtausch von Ideen und Kenntnissen. Die Steppen und Sandwüssen gewöhnen an stetes Umberziehen; man stößt auf Hindernisse die bekämpst werden müssen; der Stärkste und Kühnste wird Ansührer und erlangt bald Gelegenheit zur ungebührlichen Ausdehnung seiner Macht. Dazu die höchstens etwas beschränkte Polygamie, von welcher Familiendespotismus unzertrennbar ist. So sindet sich denn der Despotismus des Herrschers von unten auf, durch den Socialzustand begründet.

Die Wirkung solcher Berhältniffe tritt uns namentlich auch in Berfien ent-Selbst die vielfach von einem ebeln und humanen Beist durchdrungene Ormuzblehre vermochte die schrankenloseste Willfürherrschaft nicht abzuwenden. Der König gilt als lebendiges Abbild der Gottheit. \*) Er vermag Alles; fein Bille und seine Gewalt find unbeschränkbar, seine Befehle unwiderruflich (Zend-Er soll aut und weise sein wie Ormuzd; aber Niemand kann ihn hinbern wenn er bas Gegentheil ift. Nur die im ganzen Orient fo häufigen Hofund Balaftverschwörungen bringen bem Despoten oft ben längstverdienten Strang.

Ursprünglich war Berfien ein Feudalstaat. Nachdem aber Cyrus mehr Macht und Reichthum erlangt hatte als die Bafallenfürsten zusammen, konnte ber Absolutismus jede Schranke niederwerfen. Doch kommt noch unter Terres bie Abhaltung einer langdauernden Berfammlung von Feudalbäuptlingen vor.

Land und Leute wurden als Eigenthum des Gewaltigen betrachtet, über die er nach Gutbunten und Laune beliebig verfügte. \*\*) Auch die Bornehmsten, wie Die Satrapen der Provinzen, hießen "Anechte" des Herrschers. Eine fflavische Berehrung des Königs, vor dem Jedermann fich zur Erbe niederwerfen mußte, ftand damit in Berbindung. Sein Geburtstag mar das allgemeine Landesfest, wie sein Tob hinwieder allgemeine Trauer zur Folge hatte; die Sonne des Lichts und des Rechts strahlte nicht mehr; die Gerichtshöfe wurden geschloffen, ja man ließ selbst die beiligen Feuer erlöschen (Diobor). Die Leichname der Könige behielten einen eigenen Hofftaat, und es gab besondere Todtenresidenzen dieser Fürsten.

Glanz und Prunt umgaben ben Herrscher in einer bas Land aussaugenden Sein Aufenthalt wechselte fortwährend amischen ben verschiedenen Resibenzen (Basargaba, Bersepolis, Etbatana, Susa, Babylon). Jeder Umzug mit bem Harem des Schahs, seinen Gunuchen, den Hofdienern und der Leibwache der Zehntausend glich der Wirkung nach den Berheerungen eines Orkans. Was man in den durchzogenen Gegenden fand ward aufgezehrt oder verdorben, war doch Alles das Eigenthum des Königs.

<sup>\*)</sup> Kremer, "Gesch. ber herrschenden Ideen des Islam", bemerkt: "Es ift eine altasische Ibee daß Gott in menschlicher Gestalt auf Erden erscheine, oder doch ein Theil seines Wesens auf einzelne Menschen übergehe. Diese Borstellung ist indischen Ursprungs, und hat sich nach Persien sortgepflanzt. Das persische Reich dot hiesur einen gunstigen Boden; bald machte sich dort die Idee geltend daß die Gottheit sich in den Fürsten verstörpere. So ward der Gedanke einer Menschwerdung der Gottheit zur sesten Grundlage bes Abfolutismus und Despotismus."

<sup>\*\*)</sup> Diese Anschungsweise ist von den altesten Zeiten her so sehr in Fleisch und Blut der Berfer übergegangen daß sich die nämlichen Begriffe dis heute sorterhalten haben. Während des Feldzugs vom Jähre 1807 in Preußen und Bolen erschien ein persischer Gesandter im Heerlager des alten Napoleon. Der Perser sand besonderen Gesallen an einer französischen Regimentsmufit, und bat den Kaiser gang unbesangen ihm eine solche Rufitbande für seinen Herrn zu schenken. Es hielt schwer, dem Orientalen begreislich zu machen bag der gewaltige Bebieter nicht ein paar Dutenb Leute follte verschenten tonnen.

Sanze Scharen von Menschen sanden sich stets beschäftigt für die Tafel des Gewaltigen im ganzen Lande die besten Speisen und Getränke auszusuchen. Sind auch die Zisserangaben des Ktesias augenscheinlich übertrieben (die tägliche Mahlzeit habe gegen 400 Tasente, also über zwei Millionen Franken gekastetze.), so ist doch eine maßlose Berschwendung durch Herodot, Xenophon, Athernäusu. A. übereinstimmend bezeugt.

Der Misbrauch der Gewalt klebt an der Gewalt mie die Wirkung an der Ursache. Kein Bunder daß wir so viele Gräuelthaten von diesen unumschränkten Herrschern ausgezeichnet sinden. Sehen wir auch ab von der mährchenhasten Sage, wie Asthages dem Höslinge, der des Despoten Eutel gegen den empfangenen Befehl am Leben erhielt, das Fleisch des eigenen Kindes als Speise habe varssehen lassen. Aber selbst von Darius, dem Hervorragendsten unter allen Nachsfolgern des Chrus — berichtet, Her od ot, er habe beabsichtigt die Aerzte die ihn nicht zu heilen vermochten, spießen zu lassen. Bon Kambyses weiß der Geschichtschreiber eine ganze Reihe der empörendsten Gräuel zu erzählen: er läßt Menschen bis an den Kopf in die Erde graben; nöthigt den Sohn, auf dem mit der abgerzogenen Haut seines Baters bedeckten Stuble Recht zu sprechen; zwingt den Hössling, die Geschällichkeit des Despoten zu preisen, weil er auch in trunkenem Zustand dessen Sohn niederzuschießen verstand u. s. f.

Das Alleinherrscherthum rumirte aber auch schlieslich den Staat. Die Regierung ging in der Regel vom Harem aus. Weiber- und Eunuchenränke ruheten niemals. Bald wütheten sie im Innern des Hoses bald nach Außen. So erzählt Herobot, wie eines der Weiber des Lerres dessen schlie abschneiden und den Hunden vorwersen, ihr hierauf auch die Zunge ausreißen ließ, dann die so Berstümmelte nach Haus sendete. Auch die erste Beranlassung zum hellenischen Kriege soll in Weiberränken zu sinden seinen ses war nach Herobot der Lohn den die Atosa dem Arzte Democedes versprochen hatte. Die Erziehung des Thronserben sand im Serail statt. Wie heute noch unter solchen Verhältnissen, klebke um so mehr damals saft bei sedem Thronwechsel dem neuen Herrscher das Blut seiner gemordeten Brüder an, deren Borhandensein sa seine Sicherheit seden Augenblick gefährden konnte.

Die Religion der Perfer war ein Naturcultus. Das Feuer, die Soune, auch Wasser, Erde und Winde wurden göttlich verehrt, ohne Tempel, Altäre und Bildsäulen, im Frejen, auf den höchsten Bergen. Das Opfer verrichtete man an reiner Stätte ohne Feuer. Das Opferthier ward unter allgemeinem Gebete zerslegt, auf Gras ausgebreitet, und nach dem heiligen Gesange, des Magiers von den Opsernden mit weggenommen, dann willkürlich benützt. Im Uedrigen sinden wir aber auch Beweise eines furchtbaren religiösen Aberglaubens, so daß wie Herodot berichtet, Menschenopser noch zur Zeit der Kriege mit den Hellenen

varfamen, obwol dies nicht im Einflange fieht mit Joronfter's Beier. Eine befondere Besprechung verdient das Religiansbuch der Perser, der Jend-Avestu. Wir geben einige Notizen darsiber am Schlusse dieser Abtheitung.

Die Prieftergewalt schien ein Gegengewicht gegen die Herrschlertwillklic bilbeir an fönnen. Den Mag i ern allein lag bie Berrichtung ber beiligen Gebränche ab.; fie allein kannten die bei Gebet und Opfer pu berbachtenben Ceremonien (Bend-Avesta und übereinstimmend Berodot; nur tommt im eben erwähnten Religionsbuche das Wort "Magier" nicht vor. sondem Athrava, b. b. Briefter bes Fauers). Die Priester maren Mittelspersonen zwischen Gott und von Menschen; ihnen offenbarte Ormuzd feinen Willen, nur fie vermochten es den Laken Die Butunft zu enthüllen. Auch nahmen fie am Sief Die erfte Stelle ein, und waren nach dem Harem und den Eumichen die Rächften um die Perfan des Herrichers, ihm unentbehrlich als Wahrlager, Zeichenbeuter und Rathgeber. -Da indes der Ffirstenbesvotismus das den Stant beheurschende Beinein bilbete; fo mußte wie überall unter foldem Berhältniffen ande hier bas Priefferthum fich bengen; nur durch Schlaubeit und Lift, burch finge Benithung ber geiftigen Schwäche bes. Despoten und feiner Furcht von ber Gottheit: lief fich auf ihn einmirten, soweit feine Leidenschaft nicht unbedingt nach einem bestimmten Rief werlangte.. in welchem Falle von Allen noch Höflings- und Stlavenart seinem Willen gedient ward. Als Kambyfes die Richter fragte ob es bem Gefetze nach erlaubt fei feine Schweffer zu beirathen, erfolgte ba man feine Abficht tannte; bie biplomas tifche Antwort: es fei dies zwar durch fein Gefet befohlen, dagegen beftimme das Gesetz daß der König thun tonne was ihm beliebe (Gerodot). Die Magier waren wol um so mehr zu steter Borsicht veranlagt, ba gegen ste als Weber bas Mistrauen ber Berfer jederzeit wach blieb.

Die königliche Allgewalt fand indeh ihre festeste: Stätze in den sprialen: Einstichtungen, — in dem allezeit herrschenden Framilien des protismus. War das Familienleben schon durch die Polygamie untorgraben, so gabi es noch weitere naturmidrige Cinrichtungen, unter welche wir vor Allem die Erziehung der Sta-ben durch den Staat, nicht durch die Eltern rechnen.

Die Berwandtschaft der Berser mit den Indiern gibt sich u. a. in dem gleichartigen Kastenwessen kund. Hier wie dort sindenssich vier Kasten in der nämlichen Reihenfolge: Priester, Krieger, Aderbauer und Gewerdsleute (Fexsbusi). Selbst die Namen der Krieger und Aderbauer sind beiläusig die gleichen: Khschathra statt Kschatrija und Wastrija statt Waisa. In einem Staat, in welchem die Fürstengewalt zu voller Unumschränktheit sich entwicklet, konnte aber das Kastenwesen nicht die nämliche Ausbildung erlangen oder behaupten wie in einem auf Grundlage des Priesterthums entwickleten Gemeinwesen.

Der Staatsorganismus ber Perfer war bis auf Darins ganz roh und unentwidelt. Chrus und Kambhses hatten Eroberungen angehäuft, waren aber zum Organistren und Verschmelzen der verschiedenen zusammengewürselten Elemente nicht gekommen, oder hatten vielleicht selbst des Sinnes dasür ermangelt. Erst Darius schu eine gewisse Organisation und brachte einige Ordnung und Regelmäßigkeit in die Verwaltung. Er theilte das Reich in zwanzig Satrapien, ohne jedoch auch nur genügende Grenzen derselben zu bestimmen, so daß die Satrapen öfters Grenzstreitigkeiten zum Vorwand nahmen um sich gegenseitig zu bekriegen.

Im Bergleiche mit andern Böllern bes früheren Alterthums zeigten fich Die Berfer gegen bie beflegten Stämme infofern milb, als fie biefelben nicht turzweg ausrotteten. Sie begnügten sich mit der Unterwerfung, und lieken die innere Regierung fortbestehen wie fie dieselbe eben fanden, soweit keine Gefahr ber Emporung brobte. \*) Auch bie bestehenden religiöfen Culte murben nicht ausgerottet. Dies tam namentlich ben Phoniziern zu statten welche sich freiwillig unterwarfen als fie die Unmöglichkeit eines erfolgreichen Widerstands erkannten. gegen eine Tributzahlung an Gelb und Schiffen behielten fie im Uebrigen ihre Autonomie. Dagegen scheuten die Berfer vor keinem Mittel der Gewalt zurück wo es zur Niederhaltung der Unterworfenen zwedmäßig schien. Grausamkeit und Unterprüdung find eben untrennbar von der Eroberungsvolitik. Sie vervflanzten und verschlechterten ganze Boltsftämme. Sechstausend Aegypter wurden auf des Kambyses Befehl nach Sufa geschleppt. Gleiches erfuhren die Baonen. Selbst nach den entferntesten Gegenden, g. B. den Inseln des verfischen Bufens verpflanzte man folde Ungludliche. Die Lydier follen auf den Rath ihres eigenen früheren Herrschers Kröfus, der fie vor Berpflanzung retten wollte, sustematisch verweichlicht worden sein. Wo ein nachbaltiger Widerstand stattsand ward selbst bie Ausrottung nicht verschmäht. "Als bie Perfer bie Städte (ber Jonier) in ihrer Bewalt hatten" fchreibt Berobot, "lafen fie bie wohlgebilbetften Anaben aus und verschnitten fie; und die schönsten der Jungfrauen schleppten fie zum Könige fort; bann brannten fie die Städte fammt ben Beiligthumern nieber." Bei vielen Gelegenheiten wurden wahre Treibjagden gegen die Bewohner ganzer Landschaften und Inseln angestellt. — Darius, die hohe Wichtigkeit Babylons erkennend, wollte die eroberte Stadt erhalten. Er ließ die Mauern (an vielen Stellen) einreißen und die Thore abbrechen, sodann 3000 der Häupter des Bolks auf Pfähle Den übriggebliebenen Babyloniern gab er ihre Stadt zurud. Nun hatten aber diefe ihre Frauen erwürgt. Um für Fortpflanzung zu forgen legte der König, nach Berodot's Erzählung "ben umwohnenden Bollerichaften auf.

<sup>\*)</sup> Zum Theil mag dies daher rühren daß zur Ausbildung des Staatsorganismus genügende ruhige Zeit fehlte. Cyrus und Kambyfes waren durch ihre Eroberungen vollsständig in Anspruch genommen; unter Darius, der eine Organisation des Reiches begann, erfolgten auch schon die ersten Riederlagen gegen die Griechen, denen weitere und schwerere unter Terres sich aureihten. Dies war keine zum Rivelliren geeignete Beriode.



Weiber nach Babylon zu liefern und zwar ben einzelnen Stämmen in verschiesbenen Lieferungen so viel daß die Gesammtzahl 50,000 ausmachte".

Bon den verderblichsten Folgen war die (sprichwörtlich gewordene) Sarapenregierung. Bie ber Schah einen großen, fo hielt jeber Satrap einen fleinen Sof, oft mit grenzenloser Berschwendung. Go waren nach Berobot vier bebeutende Orte im Babylonischen damit besteuert, Die großen indischen Hunde des Satrapen zu unterhalten. Derfelbe foll 16,800 Pferde befessen, und angeblich über eine attifche Medimne Silbergelb an taglichen Einfünften bezogen haben. Das Unwesen stieg, je weniger die Herrscher Manner von Kraft und Die schrankenlose Königsgewalt brachte es mit fich daß die Berstand waren. Satrapen vor den Launen bes Allmächtigen gittern mußten. Der Bevollmäch: tigte des Schahs, der alliährlich an der Svitse eines Beeres die Brovinzen burchjog, konnte biefe ftolgen Statthalter eben fo wol zuchtigen als belohnen. Aber bald zitterte ber hof seinerseits por ihnen. Sie waren nichts anders mehr als tributbare Fürsten, die sich wie bereits erwähnt aus eigener Machtvollommenheit fogar mit Waffengewalt betriegten, ein Ereignig über bas man fich bei Bof freute, zugleich ein Beweis bes weit gebiebenen innern Berfalls bes Reiches. Schon ans Xenophon's Zeit wissen wir daß ein Satrap von Mysien eigenmächtig einen Bicefatrapen ernannte durch den er gegen Entrichtung eines Tributs feine Proving auf eigene Rechnung verwalten ließ, und diese Berwaltung als jener farb sogar an beffen Wittwe übertrug sobald ihm diefelbe nur Sicherheit wegen feiner Ginfünfte leiftete.

Jede Provinz mußte natürlich die Kosten ihrer Berwaltung und des Truppenunterhalts decken, was größteutheils durch Lieserung von Raturalien geschah. Außerdem wollten aber auch die Könige einen Tribut beziehen. Darius war der Erste der ein bestimmtes Maß solchen Tributes für die einzelnen Provinzen sessenen. Aus diesem von Herodot ausbewahrten Abgabenverzeichnisse ergibt sich wieder der schmachvolle Zustand der Menscheit unter der Gewaltherrschaft der Berserkönige: "Bon Babylonien und dem übrigen Assprien gingen dem Könige jährlich tausend Talente Silbers ein und fünschundert verschnittene Knaben."..."Die Kolchier lieserten als selbst auserlegte Geschenke.... in zedem fünsten Jahre hundert Knaben und hundert Jung frauen ze." Möge der barbarische Krieger im Moment seines Sieges die häßlichsten Schandthaten begehen; sie erscheinen gering neben dieser menschenschändenden regelmäßigen Auslage eines solchen mit kalter Ueberlegung, nach Maß und Zahl im eigenen Land ausgeschriebenen Tributs.

Betrachten wir das Ariegswesen dieses erobernben Bolles. Die Stärke des heeres beruhte in der Reiterei. Roß und Reiter waren mit Erz und Eisen bedeckt. Mit dem zwanzigsten Jahre wurde jeder wassenstähige Mann einem bestimmten heerhausen zugetheilt und nun blieb er dreißig Jahre lang dienstpslichtig

Bem bei großen Unternehmungen, 3. B. im Lerges ichen hellenentriege gleichsam ein Aufgebot in Maffe erfolgte, fo wurde eine ungeheuere Menschenmenge aufammangebracht, besonders da die Nomadenvöllter mit Weibern und Kindern in den Romes an nieben pfleaten. In allen Brovinzen durch welche der Weg fillerte mußten poreck Borenthsmagazine angelegt werben, und boch glichen die Streden über die sich jene Massen wingewährt hatten schlieklich den durch Benschrecken und Brand verwüsteten Gegenden. Allein fo ungeheuer die Angabl, eben so nerina max der Wenth viefer Beechaufen. Rur die eigentlichen Berfer erfcheinen einigermaken als freie Bente. Jene Denge von fünfundfünfzig Bollsftammen, Die Derodot aufer ihnen anfrahlt und beschreibt, bilbeten ein Beer ohne innern Aufammenhang, ohne Debnung, ohne Diseiplin, fortgetrieben ober fortgeriffen ans dem Beimachlande zu ihnen unbekannten Unternehmungen. Mochte anfangs auch die Ausflicht auf finntiche Genliffe und Nand Manchem anfagen: sobald Mangel an Lebenswitteln sich einstellte -- bie unvermeibliche Folge eines Kriegsanas mit solchen zahllosen Massen -- ober sobald ein kriegerisch gesibter, von Baterlandsliebe ober Ansmincht (wie die Griechen und Macedonier) beseelter Deerhaufe den ungeheuern Horden entgegentrat, so war es blos noch die Kurcht vor Züchtigung welche in ben Kampf trieb. Bebe nur geringe Meberlage, felbst jeber Ansenthalt fette die Hunderstausende einem unvermeidlichen Berbetben and; alle Lanbftriche im Miden bis nach ber fernen heimath waren beim erften Durchmae an Lebensmitteln ganglich erschöpft worden; Mangel und Entbehrung mukten sonach weit mehr Menschen wegraffen als irgend ein feindliches Sowert vermochte. - Da die Berfer bald in Berweichlichung verfielen und ber Desvotismus fich am liebsten auf fremde Soloner flitt, fo nahmen fle griechische Miethfoldaten in Dienste. Dies eine Quelle vielen Unbeils und Berberbniffes für beibe Rationen. - Bon einer Belagerungstunft wufiten bie Berfer nichts. Darum fcheneten fie benn auch befonders Angriffe auf feste Blate.

So viele Züge rohen Eingreifens in die Geschickt zahlreicher Böller und gleichsam der ganzen Menschheit die alten Geschichtschreiber von den Bersern aufzuzeichnen hatten, eben so wenig konnten sie deren aufstinden die von einem wohltchäusen Wirken, einer edeln Culturentwickung Zengniß geben. Der gewaltige Einstuß den die Berser auf den Zustand weitausgedehnter Länder aussibten war nur zerst der, nicht sich affen der und bilden der Art. In halb Affen, in großen Landschaften Afrika's und Guropa's beurtundeten Blut, Flammen und Elend ihre Gegenwart; nirgends aber and nur ein Zeichen des Geistes edler Humanität, das für sich selbst noch zu uns herab spräche aus der Borzeit, oder von dem überhaupt Kunde auf die Rachwelt zu bringen gewosen wäre.

Die Wiffenschaften befanden fich im Alleinbefige ber Priefter. Die Erdkunde war fo beschräntt, daß das griechische Festiand bis zur Regierung bes Darins für die Berfer gleichsam gar nicht vorhanden war und daß man am

Boffe von Sufa faum von ber Griftenz Athens ober Sparta's wuffte. Bon ber Seilwiffenfcaft befagen fie faft teine Renninig und mußten fich baber beinabe immer frember Nerzte bedienen. Richt einmal die Zeit tonnten fie geborig abileilen. Als Darins ben Joniern befahl, zwei Monate lang an ber Donau auf ihn zu warten, hatte er teinen anbern Kalenber zu geben als einen Riemen mit fedbrig Anoten von benen fie jeben Tag einen tofen follten. - Bas Ban. In noe betrifft, fo maren die perfifden Saupiftabte nach bem Mufter fener ber bestegten Boller und ohne Zweifel felbst burch beren Banbe aufgeführt. Sufa bestand wie Babylon blos aus Badfteinwänden und ift barum auch in Fotge bet Beit nur noch ein gewaltiger Erimmerhaufen. \*) Der Balaft von Persepolis (fest Matar), aus ben granen Darmorffeinen bes bortigen Gebirges erbaut. fteht zum größten Theile noch aufrecht und zeigt die Refte alter Bracht. Darius but ben Bau begonnen, Kerres benfelben vollendet; beide Herrscher haben auch in ber naben Welswand ihre Graber. Allein es waren offenbar nicht Berfer sonbern Riinfiler von den bestegten Bolfern welche das Wert ausführten. Den Babyloniern und Mibrern find die Sinfenterraffen, Die Basveliefs an ben Augenwänden ber Gebäude und die geflügelten Stiere an den Pforten entlehnt. Die Architrave und die Dedell waren von Bolg, bemalt und jum Theil mit Metallplatten belegt. Sigenthamilich erscheinen die Saulen wegen ihrer Schlantheit (bas 13fache bes Durchmeffers an ber Bafts) und wegen ber Unfdonheit ihrer Kapitale mit mehren über einander flebenden Schnörkellnaufen. Die Schlantheit entiprach bet geringen Laft welche auf ben Saulen rubete, bu bie Gebaube nur ein Stodwert hatten und die obern Theile zudem aus Holz bestanden. Der Bau geht ins Riefengroße, aber eben nur ber Daffe nach. Was find die Bilber an bem Konigsbaue win Berfevolis? Gelbft bie geschickteften Alterthumsforfcher vermochten bor ber Beit ber Entzifferung ber Reilschrift, also aus ben Bilbern felbft, nicht einmal zu erkeinen was fle barftellen follten; wie an Rathfeln mubten fle fich an ihnen ab. Der Gine fat barin Jagbitude, ber Anbere Andentungen glorreicher Rampfe und Welbalige. Die Runft ber Berfer tonnte, wie foon Berber bemertte, nie wetben was die geliechtiche gewesen, vor Allem weil fie "blos bem Konig biente und ihr ber republikanische Geift freind war ber Bellas befeelte. Tempel hatte ihre Religion nicht; Statuen fceint es liebte fie nicht, und Weitt follten biefe aufgerichiet werben als bem Könige. . . Alle Runft blieb alfo Zierrath, an Baldfte, Graber, Banbe, Thron, Bausrath verwendet; fle ichuf feine für fich bestebenden freien Dentmale".

Jum Glid hatte die religibse Gesetzebung wenigstens die Wichtigkeit ber Agricultur erkannt. Aus vielen Stellen bes Bend-Avefta barf man auf einen

<sup>\*)</sup> General Williams, ber Bertheibiger von Rars, und ber englische Reisenbe Coftus baben ben bortigen Balaft feinem gangen Umfange nach ausgegraben.

ziemlich erträglichen Zustand des Aderbaus schließen. Die von unterworfenen Böllern namentlich den Babploniern ausgegangene Anlage von Bewässerungs-tanälen diente als wesentliches Beförderungsmittel, das aber durch die Habsucht der Fürsten verkümmert ward, indem das Bolt nicht nur die Anlage ausssühren sondern nachher auch für die Benützung noch Abgaben entrichten mußte. (Die Ableitung der Flüsse in eine Menge Arme und Kanäle war sehr gewöhnlich. So sinden wir den Orussstrom in 40 Arme getrennt um eine große Ebene zu bewässern.) Bon unberechendarem Nachtheil blieb der herrschende Grundsatz daß das ganze Land Eigenthum des Königs sei.

Das Gewerbswesen konnte bei den durchaus kriegerischen und despotischen Einrichtungen der Berser eine besondere Ausbildung niemals erlangen. Auch erscheinen die Handwerker als der letzte (niedrigste) Stand im Zend-Avesta. Höhere Gewerbsindustrie sand man aller Wahrscheinlichkeit nach fast gar keine in Persien. Die seinen Kleider waren ein Erzeugnis der Meder; nur Weberei und Färberei, vermuthlich die gewöhnliche Beschäftigung der armen Leute, sollen sich auch in Persien in einem verhältnismäßig blühenden Zustande beschunden haben.

Schon ihren auf Eroberungen gerichteten Staatseinrichtungen nach konnten die Perfer ein handeltreibendes Bolk nicht sein. So sehr auch die ihnen unterworfenen Phönizier und Babylonier einen regen Berkehr betrieben, so sinden sich doch nirgends Spuren daß die Perser selbst lebhaften Antheil daran genommen hätten. Wir können bei ihnen keine Einrichtung entdeden die den Handel wesentlich gesördert hätte. Es gab zwar Eilboten durch alle Theile des Reichs, allein ausschließlich für den Hosdienst bestimmt, daher mit unsern Posten nicht zu vergleichen. Gemünztes Geld lernten sie erst bei den Lydiern kennen, und geprägt ward solches als Reichsmünze nicht früher als unter Darius (Herodot).

So dehnte sich denn das persische Reich von den Grenzen Indiens über das weite westliche Asien und zudem über den alten Culturstaat Aegypten aus, und es schien als ob auch das edelste Culturvoll Europa's dieser Weltherrschaft ertiegen sollte. Arischer Geist und arische Besähigung sand sich allerdings in diesem ungeheuern Reiche; aber sie waren niedergehalten und selbst gebrochen durch den schrankenlosen Herrscherdespotismus, wie denn die Perser in edler Geistesrichtung nichts geleistet, zwar Landschaften und Städte erobert und verwüstet, nirgends aber eine Blüthe ins Leben gerusen und dauernde Werke geschaffen haben. Der Zusammenstoß zwischen Persien und Griechenland hatte eine höhere Bedeutung als ein gewöhnlicher Krieg zweier seindlicher Völler. Es war der Kampf zwischen den beiden Principien der Selbsibestimmung des Bolles und dem Despotismus eines unumschränkten Alleinherrschers, zwischen Freistaat und Sultanenthum. Die ganze Culturentwicklung war in Frage gestellt, über das Loos der Wenschbeit sollte entschieden werden. Die materiellen Kräfte waren im höchsten Grade

ungleich. Aber es siegte bennoch ber Geist über die rohe Masse, die Freiheit über Unterdrückung, die Cultur über Barbarei. Räheres hierüber in der von den Griechen handelnden Abtheilung.

## Anhang. Blid auf ben Benb-Avefta.

In vorstehender Schilderung der perfischen Socialverhältnisse haben wir nur ausnahmsweise auf den Zend-Avesta Bezug genommen, in solchen Fällen nämlich, in welchen mit Grund unterstellt werden darf daß die in Frage kommenden Bestimmungen des genannten Religionsbuches dem Wesen nach im alten Bersien bereits in Geltung waren.

Ms Stifter bes Parficultus ober Mazdaism gilt befanntlich Boroafter. perfifch Baratufchtra, b. h. "Golbstern". Es scheint mehre Boroafter gegeben zu haben, oder vielmehr dieser Chrentitel scheint verschiednen Individuen ertheilt Der älteste Boroaster bürfte ungefähr in die Mitte bes breiworden zu fein. zehnten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung zu verseten sein. Der parfischen Tradition zufolge hatte Sikander Rumi, b. h. Alexander von Macedonien, die von dem genannten Religionsstifter berrührenden beiligen Schriften verbrannt und ben mahren Glauben verfolgt; aus bem Gebachtniß feien fie fpater aufs Rene niedergeschrieben worden. Einer andern, glaubwürdigeren Tradition zufolge rührt die jetige Fassung aus der Zeit der Sassaniden ber. Unerklärt bleibt es immerhin, auf welche Weise ber frühere Berluft ber Bücher herbeigeführt ward. denn die Annahme einer Bernichtung durch Alexander ermangelt jeder innern Glaubwürdigfeit; mahrscheinlich gingen fie in ben Berfolgungen burch die islamitifden Eroberer zu Grunde. Rach Bermippus umfagten Die beil. Schriften 21 Bücher; bavon ift nur eines, bas zwanzigste, Bendidad genannt (bas Gefet gegen Die Dämonen), heute noch vollständig erhalten. Bur Zeit des Darius war, nach Sobineau, ber Dualismus ber guten und bofen Gottheit noch unbefannt. Man bielt die Natur an fich für aut, nur wurde fie burch bose Ginfluffe gestort und gequalt; eine gleiche Macht zwischen ben beiben ftreitenben Principien war nicht angenommen. Erft in der Seleucidischen Beriode foll dieses chalbäische Sustem adoptirt worden sein.

Der Ursprung der Zend-Avesta-Lehre wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Indien gesucht. Außer verschiedenen Dingen des eigentlichen Cultus deuten manche Borschriften über sociale Verhältnisse darauf hin. So setzte in Persten wie in Hindostan das Religionsbuch den Unterschied von vier Ständen sest, die hier wie dort die nämlichen sind und sogar in der gleichen Reihenfolge erscheinen. Daß sich die Abschließung derselben von einander in Persten nicht dis zu dem indischen Kastenwesen entwickelte war offendar nur Folge äußerer Umstände. Aber

eben biese abweichenden Berhaltniffe gaben auch im Aebrigen dem ursprunglich indischen Cultus bier eine andere Gestalt.

Der in undurchdringliches Dunkel der Mystik gehülte indische Pantheismus ließ eine sehr mannichsaltige Ausbildung des äußeren Religionswesens zu. Welche Berschiedenheit desselben in Indien und in Berssen! Ja der ursprünglich indoperstsche Eultus tritt selbst in derschedenen Eheiten wes Religionswesens der Juden hervor, und von da aus sind Einzelheiten sogar in das Christenthum übergegangen. (Wir dürsen hier nur an die — dem Namen wie der Form nach sortechaltene — Mitra erinnern.)

In Berfien bilbeten fich bie außeren Begriffe von ber Gottheit (nach Anquetil du Berron) im Wefentlichen folgenbermagen aus: Der "Urgrund aller Dinge", "ber Unerforschliche", symbolister als "ewige Ewigkeit", schuf ben Ormuzd und Ahriman (perfifch eigentlich Ahura-Mazda und Angra-Mannius), erfte Wefen nach ihm, Burgeln aller Dinge. Drmugd, Glanzbild bes Unergrundlichen, ftets wirkend im Guten, bat die gange reine Welt aus fich geboren burch allichaffenbes Wort. Er liebt fich in feinem Bolle, und erinfibet nie ber gangen reinen Welt wellzuthun. Auch Abriman war uranfangs rein und gut, aber Reid über bie etwas höhere Stellung bes Ormuzd manbelte ibn jum Urquell alles Bofen und Unreinen um, auch bes Tobes. Sein Element ift bie Finfterniß, wie bas bes Ormuzd bas Licht ift; bent fobald er Dew wurde fturzte er von feiner frühern Sobe berab; bes Abgrundes Dunkel umschlang ibn. Auch er ift von dem Unerforfcbaren für die Ewigfeit bestimmt, wird aber nicht immer bofe bleiben fonbern nach ber Tobten Auferstehung wird er, von Ormuzd bis zur Ohnmacht gefolagen und in feurigen Metallftromen ausgebrannt, wieder heilig und gut werben. 12,000 Jahre lang bauert indeg ber Rampf bis gur Entscheibung.

Es ift hier jedoch erganzend zu bemerken daß, nach den Forschungen Joseph Miller's, im Bend-Avesta die bon Anquetil vermeintlich aufgefundene Lehre von einem Urwesen nicht vorkommt, indem Ormuzd und Ahriman nicht als Gesich affene sondern sogleich als Schöpfer erscheinen; Anquetil habe die betreffende Stelle im Bundehesch misverstanden.

Wie bent sei: Jeder der beiben Herrscher — der des Lichtes wie jener der Finsternis — ist von einer fast ünendlichen Menge seiner Wesen umgeben, die um so mächtiger sind je näher sie sich ihrer Urquelle besinden. Den sieben Amschäfpands (Amescha-opentas — unsterbliche Heilige) des Orinnzo stehen die sieben Seizbews des Ahrimain entgegen. Der Herrscher der Gutest und jesser der Bösen bestie ein Geisterreich und eine körperliche Welt. Jedem guten Wesen ist ein Feruer, ein Schutzeist beigegeben. Der Tod ward durch des ersten Menschen Stinde in die Welt gedracht. Wit dem endlichen Siege Ahrillians aber erfolgt die Ansertschung der Guten wie der Bosen, welche beide die dahin jedoch getrennt in einem Mittelaufeinhalte geweilt hatten und durch Fenerströme geschmolzenen

Wetalles gereinigt wurden. Die ganze Natur wird alsdann verstüngt und neu, und die Guten genießen einer endlosen Seligseit. — Zweit der Resigion ist die Lichtwerdung der ganzen Schöpfung; der Triumph des Guten, der Wahrheit, des Lebens; — die Bernichtung des Todes, der Finsternis, der Schlechtigkeit.

Der Parsiculus bietet in seinen Schilderungen der Gottheit ein eigenthilmlich glangvolles und hochpoetisches, dabei überall reines Bild dar, in allen seinen Theilen voll edler Echabenheit. Auch manche der für das wirkliche Leben gegebenen Borschriften reihen sich wärdig an diese Begeisse von der Gottheit an. Allenthalben und jederzeit soll der Pause wirken und kämpsen sit das Gute und Wahre; nie soll er dem Streben der Bosen gleichgilktig und forglos zuschanen; er soll sich serne halben von jedem frechen und sppigen Leben, soll rein sein nicht nur in seinen Halden von gedem fondern auch in seinen Gedanken.

Der Belenner der Zend-Aussta-Lehre foll der Obrigseit Gehorsam leisten, doch nie soll dieser Gehorsam in Glaventhum, nie die Auslidung der Hertschersgewalt in Despotismus ausarten. Das Erfte "was die Erde nicht leiden mag" ist nach Drungd's Borten, "wenn sie der Ausenthalt der Unterdrädung und Plage wird, wenn Dew's und Darudj's über sie hinziehen und Ungerechtigkeit auf ihr ausbreiten".

Dabei ist diese Religionslehre die erste und vielleicht einzige mittelastatische, weiche — ein hochwichtiger Fortschritt für alle menschlichen Berhältnisse — die Bielweiberei verwirft und als Regel nur Munogamie duldet (freilich in grellem Widexstreite zu den altperstschen Zuständen wie wir dieselben durch die Griechen kennen). Blos der Kinderlosse darf, jedoch nur wenn seine erste Fran zustimmt, eine zweite nehmen; denn keine Kinder zu bestigen ist dem Gneber ein schweres Unglick, nicht nur in diesem sondern auch im künftigen Leben.

Dennoch entspricht die Zend-Avesta-Lehre keineswegs den von der Bernunft an jede Religion zu stellenden Anforderungen.

Wir haben oben schon angedentet daß sie das sociale Leben auf einen absvelnten Ständeunterschied zu begründen suchte, der wol nur in Folge außerer Hindernisse hier nicht zum völligen indo ägyptischen Kastenthum werden konnte. Sine hierarchische Ordnung des ganzen Bollslebens lag offenbar in der Absicht der parsischen Religionskisser, was viele Stellen der heiligen Schristen des Zends Avesta andeuten. Die Mobed's (Priester) können zwär militärische Besehlshaber werden, nimmermehr aber dürsen sie Arbeiten des Landmanns oder Handwerters verrichten. Die Gebete des Priesters sind so werthvoll daß der Arzt der einen derselben geheilt hat, sich durch solche Gebete sitr überreich belohnt halten muß.

"Wenn Eure guten Werke", so spricht ber Prophet (Gabber, Art. 8), "zahlreicher waren als bas Laub ber Baume, als bie Tropfen bes Regens und bie Sterne am himmel ober ber Sand am Meere, so watben fie Euch boch nichts nützen falls sie nicht bem Destur (Priester) wohlgefällig sind. Um das Wohlgefallen dieses Führers auf dem Wege des Heils zu erlangen müßt Ihr ihm treulich den Zehnten geben von Allem was Ihr besitzt, von Euern Gütern, von Euern Ländereien und von Euerm Gelde. Habt Ihr den Destur befriedigt so wird Eure Seele den Qualen der Hölle entgehen; Ihr werdet Ruhe in dieser und Glückseit in der künftigen Welt ernten; denn die Desturs sind die Lehrer der Religion; sie wissen alle Dinge, und sie absolviren alle Menschen."

Dabei besteht ein, alle freie Bewegung und damit allen Aufschwung vernichtendes Beaufsichtigen und Bevormunden der Menschen. Jede Straße hat ihre Ausseher, jedes Haus hat die seinen. Auch das chinesische System des kindlichen Gehorsams sindet sich bei den Parsen. Das Kind welches einem seiner Eltern dreimal antwortet ohne zu gehorchen ist des Todes schuldig. Zudem bleibt die Stellung der Frauen, obschon weniger übel als in allen andern Theilen des Orients, gleichwol eine elende: "Die Frau muß ihren Gatten gleichsam wie einen Gott verehren" sind Worte des Religionsbuches.

Dazu kommen dann die höchst vernunstwidrigen, dabei aus Tiefste in das Leben eingreisenden Borschriften über die Peiligkeit des Feuers, und über die Unreinheit alles Menschlichen. "Der bloße Mundeshauch verunreinigt das Feuer, denn Alles was vom Menschen ausgeht ist unrein; unrein wird der Mensch geboren; Basser nimmt nur die äußern Unreinigkeiten hinweg, nicht aber die innern. Wer mit dem Munde das Feuer ausbläst ist todeswürdig." In Folge dieser Religionsvorschriften sind denn auch alle Berrichtungen zu denen Feuer erfordert wird dem Parsen streng verboten, so das Schmiedehandwert und chemische Schmelzungen. Noch heute wird dieses Berbot von den Guebers in Kirman und Indien unbedingt befolgt.

Unvernünftig ift endlich die vorgeschriebene Reinigungsweise. Die rein waschende Flüffigkeit ift Nereng — der Urin von Stieren der in gewissen Fällen zur innern Reinigung unter priesterlichen Ceremonien sogar getrunken wird.

So unverkennbar nun die Zend-Avesta-Lehre, im Hinblid auf die frühern Gesammtverhältnisse Mittelasiens, als ein Denkstein des Boranschritts der Menscheit betrachtet werden muß, so läßt sich doch eben so wenig verkennen daß dieser Cultus sammt vielen damit verknüpften hemmenden Socialvorschriften — den vernunstgemäßen Anforderungen nicht zu genügen vermag, daß er nur als Uebergangsstuse geachtet werden kann, daß wir aber im Ganzen seine dermalen nahezu vollendete Auslösung keineswegs zu beklagen haben. \*)

<sup>\*)</sup> Die Zahl ber Bekenner bes Mazdaismus (Guebers ober Feueranbeter) in Persten selbst, nemlich in ben Gebirgen von Kirman, wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auf etwa 60,000 Familien geschätzt. Diese Zahl scheint seitbem bedeutend zusammengeschmolzen ober schon damals nicht so groß gewesen zu sein. In Indien, hauptsächlich auf der Halbinsel Guzerate, leben ihrer gleichfalls 100—180,000.

## Phonizier.

Die Phönizier, ein Bolt semitischen Stammes gleich ben Juden, befaßen einen ähnlichen Charaftertypus wie diese, dabei aber einen weiter reichenden Unternehmungsgeift; and hielten fie fich freier von religiöfer Abgeschloffenheit. Sie waren benn auch, so viel bekannt, bas erfte Bolt ber alten Welt welches bie Seefahrt in weit ausgebehntem Umfange betrieb. Monumente welche bie Eriftens dieses Bolles verewigten sind keine vorhanden. Auch schriftliche Rachrichten kamen nur spärlich und von zweifelhafter Glaubwürdigkeit auf uns. Unter ihnen find querst die von Diobor und Strabon aufbewahrten zu nennen. Auch Herobot und Arrian reben gelegentlich von ben Phoniziern. Die Fragmente ber Schriften bes angeblich phonizischen Briefters Sanchuniaton find an fich von geringem Werthe. Noch unbedeutender erscheinen die Fragmente des Menandros aus Ephefus. Endlich finden fich in der Bibel und bei Josephus einige — wie fich felbst bie gewöhnlichen Geschichtschreiber ausbrüden - "ludenvolle, unfichere Nachrichten, dunkle, zerftrente Sagen". Somit ift eine eigentliche phonizische Befdichte, eine Schilderung bes Busammenhangs ber Ereigniffe, für uns leider nicht vorhanden. Die größte Bluthe Dieses Bolles war bereits vorüber als die historische Zeit begann. Und bennoch waren die Wirkungen welche das phonizische Bolt auf die Culturentwicklung ausübte so gewaltig daß wir diesen Birtungen in der alten Geschichte fast überall begegnen. Allerdings waren die Phonizier nicht die frühesten Träger der Cultur; vor ihnen hatten namentlich die Aegypter einen hoben Bisbungsgrad erlangt; aber fie waren die ersten Berbreiter biefer Enltur in weiten Gegenden, insbesondere auch nach Europa berüber. Am nachhaltigsten war ihr geistiger Einfluß badurch daß von ihnen wie es scheint Die fammtlichen Bölker am Mittelmeere Die Buchstabenschrift erhielten.

Bei allen Nationen von denen wir bisher zu reden hatten, waren die wichtigsten Socialverhältnisse auf Begründung entweder einer das ganze Leben der Menschen beherrschenden Priestermacht oder eines schrankenlosen Fürstendespotismus gerichtet. — Das älteste uns bekannte Bolt dessen Einrichtungen auf einer Grundlage beruhten die eine wirklich freie Entwicklung zuließ ist das phönizische, dessen gesammte bürgerliche Berhältnisse wesentlich auf Besörderung des Handels und somit des Bölkerverkehrs hinzielten. Um so mehr bleibt jener Mangel genauerer Nachrichten zu bedauern; gerne würden wir die Berichte über viele auf uns gekommene völkerverderbende Eroberungszüge gegen eine kurze aber treue Schilderung der innern Entwicklung Phöniziens hingeben! — So sehen wir uns auf eine Reihe nicht einmal gehörig zusammenhängender Andeutungen beschränkt.

Die äußern Berhältnisse unter benen die Phönizier lebten waren ihrem Emportommen ungilnstig. Es ist ein kleiner, schmaler Kustenstrich auf den wir sie hingedrängt sehen, — eine Landschaft von etwa 250 Duadratmeilen, zudem

Die benachbarten Bollsstämme waren meistens rob, mit unfruchtbarem Boden. raubluftig und feindlich gegen bie Phonizier gefinnt. Aber gerade biefe ungunstigen Umftände trugen bei, das Boll auf eine in ihrer Art hohe Stufe empor Gemährte ber fandige und gebirgige Boben nur in ungenügenbem au bringen. Mak die nöthigen Lebensmittel, saben sich die Phönizier von den umwohnenven Stämmen, mit Berachtung gurudgestoßen, fo mußte gerade hieburch ber Trieb in ibnen geweckt werden, fich hinauszuwagen in das weite, freie Meer. Je weniger Annehmlichkeiten, das Land bat, besto freudiger und kühner begannen fie ben Rampf gegen, die Wogen, der See. Das vorzügliche Schiffsbauholz des Libanon und der Befitt trefflicher Safen begunftigten machtig jedes Unternehmen Diefer Art. Allerdings scheint es nicht sowol Handelsverkehr als vielmehr Seer auberei gemelen zu fein mas die Phönizier zuerst auf das Meer binaustacte. Go erschienen sie tiden umberftreisend auf auf den Inseln, dann auf den Klisten des Festlandes von Griechenland und Aegunten, nicht nur Baaren vonbend, sondern auch Die in ihre Gewalt fallenden Menschen als Gklaven binwegschlevvend. Schon dem alten Homer ift ber Phonizier "ein Mann bes Ernges fundig, liftig, ber viel Bofes an Menichen verübet".

Allmählig aber fühlten die Phönizier selbst das Bedürfniß der Sicherheit auf dem Weere, wie sie auch wünschen in fremden Ländern als Kaussente erscheinen zu können. So entstand denn ein geordneter Zustand, und es entwicklite sich hier zuerst eine Handelspolitik, ausgehend von dem Grundgedanken daß durch friedzlichen Berkehn am meisten zu gewinnen sei.

Der Zustand des phönizischen Bolles im eigenen Lande erscheint, so viel wir denselben kennen, als ein der Hauptsache nach naturgemäß entwidelter und wesentlich freier. Wie das alte Hellas zerstel auch Phönizien in eben so viele kleine Staaten als es Städte enthielt: Eine jede derselben bildete sich frei in ihrem Innern; nach ihren besandern Berhältnissen aus. Diese sämmtlichen Städte aber umschlang das; gemeinsame. Band gleicher Abstammung, Sprache und Religion; und in Berbindung damit: das der nämlichen Sitten und Gewohnheiten. Hiezu kamen lange, Zeit hindurch sörmliche Föderativbilindnisse, erst von Sidon dann von Thrus geleitet. Bie war Phönizien ein Einheitsstaat.

An der Spitze der einzelnen kleinen Staaten erscheinen Oberbeamte, denen man in unsern Geschichtsbüchern mit Unrecht häusig den Titel von Königen beilegt. Mag auch — was jedoch nicht erwiesen — ihre Stelle erblich gewesen sein, so war doch ihre Wacht mit jener der andern Magistrate so getheilt daß ste eben nur als die höchsten Beamten des Staats, nicht als dessen Beherrscher zu betrachten sind. Es erfolgten überdies in gewissen Perioden gemeinsame Berathungen von Bertretern der großen Städte. Zum Behuse solcher Zusammenkinste, demnach gleichsam als Bundesstadt, soll von den drei mächtigsten jener Orte die Stadt Tripolis gegründet worden sein.

Der Handel der Phönizier erlangte die größte Ausdehnung welche unter den Berhälmissen des Alterthums überhaupt möglich, war. Allerdings konnte er nie zu der Höhe sich erheben welche wir beute bei dem Melkhandel voransletzen. Ihr Hauptverkehr sand auf dem Nittelmeere statt, das — im Bergleiche zum Ocean — doch nur gleichsam ein Binnense ist. Hier aber bestuckten sie sak alle Küsten, des sonders jene Nordasvisas und Spaniens. Die und in mie weit ste über die Gerakusten binaussischen nach den Kassteiten (Zinninseln, angeblich England), und des Bernsteins wegen sogar nach der Ostsee\*), deruht auf zweiselhaften Angaben, Ueberdies besphern, sie aber auch den arabischen und perstschaften Angeben, Ueberdies besphern, sie aber auch den arabischen und perstschaften und branzen dis, an das indische Meer. Endlich sührten sie vermittelst Karavanen auch einen bedeutenden, Handel zu Lande, namentlich nach Volkstina, dem übrigen Sprien, Arabien, Aegypten, Versien, Babylanien und den nördlichen Schihenständern. In Menuphis besosen sie (wenigstenst, in späterer Zeit) ein eigenes Stadtviertel (Herod of II, 112). Zu ihren Einfuhrartiteln in Regypten gehörte besonders Wein.

Im achten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beherrschien die Phänizier namentlich das ganze Aegäische Meer. Im Jahre 704 besaß Samos noch nicht eine einzige Trireme; dis zum I. 630 v. Chr. hatte nach lein griechisches Schiff Libben besucht. Dagegen finden wir um 550 die Jahrenge der Innier auf dem Aegäischen Meere vorherrschend, seine von Korinth und Korrpra ebenso im Westen des Beloponnes; um diese Zeit waren bereits die hellenischen Städte Arrene und Barka, in Libhen, gegründet und der Hafen, von Raufratis, bildete ein Handelsenworfum der Griechen im Verlehre mit Aeghpten.

In innigem Zusammenhang mit dem Handel entmidelte sich das Colosnialwesen der Phönizier. Ihre meisten Colonien entstanden ohne Zweisel durch, Niedersassung, einer Anzahl ihrer Angehörigen an, wortheilhaften Absahsplätzen; wenige mögen durch Auswanderung unterlegener politischer Parteien aus dem Mutterlande begründet worden sein.

Die Colonien, besaßen entweder sogleich von ihrer Gründung an oder sie erlangten wenigstens später größtentheils ihre eigene freie Bersassung, wie sie sich eine solche zu geben für zweitmäßig und vortheilhaft erachteten. Sie standen meistens nicht unter der Bormundschaft des Mutterlandes, wurden von diesem nicht ausgebeutet, konnten vielmehr im Genuß ihrer Unabhängigkeit eben so selbständig sich entwickeln wie jede der verschiedenen Städte im phänizischen Stammslande. Freiheit, die erste Bedingung des Emporblühens, bildete somit auch hier die Grundlage. Die Einzichtungen des Mutterlandes wurden als die allein naturgemäßen auch auf die Colonien übertragen. Dies scheint jedenfalls das

<sup>\*)</sup> Das Cleftron ber Alten war, wie Lelewel gezeigt hat, nicht gerade Bernftein welcher vielmehr erft später bekannt wurde. "Sicher ift daß das Alterthum von bem Beruftein ber Weichselländer erft zur Zeit bes Augustus Nachricht erhielt."

gewöhnliche Berhältniß gewesen zu sein, obwol die Politik des Tochterstaates Karthago sich später in anderer Richtung entwickelte. Dabei war es nun nicht sowol eine Sache der Pietät als vielmehr der Nationalität (Religion, Sprache und Sitten), dann selbst der nahen Berwandtschaft, daß die Colonialorte in der Regel sich nicht gegen ihre Mutterstädte in Bündnisse und Kriege einließen. Sie mochten jenen Mutterstädten selbst einen gewissen Borrang belassen. Ohne sich gerade wechselseitigen Beistand zu leisten, gewährte man sich mindestens gegenseitig eine Freistätte und einen Zusluchtsort.

Die Rahl solcher Colonien ober vielmehr Niederlassungen ber Bhönizier war Die ersten, von Sidoniern gegrundeten, scheinen auf den grieunaemein arofi. chischen Inseln, namentlich auf Chvern, Kreta. Rhodus, den Sporaden und Enfladen entstanden zu fein. Als aber in der Folge die Bellenen selbst einen lebhaften Sandel zu betreiben begannen, mußten die Fremdlinge hier verschwinden. Um so stärker vermehrten fich nun deren Kactoreien und Besitzungen in den mehr weftlich gelegenen Ruftenlandern des Mittelmeeres. Wir finden ihrer auf Sicilien, Malta, Sardinien und Corfifa, dann in Spanien und Nordafrita. Strabon's Angabe zufolge sollen zweihundert spanische Orte phonizischen (vorzugsweise thrischen) Ursprungs sein; als befonders blübend find uns Tarteffus, Gades, Karteia, Malaka und Hispalis bekannt. Anfänglich begegneten hier die Phonizier ben masstlisschen Griechen; boch da mußten die letten weichen; das Land ward auf große Streden hin den Phöniziern unterworfen, welche indeß die Eingeborenen sehr thrannisch behandelten, sie namentlich mit äußerster Strenge zum Bergbau zwangen. — Eben so zahlreich waren die Colonien auf der nordafrikanischen Rufte. hier blüheten namentlich die Städte Utika (angeblich schon etwa 1170 Jahre vor unserer Zeitrechnung von Sidoniern gegründet), Karthago, Auza, Abrumetum, beide Leptis und Thysbrus. — Am rothen Meere dienten Elath und Czion-Geber als Haupthandelspunkte, am perfischen Busen besagen fie die Insel Tylos und Arados, auf dem Wege nach dem indischen Ophir.

Es leuchtet ein daß die Phönizier ihren Berkehr durch Berträge zu sichern und zu fördern suchten, und gewiß ist die Uebereinkunft des sogenannten Königs Hiram von Thrus mit den jüdischen Königen Salomo und David, — der älteste Handelsvertrag von dem Kunde auf uns gelangte (1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung).\*)

Auch die Gewerbsindustrie fand sich in einem blühenden Zustande. Sie war vorzugsweise auf Beredlung der aus dem Ausland eingeführten Urproducte oder selbst der roben Fabrikate gerichtet (man bezog 3. B. Webereis

<sup>\*)</sup> Es scheint übrigens daß die Juden zu einer Art Tribut an die Thrier gezwungen waren. Salomo verpflichtete sich, ihnen 20,000 Cor Weizen und 20,000 Bath Wein und Oel zu liesern, und überdies 20 Orte in Galiläa zu überlassen. Dagegen erhielten die Juden Baumeister, Holz und Steine zu ihrem Tempelbau 20.



Erzeugnisse aus Aegypten um sie zu farben und dann wieder zu verlaufen.) Als bie wichtigsten Gewerbszweige werben genannt: Färberei (befonders ausgezeichnete Burpurfarben), feinere Beberei (fibonifche Gemander), Berfertigung mancherlei Glas- und Buywaaren (fünftliche Halsbander, Stidereien, Bilbnereien, Arbeiten von Gold, Silber, Elfenbein 2c.).\*) Auch betrieben die Phonizier Bergbau und Erzgieferei, und waren besonders geschidt in Berfertigung von Bronzewaaren.

Dem Buftanbe bes Bobens nach tonnte ber Aderbau in Phonizien nie der erste und wichtigste Beschäftigungszweig der Bevöllerung sein. Man bedurfte ohne Zweifel der regelmäßigen Zufuhr fremden Getreides, das übrigens mahrscheinlich theilweise aus ben Coloniallandern bezogen wurde. Doch war bas bicht bevöllerte Gebiet fo vortrefflich angebaut daß es einem Garten glich.

Geiftige Bilbung als Gelbstzwed blieb ben Phoniziern fremb. waren ein Handelsvolt, um so mehr nach materiellem Gewinn strebend als fie jener höheren Begriffe ermangelten, welche wenigstens theilweife von ben Sanbelsvölkern ber Reuzeit genährt werben. Allein schon jenes rein materielle Streben veranlaßte vielfach auch wissenschaftliche Fortschritte; namentlich führte die Seefahrt zu Erfindungen und Entbedungen, und ber Sandel mit andern Bollern verbreitete mannichfache Kenntniffe. Go waren bie Bhönizier fo viel bekannt bas erfte Bolt das eine Buchstabenschrift nach unsern Begriffen befaß. Ihnen gelang es, unter Beseitigung jeber Begriffsmalerei, eine von ber Lautschrift fich völlig lossagende Buchstabenschrift zu schaffen. Aber fie waren nicht blos Erfinder, sonbern wie schon gesagt auch Berbreiter bes Alphabets; baffelbe mar, nach Renan's Ausbruck, einer ihrer Ausfuhrartikel, und namentlich ist die ariedische Schrift unverkennbar eine Rachbildung ber phonizischen. und Aftronomie wurden selbstwerständlich von ihnen entwidelt. Dagegen zeigten fie wie die Juden und wol überhaupt die Semiten, nur geringe Anlage jur Ausbildung der plastischen Künfte, insbesondere der Bautunft. Begreiflich boch immerhin bezeichnend ist es, bag weit mehr ihre Schiffs = als ihre Bohnungs und Tempelbauten für ausgezeichnet gelten konnten. \*\*) In ber Schifffahrt leisteten sie wol auch das Söchste was unter den Verhältnissen des Alterthums und in Ermangelung des Compasses möglich war; in Folge dessen blieben sie

<sup>\*)</sup> Die erste Ersinbung der Glasbereitung ist übrigens nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, phönizischen Ursprungs; die Aegypter besaßen Glas früher als ihre nordöstlichen Rachdarn, schon unter der 4. und 5. Opnastie.

\*\*) "Wie der Phönizier Baukunst beschaffen gewesen" bemerkt Herd er, "sieht man an Salomo's Tempel, der wol mit keinem ägyptischen in Bergleich zu stellen ist, da zwei arme Säulen an ihm als Bunderdinge gepriesen werden. Das einzige Denkmal das vom Bau der Phönizier und übrig geblieben, sind jene ungehenren Felsenhöhlen Phöniziens und Kanaans, die eben auch sowol ihren Troglodytengeschmad als ihre Abkunst bezeichnen."—Dagegen waren ihre Schisse mit eblem Holze geläselt, und mit Elsenbein und Buchs eingelegt, und ihre Gegel bestanden bei sessilien Gelegenheiten aus seinen baumwollenen Beugen.

Rolb, Culturgefchichte. I. 2. Mufi.

aber doch zunächst Ruftenfchiffer, bei benen es als eine Handlung besonderer perfönlicher Rühnheit galt fich in die Fernen des Oceans zu wagen.

Rähere Kenntnis des Religionswesens der Phonizier besitzen wir nicht. Immerhin bestand auch hier ein sabässtischer Cultus. Der angebetete Baal bedeutet die Gonne; der sogenannte tyrische Herkules (eigentlich Melkarth) war gleichsalls eine Personisteirung derselben. Dabei sehlte es, wie überhaupt bei den semitischen Böllern, nicht an einem Cultus des rohen Genusses. Die Berehrung der Göttin Astarte zu Sidon war ähnlicher Art wie die der Mylitta zu Babylon. Mag im Uedrigen aber auch das Ansehen und die Macht des Priesterthums noch immer übergroß gewesen sein, so vermochte dasselbe doch dei einem solchen, Alles mit den Bortheilen des Handels in Einklang bringenden Bolke nie, eine die sämmtlichen Berhältnisse des Lebens umschlingende Ausbehnung zu erlangen wie bei verschiedenen andern Rationen.

Das Kriegswesen war wol nicht besonders geachtet. Das Streben der Phönizier ging weit mehr auf friedliche als auf gewaltsame Eroberungen. Doch sanden deren ebenfalls nicht gerade selten statt; so war namentlich Eppern, so ohne Zweisel der größte Theil der Bestigungen in Spanien und selbst in Afrika, mit Bassengewalt unterworfen worden.

Fragen wir nun nach ben wefentlichften Ergebniffen ber phonizifden Staats- und Socialeinrichtungen, fo erfceinen fie in jeder Binfict bochft verschieden von jenen welche bie Thaten eines Croberers barbieten. Bahrend ber robe Berricher, namentlich im Alterthum, meistens nur Berwuftung verbreitet. bietet uns die Thatigkeit der Phonizier ein gang anderes Bild : eine reiche, blühende Landschaft, voll Eultur und Wohlstand. Am überzengendsten sprickt vielleicht eine einfache Aufzählung ber ansehnlichsten Städte Phoniziens. nördlichste Grengstadt Aradus lag auf einer Infel; ihr gegenüber auf bem Festland ihre Schwesterstadt Antaradus. Etwa vier Meilen fitblich erblickte man Tripolis, und in gleicher Entfernung in ber Mitte bes Landes Bublus mit feinem berühmten Tempel; dann füblich von diesem Berytus. Darauf folgte nach einem gleichen Zwischenraume Sidon, und zulett in einer weiteren Entfernung von vier Meilen an der Südgrenze des Landes auf einer Insel Thrus, die Königin aller phonizischen Gemeinden. Gine Menge minder großer Städte, fammtlich Site bes Kunstfleißes, und durch ihre Fabriken und Manufacturen berühmt, wie Sarephta. Botrys, Orthofia, dann Ornithopolis, Balatyrus (Tyrus gegenüber, auf dem Festlande), Ptolemais, Dora u. A., füllten jene Zwischenräume aus und bilbeten gleichsam eine ununterbrochene Stadt, die das ganze Ufer und die Infeln einnahm und in Berbindung mit ben Safen und ben in benfelben liegenden Flotten einen Anblid gewährt haben mag, ber bie bochsten Begriffe von bem Reichthume, ber Macht und bem unternehmenden Geiste ber Bewohner in bem antommenben Frembling zu erweden geeignet mar.

Aber nicht blos Wohlstand, sondern auch materielle Stärke erlangten die Phönizier durch ihre socialen Einrichtungen. Wie hätten sie sonst den gegeringen Umfang ihres Landes den Eraberern je so nachdrücklichen Widerstand zu leisten vermocht? Will man auch der wahrscheinlich übertriebenen Erzählung von jener angeblich dreizehnjährigen Neducadnezar'schen Belagerung von Thrus keine besondere Wichtigkeit beilegen, so kennen wir voch ziemlich genan die stebenmonatliche der nämlichen Stadt durch Alexander von Macedonien, dessen herrschede Uneinigkeit, so daß sogar phönizische Schisse es waren die zum Berderben der (vielleicht mitunter übermützigen) ersten Stadt des Landes wesentlich mitwirkten. (Siehe die sehr lesenswerthe Beschreibung jener Belagerung bei Arstan und Diodor.)

Die Phonizier find eines ber wenigen Boller, ju beren Untergang fo viel wir miffen eine fehlerhafte Organisation im Innern nicht wesentlich beitrug. Diefer Untergang ward vielmehr fast ausschließlich burch die Macht ber außeren Ereignisse herbeigeführt. Um den Persern oder den Macedoniern unter Alexander mit vollem Erfolge zu widerfteben, batte es ausgedehnterer materieller Sulfmittel bedurft als welche das kleine Ländchen, felbst wenn es einig gewesen wäre, aufzubringen vermochte, zumal die Pflanzflädte eine thatsächliche Unterftlitzung Zwar hatten fich die Phönizier dem Unnicht gewähren wollten ober konnten. gewitter welches von Perfien aus brobte noch ziemlich zu antziehen und beffen schlimmste Wirkungen von sich abzuwenden gewußt, indem sie sich scheinbar freiwillig unterwarfen und durch Entrichtung eines jährlichen Tributes wenigstens die Fortbauer ihrer innern Einrichtungen, mit Ausnahme allerdings der rein politischen ihres Föderativblindniffes, retteten. Als aber die Stikrme bereinbrachen welche unter Alexander und noch mehr nach beffen. Tode den ganzen Orient verwüsteten, war der Untergang der Phönizier als einer selbstäudigen Ration unabmendbar.

## Rarthager.

(Die Duellen.) Leider ist nicht das geringste Bruchstidt eines von einem Karthager selbst herrührenden Geschichtswerks auf uns gekommen. Rur durch Griechen und Römer haben wir Kunde von diesem merkwirdigen, culturhistorisch so wichtigen Bolle erhalten. Diese Schriftsteller der Fremden aber reden in der Regel nur soweit von Karthago, als ihre eigenen Rationen unmittelbar in Berührung mit demselben kamen. Da diese Beziehungen wesentlich seindlicher Art waren, so entwicklich ein Rationalhaß der eine unbefangene Würedigung der Berhältnisse beinahe vollständig ansschloß. Bestigen wir daher von vorn herein nur einseitige Darstellungen der politischen Geschichte der Karthager, so erweisen sich auch die Angaben über die innern Berhältnisse derselben, namentlich

ihre Staatseinrichtungen um so ungenügender und unzuverlässiger, als den Griechen wie den Römern das Verständniß fremder Anschauungsweisen und Einrichtungen beinahe vollständig abging. Zudem war nur Polyd Zeitgenosse der von ihm geschilderten Ereignisse. (Er wohnte einem Feldzuge gegen die Karthager bei; von den 40 Büchern seiner Geschichte bestigen wir nicht mehr als 5 vollständig.) Alle andern Schristseller lebten wenigstens anderthalb Jahrhunderte nach der völligen Bernichtung des karthagischen Staates; so Diodor und Livius; noch später schrieben Appian, Justin und Plutarch.

Indes war Karthago so gewaltig und so machtig einwirkend auf die Entwicklungsgeschichte der Menscheit, daß es uns trot alledem ein Bild der Blüthe und Größe wie wenige andere Staaten des Alterthums darbietet.

(Historischer Neberblick.) Ein blutiger Streit in der Suffetenfamilie von Thrus trieb eine Partei von dort zur Auswanderung nach der Rordafrikanischen Kiste. Es war um das Jahr 860 (nach Andern 880 oder auch 
820) daß Dido oder Elisa, nachdem ihr Gemahl von ihrem Bruder Phymalion 
ermordet worden war, mit einer Anzahl Thrier das Baterland verließ und die 
Stadt Karthago (Karthad-hadtha, d. i. Neustadt) an einer Stelle gründete, an 
welcher die Phönizier schon in frühern Zeiten zweimal Riederlassungen errichtet 
hatten, die jedoch beide Male schnell wieder zu Grunde gingen. Mythenhaste 
Sagen knüpsen sich an die Entstehung der Stadt. Iedenfalls blieb dieselbe lange 
ohne bedeutende Macht, ja selbst den umwohnenden Horden tributbar. Der 
Mutterstadt Thrus gegenüber bestand ebenfalls ein Abhängigkeitsverhältnis. Richt 
nur wurden alljährlich Opsergaben sitt die vaterländischen Götter dahin gesendet, 
sondern angeblich auch der Zehnte von der Kriegsbeute.

Erst ber Untergang Bhöniziens rief ben Blüthestand Karthago's ins Leben. - Die Stadt war bereits erftartt in fich; bas Berhaltniß zu ben in ber Umgegend wohnenden roben Horben hatte fich umgestaltet; fie gehorchten bereits ihrerseits den Karthagern, und nun, nachdem das Mutterland seine Selbständigs teit verloren, schloffen fich auch die übrigen phonizischen Städte in Nordafrika an die erfräftigende Schwefterftadt an. Diefe konnte fich um fo mehr emporschwingen als die Macht der Griechen tein wesentliches Hindernig darbot, da fich dieselbe meistens nach dem Orient richtete oder in innern Rampfen aufzehrte. Der Geift ber alten Phonizier lebte gleich fraftig fort in ihren Nachsommen, ja erlangte in ihnen eine viel weiter gebende Ausbildung. "Karthago ftellt fich so unfern Bliden bar: Ohne machtige Nebenbuhler unter ben verbündeten Städten am Meere, ohne Feind unter der großen Anzahl derfelben, nimmt es die ganze Last aber auch alle Bortheile bes seit lange bestandenen Sandels der affatischen Bhönizier auf fich; in einer fehr gunftigen Lage, nämlich fast im Mittelpunkt einer Rufte auf welcher es seine Macht entfaltet, aber zugleich voll Begierbe nach Eroberung und herrschaft, verschmäht es die frühere Politit, auf dem Weg ber Büte unter ben vielen Bollern Einfluß zu erlangen, und sucht seine Größe in Eroberungen die seinen Handel ausschließlich ihm sichern sollen."\*) So begründeten die Karthager nicht nur ihren Handel indem sie Handelsverträge abschlossen (erster Handelsvertrag mit Rom augeblich 509 vor unserer Zeitrechnung), sondern sie unterwarsen sich auch alle Inseln in der westlichen Hälste des mittelländischen Meeres, insbesondere Sardinien, Corsila und die Balearen, und fasten selbst auf Sicilien sessen Fuß.

Damit beginnt die zweite Periode ihrer Geschichte, vom ersten Kriege mit Sprakus dis zum Ansang des Kampses mit Rom reichend, — vom Jahr 480 bis 264 vor unserer Zeitrechnung. Das Streben der Karthager Sicilien ihrer Herrschaft zu unterwersen, stürzte sie in langwierige blutige Kämpse. Sie standen nicht blos den Eingebornen, sondern noch weit mehr den ihre Pflanzstädte auf dieser Insel nachdrücklich unterstittzenden Griechen gegenüber. Unendlich ost geschlagen, erschienen indes die Karthager immer wieder mit neuen Heeren, und da die Macht der Hellenen allmählig sank, unter den Sicilianern selbst aber von je her Uneinigkeit herrschte, so würde das Streben der Afrikaner ohne das Auftreten eines andern Bolkes auf jenem Kampsplatze zuletzt wol vom Ersolge gektönt worden sein.

So find wir bei der dritten Periode, den römisch-punischen Kriegen angelangt, welche die Zeit von 264 bis 146 vor Ehr. umfaßt. Der schwächere Theil der Sicilianer suchte Hilfe bei den Römern, deren Macht sich um diese Zeit weiter auszubreiten begann. Es entstand der erste punische Krieg. Nach mancherlei Wechselsällen und nach einer Daner von 23 Jahren endigte derselbe damit daß die Karthager auf Sicilien förmlich verzichten und überdies eine bedeutende Kriegsentschädigung an Rom bezahlen mußten. Schlimmer aber als dies erwies sich der Umstand daß ihre ausschließliche Herrschaft zur See gebrochen war, indem ihre Gegner auch auf dem Meer ein Uebergewicht erlangt hatten. (Jahre 264 bis 241.)

Sofort knüpfte sich weiteres Unheil daran. Die Zerrüttung des karthagischen Staatswesens, insbesondere der Finanzen, führte einen Aufstand der Miethsoldaten herbei deren Sold man nicht ausbringen konnte. Diese Empörung breitete sich weit aus und endete erst nach vierthalbjährigem hartnädigem Kampse mit einer barbarisch blutigen Riedermetzelung vieler Tausende der Unzufriedenen. Die innern Kräfte Karthago's wurden dadurch noch weiter ausgezehrt; als die Römer schon jetzt neuen Borwand zum Krieg suchten sahen sich die Punier genöthigt die Fortdauer des Friedens durch einen Berzicht auch auf Sardinien zu erkausen. — Bon nun an strebten sie durch Eroberungen in dem silberreichen Spanien diese schweren Berluste möglichst auszugleichen.

<sup>\*)</sup> Lelewel, "Die Sanbelsverhältniffe ber Phonizier, sobann ber Karthager und Griechen".

Um biese Zeit trat vor Allen die Familie Barcas hervor. Der große Hamiltar Barcas hatte nicht blos den Plan entworfen, die Herrschaft Karthago's über Iberien (Spanien) auszudehnen, soudern er bogann auch in erfolgreicher Weise das Werk selbst. Sein Schwiegersohn Hasdrubal setze es fort, und sein Sohn Hannibal, größer als Alle, vollendete es.

Die Römer, von Neit sowol als von innerer Furcht vor ber schnell wieder fteigenden Macht der Karthager erfüllt, wollten benfelben die weitere Ausbreitung ihrer Berrichaft in Spanien verbieten. Dies veranlagte mittelbar ben fogenannten queiten punischen Krieg (von 218 bis 201). Der die Phrenden und die Alpen fühn überschreitenbe junge Belb Sannibal, phwol batt nur noch an ber Spite einer burch Siege und Strapagen aller Art zu einem kleinen Sauflein zusammengeschmolzenen Briegerschaar, obwol sodann ohne Unterfitzung von feinem Baterland, wo eine über feine Groke neidifch-unzufriedene plutofratische Bartei bie Herrichaft führte, behauptete fich bennoch 15 Jahre lang in Italien, und brachte Rom selbst mehr als einmal an den Rand des Untergangs. Schlachten am Ticiuns, an der Trebia, am Trasimener See und bei Canna.) Doch die Ausdauer ber Römer war nicht zu erschüttern. Als fie unter Scipio tuhn einen Angriff auf Afrika selbst unternahmen mußte Hannibal, wenn gleich unbestegt, bas Band feiner glorreichsten Thaten verlaffen. Die Schlacht von Jama entschied über bas Loos Rarthago's, wie jene von Canna über bas Roms entschieden hatte wenn Hannibal bamals von feinen Landsleuten fraftig unterftutt worden ware. Rarthago verlor nicht nur feine fammtlichen Bestigungen außerhalb Afrita's, sondern and feine Selbständigkeit; es mußte feine Rriegsschiffe ausliefern und follte keinen Erieg mehr führen ohne ausbrückliche Bewilligung der Romer. — Wenn überhaupt je ein Mann ben Staat wieder zu erheben vermocht hatte fo ware es Hannibal gewefen, ber gröfte ber Sohne Karthago's; felbft nach ben Angaben und Geständniffen feiner Feinde - und feine anderen als beren Zengniffe befiten wir — weitaus einer ber ausgezeichnetsten Manner ber Weltgeschichte. Aber ben Räufen feiner Gegner, ber Ariftoltatenpartei in Rarthago und ber Römer, gelang es ihn zur Fincht aus seiner Baterfindt zu nöthigen. Durch die niedrigen Gefinnungen feiner Tobfeinde ikberall verfolgt, doch größer als sein Unglikk, endete er wirdig seines Lebens mit einem freiwilligen Tobe (Jahr 183). — Karthago indeß mochte fich alle Demilthigungen und Bebouldungen gefallen laffen um ben Frieden zu erhalten, - Alles vergebens! Der haß ber Römer endigte nur mit seiner Bernichtung, mit welcher benn nach einem wahren Berzweiflungskampf und ber helbenmikthigften Bertheibigung ber britte punifche Krieg (von 149 bis 146 v. Chr.) blutig fchloß. (Bergl. die Abtheilung "Nömer".)

(Die socialen Bustande.) Benngleich bas Staatswesen ber Karthager auf ber nämlichen Grundlage wie das ber Phonigier, nämlich auf bem Handel beruhte, so erhielt doch die Entwidlung hier eine von der doctigen

wesentlich abweichende Gestalt. Es bestand nicht wie im Mutterland eine Födervation verschiedener Gemeinwesen in freier Bereinigung, sondern eine Stadt sidte Alleinherrschaft. Darum erfreuten sich auch die Ansiedelungen der Karthager im Andsand leineswegs der Selbständigkeit wie die der Phönizier, sondern sie waren blose Besitungen der Dintterstadt, immer und in allen wesentlichen Dingen abhängig von dieser, nur für deren Zweile vorhanden.

Diefes Berhältnig führte noch ju einer audern tief eingreifenden Ab-Rarthago trat erobernd auf; es mußte barum Militärstaat weichung. werben, tropbem ber Handel die Urquelle seiner Macht bilbete. Der Reichthum ermöglichte stets die Anwerbung einer beliebigen Anzahl Soldner; jeder Berluft an Truppen ward leicht ertragen, jede Nieberlage eines heers beicht verschmerzt. Oft bewiesen die Karthager eine großartige Auffassung, einen weiten und kilbnen Blid. Muth und Ansvauer; oft aber waren fie auch in einseitigem Handelsintereffe befangen; diefes einseitige Intereffe überschätzend, nahrten fie einen briegerischen Geift im eigenen Bolle nur in fehr beschränttem Mage. Als Folge davon trat denn bei ihnen eine gewiffe Berweichlichung ein und es machte fic jene kurzfichtige vermeintliche Ringheit geltend welche in Zeiten ber ben Staat felbst bedrobenden Berhältniffe mehr auf Entfernung der unmittelbaren Lasten als auf Beseitigung der Quelle der Gefahr ausging. Darum war es vergeblich baß ber geniale Sannibal nach ber Schlacht von Canna zu einer weitern großen Anftrengung aufforderte, welche ihn zur Führung bes letten entscheidenden Schlages gegen die nebenbublerifche Tiberftadt in den Stand gefett hatte; barum mußte er, ber Sieger, vergebens um Berftartung bitten : ber Krieg hatte shnehin ichon läftige Opfer genug geloftet; eine mächtige Partei verlangte nach Frieden, ohne Ahnung davon daß auf diese Weise das Hereinbrechen des Feindes in Afrika selbst ermöglicht, daß nicht Friede sonbern ber Untergang des gangen Gemeinwefens berbeigeführt warbe. Als nach ber Schlacht von Jama bie Friedensbedingungen durch die Sieger dictirt wurden, nahm der nun offen hervorbrechende Kramergeift bas Wegführen ber Kriegselephanten und bas Berbrennen ber Kriegsfchiffe ruhig und gleichgultig bin; schien es doch als werde man nun die langst ersehnte Rube bekommen; - ba aber die Gelbmittel gur Bahlung ber von ben Rumern ber Stadt auferlegten Contribution befchafft und zu biefem Bebuf neue Stenern erhoben werben mußten, ba jammerten und flagten die Geldherven. Mit blutendem Bernen, so erzählt eine Sage, lächelte ihnen gegenüber Hannibal. Hättet Ihr mich mit einem kleinen Theile euver jestigen Opfer bamals unterstützt als ich in Italien tampfte fo ware tein Feind nach Afrika gekommen, und wenn Ihr weinen wollt fo hattet Ihr es thun follen als man eure Schiffe verbrannte und euch jur femeren Kriegfichrung unfähig mochte. - Die fehliefliche wunderbare Tapferkeit aus Berzweiflung konnte keine Rettung mehr ichaffen.

Wenngleich ein auf Eroberungen ansgehender Staat, hatte Karthago wie

oben schon angedentet, seine Kriege bis zulett wesentlich mit auswärtigen Söldnern, mit fremdem Blute geführt. Die rand- und kampflustigen Romadenhorden Rordafrika's lieferten stets genügendes Material. Dazu kamen die Contingente der unterworsenen Stämme; im Rothsall bewassnete man auch die Skaven. Der kleinste Theil des Heeres bestand aus karthagischen Bürgern; unter 70,000 Kämpfern besanden sich deren, wenigstens in einem speciell bekannten Falle, nur 2500. Darum ward der Staat lange Zeit auch durch die größten Riederlagen (wie auf Sicilien) nicht wesentlich geschwächt. Zulett bestand selbst die Bemannung der Schisse ihrer Mehrzahl nach aus Fremdlingen. Selbstwerständlich haben wir damit eine Reihe von Hauptmißständen in den Grundlagen des Staates bezeichnet. Doch sie waren nicht die einzigen.

Ein Berhältniß wie das angedeutete verleitete zu muthwilligen Kriegen. Weiter reihten sich gefährliche Ausstände der Söldner daran. Man kannte die Ueberlegenheit der Hellenen im Felde, mißtraute ihnen aber gerade darum, da sie ja diese Ueberlegenheit zum Nachtheil des Staates mißbrauchen und diesem gefährlich werden konnten. Man nahm deshalb Griechen nur im Falle der Noth in Sold und entließ sie dann so schnell als möglich wieder.

Ein in solcher Weise organisirtes Voll konnte ben wirklich kriegerischen Römern auf die Dauer nicht widerstehen. Alle Bürger zu bewaffnen wie in Rom siel zu Karthago Niemanden ein.

Die karthagische Nationalität blieb stets wesentlich auf die eine Stadt beschränkt. Diese Stadt hatte nach römischen Angaben einen Umfang von 5 beutschen Meilen und umfaste eine Bolksmenge von 700,000 Menschen. Sodann besaß sie gegen 300 Pflanzstädte. Doch die Bewohner der letzten ermangelten der höhern staatsbürgerlichen Rechte, sie hatten keinen unmittelbaren Antheil an dem Gewinne der Eroberungen. Darum sinden wir aber auch nirgends wahre Begeisterung und Opserwilligkeit der Colonien für die Mutterstadt. Sie blieb isolirt.

Die Regierungsform ber Karthager war republikanisch, wahrscheinlich in oligarchischer Beise. Die höchsten Beamten, die Suffeten\*), wurden auf eine gewisse Zeitdauer vom Bolke gewählt und besaßen auch nur eine sehr beschränkte Gewalt. \*\*) Die Staatsgeschäfte leitete zunächst ein Senat. Es scheint daß blos im Falle der Zustimmung des Suffeten Borschläge vor das gesammte Bolk gebracht werden konnten. Wahrscheinlich hatte die allgemeine Bolksversammlung über Krieg und Frieden zu entscheiden, Bündnisse zu bestätigen, und alle Geset zu genehmigen.

<sup>\*)</sup> Es ift nicht ermittelt ob es fiets nur einen ober mehrere Suffeten zugleich gab.

\*\*) Es ift schon barnach flar baß bie griechischen Schriftfteller einen unrichtigen Ansbrud gebranchen, wenn sie ben Suffeten Baaideuc = Rönig nennen; Livins sagt, es sei eine "unsern Consuln ähnliche Behorbe".



Neben dem Senat bestand eine Art Staatstribunal, der Rath der Hundert oder Hundertundvier, bestimmt, die Freiheit des Staats gegen den übergroßen Einstluß einzelner Bürger zu sichern und für Anfrechthaltung der bestehenden Berfassung zu wachen. Dieser Gerichtshof scheint (ähnlich wie es später unter verwandten Berhältnissen in Benedig geschah) die ihm verliehene Gewalt oft mit surchtbarer Grausamseit mißbraucht zu haben. Unglückliche Feldherren zogen es meistens vor sich selbst das Leben zu nehmen als sich vor diesem Tribunal zu vertheidigen; Bermögen, Shre und Leben der Bürger waren zuletzt vor der Wilklir der Hundertvier nicht mehr sicher; "wer Einen derselben beleidigte hatte alle zu Feinden, und nie sehlte es den erbitterten Richtern an einem Kläger" (Livius). Rach Beendigung des zweiten Römerkrieges stürzte Hannibal zur Freude des Bolses dieses verhaßte oligarchische Collegium.

Um einer Usurpation durch die Suffeten zu begegnen war der Oberbefehl über die Truppen von ihrem Amte getrennt; es wurden in der Regel befondere Feldherren durch den Senat gewählt. In Wirklichkeit gelang es nie einem Suffeten sich auch nur vorübergehend zum Könige aufzuwerfen.

Die librigen Staatseinrichtungen beruhten gleichfalls auf bemokratischer Grundlage. Es scheint daß man keinen Erba del hatte. Wohl aber gelangten einzelne Familien, die sich durch eine Bereinigung von hohen Talenten und bebeutenden Reichthümern auszeichneten, zeitweise zu besonderm Ansehen, so daß verschiedene ihrer Glieder nach einander die höchsten Wirden im Staate — die Suffeten- und besonders die Feldherrenstelle — bekleideten.

Bas den stitlichen Zustand der Karthager betrifft, so herrschten vielfach die gewöhnlichen orientalischen Laster. Der semitische Ursprung und der Reichthum Diefes Raufmannsvolles entwidelten ftarte Ueppigkeit. Die Punica fides ift fprichwörtlich geworben, und die Römer wiffen tanm Ausbrude zu finden um die Treulofigfeit dieses Bolles grell genug zu schildern. Indeß barf man boch gerade in diefer Beziehung ben Behauptungen ber Feinde feinen allzugroßen Berth beilegen, befonders im hinblid auf beren eigenes Berhalten. Man gebente g. B. nur ber Borgange zwifchen bem zweiten und britten punischen Rriege wie fie von ben römischen Schriftstellern felbft ergablt werben, jener Borgange bei benen die Römer eine Berletzung ber beschworenen Berträge an die andere reiheten. Die eigenen Treubrüche follten beschönigt werden durch Beschuldigung ber Gegner. Batten bie Römer genügende Gewalt befeffen um Karthago gleich im erften Rampfe zu unterwerfen wie eine Menge anderer schwächerer Staaten, so würden wir wol wenig ober nichts von "punischer Treue" vernommen haben. Es war ber Rarthager fraftiger Biberftand im Rampfe um die Selbsterhaltung, nicht bie große Berworfenbeit mas die Römer an meiften zu folden Läfterungen veranlaßte.

In Sachen ber Religion finden wir bie Rarthager gegen bie Betenner

fremder Lehren bulbfam, wie bies bei Handelsvölkern und im Allgemeinen bei ben Bolytheisten ber Fall zu fein pflegt. Go wiffen wir namentlich buf fie ihrer Unterthauen wegen ben Dienst ber Ceres auf Sicilien einführten, in an vielem Beimf fmar eine Gesandtschaft an bas Delphische Dratel fendeten (Diobor).

Ihr eigener Cultus — tein anderer, als jener der Phonizier — war indefi in hohem Grade barbarifc, und namentlich mit Menschenopfern verknüpft.\*) Diese fanden soger in einer ungeheuren Ausbehnung statt. "Die Karthager", so lefen wir bei Diodor, "bielten ben Rorn des Kronos für eine Ursache ihres Unglitds. Denn während sie ihm sonft die vornehmsten Kinder zu opfern pflegten, hatten fie feit einiger Zeit beimlich Anaben gefauft, auferzogen, und bann zum Opfer gesandt . . . . Da sie nun den Feind vor ihren Mauern erblickten empfanden fie Gewiffensbiffe bag fie vom Eultus ihrer Bater abgewichen feien, und opferten gur Gubne zweihundert Anaben fur ben Staat, wogn man die vornehmsten auserlas. Lente die sich schuldbewuft fühlten, boten ihre Kinder freiwillig an; dieser waren nicht weniger als breihundert."

Die Geiftescultur finden wir zwar burch einzelne, jedoch meistens nur vorübergebende Staatseinschreitungen gebemmt (zeitweise beftand bas Berbot bie griechische Sprache zu erlernen). - allein im Ganzen mußten bie freien Ginrichtungen und der Berkehr mit andern Böltern die geistige Entwidlung fordern. So besagen die Karthager eine Literatur, und bies fcon zu einer Beit in welcher die Römer noch keinen einzigen nennenswerthen Schriftsteller aufzuweisen batten. Rach dem Untergange Karthago's verschentten bie Sieger die gefundenen Bucherfammlungen an die einheimischen Fürsten; eines der karthagischen Werke aber, das des Suffeten Mago war ihnen wichtig genug um es von Staatswegen ins Lateinische übersetzen zu lassen (Plinius). Es stammte aus dem sechsten Inhrhundert vor unserer Reitrechnung und verbreitete fich wie die vorhandenen Bruchstude beweisen liber alle Zweige ber Agricultur, ben eigentlichen Landban, die Baum- und die Biehaucht. Besonders zu bedanern haben wir den Berluft bes Geschichtsbuches von Philinos, ber die Kriege Roms gegen seine Baterstadt Rarthago schilderte.

In hohem Anfeben fand ber Betrieb ber Landwirthichaft. Die Bornehmsten setzten einen Stolz darein fich mit Erfolg bemfelben zu widmen. Die Bearbeitung des Bodens felbst geschah freilich zumeist durch Stlaven und wol auch burd (gefesselte) Kriegsgefangene. \*\*) Wo anders nicht ber Sand ber Bufte jeden

<sup>\*)</sup> Rach Juft in hatte Darius ben Karthagern mit Krieg gebroht wenn fie bie Menschenopfer nicht einstellten. Solche humanitätsbegriffe besaßen aber die Perser nicht; kamen boch bei ihnen selbst noch Menschenopfer vor!

\*\*) Schpio befreite die Römer "welche aus Iberien ober Sicilien ober aus Italien

felbft von Hannibal nach Libben gefenbet worben waren, und geseffelt auf ben Aedern graben mußten". (Appian.)

Andau vereitelte, but das ganze Sand einen herrlichen Anblid dar; es glich einem blühenden Garten voll freundlicher Pflanzungen, durch Kanäle bewäffert und mit prachtvollen Landhäufern bebeckt. Menthalben Anlagen von Reben, Oelund Obsibäumen; dazwischen Wiesen mit Heerden von Kindern und Schafen, in den tiefer gelegenen Gegenden große Gestüte. In diesem Zustande sand Agatholies, ein halbes Jahrhundert späser ebenso Regulus mit seinen Römern das Land. (Siehe Disdor und Polyb.)

Es ift nicht wahrscheinlich daß sic Gewerbsinduftrie ber Barthager auf einer niedern Stufe befand. Indest kennen wir doch keinen Zweig derselben in dem fie sich besonders ausgezeichnet hätten, den Schiffban ausgenommen.

Auf dem Gebiete der Runft haben sie nichts hervorragendes geleistet. Sie felbst bedienten fich bei ihren Bauten griechischer Klinftler.

Beitaus den glänzendsten Theil der tarthagischen Justände bildete der rege Handels verkehr. Nach allen westlichsten Küstenländern des mittelländischen Weeres wurde er aus Lebhasteste betrieben; ja sogar nach den nicht allzuentsernten afrikanischen und europäischen Gegenden jenseits der Herklessäulen; dagegen scheint er östlich von Sicilien zu Wasser nie bedeutend gewosen zu sein, außer etwa nach Negypten. Nebst dem Seeverkehr ward ein sehr ansehnlicher Landhandel nach Oberägtpten und dem innern Afrika betrieben. Die Karthager waren auch vermuchlich das erste Bolt, das den Berkehr durch Anlage künstlicher Land für affen erleichterte.

Unter den Haupthandelsartikeln stehen leider — SIaven oben an, besonders schwarze und corsitanische. Hasdrubal konnte während des zweiten Römerstrieges 5000 solcher Unglänklichen auf einmal kaufen (Appian). Außerdem waren die wichtigsten Handelsgegenstände: Maulthiere, Rameele, Gold, Silber, Evelsteine, Perlen, Purpur, Datteln, Getreide, Salz, Wolle, Wachs, Honig, Del, Thierhäute und gewebte Zeuge.

In innigem Zusammenhang mit dem Haudel stand, wie bereits angedeutet, das Colonialwesen. Die Karthager brachten nach dem Untergange der Phönizier einen großen Theil der Besthungen und Pflanzstädte derselben an sich, gründeten deren aber noch eine Menge neuer. Die Zahl der unterworsenen Städte war so groß, daß Agatholtes in kurzer Zeit zweihundert eroberte. Auch die früher selbständigen Pflanzorte der Phönizier, sogar das große Utila, geriethen mehr oder minder in ein Abhängigkeitsverhältniß von dem übermächtigen Karthago. Höchtens beließ man ihnen einen Schein von Selbständigkeit (wie namentlich Utila in den Handelsverträgen mit den Römern gewissermaßen als eigener Staat ausgesührt wird, gleichwol aber dem von Karthago erhaltenen Impulse stels solgen mußte).

Bu den Besitzungen der Karthager angerhalb bes afrikanischen Festlandes

gehörten zum Theil schon 5—600 Jahre vor unserer Zeitrechnung: Sardinien, Corsila, Elba, Malta und die Balearen, dann in späterer Zeit ein sehr bedeutender Theil Spaniens. Die versuchte Unterwerfung Siciliens führte dagegen bekanntlich die unglücklichen Kämpse mit Rom herbei.\*)

Nach bem bereits Gesagten waren die Colonien der Karthager nie im Stande bas zu werben mas einft die phonizischen geworben waren, weil ihnen jede Selbständigkeit, jede freie Bewegung fehlte. Bubem kummerten fich die Rarthager wenig um bas unmittelbare Bohl ihrer Besitzungen. Sie wollten nur Gewinn aus ihnen ziehen, burch Tribute, durch Ausbeutung ber Bergwerke und vermittelft bes handels. Ihre herrscherweise erscheint allenthalben als eine bespotische. Nirgends war ben Colonisten freier Handelsverkehr gestattet, ba ber ganze Gewinn ber Mutterftadt zufließen follte. Die Gewaltgebote ber Berricher behnten fich forantenlos über alle Berbaltniffe aus. Sardinien ift ein fprechendes Beispiel. Nachdem sich die Karthager eines Theiles diefer Insel bemächtigt und benfelben mit neuen Bewohnern bevölkert hatten, verboten fie auch biefen den Anbau ihrer Feldgüter, indem fie ihnen befahlen die unmittelbaren Lebensbedürfniffe gegen Gewerbserzeugniffe von ihnen, ben Karthagern, einzutauschen (Aristoteles). Sie suchten, nach Lelewel's Ausbrud, gleichsam "bie Fruchtbarkeit ber Insel zu vernichten", Die Benützung ihrer natürlichen Bortheile fünstlich zu hemmen. Allerdings foll fich Sardinien fpater, als es in die Gewalt ber Römer fiel, in einem blübenden Ruftand befunden baben. Gine Billfür ber bezeichneten Art läft aber keinen Zweifel, wie es tam bag bie Besthungen ber Karthager fammtlich ohne allen innern felbsteigenen Widerstand für fie verloren gingen. Die Colonien hatten keinen Grund freiwillig für die Fortbauer eines Ruftandes ber Unterbrudung zu fämpfen, und fo fonnten benn Agathofies und Regulus ben Karthagern in Afrika Städte zu hunderten abnehmen.

Mit der größten Sorgsamkeit suchten die Karthager ihre Handelsgeheimnisse gleichsam als Staatsgeheimnisse zu bewahren. Man erinnere
sich nur jenes nach den Cassiteriden bestimmten Schisses, dessen Führer, als er
dem nachsegelnden römischen Fahrzeuge nicht mehr entkommen konnte, sein eigenes
Schiff auf eine Klippe lenkte, nur um den Kömer gleichsalls zu Grunde zu
richten, eine That für welche dem karthagischen Schisser der verlorene Werth aus
der Staatskasse seines Baterlandes ersetzt wurde. — Ohnehin war jedem Frem-

<sup>\*)</sup> Einige alte Schriftseller reben mit Emphase von einem hochwichtigen Bestehtume — einer Insel ober Inselgruppe — im Ocean, beren Kenntniß die Karthager aufs Sorgsamste geheim gehalten hätten, damit wenn einst die hohe Karthago salle, ihre Bewohner bort eine sichere Jusinchtsstätte sinden und inmitten des Oceans ein neues Karthago gründen möchten. Nach Lelewel's wohlbegründeter Anslicht beruht die Angade auf einer ungereimten Uebertreibung, indem sich das Ganze auf die armselige Insel Kerne bezieht auf welcher Hanno eine Colonie zurückgelassen hatte.

den bei Todesstrafe verboten nach Sardinien oder über die Herkulessäulen hinaus zu fahren (Strabon).

Wir haben in der vorstehenden Schilderung die Zustände soweit dargestellt, als es die lüdenhaften Hülfsmittel ermöglichen. Bieles bleibt unklar und dunkel. Manche Erscheinungen erinnern an das spätere Benedig, dessen Berhältnisse, Zustände und Einrichtungen Aehnlichkeit mit jenen der punischen Stadt gehabt zu haben scheinen. War Benedig doch eine Handelsstadt wie Karthago, erobernd vermittelst Söldner wie dieses, mit einer weitblickenden und schlauen, dabei grausamen und despotischen Handelsaristokratie an der Spitze. — So sehr wir aber den Fall Karthago's bedauern, so wenig wir und zu den rohen und treuslosen Siegern hingezogen sühlen, so begreisen wir gleichwol vollkommen daß ein solches bloßes Handelsvolk im Kampse gegen die kriegerischen und ausdauernden Römer schließlich unterliegen mußte. Es war zudem ein Kamps zwischen der arischen und semitischen Kasse. Ein Sieg Karthago's über Rom würde für die Menschheit kein Slüd gewesen sein. Nie hätten die Punier sür Culturentwicklung das zu leisten verwocht, was die Welt ihren Feinden verdankte.

## Europäische Völker.

## Griechen (Sellenen).

(Kurze Uebersicht ber Geschichtsquellen.) Aus der frühern Zeit der Hellenen sehlen alle Quellen. Sehr werthvolle Andentungen über das Bollsleben, dagegen nicht ebenso über die historischen Ereignisse, sinden wir in Homer's Gesängen. Die ältesten auf uns gesommenen geschichtlichen Notizen, jedoch aus einer viel spätern Periode und zunächst doch wieder auf die socialen Zustände sich beziehend, gibt die Einleitung von Thuspides' Geschichte des peloponnessischen Kriegs. Was er hier sagt, sind im Wesentlichen nichts anders als Folgerungen, wie sie der klare natürliche Verstand aus den ihm bekannten einzelnen Bolkszuständen ziehen mußte.

Erst von der Glanzperiode der Hellenen an bestitzen wir einige gleichzeitige, wahrheitstrene und verständige Schriftsteller; sonach wahre Geschichtsquellen erster Art. Es sind deren drei: 1) Herodot. Das, wodurch er den ehren-vollen Beinamen eines "Baters der Geschichte" am meisten verdiente, ist seine Schilderung der Persertriege (bis nach der Schlacht von Platäa, im Jahre 479 vor unserer Zeitrechnung). Einsach und ohne Bomp, frei von rhetorischem Schwulste wie wenigstens von ganz greller Uebertreibung, dabei aber von dem Gesühle lebendiger Baterlandsliebe und dem Bewußtsein der innern Größe und Erhaben-heit der Sache beseelt, erzählt er in höchst anziehender Weise die Vorgänge dieser ereignissvollen Zeit, vielsach ein meisterhaftes Ersassen der Charactere und eine

richtige Wirtigung ber Ereigniffe beurkundent. Schwerlich wird Jemand seine Schilderung ber Schlacht von Salamis und ber fie vorbereitenben Dinge mit Gleichgültigkeit, ober ohne eine mit ber Entwicklung gleichmäßig fich erböbende Theilnahme lefen. — 2) Thutubides. Bas Unparteilichkeit, aleichmäßiges Erfaffen aller Berbältniffe ber feindlich einander entgegen gestandenen Staaten und einzelnen Parteien, und ftaatsmännischen Blid betrifft, ift er unftreitig einer ber erften Beschichtschreiber ber Belt. Seine leiber nicht zu Enbe geführte Daxstellung des peloponnesischen Krieges bildet das exfte Muster eines pragmatischen Geschichtswerkes, unbedingt glaubwiltbig sofern nicht etwa Dinge einwirkten über die man namentlich bei dem damaligen niedern Stande der Naturwiffenschaft und bei ben bamit zusammenhängenden religiösen Borurtheilen in gamilich irrigen Begriffen befangen war. - 3) Xen oph on, ber liebenswürdigfte ber bellenischen Geschichtschreiber, an Schonbeit bes Bortrags alle andern übertreffend, an Wahrheitsliebe Reinem nachstebend, dagegen zu febr Idealift, barum minder allseitig, minder die Dinge in ihrem vollen Umfang erfaffend und erschöpfend als Thutpbides. Seine Bellenika und Anabafts find die wichtigften Schriften für die Zeit von ben spätern Rämpfen des velovonnesischen Krieges bis zur Schlacht von Mantinea, vom Jahr 410-362.

Es ist bier der Ort zur Sinichaltung einer allgemeinen Bemerkung. Auch Die porzliglichsten ber griechischen und abnlich bie besten ber römischen Geschichtschreiber find nicht fehlerfrei. Wir begegnen in ihnen häufig einer Befangenheit, einer Unkenntniß, einer Menge von Borurtheilen, wie man fie bei einem neueren Schriftsteller nimmermehr hinnehmen würde. Und bennoch find fie für uns unschätzbar; ja fie find une theilweise sogar eben biefer Fehler wegen fo fehr Gerade weil fie als Göbne ihrer Zeit und ihres Bolles erscheinen, merthpoll. weil fie fühlen und benten wie biefes, mit allen seinen Borgugen, aber auch seiner Beschränktheit in manchen Zweigen bes Wiffens, - eben barum und eben bamit versetzen sie uns lebendig mitten unter ein Geschlecht, von dem uns mehr als zwei Jahrtaufende trennen; gerade damit führen fie uns den Glauben, die Ibeen, Irribumer, Bestrebungen, Leibenschaften, Tugenden und Laster ihrer Ration ahne alle kunftlichen Mittel, thatfächlich, lebendig vor Augen. jene Fehler befähen ihre Werke weber ben jetigen Reiz noch ben baburch begrunbeten eigenthümlichen Werth. -

An die vorhin erwähnten Hauptwerke reihen sich verschiedene Schriften zweiten Ranges. Wir wennen unter ihnen vor allen die Diadar's, der hier ungleich wichtiger wird als in den dis jeht berührten Böllergeschichten. Leider ist ein großer Theil dessen was er über die hellenische Seschichte schrieb, verloren gegangen. — Sodann ist Plutarch zu erwähnen, der viel Werthvolles enthält, aber auch überall mit unendlich viel Falschem verwengt; ein Mann von großem Wissen, allein einer noch größern Leichtgläubigkeit, welcher zudem von den Zeiten

seiner Haupthelden schan viel zu weit entsernt lebte um sich stats zwerlässige Rachrichten verschaffen zu Winnen. — Noch ungleich unbedeutender sind Cornelius Repos und Justin. Während wir bei Diodox und Plutarch doch unverkennbar manche interessante Notiz aus bedeutend älteren, seitdem verloren gegangenen Schrisstellern ausbewahrt sinden, ist bei den Leptgenannten selbst dies in der Hauptsache nicht mehr der Fall.

Wher nicht allein die Geschichtschreiber sondern auch alle andern hellenischen Schriftseller sind für uns mehr oder minder von Wichtigkeit. So gewähren namentlich die Redner, Dramatiker und Philosophen zahlreiche Aufschlüsse, ganz besonders über die uns vorzugsweise ansprechenden Socialzustände. Es würde zu weit führen, sie sämmtlich hier aufzuzählen und kritisch zu würdigen. Eine Hinweisung auf dieselben in den einzelnen Fällen in welchen wir sie benätzen, dürste genügen.

(Ueberblick der Hanptereignisse.) Was man als die älteste Geschichte Griechenlands erzählt find einsach Mythen, ohne historisch erweisbare Grundlagen irgend einer Art. Mögen einzelne wirkliche Borgänge in manche poetische Darstellungen verwebt sein, immerhin überwiegt ganz entschieden die Dichtung.

Und demnoch gewinnt mit dem Erscheinen der Hellenen die Geschichte eine ganz andere Wichtigkeit als bisher; denn die Cultur erlangt durch sie einen zuvor nicht geahnten Anfschwung. Bieles was die Griechen geleistet wirkt heute noch fort, ja bildet in manchen Beziehungen sogar eine Grundlage, dient nach mehr als zwei Jahrtausenden noch als Muster für uns.

Durch die Hellenen wird der Mittelpunkt der Weltbegebenheiten aus Assen nach Europa verlegt. Der assatische Geist hatte sich vertieft und erschöpft in Religionssyntemen; der zuerst von den Hellenen entwickelte europäische Geist dagegen sührte zu einer auf der Grundlage freier Weltanschauung sich dilbenden Philosophie. Dort der Drang nach kirchlichen Formen die das gauze Leben des Wenschen beherrschen und binden und damit jeden Despotismus ersmöglichen; — hier der Drang nach Forschung, Boranschritt und Freiheit. —

Was wir von den früheren Zuständen der Griechen zu ermitteln vermögen läst sie als ein zwar noch ziemlich rohes, dabei aber ungemein kräftiges, begabtes, tsichtiges Boll erscheinen. Noch war dasselbe zu einer Nation nicht vereinigt, noch sehlte den einzelnen Stämmen selbst ein gemeinsamer Name. In der spätern Zeit wurden die ältesten Griechen vorzugsweise als Pelasger bezeichnet; beim Zuge gegen Troja treten die Achäer und Danaer besonders hervor. Der Rame Hellenen, als unter welchem die Gesammtnation begriffen wurde, scheint erst im Laufe des achten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung diese Bedeutung erlangt zu haben; die Lateiner, welche einen Stamm der Gräfen zunächst kennen gelernt zu haben scheinen, bezeichneten die ganze Nation mit der

Benennung "Griechen". Dabei ergab sich in der historischen Zeit die Scheidung nach vier Stämmen: Dorer, Jonier, Achäer und Aetolier, neben denen die Arkadier, wie man annahm Ureinwohner ihres Landes, eine besondere Stellung behaupteten.

Die frühesten uns bekannten Zustände der Hellenen — in der sogenannten Belasgischen, dann der Heroenperiode — erinnern vielsach an jene der alten Germanen. Da wie dort die gleiche rohe Tapferkeit, neben großer Empfänglichteit sich siede zur Boeste neben Entbehrung beinahe jeder Bequemlichkeit des Lebens, — alles freilich bedeutend modificirt nach Berschiedenheit des Klimas und anderer äußerer Berhältnisse. Der Grieche wie der Germane erschien nie anders als in Wassen; beide trugen einen mächtigen Wandertrieb in sich; beide legten hohen Werth auf den Genuß ihrer, wenngleich rohen Freiheit; da wie dort lauschte man den die Thaten der Helden verherrlichenden Sängern, wobei freilich nicht zu übersehen daß nie ein anderes Bolt eine so hochpoetische Heroengeschichte besaß wie das hellenische. Immerhin tritt die Gemeinsamkeit der arischen Abstammung mannichsacher und stärker als bei andern Böltern zu Tage.

Schon in grauer Borzeit vereinigten sich einzelne Stämme zu gemeinsamen Unternehmungen, und da Hellas beinahe nur Küstenland ist, so ergaben sich frühzeitig gemeinsame Züge zur See. Die Argonauten sahrt zwar, nach dem sernen Kolchis im Euxinischen (Schwarzen) Meere (angeblich um das Jahr 1260 vor unserer Zeitrechnung) gehört völlig in das Gebiet der Mythe. Der Zug nach Troja (Ilios) hingegen und der angeblich zehnsährige Kampf um diese Stadt (verlegt in die Zeit von 1193—1183 v. Chr.), wenn auch nur als Gebilde der Dichtung uns bekannt, hat wol eine geschichtliche Unterlage. Und wäre selbst das Ganze eine bloße Schöpfung der Boesie, so hätte es als solche gleichwol mächtiger auf die gesammte Entwicklung des Hellenenthums gewirkt, als ein einzelner wirklicher Kriegszug an sich jemals vermocht hätte. Damit tritt uns gleich beim Bezinne des griechischen Lebens eine Eigenthümlichkeit desselben entgegen, zu der wir bei keinem andern Bolt der Weltgeschichte ein Seitenstütz finden.

Es folgte eine Periode der Wanderung, — ähnlich wie später in der ältesten Geschichte der Germanen. Bollsstämme wälzten sich vom hohen Rorden Griechenlands herab nach den südlichen Gegenden, die dortigen Bewohner verdrängend. Diese ihrerseits zogen meistens weiter, zum Theil über das Meer, um sich neue Wohnstige zu erkämpsen. Es war eine, gegen zwei Jahrhunderte lang (etwa von 1000 bis 800 vor unserer Zeitrechnung) dauernde gewaltige Bölkerwanderung, beginnend mit der sogenannten "Rücksehr der Herakliden", indem die angeblich vor Zeiten aus ihrer peloponnessischen Heinath verdrängten Rachsommen des Herkules wieder dahin gezogen sein sollen. Ueberall bildeten sich neue Gemeinwesen, neue Verhältnisse. Es ward der Grund gelegt zu den

bellenischen Zuständen wie wir diefelben näher tennen. Insbesondere begann die Bilbung bes Colonialwefens. Waren bis babin bie griechischen Gemaffer von den Phoniziern gleichsam beherrscht, befaß das semitische Handelsvolt selbst eine Reihe Niederlaffungen auf hellenischem Boden, so beweist die Raschheit mit ber biefe Fremben überall verbrängt wurden, ein eben fo fcnelles als fraftiges Emportommen des hellenenthums. Es ift dies eine um fo bemerkenswerthere Erscheinung als die Ueberlegenheit ber Phonizier nicht blos auf materieller Macht, sondern mindestens eben so fehr auf überlegener geistiger Ausbildung beruhte; von ihnen hatten die Hellenen das Alphabet erhalten; von ihnen bekamen fie das erfte feste Dag, Gewicht und gemunzte Gelb. Doch alsbalb find nicht nur bie Phönizier völlig aus ben bellenischen Gebieten verschwunden, sondern wir hören auch von einer Menge blübender Ansiedlungen der Griechen in mehr oder minder entfernten Gegenden. Die Inseln des Aegäischen Meeres und ebenso der Befttufte Rleinasiens wurden völlig bellenistrt. An den Gestaden des Bontus Enrinus (bes Schwarzen Meeres), bann nach Westen und Süben bin wuchsen griechische Colonien empor. Noch mehr auf bem großen und reichen Sicilien, wo namentlich das gewaltige Sprakus erblühte. Unteritalien ward zu einem "Großgriechenland" mit Städten wie Ryme am Mittelmeere, Sybaris, Kroton und Tarentum am Tarentiner Bufen. Die Ansiedelungen in Italien wetteiferten mit dem Mutterlande an Cultur, und übertrafen daffelbe an Reichthum. Massilia (Marfeille) ift ebenfalls eine bellenische Colonie. Selbst auf der Rordfüste Afrikas gab es bedeutende Ansiedlungen dieses Bolles, wie Kyrene und Barla; ferner in Aegupten Raufratis. Der Wandertrieb hatte nicht blos die Lust an Seefahrt und Abenteuern, fondern auch den Sinn für handelsverkehr erwedt. Bellenen wurden mit andern Bölfern, andern Berhältniffen befannt; die anregende Rudwirkung auf die eigenen Buftande blieb nicht aus. Die Seefahrt bildete ben erften mächtigen Bebel für Entwidlung ber Gefittung. Griechen wie bei verschiedenen Böltern bezeichnet besonders das achte Jahrbundert vor unserer Zeitrechnung sehr bedeutende Fortschritte in der Culturentwicklung.

Eine allgemeine bestimmte Zeitrechnung wurde durch die Einführung der Olympiaden erlangt, b. h. der je nach Ablauf von 4 Jahren zu wiederholenden Feier des Opfers zu Olympia. Der Beginn der ersten Olympiade entspricht dem Jahre 776 vor unferer Zeitrechnung, und damit ift ein erfter Anhaltspunkt für die Chronologie erlangt. Das Fest selbst hatte aber noch eine andere, höhere nationale Bedeutung, indem es mächtig beitrug das Gefühl der Zusammengehörigfeit aller Bellenen, bas Bemeinbewußtfein und Selbstgefühl zu weden und zu erhalten.

Mit ber fleigenden Cultur anderten die Griechen auch ihre Regierungsform. In der ersten einigermaßen bekannten Zeit bestand das Königthum, allerdings

Digitized by Google

in sehr einsacher, nichts weniger benn prunkvoller Weise. Dann ward es durch den Adel verdrängt; es bildeten sich Oligarchien. Diese mußten zuletzt besonders in den von Ioniern bewohnten Städten der Demokratie weichen, während bei den Dorern im Allgemeinen der Adel die Herrschaft behauptete. Diese Umgestaltungen waren natürlich von mancherlei innern Kämpsen begleitet. Aber auch in jenen Gemeinwesen in denen die Demokratie vollständig stegte, konnte nicht jeder Einwohner das volle Bürgerrecht erlangen. Bestand doch ohnehin, um nur Eines anzusühren, in ganz Griechenland zu allen Zeiten das Institut der Stlaverei.

Ein auf die gesammte Butunft von Bellas in machtigfter Beife einwirtenber Sturm jog von Often ber. Schon im fiebenten Jahrhunderte v. Chr. war Ludien ein machtiges Reich geworden und deffen Könige hatten auch die belleni= ichen Colonien in Kleinasten, wenngleich mehr bem Namen als ber That nach. ihrer Herrschaft unterworfen. Die Perfer, rober als die Lydier, hatten diese sodann bestegt, und ihre Macht auch über jene Bellenengebiete, und zwar ichonungsloser als die Borganger, ausgebreitet. Ein Bersuch ber Jonier, das Barbarenjoch abzuschütteln, miggludte; obwol fie anfangs bis Sarbes vorbrangen und biefe Stadt verbrannten, endete das Unternehmen gleichwol mit einer vollftandigen Niederlage. Die Phonizier, wie wir gesehen seit langerer Zeit verbrangt aus den hellenischen Gewäffern durch die aufblühende Seemacht ber Griechen, verhalfen ben Perfern besonders durch ihre Flotte jum Siege. Schon damals wußte der Despotismus im Aufstacheln das Nationalhaffes, im Erwecken gegenfeitiger Erbitterung ber verschiebenen Boller wider einander, ein mächtiges Mittel für seine freiheitseindlichen Zwede ju finden. Die Berser bedurften übrigens 6 Jahre Zeit (von 499-494 v. Chr.), um die ermähnte Erhebung überall niederzuwerfen. Die Athener, erbittert barüber bag ber Berferkonig bem von ihnen vertriebenen Thrannen Sippias Aufnahme gewährt, hatten bie Aufftanbifchen unterftüt, mabrend bie Spartaner, zunächst nur auf Erweiterung ihrer Berrichaft im eigentlichen Griechenland bedacht und in Folge beffen gerade in einen Rampf mit Argos, bis dabin bem mächtigsten ber hellenischen Staaten verwickelt. ben Stammesgenoffen jenfeits bes Aegaifchen Meeres jede Bulfe verweigert hatten. Indef war für den Perferkonig Darius eine Beranlaffung gegeben, nicht nur Rache zu nehmen an ben Athenern sondern Die mit reigender Schnelligkeit fich ausbreitende Perfermacht auch über Hellas auszudehnen. Gleich im nächsten Jahre nach Bollendung der Wiederunterwerfung Rleinaftens (493) erfolgte die Ausruftung eines Beeres unter ben Befehlen bes Ronig-Schwagers Marbonius (perfisch eigentlich Isfendyar-Marbanschah). Nach Unterwerfung ber griechischen Städte auf dem thracischen Cherfones brang Diefe Kriegsmacht in Macedonien ein. Schwere Berlufte welche die Flotte am Berg Athos und die Landmacht burch Ueberfälle der wilden Landesbewohner erlitt, verhinderten zwar eine weitere Ausbehnung bes Zuges, indeg waren soweit schon große Bebiete erobert. Die nächste Reit diente, beren Einverleibung in das Perferreich zu vollenden und eine neue Expedition gegen bas eigentliche Griechenland vorzubereiten. 3m Jahre 490 ging diefelbe aus Aften ab. Es war eine große Flotte und ein Landbeer, beffen Stärke (iedoch erft von fpateren Geschichtschreibern) zu 100,000 Mann Fugvolf und 10,000 Reitern angegeben wird, unter ben Befehlen von Datis und Artaphernes, beren Letter ein Neffe des Darius felbst war. Auch der aus Athen vertriebene Thrann Sippias befand fich bei bem Beere; bie Barbaren wollten ihn in seine frühere Herrschaft wieder einsetzen. Sie pflegten überhaupt die Eprannen gegen bas Bolt fustematifc zu unterftuten, fo außer ben Pifistratiden von Athen. die Aleuaten aus Theffalien, Demaratos von Sparta u. a. Oft machten die Berfer mit ben Bewaltherrichern gemeinsame Sache. Indem fie ben kleinen Tyrannen als Stilte bienten gegen bas Bolt, hatten fie in ihnen die willfährigften Bertzeuge, ba beren Eriften, in der Regel burch die Fortbaner der perfischen Oberberrichaft bedingt erschien. Instinctmäßig pflegten auch die kleinen Gewalthaber es porzuziehen bloke Bafallen (Scheinfürften) bes entfernten Großtonigs zu fein, als ihrem eigenen Bolte nennenswerthe Zugeständniffe zu machen. Jener ficherte ihnen Glang, Gintommen und Gewalt über bas Bolt, mahrend ein freies Bemeinwesen ihre Berrschaft selbst bedrobte und besonders ihre Billfur nach unten unmöglich machte; - Erscheinungen, wie fie unter ahnlichen Berhaltniffen bis zur Neuzeit herab sich allenthalben wiederholen.

Es erfolgte nun von Seiten der Perfer die Unterwerfung der wichtigsten Cytladischen Inseln, meistens ohne Widerstand, wie auch viele Gebiete im Norden des Festlandes, namentlich der größte Theil Böotiens, zuvor schon freiwillig der Herrschaft des Persertönigs gehuldigt hatten; hieran reihte sich die Eroberung und Zerstörung von Eretria (auf Euböa), das wegen seiner Unterstützung der empörten Ionier die Rache der Sieger besonders empfinden mußte; dann die Landung des persischen Herres in Attista selbst.

Die Sache der Enltur schien in diesem Kampse gegen die Barbarei unterliegen zu mitsen. Sparta, das eine Hegemonie über die griechischen Staaten aussübte, zögerte mit seiner Hüse, und die übrigen Gemeinwesen mit Ausnahme des kleinen Platäa (dessen Bewohner fürchteten, unter thebanische Herrschaft gebracht zu werden, nachdem die Thebaner der persischen Oberherrlichseit sich unterworsen hatten), schreckten vor einem hoffnungslosen Widerstande zurück. Doch blos auf sich selbst angewiesen, entwickelten die unter ihren demokratischen Einrichtungen in der jüngsten Zeit gewaltig emporgekommenen und im Gemeinsinn erstarkten Athener eine ungeahnte Kraft. Kühn zogen sie, obwol nur 10,000 Schwerbewaffnete zählend, der seindlichen Uebermacht entgegen und wurden unter Miltiades' Führung durch den Sieg bei Marathon (gegen 17. Sept. 490)

Digitized by Google

vie Retter nicht nur von Hellas, sondern die Retter der Bildung, Gefittung und Freiheit überhaupt.\*)

Indes war vorherzusehen daß dieser herrliche Sieg den Hellenen keineswegs Ruhe und Sicherheit verschaffen, sondern im Gegentheil einen Angriff durch
die gesammte ungeheuere Ariegsmacht des zur Weltherrschaft sich ausbreitenden Perserreiches herbeisühren würde. Der geniale Geist des Themistokles erkannte sofort richtig die ganze Lage; ihm war es klar daß Griechenland unterliegen müsse wenn es den Arieg wieder wie das Erstemal blos zu Land sühren wolle; nur die Bildung einer Seemacht verhieß die Möglichkeit der Rettung. Sie ward geschaffen, gegen die Ansicht des sparsamen Aristides; und damit war der Grund gelegt zur Erhebung Athens über alle andern Staaten von Hellas.

Es war ein Glud für die Griechen daß verschiedene Umftande, gang besoubers ein verzweiselter Aufstand ber Aegypter gegen die Perser, und bann ber Tod bes Rönigs Darius, ben neuen Angriff auf Hellas verzögerten, und bamit ben Athenern zur Bergrößerung und Ausbildung ihrer Marine Die nöthige Zeit vericafften. Erst nach zehn Jahren — 480 vor unserer Zeitrechnung — erschien ber neue Perferkonig Terres felbst an ber Spite einer ungeheuern Land- und Seemacht. Berfchiedene Kronpratendenten - biesmal nicht blos einer aus Athen, fondern felbst einer aus Sparta — begleiteten ben Zug und verhießen Förderung ber perfischen Sache burch ihre Anhänger in ber Beimath. Berobot zählt bie Bölker auf welche, bem Scepter bes Groftonigs unterworfen, jur Bilbung biefes Beeres batten mitwirken muffen. Er berechnet, ber gange Bug habe mit bem Trof nicht weniger als 5,283,220 Menschen umfaßt. Ift dies auch unzweifelhaft Uebertreibung, so wird man boch bie Streitmacht taum geringer als zu 6 bis 800,000 Menschen annehmen durfen. Zudem war die ganze Anlage, der Feldzugsplan, die Berpflegung und wol auch die Ausruftung, teineswegs fo unverftandig, topflos und roh wie man gemeinhin zu unterstellen pflegt; wir gewahren vielmehr einen bedentenden Grad von Vorforge, namentlich für Beschaffung der Lebensmittel.

<sup>\*)</sup> Der Sieg mußte nicht einmal durch megewöhnlich große Opfer erkauft werden. Militades, don früher her vertraut mit den Zuständen der persischen Heere und deren Kampsweise, hatte die Berhältnisse so trefslich zu benützen gewost daß die Zahl der gebliebenen atheniensssschapen Bürger nach Derodot nicht mehr als 192 (von 9000 Schwerdewasseneten) betrug, wozu dann allerdings die uns nicht bekannte Zahl der Berwundeten, die Berluste des 1000 Mann betragenden Hilsecorps von Platäa, und die Einbusse der Staden zu rechnen wären. Der Bersust der Berser wird zu 6400 Mann angegeben. — Doch nicht die Renge der Gefallenen sondern die Result at de den Mann angegeben. — Wichtigkeit. Daß der naposeonische Reichsgraf Gobinean das ganze Hellenenthum und alle Exsolge desselben heradzuwürdigen sucht, ist bereits in der Verser-Geschichte erwähnt. Angrisse von solcher Seite sind edensch begreissich als — gleichgültig. Jur nähern Bezeichnung (und Erheiterung) sei hier nur noch erwähnt daß Godinean speciell die Schlacht bei Marathon als ein "unstnniges und mißglückes" Unternehmen (und schaussourse et rien de plus) qualificier; eigentlich sie Schlacht bie Wechen geschlagen worden; höchstens könne man sagen der Ramps sei unentschedieden gewesen. — In ähnlicher Weise spricht der Diener Kapoleon's III. anch von Salamis und Platäa.

bann eine nicht zu unterschätzende Combination der Thätigkeit von Landheer und Flotte, und ebenso ein schlaues Streben, die verschiedenen Stämme der Hellenen von einander zu trennen und sie einzeln für die Sache der Perfer zu gewinnen.

Bei den Griechen felbst bestand teineswegs jene Einmuthigkeit und bobe patriotifche Begeisterung, wovon fpatere Gefchichtschreiber reben. Im Gangen berrichten Zerfahrenheit und Rleinmuth. Bielfach hielt man jeden Widerftand für Thorheit, und darum unterwarfen fich nicht blos die meisten Inseln, sondern auch sehr bedeutende Bollskämme des Festlandes den fremden Eroberern, fo fast alle Bootier, Theffalier und Achaer. Die übrigen bellenischen Staaten hatten zwar Abgeordnete auf dem Isthmos versammelt, und es waren von diesen Befchluffe zur nachdrudlichen Kriegführung gefaßt worben. Beim Bollzug aber walteten meift Bergagtheit, Selbstsucht und Neid. Insbesondere treffen schwere Borwürfe die Spartaner. Stets voll Pratenstonen, treten fie doch beinabe niemals mit voller Entschiedenheit und unter Entfaltung ber gangen Kraft bem Feind entgegen. Sie wollten eine Schwächung Athens, suchten ihre Mittel ju schonen, und leisteten darum im Ganzen teineswegs was von ihnen erwartet und gefordert werden mußte; dazu tam eine gemeine Geldgier welche die meisten ihrer Anführer, felbft Rönige, während ber Kriegführung bestimmte. Auf Athen, bem bemofratisirten, im Gegensate zu ben fürftlichen und aristofratischen Gemeinwefen, beruhte in Birklichkeit Die gange Butunft Griechenlands.

Die Spartaner, engbergig und furgfichtig nur auf Deckung bes Beloponnes bedacht, waren nicht dahin zu bringen die gesammte Kriegsmacht im Norden von Bellas aufzustellen und bort die Entscheidung bes Lampfes herbeizuführen. Die Sicherung von Mittelgriechenland war ihnen mindeftens gleichgültig, ber Fall Athens Bielen sogar erwünscht. Nachdem ber anfängliche Blan die Baffe am Olympos zu vertheidigen aufgegeben war, kounten bie ftolz und hartnäckig an ihrer Begemonie festhaltenden Spartaner taum dazu vermocht werben, 300 ihrer Bollburger und etwa 1000 Hopliten ber Berioten, welche burch andere Beloponnester besonders die Arkadier im Gangen auf ein Corps von höchstens 4000 Schwerbewaffnete gebracht wurden, nach ben Baffen bes Deta, ben Thermopplen abzufenden. Den Befehl führte Ronig Leonidas, und wenigftens war es ihm Ernst mit der Bertheidigung des gemeinsamen Baterlandes. Er traf verftändige Magnahmen; ber Erfolg aber bing von bem Beranzieben ber Befammtmacht bes Peloponnes, vor Allen Sparta's felbst ab. Doch alle begihalb nach Lacedamon gesendeten Bitten blieben fruchtlos. Leonidas erkannte daß er geopfert werben folle um für feine Baterstadt den Schein nach auken zu retten. Er fligte fich barein als mahrer Belb, im vollen Bewuftfein ber Lage und mit männlichem Entschluß. In Folge Berraths (Ephialtes) umgangen, fendete er selbst die Mehrzahl seiner Truppen, um sie dem Baterland zu erhalten, nach dem Suben gurud, und fiel bann tampfend mit ber ibm verbliebenen fleinen Schaar.

Mittlerweile hatte auch der Ramps zur See begonnen. Herodot berechnet die Stärke der persischen Flotte zu 1327 Kriegsschiffe, wovon 427 den unterworsenen kleinastatischen Inselgriechen gehörten. Dieser Macht stellten die Hellenen 271 Fahrzeuge entgegen, wozu Athen allein über die Hälfte, 147 geliesert hatte; bennoch verzichteten die Spartaner auch zur See nicht auf den Oberbesehl, und so war denn Themistokes dem unfähigen und seilen Eurydiades untergeordnet. Ein surchtbarer Sturm hatte 2 die 300 Schiffe der Perser bereits zerstört, als es beim Borgebirg Artemissum in den den Thermophlen nahen Gewässern zum Kampse kam. Zum Erstaunen widerstanden die griechischen Fahrzeuge der gewaltigen Uebermacht, doch nicht ohne ansehnliche eigene Berluste. Ein neuer Seesturm vernichtete eine persische Flottenabtheilung welche Eudöa umschiffen und die Griechen im Rücken angreisen sollte. Nach dem Falle des Leonidas jedoch wurde der Rückzug der Flotte beschlossen.

Die Bevöllerung von Athen slüchtete aus ihrer nun unhaltbar gewordenen Stadt nach der nahen Insel Salamis. Die Stadt selbst ward von den Persern völlig zerstört. Rückug, nach dem Peloponnes war das Losungswort der Spartaner. Bergebens verlangte Themistolles daß in den Gewässern von Salamis eine Schlacht geliesert werde. Es bedurfte der Schlauheit und List des athenienssischen Führers, um den Perserkönig durch die heimliche Benachrichtigung, die Hellenen wollten seiner Kriegsmacht entsliehen, dahin zu bringen daß Er die Griechen umzingeln ließ und zum Kampse zwang. Einige Zuzüge hatten die Flotte der Hellenen auf 378 Kriegsschiffe verstärkt; trot aller Berluste zählten aber die Perser noch immer gegen 750 Fahrzeuge. Der herrliche Sieg bei Saslamis (wahrscheinlich am 20. Sept. 480) vereitelte die Hoffnungen der Asiaten aus Reue, rettete zum zweiten Mal Cultur und Freiheit.

Kerres selbst zog nach Asten zurück. Er konnte sich rühmen Athen genommen zu haben. Zubem war seine Landmacht unbesiegt. Er ließ ein Heer von 300,000 Mann in Griechenland zurück, um die Unterwerfung des Peloponnes im nächsten Jahre auszusühren. Der Zug des Königs nach dem Hellespont war keine Flucht wie die Griechen sie darstellen, aber gleichwol richteten der Mangel an Lebensmitteln, die Entbehrungen aller Art und die Ungewohnheit des Klimas unter den nach ihrer Heimath zurückwandernden Massen die surchtbarsten Bersberungen an. Es wird erzählt daß die Berhungernden Kinden der Bäume abschälten und außerdem Blätter und Gras verschlangen, und daß der ganze Weg durch Sterbende und Leichen bezeichnet war. So ergab sich ein an den napoleonischen Kückzug aus Kußland erinnerndes Bild; waren doch auch bei diesem die Wassen der Feinde das geringere Vernichtungsmittel.

Die Kriegführung der Spartaner blieb auch ferner höchst unbefriedigend. Sie benützten den Sieg nicht fofort, sondern ließen vielmehr ihre Truppen auseinandergeben. Selbst im nächsten Jahre erschienen sie viel zu spät im Felde, gaben die Stadt Athen zum zweiten Mal der Zerstörung durch die Berser preis, und sührten unter Pausanias den ganzen Krieg zaghaft und surchtsam, ja sogar ohne rechten Ernst. Die Hellenen hatten ein Heer von 110,000 Streitern zusammengebracht, wozu der Peloponnes 27,000 Hopliten und etwa 40,000 Heloten, Athen aber (neben der Bemannung seiner Flotte) 8000 Schwerbewassenete und gegen 1000 Bogenschützen gestellt hatte. Die Stärke der Perser wird auch sühr diese Zeit zu 300,000, die ihrer griechischen Hülfstruppen (Böstier, Thessalier, Photier, Lotrer 2c.) außerdem zu 50,000 angegeben. Doch dürsten beide Zahlen seit dem vorsährigen Winter sich sehr bedeutend vermindert haben. Bei Platäa kam es zur Schlacht. Trotz der kläglichen Oberansührung durch den spartanischen König-Regenten Pausanias errang die Tapserseit der Krieger (auch der Spartaner) einen neuen vollständigen Sieg; die Versermacht in Griechenland war vernichtet. Aristides insbesondere hatte sich während des ganzen Feldzugs als Führer der Athener vorzägliche Verdiensten.\*)

Gleichzeitig ward bei Mytale an der Kuste Kleinastens eine Land- und Seeschlacht geliefert. Hier zeichnete sich der spartanische Oberanführer Leotychides durch Thatkraft und Kühnheit aus. Kanthippus an der Spitze der Athener blieb nicht zurück. Auch die neugebildete Seemacht der Berser wurde vernichtet.

Unterbeß hatten die hellenischen Colonisten im Westen gleichfalls einen glorreichen Sieg über die Barbaren errungen. Die Griechen auf Sicilien, damals meistens unter die Thrannis des Gelon von Sprakus und Theron von Agrigent gebeugt, waren durch ein gewaltiges Heer der nach vollständiger Unterwerfung jener Insel strebenden Karthager angegriffen worden. Der Kampf bei Himera sührte zur Bernichtung der gewaltigen afrikanischen Kriegsmacht. Auch hier siegte die europäische Cultur.

Bar früher Sparta unbestritten das politische Haupt der Hellenen, so hatte es in den Perserkriegen durch seine vergleichsweise geringen Leistungen, seine oft schwankende Haltung, und die Habsucht und Feilheit verschiedener seiner Führer ebensosehr an Ansehen eingebüßt, als Athen durch den bewiesenen Patriotismus, die Thatkraft und die errungenen Ersolge, dann durch die Genialität und zum Theil Selbstverleugnung seiner hervorragenden Männer gewonnen hatte. Thatsächlich wurde Athen der erste Staat Griechenlands. Und es verdiente dies. Es war die Anerkennung des höhern Werthes der Cultur gegenüber roher Tapserkeit; die Demokratie des einen Gemeinwesens hatte in allen Beziehungen mehr geleistet als die Aristokratie des andern; die Freiheit Aller hatte dort eine höhere Begeisterung und allseitigere Besähigung erzeugt, als hier die Herrschaft des Privilegiums.

Es war im Jahre 477 daß kleinastatische Griechen, emport über die ganze

<sup>\*)</sup> Bei Plataa fielen nach griechischen Angaben 91 Spartaner, 16 Tegeaten unb 52 Athener, außerbem 600 von jenen Griechen bie fich zuerft auf ben Rücking begeben hatten.

Haltung, insbesondere die Bestecklickeit und Verrätherei des spartanischen Feldberrn Pausanias, sörmlich das Ersuchen an die Athener richteten, eine Consöderation zu gründen und als deren Borort zu handeln in gemeinsamen, dringenden Angelegenheiten. Aristides ordnete das Bundesverhältniß auf Grundlage gleicher Rechte Aller und unter beständiger Controle des Bororts. Um jeden Schein von Herrschaft sern zu halten sollte Delos der Versammlungsort des Bundesrathes sein wo die Bundesgelder ausbewahrt würden. Auf dieser Grundlage vereinigte Athen eine Reihe minder mächtiger Staaten unter seiner Führung, indem die meisten Inseln und Küstenstädte des Aegässchen Weeres sich ihm, zunächst zur Fortsetzung des Kampses gegen die Perser auschlossen. So gelangte Athen zur Degemonie.

Doch die verderblichen Wirkungen gerade dieser Einrichtung der Hegemonie stellten sich sehr bald mehr und mehr ein. Obwol bei den Athenern anfangs nur rein patriotische und freiheitliche Grundsätze vorwalteten, und obwol die Ausssührung des neuen Verhältnisses vorzugsweise das Werk des edelsten Mannes seiner Zeit war, so ließ sich doch das Unheil der Institution selbst auf die Dauer nicht abwenden: eine Verknechtung der Gesührten, eine Corruption der Führer, somit Verderben für beide.

Anfangs ftand Athen wirklich nur an der Spitze einer freien Föderation gleichberechtigter Gemeinwesen, sich blos auszeichnend durch größere Anstrengungen und die äußerste Opferwilligkeit. Bald aber machte es Befugnisse über die andern geltend, ein böheres Recht fordernd in Folge jener größeren Gewalt, die es wesentlich badurch erlangte daß biese Andern ihre Mittel und Kräfte bem führenden Staate zur Berfugung gestellt hatten. Auch hier zeigte es fich, daß der Digbrauch der Gewalt an der Gewalt klebt wie die Wirkung an der Ursache. Elf Jahre nach Bildung der Conföderation wurde ein einzelnes der vormals als gleichberechtigt in das Bundesverhältniß getretenen Gemeinwesen, die gegen die Oberherrschaft sich sträubende Insel Naros, wie man vorgab bem Bunde, in Wirklichkeit aber der Hegemonie Athens unterworfen. Später erfuhr Thasos das gleiche Schickfal. Die Bundesversammlung ward von Delos nach Athen verlegt; die Shnode fant zur blogen Form herab. Freiwillig hatten fich mehre Staaten mit Athen dahin abgefunden, bemfelben jahrlich eine Gelbsumme zu entrichten wogegen es die Schiffs- und Mannschaftscontingente selbst beschaffte; dies führte bann weiter zur Anwerbung von Söldnern. Allmählig folgten alle Bundesftaaten bem gegebenen Beispiel, außer ben brei Infeln Samos, Lesbos und Chios. Man batte nun bem Bororte die Mittel felbft geliefert, nicht blos um Perfien zu betämpfen sondern eben auch die Bundesgenoffen zu unterdrücken. Und in kurzer Zeit erscheinen benn alle biese kleinen Freistaaten ber Conföderation ihrer Gelbständigkeit verlustig, blos noch als Material für die Sonderzwecke Athens, an das fie Abgaben entrichten, bem fie bienen mußten, mahrend bie Unnatürlichkeit bes Berhältnisses, der siete reiche Zusluß nicht selbsterworbener Getomittel, die Einführung eines Söldnerwesens und was mit all dem zusammenhing die Birkung hatte, zu Athen Gewalt, Uebermuth und Corruption herrschend zu machen und damit die moralische Grundlage auch des gebietenden Staates zu untergraben und zu verderben.

Das Emporblithen Athens ward begreiflicher Beise von den Spartanern mit Mißgunst und Reid betrachtet. Sie hatten sich die Hälfte des Peloponnes unmittelbar unterworsen und dabei die Einwohner meistens geradezu verknechtet, d. h. in den Helotenstand verset; die andere Hälfte der Halbinsel aber hatten sie größtentheils unter ihre Pegemonie gebeugt, und ihre Macht durch Bündnisse mit verschiedenen Staaten des nördlichen und mittleren Griechenlands wesentlich verstärkt. Kämpse zwischen den beiden rivalistrenden Mächten konnten nicht ausbleiben. Ein solcher Kamps begann im Jahre 448; man nannte ihn den "zweiten Heiligen Krieg" (der erste wurde im Jahre 595 geführt), denn die Leiter hatten es, wie so ost, vortheilhaft gefunden, die Religion, d. h. den Tempel von Delphi, mit den Angelegenheiten der Politik zu vermengen. Dieser Krieg endigte 446 mit einem auf 30 Jahre abgeschlossenen Wassenstillstande zwischen Athen und Sparta. Das Erste hatte zu Land bedeutende Berluste ersitten; auf diesem Gebiete waltete die Macht Sparta's, während Athen hinwieder unbestreitbar die See beherrschte.

Obwol zurückgedrängt in der einen Richtung, schritt die Entwicklung- des letztgenannten Gemeinwesens dennoch alsbald wieder mächtig voran. Perikles insbesondere, getragen von den großartigsten Ideen, suchte Athen zum natürlichen Centrum von Griechenland zu erheben, suchte es aus der Hauptstadt Attika's umzuwandeln in einen panhellenischen Mittelpunkt. Er wünschte ganz Hellas zu einigen. Zur Berwirklichung dieses Gedankens erwirkte Perikles bald nach dem Beginne des Wassenstillstandes einen Bollsbeschluß, zwanzig angesehene Bürger nach allen Städten des griechischen Boltes, gleichviel ob sie groß oder klein seinen, mit der Aufforderung zu entsenden, daß jede dieser Städte Bertreter zu einem in Athen abzuhaltenden Congreß ernennen möge. Doch Sparta und das mit diesem verdündete Theben verweigerten die Theilnahme und verhinderten durch ihren Einsluß die Berwirklichung dieses Bersuchs einer Einigung von Gesammtzgriechenland.

In Wirklichkeit war die Behandlung der Athens Hegemonie unterworfenen Gemeinwesen eine minder drückende als jene welche die Spartaner ausübten. Darum konnte ein atheniensischer Gesandter kurz vor Ausbruch des pelopounessischen Kriegs in Sparta sagen: "Ginge unsere Macht in andere Hände über, so würde sich bald thatsächlich zeigen wie mäßig wir in deren Auwendung sind." Es war ganz richtig wenn er hervorhob, in der Lage Athens, in Ausübung der zwingenden Gewalt welche von den Verpflichtungen eines die Degemonie sührenz den Staates unzertrennlich sei, würde oder könnte keine griechische Macht anders handeln als Athen that; Sparta namentlich bätte gewiß nicht so viel Billigkeit

und Mäßigung bewiesen und seinen Unterthanen so wenig Grund zur Rage geseben. Schlimmeres hätten sie erduldet als sie unter den Persern standen, Schlimmeres würden sie empfinden wenn sie unter die Spartaner kämen, welche ihre Berbündeten in jeder Stadt unter der Anechtschaft einer oligarchischen Partei hielten; und wenn sie Athen seindlich gesinnt seien so sei der Grund blos, weil Untersthanen die gegenwärtige Herrschaft hasten, wäre diese welcher Art sie wolle.

Das war eben das Uebel, daß nicht das System der Gleichberechtigung sondern das der Hegemonie waltete, mit allen Fehlern und schlimmen Folgen die demselben ankleben. Die "Bundesgenossen" der Athener zeigten in Wirklichkeit kein besonderes Widerstreben gegen den Staat welcher die Führung hatte, weil sie wol wusten daß sie alsdann unter die viel drückendere Führung Sparta's verfallen würden. Aber alle Hellenen waren viel zu sehr von Liebe zur Freiheit erfüllt, als daß sie sich hätten wohl sühlen können im Zustande beständiger, nicht blos vorübergehender Unterordnung, — einer Unterordnung die schließlich vielsach nicht mehr den gemeinsamen Zielen, sondern blos den Sonderzwecken des führen- den Staats diente.

Berikles scheint das Unheilvolle eines solchen Zustandes erkannt zu haben, wie schon jener Bersuch der Begründung eines panhellenischen Bundes andeutet. Im Einklange damit sprach er, als die entscheidende Berhandlung wegen Zurückweisung der spartanischen Forderungen stattsand, seine Hoffnung auf Erfolg aus, "wenn Ihr (Athener) nur nicht nach Bermehrung Eurer Herrschaft streben und nicht neue selbstauserlegte Gesahren übernehmen wollt". — Aber das ganze Bershältniß ließ sich nun nicht mit einem Male umgestalten, und zu bald ergaben sich die unheilvollen Wirkungen der Einrichtung für Führer wie sür Gesührte, — dann auch für Sieger wie sür Besiegte.

Der Borwurf, ben entscheibenden Kampf veranlaßt zu haben, trifft nicht die Athener (Grote namentlich hat dies nachgewiesen), sondern die Spartaner; diese suchten den Krieg. Allerdings lag der tiefere Grund in der bereits gerügten Unnatürlichkeit der Berhältnisse.

So begann benn im Jahre 431 jener furchtbare "Beloponnesische Krieg". Roch waren nicht einmal 50 Jahre seit den rettenden Tagen von Salamis und Platäa verslossen, und dieser kurze Zeitraum eines einzigen Menschenalters umschloß beinahe die ganze wundervolle höhere Culturentwicklung der Hellenen. Der jetzige Kampf der mit kurzer Unterbrechung 27 Jahre dauerte, bis zum Jahre 404, endete damit, Griechenland zu Grunde zu richten; denn nie mehr gelangte es auch nur annähernd zur früheren Blüthe.

Auf der Seite Sparta's stand der Peloponnes, mit Ausnahme von Argos und den meisten Städten Achaja's die sich anfangs am Kampse nicht betheiligten; sodann hatten sich angeschlossen: Wegara, Theben und überhaupt die Mehrzahl der Böotier und ebenso die meisten Lotrer, im Wesentlichen alle unter aristolta-

tischer ober oligarchischer Herrschaft stehenden Gebiete; sodann trugen die Spartaner kein Bedenken selbst die Barbaren, die Perser, zur Einmischung zu veranlassen. — Athen hinwieder versügte nicht nur über die Kräste der unterworsenen Inseln und Küstenplätze im Osten und Norden des Aegäischen Meeres, sondern mit ihm kämpsten namentlich auch das wichtige Korchra, einige thessallische Städte und die Mehrzahl der Alarnanier, — im Allgemeinen die demokratisch regierten Gemeinwesen. Sanz Griechenland bot alle Kräste auf um sich selbst zu verderben.

Es kann die Aufgabe eines Werkes über Culturgeschichte nicht sein, die verschiedenen Schwankungen und Wechselfälle eines solchen Krieges im Einzelnen zu schildern. Man häufte Gräuel auf Gräuel. Beide Theile suchten erst durch Furcht und Schrecken den Widerstand der Feinde zu brechen, dann dienten Graufamleiten als Repressalien. Wenn aber, ganz entsprechend der herkömmlichen Geschichtsentstellung, selbst ein Schlosser vor allem die "demokratischen Gräuel" der Athener hervorhebt, so muß erinnert werden daß die surchtbarste Art der Kriegführung gerade von der antidemokratischen, der oligarchischen Partei am meisten gesibt ward, wie denn die ganze Geschichte kein zweites Beispiel kennt ähnlich der Helotenermordung in Sparta aus bloßer Furcht vor der möglichen Empörung dieser Unglücklichen, — ein Ereigniß dessen wir später noch gedenken werden.

Nach den furchtbarsten Niederlagen hatte sich Athen in der erstaunens-würdigsten Weise wiederholt aufgerafft. Die verderblichsten Schläge waren ihm durch seinen treulosen Sohn Alcidiades (Alsidiades) zugesügt worden. Die Barbaren, die Berser hatten richtig erkannt, daß dieses demokratische Gemeinwesen auch jetzt noch wie vordem sein gefährlichster Gegner sei, westwegen sie die Spartaner mit ihren großen Mitteln unterstützten. Der Ramps ward von Athen sortgesetzt, die endlich nach der Seeschlacht bei Aegospotamos (Ziegensluß) dessen Kräfte völlig aufgerieben oder mindestens ganz erschöpft waren, und die von der schrecklichsten Hungersnoth heimgesuchte Stadt sich den durch die Spartaner dietxten Bedingungen unterwersen mußte, nämlich ihre Bertheidigungswerke zu schleisen, auf jede auswärtige Bestitung zu verzichten, die Kriegsschiffe auszuliesern, die Berbannten (meist Oligarchen) zurückzurusen, und die Hegemonie Sparta's anzuerkennen.

Die Frage der Herrschaft war entschieden. Griechenland aber bot einen jammervollen Anblick dar. Wenige Gebiete waren während dieses 27jährigen Arieges nicht verwüstet und verheert worden. Fast eben so trostlos hatten sich die politischen Berhältnisse gestaltet. Der Sturz Athens hatte die Uebel über welche man geklagt nicht beseitigt, denn ein System der Gleich berechtigung aller Staaten ward keineswegs hergestellt sondern es verdrängte nur die rohere Hegemonie Sparta's jene mildere Athens wo diese gewaltet hatte.

Obwol die Spartaner den Sieg nur unter wesentlicher Mitwirkung ihrer Berbündeten errungen, fuchten fie benfelben fofort zu ihrem alleinigen Bortbeil Freilich ift bies ein natürliches Ergebnig folder permanenten Führerschaft des Einen, folder ständigen Unterordnung des Andern. An der großen Ariegsbeute erlangten biefe teinen Antheil, felbst nicht die einen gewiffen Grad von Selbständigkeit behanptenden Berbundeten Theben und Korinth. Gine Ginwirkung auf die neue politische Gestaltung, namentlich in den unterworfenen Städten und Inseln ward ihnen eben so wenig zugestanden. Der flegreiche spartanische Feldherr Lysander verfugte nach seinem Alleinwillen, im Interesse seines Staates, noch mehr in bem feiner Berfon. Feind bemotratischer Einrichtungen, bilbete er in den eroberten Städten bes Festlandes von Bellas, sobann auf den Infeln und in Rleinasten, Oligarchien, indem er wenige ihm unbedingt geftigige Manner (in Athen 30, fouft überall 10) an die Spite ftellte. Es waren meistens eben so graufame und verfolgungssüchtige als habgierige und räuberische Individuen. Der Krieg hatte aufgehört, aber Rachsucht, haß und die niedrigsten Leidenschaften anderer Art setzten das Wert des Verderbens noch weiter fort. Um zum Kampfe gegen Athen aufzustacheln hatte man die Freiheit verheißen; statt ihrer waltete die Thrannei. Die besiegten Gemeinwesen waren somit ver-Inechtet, aber auch die mabrend des Kriegs mit Sparta Berbundeten faben fich mifachtet und migbraucht, - ausgebeutet für bie Sonderzwede bes Begemoniestaats.

Städlicher Weise konnte der nach Freiheit dürstende Geist der Hellenen einen solchen Zustand auf die Dauer nicht ertragen. Der tiefe Has den namentlich Theben, Korinth und Megara gegen Athen gehegt, wich andern Gesühlen: einer Erbitterung gegen Sparta und dem Mitleid mit dem von seiner wundervolken Höhe herabgestürzten und mishandelten Athen. Dem lacedämonischen Verbote, atheniensische Flächtlinge auf dem eigenen Gebiete zu dulden, ward namentlich in den eben genannten Städten keine Folge geleistet. Schon acht Monate nach dem Falle Athens konnte der edle Thrasphulus gerade von Theben aus jenen Einfall in Attisa unternehmen welcher mit dem Sturze der dreißig Tyrannen und einer Wiederherstellung der alten freien Einrichtungen endigte. Die Spartaner ließen es schließlich geschehen, theils in Hindlick auf die Stimmung von ganz Hellas, theils aus Mistrauen gegen die ihnen selbst gesährliche Willster ihres berrschlichtigen Feldherrn.

Zehn Jahre nach Beendigung des peloponnestschen Krieges (im Jahre 394) ward die spartanische Hegemonie durch die Seeschlacht bei Knidos wenigstens auf dem Meere gebrochen, während sie zu Lande noch 23 Jahre länger, dis zur Schlacht von Leuftra (Jahr 371) fortbauerte. Die Riederlage zur See ward ihnen durch den Athenienser Konon beigebracht, der sich nach jener den großen Krieg entscheidenden Schlacht von Aegospotamos mit einer kleinen Schissabtheis

lung zu ben Perfern nach Chpern geflüchtet hatte, und nun die Lacebamonier mit ben Fahrzeugen ber Perfer bekännfte.

Die Spartaner, weit entfernt nunmehr ein billigeres Berfahren gegen die übrigen hellenischen Staaten eintreten zu lassen, zogen es vor im Jahre 388 durch ihren Bevollmächtigten Antallidas einen schmachvollen Frieden mit den Persern abzuschließen, durch den sie, was bisher zu keiner Zeit geschehen war, die kleinasiatischen Städte und die Inseln Alazomena und Expern den Barbaren sörmlich überließen. Nicht minder als mit den Persern, traten sie mit Dionys, dem Thrannen von Sprakus in Bund, durch beides beurkundend daß es ihnen um Exhaltung einer Gewaltherrschaft, nicht um Exsüllung eines panhellenischen Beruses zu thun sei.

Die Griechen, von den unheilvollen Ergebnissen des Hegemonieverhältnisses durch die Ersahrung bitter belehrt, kamen nun dazu eine Föderation auf Grundlage gleichen Rechtes für alle Betheiligten zu erstreben. Doch um so entschiedener traten die Hegemonen jedem dahin zielenden Bersuch entgegen, so bei den Arkadiern, deren Stadt Mantinea sie zerstörten, bei den thracisch-macedonischen Griechen, deren Bundesstadt Olynth sie eroberten, und bei den Böotiern, wo sie das ihnen so lange verblindete Theben hinterlistig übersielen. In Sparta konnten die Unterdrückten kein Recht sinden. Ein skavisches Bengen unter das Machtgebot widerstrebte aber dem Wesen der Hellenen. Darum ruhete der innere Kamps in Griechenland auch jetzt nicht. Den Athenern war es gelungen die "langen Mauern" (nach ihren drei Seehäsen) wieder herzustellen. Sie unternahmen nun die Bildung eines neuen Bundes bei dem sie, auf die früheren Borrechte unbedingt verzichtend, gleiches Recht für Alle als Grundlage erklärten; jeder Tribut und jede Unterwerfung sollte verbannt sein; zu größerer Bürgschaft ward allen Athenern verboten, Grundbesste in den Gebieten der Bundesgenossen zu erwerben.

Doch die spartanische Hegemonie erlitt von anderer Seite her die gewaltigste Erschütterung. Die Thebaner schüttelten das Ioch ab das ihnen durch jeuen Ueberfall von den Spartanern und den durch diese zur Herrschaft gebrachten Oligarchen auserlegt worden war. Es bedurfte ungeheuerer Anstrengungen und ungewöhnlichen Talentes um die organisirte Gewalt der Hegemonen und die Racht der Gewohnheit bei den übrigen Hellenen zu brechen. Theben aber exfrente sich damals des Glückes, zwei wahrhaft ausgezeichnete Männer zu bestihen: Pelopidas und ganz besonders Epaminondas (Epameinondas); und es ergab sich dabei die seltene Erscheinung, daß beide nicht rivalisirend sich besämpsten sondern in bewundernswürdiger Eintracht sich gegenseitig unterstützten und ergänzten. So nur ward es möglich daß die gesammten innern politischen Berhältnisse Vriechenlands durch einen dis dahin in der Geistesbildung zurückgebliebenen und überhaupt wenig geachteten Staat vollständig umgestaltet werden konnten.

Zum Erstaunen von ganz Griechenland brach Spaminondas in der Schlacht bei Leuktra (Jahr 371) die Macht der Spartaner. Er zog in den Peloponnes und drang dis zur Stadt Sparta selbst vor; vereinigte die Arkadier zu einem gemeinsamen Bunde, und stellte, dreihundertjährige Unterdrückung aushebend, Wessene als selbständigen Staat wieder her, indem er den dortigen Periösen und Peloten das ihren Boreltern entrissene Land zurückgab und sie zu freien Bestern ihres Bodens machte, womit Sparta den fruchtbarsten Theil seines Gebietes verlor und zudem vor der Unzusriedenheit seiner übrig gebliedenen Heloten nun desto mehr zu zittern hatte.

Der ungeahnte wundervolle Aufschwung Thebens erweckte die Eifersucht vieler andern hellenischen Stämme. Athen insbesondere, erkennend daß die sonst so gefährliche Uebermacht Sparta's gebrochen sei, und von Neid erfüllt gegen den bödischen Borort, schloß sich mehr und mehr an die Lacedämonier an; im Rorben Griechenlands, in Thessalien, hatte der Tyrann von Pherä eine Macht besyründet ähnlich der später so unheilvoll gewordenen macedonischen; und nach alter Weise wendete man sich auch wieder an den Perserkönig, seinen Beistand anrusend.

Doch der ebenso staatsmännisch gewandte wie tapfere Pelopidas, dem Barbarenkönig imponirend und ihn gewinnend, erlangte von diesem eine den Thebanern günstige Entschließung. Ebenso brach der nämliche Staatsmann und Feldherr in blutigem Kampse die drohende Macht des Thrannen von Pherä, — ein Erfolg den er um den Preis seines Lebens erkämpste (Jahr 364). Epaminondas seinerseits begann auch eine thebanische Seemacht zu schaffen, und zuletzt (Jahr 362) zog er neuerdings in den Peloponnes, drang wieder bis Sparta selbst vor und errang einen neuen großen Sieg bei Mantinea, siel aber selbst in dieser Schlacht.

Der letzte Erfolg würde ohne den ihn begleitenden Berlust wol glücklich entscheidend geworden sein für die Zukunft von Griechenland. Aber Theben war an großen Männern erschöpft, nachdem ihm auch jener treffliche Führer entrissen war der durch Bildung und Thatkraft, Einsachheit und Uneigennützigkeit, dann durch Freisein von den gerade im Felde den Hellenen so oft unheilvollen religiösen Borurtheilen, in seltener Weise hervorragte. Niemand verstand es nun den Sieg zu benützen und in Hellas ein staatliches System herzustellen welches Rettung gewähren konnte. Statt einer freien Föderation erstand wieder eine Herrschaft Athens zur See, indeß Sparta zu Lande wenigstens im Peloponnes ein Uebergewicht behauptete.

Den Athenern fehlte es zwar nicht an fähigen Männern; dieselben ermangelten aber der sittlichen Größe eines Aristides oder Perikles (Chabrias. Timoleon, Iphikrates). Die Bedrückungen der verbündeten und unterworfenen Gebiete durch die Athener führten zum "Bundesgenossenisenkriege", der mit der Un-

abhängigkeit einer Reihe griechischer Colonien im Often bes Aegaischen Meeres endigte (Jahr 355).

Während auf diese Beise die griechischen Staaten fort und fort gegenseitig ihre Kräfte aufrieben und eine Föberation auf gerechter und billiger Grundlage für Alle nicht zu Stande kam, überhaupt höchstens vorübergehend einmal erstrebt wurde, erhob sich im Norden von Griechenland, in Macedonien ein Wilitärsstaat in gesährlicher und bald für Hellas verderblicher Beise.

König Philipp II. stand damals an der Spite desselben. Er war in Theben zur Zeit ber bortigen großen Männer mit griechischem Biffen befaunt geworden, und er benütte baffelbe mit einer Energie die nur durch feine Schlaubeit und Gewiffenlosigkeit übertroffen warb. Bor Allem erstrebte er eine Stellung die ihm das äußere Recht beständigen Sinmengens in die Angelegenheiten Griechenlands verschaffte. Die Religion biente wieder als Mittel. Es ward ein neuer "Heiliger Krieg" (ber britte, später kam noch ein vierter) entzündet. Der Amphitthonen-Bund, urfprünglich wefentlich eine firchliche Bereinigung ohne alle politische Bedeutung, boch nebenbei gerichtet auf Erhaltung des Landfriedens unter seinen Genoffen, gelangte nach blutigen Kämpfen babin, die Photer wegen Beraubung des delphischen Tempels (eigentlich hinwegnahme -Säcularifirung — ber in bemfelben aufgehäuften ungeheuren Schätze), aus bem Bunde auszustoßen, und die hierdurch erledigte Stelle dem Macedonierlonige einzuräumen, der auch mit dem Bollzuge des weitern furchtbaren Urtheils einer Berftörung aller photischen Städte beauftragt wurde. Später erging ber Befolug einer Ausstogung Sparta's aus bem Bunbe. — Der glübenden Beredfamteit bes Demofthenes gelang es endlich, ben Athenern bie Große ber ihnen wie ganz hellas brobenden Gefahr klar zu machen. Im Bunde mit ben Thebanern zogen fie gegen ben Macedonier zu Felbe. Allein fie hatten zu fpat Die Lage erkannt und waren zu wenig vorbereitet, während Philipp fich feit Jahren zum Rampfe geruftet hatte. Dabei war bas einst fo treffliche Boltswehrwesen bei ben Griechen in Berfall gerathen. Die Bürger suchten fich überall bem perfonlichen Kriegsvienst zu entziehen, - bas Soldner-, bas Lanzinechtthum jener Zeit war an feine Stelle getreten. Die Schlacht bei Charonea (Jahr 338 vor unserer Zeitrechnung) endete mit dem Siege bes Eroberers. Die ben Menichen fo gewöhnliche Anbetung bes Erfolgs auf ber einen, Bestechungen auf ber andern Seite, vollendeten den Triumph des Herrschers. Auf einer im folgenden Jahre (337) zu Korinth abgehaltenen Synode (Congreß) ward die hegemonie bes Macedoniers offen bem Namen und ber Form nach festgestellt.

Philipp kannte ben hellenischen Geist zur Genüge, um nicht unbedingte Unterwerfung unter seine Königsmacht sondern nur die Führerschaft der Griechen zu fordern. Es genügte ihm dies zur Entwicklung seiner weit absehenden Plane. Als König Philipp später in seiner heimath ermordet wurde und sein Sohn Alexander ihm in der Herrschaft folgte, versuchte zwar Theben ein Abschitteln des Joches, unterlag aber, verlassen von den eingeschückterten Athenern und Beloponnessern (die Stadt ward vom Sieger dem Erdboden gleich gemacht). Ieder weitere Widerstand war nun zu Ende. Das vom Bater angebahnte System ward vom Sohne Alexander weiter ausgebildet. Die einzelnen Freistaaten dauerten zwar dem Namen nach fort, die freie Selbstbestimmung aber mit ihren vielsach herrlichen Ersolgen hatte thatsächlich ausgebört. Jetzt hatte man eine unsbestrittene Hegemonie.

Bir werden später die weitere Entwicklung der Ereignisse besprechen. Hier endet jedoch die ruhm- und glanzvolle Geschichte des alten Hellas. — Bir wenden uns daher nun zur Betrachtung einer Reihe einzelner Berhältnisse.

(Die all gemeine Entwicklung des Hellenenthums.) Auch dem in Jahren weit vorangeschrittenen Manne hebt sich mächtig die Brust bei der Exinnerung an die Zustände, an die Blüthe der Hellenen. Und wird auch der unbefangen prüsende Geschichtsforscher gar Manches in anderm Lichte erblicken als zur Zeit seiner Jugend und seiner damaligen Träume, so bleibt doch der Fortschritt den die ganze Menschheit den Griechen verdankt, ein so gewaltiger daß kein Denkender jene kaum zu bemessende Culturentwicklung ohne die entschiedenste Bewunderung besprechen kann.

Gewiß dürfen die sehr zahlreichen und zum Theil sehr starten Schattenpunkte nicht übersehen oder zu wenig beachtet werden. Immerhin aber tritt uns in den Hellenen ein ganz anderes Bolf als alle bisher geschilderten entgegen, ein Bolf voll kühnen geistigen Forschens und Strebens, rührig und thatkräftig, das gefammte Leben und Sein durchaus anders erfassend als jene.

Doch diese Borzüge konnten nicht genügen, die Griechen bis zu der glänzenden Höhe zu erheben die sie zum Staunen der Nachwelt erreichten. Eine ganze Reihe weiterer theils natürlicher theils politischer Zustände und Berhältnisse mußte in glücklichem Berbande mitwirken. Dieses milde doch nicht erschlaffende Klima, zur Thätigkeit anregend ohne durch schwer zu befriedigende Bedürsnisse die ganze Anstrengung des von künstlichen Hilfsmitteln noch entblößten Wenschen für die unmittelbare Existenz in Anspruch zu nehmen und ihn von der Beschäftigung mit dem Gemeinwesen abzuhalten. Dann dieses küsten- und hafenreiche, nach allen Richtungen vom Weer umfluthete Land, — was hätte Hellas werden können wenn es statt dessen — die nämlichen Wenschen, denselben Boden, das gleiche Klima voransgesett — ein von der völlerverbindenden See weit entlegenes Binnenland gewesen wäre?

Und wie gewaltig wirkte der glückliche Gang der Ereigniffe. Wäre Griechenland den Angriffen der Perser unterlegen, so würde eine alle geistige Kraft niederderudende Satrapenregierung sein Loos gewesen sein. Ohne den Freiheitskampf hinwieder hätte die Schwungseder gesehlt zu der gewaltigen Erhebung. Ein großes Glück war sodann das Zusammentressen örtlicher Boden- mit politischen Berhältnissen, wodurch das Emportommen eines Centralkönigthums, mit nothwendig unisormirenden, mehr oder minder despotischen Einrichtungen verhindert, und — statt einer, seden Stamm unter ihre Dictate beugenden Herrsschaft, — ein freies Föderativverhältniß begründet wurde, mit den Bedingungen eines auf allen Punkten selbständig und individuell sich entwickelnden Gemeinwesens.

Die Wechselwirkungen dieser und zahlloser ähnlicher Berhältnisse waren zu mannichsach und viel zu verschlungen als daß wir, jenen Zeiten so ferne stehend, sie in allen Einzelheiten nachzuweisen im Stande wären. Doch die uns vorsliegenden Gesammtergebnisse sprechen für sich selbst, klar und bestimmt.

Ein besonderes politisches Berdienst der Griechen wollen wir indeß gleich hier erwähnen. Nach den Siegen über die Perser erscheint dieses Bolk namentlich darum so bewundernswerth, weil es nicht blos den übermächtigen äußern Feind zurückzuschlagen gewußt hatte — unter Umständen gelingt dies auch den Wilden — sondern weil es, im Gegensate zur gewöhnlichen Erscheinung, gerade nach dem Siege auch die Freiheit im Innern zu wahren und zu weiterer Entwicklung zu bringen die Einsicht, den Willen und die Krast besaß.

(Die früheften Socialzuftanbe.) Die Griechen tamen, wie namentlich aus Thuthbibes' Schilberung fich ergibt und in unferm historischen Ueberblide bereits angedeutet wurde, offenbar in einem sehr roben Zustande in bas Land, und hier verbrängten fie fich um die Wette. Sicherheit des Besitzes gab es nicht. Je fruchtbarer eine Gegend war besto öfter erfolgten Einfälle wilder Horben, beren eine die andere so viel möglich vertilgte. Das Land gelangte nicht zu einem blühenden Ansehen. Man pflanzte nur was sich schnell ernten ließ; kein Handel, kein Berkehr, überall das Recht des Stärkern, Land und Meer angefüllt mit Räubern und Mörbern, ja aus Furcht vor Seeräuberei wagte man nicht einmal, Die Stabte in ber fo viele Bortheile gemahrenden Nabe bes Meeres anzulegen. Ram eine neue Horbe in eine Gegend fo vertilgte fie, wie ja auch die vorige gethan hatte, die vorhandenen Männer und bemächtigte sich ihres Eigenthums. Go wiffen wir namentlich daß die nach Milet gelangten Jonier damit begannen, die früher bort angefledelten Kretenfer und Karier niederzumeteln, worauf fie fich mit den Beibern und dem Hausgefinde (ben Stlaven) ber Abgeschlachteten einen neuen Staat einrichteten. In abnlicher, wenn auch nicht immer in gleich barbarischer Weise, wurde vermuthlich allenthalben verfahren. Insbesondere läft sich nachweisen daß ber borische Stamm überall, wo er nicht auf Ruften und fleinen Inseln zum Sandel veranlaßt und durch biefen in seinen Sitten gemilbert warb, fein eigenes Leben minbestens auf Unterbridung ber alten Einwohner gründete.

Die Seefahrt, zu ber bas vielburchbuchtete Land und die Rabe anderer Rolb, Culturgeschichte. L. 2. Aufl.

Digitized by Google

Küften einlud, führte zum Berkehr mit benachbarten Stämmen und brachte die Hellenen mit fremden Böllern in Berührung. Befaßen doch namentlich die Phönizier verschiedene Niederlassungen auf griechischen Inseln und Kisten. Sie wurden zwar alsbald verdrängt, aber dies hinderte nicht daß die Griechen viele phönizische Eusturerrungenschaften sich aneigneten. Eine Bergleichung des Abphabets dieser Semiten mit dem der Hellenen zeigt angenscheinlich, daß das letzte eine Rachbildung des ersten ist, wie dies denn auch Herodot ausdrücklich bestätigt.

Ein materielles Band welches alle Sellenen als Gefammination umschloffen hatte war nicht vorhanden. Und boch bildete fich ein geiftiges Band. Es war bie Gemeinsamkeit ber Rationalität, ber Sprache, ber religiösen Anschamungsweise, ber Muthen, Opfer und Feste, wie der gymnostischen Uebungen, und in Berbindung damit wenigstens eine gewiffe Uebereinstimmung ber Sitten und bes Charafters. Später reihten fich befonders machtig wirkend die Runftschöpfungen an, welche ben gemeinsamen Stolz aller Stämme bilbeten, wenn ichon keineswegs alle im nämlichen Mage zu deren Entwicklung beitrugen. Ueberhanpt berrichte in biefen Beziehungen feine Bleichheit, teine Uniformität, vielmehr trat in ftarten Rligen bas Gegentheil bervor; man burfte nur den feingebildeten Athener, den rauhen Spartaner und ben geradezu roben Bewohner Ronatha's in Arkadien vergleichen. Beinahe mehr in negativen als in positiven Erscheinungen zeigte sich bie Zusammengehörigkeit ber Bellenen. Ringends in Griechenland waren (wie ber Englander Grote bemerkt) Menschenopfer üblich; ebensowenig Berftikmmelungen ber Menichen (Abichneiden ber Rafe, Ohren, Bande und Füße); nirgends Entmannungen, oder die Unfitte eines Berkaufens der Kinder in die Stlaverei; auch nicht Polygamie, noch bas Gefühl unbeschränkten Gehorfams gegen irgend einen Menschen; - Bortommuiffe benen wir bei ben gleichzeitigen Berfern, Aegyptern, Karthagern und Thraciern fast überall begegnen. Mächtig wirkte sobann die gleiche politische Strömung welche zu wiederholten Malen über alle Gebiete von Griechenland bingog, nicht nur was die äußeren Berbaltniffe betrifft. - war doch namentlich die Gefahr der Perferherrichaft die nämliche für alle hellenen, — fondern fast ebenso in der inneren politischen Entwicklung: erft beschränttes Lönigthum allenthalben, bann Kampf und Sieg ber Ariftokratie, schließlich mehr oder minder vollständige Durchführung des Princips der Demofratie.

Daran reihete sich, mährand (mit Ausnahme des alsbald den Versern unterlegenen Phöniziens) überall umber eine contpalistrende despotische Herrschaft waltete, das Ansblühen in selbständigen freien Gemeinwesen. Diese Autonomie zahlloser Leiner Republiken ward sogar die Grundlage der ganzen hellenischen Entwicklung. Gewiß hatte die Zersplitterung ihre Rachtheile und Gesahren; ganz besonders wird man gelegentlich der Versertriege daran erinnert. Aber die Borzige erwiesen sich weit überwiegend, und gerade in jenen Kämpsen wäre Hellas,

als immerhin fleiner Einheitsftaat gegen ben unenvild größeren persischen. ware eine veryleicheweise winzige Militärherrschaft gegen eine folde von gewaltiger Ausbehnung besto gewisser unterlogen. Unter folden Berhaltniffen tontien mur Kräfte anderer Art als die dem herricherthum ju Gebot fiehenben Rettung verschaffen. Ein Staatsleben bas blos eine Landschaft ober Stadt umfaft und das überall auf die eigene Kraft fich hingewiesen floht, mirgends von oben berab Sülfe erwartet, muß die Befähigung, Die Thätigfeit und bas Genie eines feben seiner Angeborigen in hobem Mage anvegen, während eine weithin gebietenbe Gewalt viel mehr die genftigen Reime ertobtet als zur glucklichen Entfaltung reift. Dies entschied hier. Doch man blide überhaupt von Gelechenland auf Aegypten und Berften und vergleiche bie Resultate ba und bort. Es ergab fich in Griechen: land aufs Unwiderlegbarfte, daß Maunichfaltigkeit mit Freiheit in politifchen Berbakniffen wie in ber Runft die Mutter ber Cultur ift, wihrend die Ginformigteit und Beherrschung fich als die Mutter ber Beschränliheit erweift. Ragten auch bei den Helkenen einzelne Städte welt über die andern empor, fo war boch nie eine derfelben allein bestimmend und allgebietettd. "Der Glatz von Athen vermodte so wenig Korinth und Sparta, als Milet und Sprakus zu verbinkeln, Bebe Stadt hatte ihr Leben, hatte ihre Art ju fein und gu handeln, und gerabe weil fich jede Etwas fühlte, so ward auch jede Etwas" (Heeren).

So kam es daß die Griechen der verschiedenen Stämme sich als Angehörige der gleichen Nation fühlten und achsten. Der Name Hellenen ward für sie ein Gegenstand des Stolzes, das Syndstym von Freiheit und harmonischer Entwicklung aller Fähigkeiten des Geistes und Körpers, — ein Adelstitel der sie auszeichnete vor den andern unter dem Gesamminamen von Barbaren zu-sammenzesasten Böllern, wenngleich dieser letzte Ausbruck die volle Schärse seiner jetzigen Bedeutung nicht besaß. Diese Einigung ersolgte ohne äußeren Iwang oder äußere Berbindung (selbst die oft erwähnten Amphystionen bildeten nur ein sehr loses Band), und sie sildere zu Ergebnissen, deren Erlangung eine Einheitscherzschaft geradezu ummöglich gemacht hätte. — Freiheit ist die unerlässliche Borbedingung der Blitthe jeder Ration.

(Homers Gefänge.) Die Hellenen erfreuten sich neben einer politischen Entwicklung auf Grundlage der Selbstbestimmung des Bosses, noch des weitern höchst seltenen Glückes, frei geblieben zu sein von einem befondern Priesterstande und einer positiven "Adligions offenbarung" in dessem berinden und Interesse. Es ist dies um so überraschender, als die Griechen der frühesten Zeit viel zu unwissend waren um nicht im priestersichen Sinne äußerst fromm zu werden, und um so wunderbaver als ihr höchst empfängliches weiches und poetisches Gemüth jedem Mussicismus sich auss Bereitwilligste öffnen zu müssen schien. Und doch war es gerade die poetische Anlage der Hellenen wodurch vor allem dieses glüdliche Wunder bewirkt ward.

Der Aug gegen Troja war an fich wol ein Ereignif von höchst untergeordneter Bebeutung. Dhne homers Gefange wurde bie Nachwelt aller Bahricheinlichkeit nach nicht bas Geringste bavon wiffen. Doch diefer gemeinsame Kriegszug ber Bellenen lieferte nicht nur ben Stoff zu ben ebelften und erhabenften Dichtungen welche die Welt fennt, fondern die unter Somere Namen verbreiteten wundervollen Schöpfungen find auch - was für die Menfcheitsgeschichte am wichtigsten — Diejenigen Befange, welche ben tiefften und allgemeinsten Ginfluß auf die Cultur eines gangen Bolles, und feitbem noch auf die Gebilbeten aller Bolfer erlangten. Bon ben früheften Zeiten bis jum Untergange Der altgriechischen Nationalität lebte Homer im Munde aller Hellenen. gleichsam nirgends ein Grieche, ber von beffen Gefängen nicht befeelt gewesen ware, der nicht mit Begeisterung bei jeder Gelegenheit Stellen baraus recitirt hätte. Die Iliade und Obpffee waren in gewiffem Sinne dem hellenen bas Nämliche was bem Juden ber Pentateuch und nachmals der Talmud, was dem Barfen ber Zend-Avefta, bem Chriften die Bibel, bem Mohammebaner ber Koran; fie konnten aber ber Nation nur barum fo theuer werben, weil bie Hellenen bei dem Entstehen diefer Epopoen weder Bentateuch und Talmud, noch Bend-Avefta, Bibel oder Koran befagen. Die reine Boefie hatte fich fo hoch empor geschwungen ehe bas Briefterthum eine Lehre vom Befen ber Götter zu seinem ausschließlichen Eigenthum machen, in seinem Sinn ein Ritual feststellen konnte. "Der alte Hymnengesang, die priesterliche Poesse war bei ben hellenen durch ben Belbengesang überflügelt worden ; Die profane Dichtung batte über Die bei lige Dichtung gesiegt. Die Poesie war der Religion, die Dichtung war dem Priesterthum zuvor gekommen" (Max Dunder). So kam es daß, wie bei uns die Jugend in der Bibel und dem Katechismus unterrichtet wird, der junge Grieche mit homer vertraut gemacht wurde. Grundlagen biefes Cultus waren bie reine Natur und eine Fülle ebler, mannlicher Kraft, verbunden und ausgeschmudt durch die bewundernswerthesten Gebilde der grokartigsten, schönsten Boeste; ein Cultus eigener Art, ohne starre Satzungen, ohne Borfdriften eines blinden Glaubens, ohne das Brincip des passiven Leidens und Duldens; — frei, rein, heiter und fraftvoll wie der Mensch in jener heldenzeit unter dem schönen griedischen Himmel werben mußte, ift ber Genius biefer wundervollen Gebilbe.

Die aus der geringen Kenntnis der Natur und ihrer Berhältnisse entspringende menschliche Schwäche konnte freilich damit nicht ausgehoben werden; es blieben die unvermeidlichen Folgen der Unwissenheit: mannichsacher Aberglaube und zahllose Borurtheile; aber sie äußerten sich weit häusiger in kindlicher als in barbarischer Weise, mehr in wunderlichen zuweilen albernen, als in rohen und blutigen Sitten und Einrichtungen. — Es blieben, wie wir unten zeigen werden, der religiösen Borurtheile und Hemmung des freien Geistes noch weit mehr als genug; aber dennoch ist die griechische Geschichte frei von jenen grauenhaften

Berfolgungen in Masse wegen Glauben ober Unglauben, welche sogar noch Jahrstausende später die Culturgeschichte schändeten. —

(Entwidlung ber Berfaffungeverhältniffe.) Griechenland ift von der Natur fo getheilt und getrennt, durch Meere und Buchten, burch Bebirge und Rlufte in seinen einzelnen Theilen so febr geschieben, baf fich ein Ginbeitsstaat als Centralkönigthum nicht bilden konnte. Dagegen lag es ebenso in ber Ratur ber Dinge daß bei ben anfänglichen roben und ftets friegerischen Buftanben in jedem Stamm oder jeder Horbe ein Einzelner als Anführer oder Bauptling fich aufwarf. Es war dies ein nothwendiges Ergebnig ber Berhaltniffe. Bur Beroenzeit, im trojanifden Rriege finden wir die Ronigswurde erblich, aber ber Sohn mußte vor Allem auch im Stande fein ben Bater im Rriege ju ersetzen. Die Borrechte eines solchen Flirsten waren nicht groß; er erschien gleichfam nur als ber Erste ber Eblen. Er brachte ben Göttern bie Opfer für bie Gefammtheit dar; aber dies war doch mehr eine Chrenauszeichnung als eine Gewalt verleihende Inftitution. In den Feldzügen befag er größere Befugniffe, wie fie eben ber Krieg erfordert. Im Frieden berief er die Berfammlung des Bolles und hatte dabei (stehend) ben Bortrag zu erstatten; benn bei allen wichtigen Angelegenheiten mußte bas Boll befragt werben. Außerbem faß ber Fürst zu Gericht; doch nicht immer, benn die Rechtspflege war auch oft einer Berfammlung von Aeltesten übertragen. Abgaben an den König kannte man nicht, blos freiwillige Befchenke; er hatte ein größeres Stud Landes im Genug als Die anderen Freien, und erhielt einen größeren Theil ber Bente. Sonft lebte er vom Ertrag seiner eigenen Besitzungen und heerben. Go bing bei biefen Königen Alles von ihrer Berfönlichkeit ab. Geltung und Macht hatten fie nur in bem Mage in welchem fie an Tapferteit, Kraft, Ginficht und Erfahrung, nebenbei auch an Wohlstand über die Andern sich erhoben. — Das Bolt bestand aus Golen und Uneblen; aber felbst ben Letten stand, wenn sie überhaupt nur zu den Freien geborten, eine Mitwirkung bei ber Entscheidung wichtiger öffentlicher Angelegenheiten au.

Es erfolgte die hellenische Böllerwanderung. Die Achäer, einst der mächtigste Stamm der Griechen, wurden in eine unbedeutende Stellung herabgedrückt. Der dis dahin vorzugsweise durch sie beherrschte Peloponnes siel mit Ausnahme der Landschaften Achaja, Arkadien und Elis, in die Gewalt der Dorer welche außerdem auch Doris und Wegaris auf dem Festlande, verschiedene Inseln und endlich mehrere Landschaften in Kleinasten beherrschten. Ihr wichtigster Staat ward Sparta. — Bom Festlande wurden die Ionier, mit Ausnahme Attika's vollskändig verdrängt. Hier jedoch behaupteten sie sich nicht nur sondern brachten ihr athenienssisches Gemeinwesen zur herrlichsten Blüthe. Außerdem war die Mehrzahl der Inseln und ein ansehnlicher Theil Kleinasiens (das vorzugsweise so benannte "Ionien") von ihnen bevöllert. In den Gebieten des Festlandes aus denen sie verdrängt wurden, setzen sich meistens die Aeolier sest, deren mäch-

tigsten Zweig die Böstier bilbeten, Theben (Theba) an der Spite. Berschieden von den vier Hauptstämmen hielten sich die Arkadier welche ihr Land auch während jener Böllerwanderung mit Erfolg vertheidigt hatten.

Nachbem einigermaßen fefte Buftande eingetreten waren, begann die Culturentwiellung. Die zahlreichen Colonien trugen nicht wenig bazu bei. Der wenn auch beschränfte Absolutismus bes Königthums entsprach nicht mehr ben Bebürfniffen des Bollen. Und hier erprabte fich wieder die ichopferische Kraft ber Bahrend die Affaten fich barauf zu beschränken pflegten, einen schlechten König zu ftranguliren und ihm einen Rachfolger zu geben ber ihnen vielleicht für seine Berson eine milbere Berrschaft versprach inden die Grundlage ber Ginrichtung, ber Selbstwille eines Einzelnen, völlig unverandert blieb, fcufen Die Griechen eine neue Staatsform indem fie jur Republit übergingen. Und biefe Strämung marb mabrent bes fiebenten Jahrhunderts vor unferer Reitrech. nung eine fo allgemeine und gewaltige, daß bas Königthum aus allen Ganen verbrängt marb, mit Ausnahme von Sparta, wo es aber ebenfalls nicht fowol bem Wefen als blog bem Ramen nach fortbauerte, und ferner in ben halb barbarifden Landichaften nördlich vom eigentlichen Griechenland. Au Athen vollzog fich die Umwandlung allmählig, indem an die Stelle des Erbfürften erft lebenslängliche Archonten aus ber bisherigen Berricherfamilie, bann zehnjährige nach freier Babl, und erft 70 Jahre fpater blos auf ein Jahr ornannte Archonten traten. (Ueber Sparta und Athen fiebe Raberes unten.)

Die Herrschaft ging nun aber nicht furzweg an bas gesammte Boll über fondern fiel in die Hande des Abels, einer Oligarchie. Diefer Abel bestand wol aus ben Angehörigen besienigen Stammes, ber erobernd eine Landschaft fich untermorfen, fich in ben Befit von landereien gesetzt und die alte Bevölferung mehr ober minder perknechtet hatte. Die Angehörigen biefes Standes ichloffen natürlich Die Wohlhabenoften und Gebildetsten in fich; auch waren fie es bie für bas Gemeinwesen am bereitwilligsten Opfer brachten und dieselben am leichtesten bringen tonnten. Sie beriethen gemeinsom die allgemeinen Angelegenheiten und entschieben nach Stimmenmehrheit. Einzelne aus ihrer Mitte wurden wol auch auf Beit mit diesem ober jenem Ameige ber frubern Königsgewalt betraut. Inden blieben die gewöhnlichen Fehler einer aristofratischen Berrschaft nicht lange aus; sie wurden alsbald um so brudonder empfunden, als außerhalb jener Aristokratie, namentlich vermittelft des handels, ein an Wohlhabenheit und Bilbung fonell fteigender Mittelftand fich ju orheben begonnen hatte. Aehnlich wie zuvor ben alten Königsgeschlechtorn erging es jest ben Abelsfamilien; neben ihnen erlangte ein neuer Stand Ansehen und Einfluß. Außer ber abeligen Abstammung bedurfte es balb auch tuchtiger perfonticher Leiftungen um Geltung zu gewinnen. "Was nutt es von eblem Geschlecht sein wenn man nicht die Gabe ber Rebe und bes weisen Rathes besitt!" fagte bezeichnend Photolibes von Milet. Es entwidelte

sich die von den Griechen so genannte Timokratie; ein Bermögenscensus ward wesentlich maßgebend. Der Adel theilte seine hervorragende Stellung mit allen andern größern Eigenthümern, und er behauptete selbst diesen Untheil nur noch soweit, als jeder Einzelne eines ansehnlichen Besitzhums sich erfreute, dassselbe also nicht durch üble Wirthschaft oder Unglück eingebüst hatte.

In diesen Zeiten und ehe die Timokratie noch eigentlich sest wurzelte, ward eine neue Strömung bemerkar, die sich jedoch nicht behaupten konnte: sur Wiedersbersberstellung des Königthums in modistierter Gestalt. Es war gegen Beginn des sechsten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Der Adel bedrückte vielsach das Bolk, und nicht selten sehlte es ihm an einer genügenden Anzahl fähiger Bertreter. Dies benützten einzelne thatkräftige und gesistig bervorragende Männer, gewöhnlich seiner eigenen Mitte entsprossen, um die Masse des Bolkes sür ihre Personen zu gewinnen und sich auf diese Weise eine Herrscherzewalt zu verschaffen. So Pissstratus zu Athen, Periander in Korinth, Klisthenes in Sishon, Theagenes in Megara, Thraspbutus in Milet. Sie stützten sich nicht wie die alten Könige auf den Adel, sondern schweichelten im Gegentheil dem Bolke, und da dieses ebenso wie ste selbst eine Beschräntung oder Ausbedung der Avelsvorrechte wünschte, so gelangten sie vielsach zum Ziel, um so mehr als sehr oft die Spartaner eine Wiederherstellung des Königthums unterstilligten.

Das getäuschte Bolt erkannte gewöhnlich zu fpat bag es ohne Ahnung einer Thrannis — ber Gewalt eines einzelnen Menschen — verfallen war. Und wenn diese Gewalt auch, wie nicht zu bestreiten, banfig anregend und fördernd wirkte und die rasche Beseitigung vorhandener Vorurtheile und hemmnisse herbeiführte, so ließ doch ein gleichsam instinttives Gefühl die Bellenen alsbald überall erkennen daß nur unter der Aegide ber Freiheit ihr Beil erblithe. Es erfolgten viele und fcwere Kämpfe, als aufs Neue burch ganz Hellas ein Wiberwille gegen die The rannis fich geltend machte. Ueberall empfand man hinterber bie von Solon ausgesprochene Wahrheit: "Das Kommen ber Thrannis zu hindern ware leicht gewesen, sie wieder abzuschütteln ift schwierig." Und es ließ sich der Borwurf nicht zurudweisen ben ber genannte Besetzgeber seinen Landsleuten machte: "Wenn ihr durch euer eigenes Gemeinwesen Rummer erdusdet habt, fo rechnet Dies nicht ben Göttern an. Ihr felbst seib es, Die Macht und Berrschaft in Die Banbe Dieser Manner gelegt und euch somit elende Stlaverei felbft zugezogen habt." Der griechische Weife sprach bamit eine Lehre aus, beren Wahrheit fich auch in der Folgezeit bis auf unsere Tage herab, an gar vielen Böllern exprobte.

Doch wie schlau anch die Sewalthaber ihre Herrschaft begründeten, wie klug sie dieselbe zumal durch den Köder der einseitig vorangestellten materiellen Interessen zu befestigen suchten, — eine Dauer der Thrannis war nicht mehr zu erlangen. Der Ursprung der Einrichtung nöthigte bald, — bald verleitete er zur Fortsetzung gewaltsamen Handelns. Bei den Griechen genügte nicht der Erfolg

zur Rechtsertigung des Umsturzes naturgemäßer Staatseinrichtungen. Durch ganz Hellas waltete ein nach Freiheit dürstender, die Unterwerfung unter einen Einzelnwillen unerträglich sindender Geist. Herodot gab ohne Zweisel nur einer unter seinen Landsleuten vorherrschenden Ansicht Ausdruck wenn er die Herrschaft eines Unverantwortlichen mit den Worten schildert: "Er vernichtet die Gebräuche des Landes; er schändet die Frauen; er tödtet die Männer ohne Verhör!"

So herrschte alsbald aufs Neue beim gesammten Bolke Abneigung und Haß gegen das Königthum und selbst den bloßen Königstitel. Der Thrannenmord galt allgemein als eine hochstitliche That, und wer sie vollbrachte ward geseiert bis in serne Zutunst. Darum konnte sich die Thrannis nirgends auf die Daner beshaupten. In Athen ward sie nach 34 (oder selbst wenn wir die Zeit der Unterbrechungen dazu rechnen nach 50), in Korinth nach 74 Jahren, anderwärts viel schneller gestürzt. In Sparta zwar, dem rohesten der hellenischen Gemeinwesen, bestand das alte Königthum auch jetzt noch sort; aber auch hier weit mehr dem Namen als der That nach, denn in den innern Angelegenheiten erlangten die Ephoren vorwiegende Gewalt, und selbst im Felde hatten die lacedämonischen Könige wesentlich nach den aus der Heimath erhaltenen Weisungen zu handeln. Auch unterstützten die Spartaner anderwärts möglichst das oligarchische System.

Der Conslict zwischen Oligarchie und Herrschaft eines Einzelnen bildete den Borläuser eines Kampses den das oligarchische Princip gegen die allmählig hervortretende Demokratie zu führen hatte. Es entwickelte sich zunächst die Timokratie, dis auch sie in gewissen Staaten, namentlich zu Athen, durch die eigentliche Demokratie verdrängt ward. Doch selbst in jenen (besonders dorischen) Gemeinwesen die wir als Aristokratien ansehen, bestand insofern eine demokratische Grundlage, als die Bolksversammlung allenthalben an der Gesetzgebung und der Staatsleitung Antheil hatte. In der Regel gab es keinen freien Bürger der blos beherrscht wurde, keinen der nicht dis zu einem gewissen Grade mitzuwirken hatte zur Regierung.

Die Demokratie war es welche allen Kräften und Fähigkeiten des Bolkes die freie Entwicklung ermöglichte, und damit im Innern eine Blüthe, nach Außen aber eine Stärke bervorrief, welche mit hoher Bewunderung erfüllen milsen.

(Die Staatsverfassung der Spartaner.) Areta bildete, so viel bekannt, in Hellas das erste geordnete Staatswesen nach unsern Begriffen. Die größten, blühendsten und reichsten Städte aber waren in früher Zeit Korinth (am meisten gehoben durch den Handel mit Italien) und Milet. Gleichwol sind es zwei andere Gemeinwesen welche am meisten bestimmend auf die Geschiede der Hellenen einwirkten, und denen wir daher eine besondere Ausmerksamkeit zu widsmen haben: Sparta und Athen.

Bur Zeit der großen Wanderung hatte ein dorischer Stamm sich in der Landschaft Lakonien niedergelassen und einen Staat gegründet der unter dem

Namen Sparta oder Lacedämon einen weltgeschichtlichen Auf erlangte. Die Bevölkerung schied sich schon in der frühesten Beriode in drei völlig getrennte Stände: die dorischen Sieger, einen Abel bildend, in der sübrigens nicht ummanerten) Stadt Sparta wohnend und darnach benannt; die Periölen (d. h. Untwohner), ein Theil der alten achäischen Bevölkerung des platten Landes, dem die Eroberer, da die Unterwerfung ohne besondern Widerstand und durch Bertrag erfolgt zu sein scheint, gegen Berpslichtung zur Abgabe einer bedeutenden Grundrente den Besitz der Aecker belassen hatten, und endlich die Heloten, die nach hartnäckigem Kampse zu Gesangenen gemacht und verknechtet, und in wiederholten Aufständen niedergeworfen worden waren; sie mußten den Spartanern das von diesen unmittelbar in Besitz genommene Feld bauen, von dessen Ertrag ihnen blos die Hälste zu ihrem Unterhalt belassen zu seinen. Mitzunter hatten sie auch ihren Herren als Hausstaden zu dienen.

Die Macht der Spartaner nach Außen war indeh längere Zeit eine ziemlich beschränkte. Man hatte schon frühe zwei Königssamilien neben einander; unter ihnen herrschte sortwährend Zwist und Streit; das Unbefriedigende der Zustände begünstigte die in dieser Zeit allenthalben mehr hervortretenden Ansprüche des Abels; dem ganzen Gemeinwesen drohte Verfall.

Unter folden Berhältniffen entstand bie unter bem Namen Enturg's bekannt gewordene neue Berfaffung. Ueber die Person dieses Mannes ermangeln wir jeder beglaubigten Rachricht. Hellanitus, ein vor Herodots Zeit lebender Geschichtschreiber, und ebenfo Thukpbibes, erwähnen nicht einmal feines Namens. Aber nicht nur ist Alles was von dem Leben Lyturg's erzählt wird bloße Mythe, sondern die ganze Art wie er den Staat geordnet haben soll beruht offenbar auf irriger Auffaffung. In jener Zeit (etwa 800 Jahre vor unferer Zeitrechnung) bedurfte es zu Sparta teines befondern Berbotes gegen schriftliches Aufzeichnen ber Gesete, benn bamals fing man bort taum an zu schreiben. Gleich überflussig waren andere angebliche Berbote, 3. B. zum häuferbau nur Sage und Art als Bertzeuge zu verwenden; man ermangelte anderer Mittel. Wenn bas Geld aus Eisen angefertigt wurde, fo rührte bies fehr einfach baber bag man eben Silber ober Gold nicht besaß. Aehnlich in andern Beziehungen. Doch wie dem fei; es entstand das Staatswesen der Spartaner auf den uns bekannt gewordenen Grundlagen. Es blieben zwei gleichzeitige Könige und es foll eine Berftandigung unter ben fich befehdenden beiden Fürstenfamilien hergestellt worden fein. Aber auch die Ansprüche des Adels wurden befriedigt; die höchste Gewalt ruhte fortan in andern Händen als in jenen der Fürsten, und es sollte diesen auch nicht mehr freisiehen bie Manner auszuwählen mit benen fie Rath halten wollten, fonbern der Adel hatte den Rath zu ernennen, über die wichtigsten Angelegenheiten aber unmittelbar zu entscheiden. — Die Gesammtzahl ber Spartaner ward in brei Claffen, jebe berfelben in zehn Oben (Gefchlechtsverbande, - whi, etwa gleich.

bedeutend mit dem lateinischen tribus) getheilt. Jede Obe bildete eine ständige Corporation, die ihren Borstand durch Wahl oder nach dem Alter bestimmte; immerhin sollte er das 60. Altersjahr erreicht haben. Die Borstände dieser 30 Oben vereinigten sich sobann als Gerusia, als Rath der Alten; die beiden Könige besanden sich als Borstände ihrer Geschlechtsverbände darunter, und führten in der Bersammlung den Borstände ihrer Geschlechtsverbände darunter, und führten in der Bersammlung den Borstän Staatsangelegenheiten, namentlich Fragen über Krieg und Frieden, mußten der jeden Monat abzuhaltenden Bersammlung sämmtlicher Spartaner vorgelegt werden. Das Wort dursten nur die Könige und die Geronten ergreisen, die Entscheidung aber stand bei der Mehrheit der vollberechtigten Bürger.

Diese Einrichtung unterschied sich wenig von dem primitiven Zustande den Homers Gesänge schildern. Bei diesem Dichter schon sinden wir Rathsversammlungen der Hervorragendsten aus allen Stämmen, der Fürsten oder Greise, und dabei gelegentliche Bersammlungen einer zuhörenden Agora. Eigenthilmlich ist die Erhaltung des Instituts zweier gleichzeitigen Könige, zudem aus verschiedenen Familien. Bielleicht erblichte man darin eine besondere Bürgschaft gegen die Begründung tyrannischer Gewalt durch einen Einzelnen, wie denn auch erst nach fünf Jahrhunderten eine solche Usurpation versucht ward.

An der Grenze der ihnen felbstverständlich feindlichen Achaer als Eroberer niedergelaffen, dabei im eigenen Lande weitaus in der Minderzahl gegen die unterdrucken Periolen und die noch viel furchtbarer mighandelten Seloten, mußten fich die Spartaner natürlich jeben Augenblick jum Kampfe bereit halten. Wenn ihre ganze Ansledelung im Grunde nur wie ein Lager erscheint, so war sie dies teineswegs erft durch die f. g. Lyturgische Gesetzgebung, sondern einfach schon in Folge ber Eroberung geworben. Die Raturwidrigkeit bes primitiven Berbaltniffes erzeugte weiter zahllose Monstrositäten. Jene vielgenannte Gefetgebung forgte nur für Aufrechthaltung und Fortbauer ber Bebingungen bes in solcher Beise gebildeten Staates. Daber war die ganze Erziehung und Lebensweise eine blos militärische, raube, Familienleben und geistige Bildung gleich febr zuruch brangend. Die gemeinsamen Mahle (Spffitien) - nicht am häuslichen heerd - waren Beltgenoffenschaften. Im Segensate ju ben Römern, im Gegenfate zu ber Ratur ber Berhältniffe, lebten bie Spartaner unter weniger beengenden Borschriften im Krieg und in der Fremde, als im Frieden und in der Beimath.

Die neue Regelung und strenge Durchführung der militärischen Sinrichtungen ließ alsbald bedeutende äußere Erfolge erzielen. Die Achäer von Ampkläunterlagen, dann die Meffenier. Trot ihrer dorischen Stammverwandtschaft wurden die letzten an die Scholle gebunden, ihnen die Abgabe der Häffte ihres jeweiligen Bodenertrags auferlegt, sie somit ebenfalls zu blossen Helvten gemacht.

Ihr Landbefit diente zur herstellung neuer Rittergüter für nachgeborene ober im Bermögen herabzelommene Spartaner.

Die änßeren Erfolge wurden von den Königen Theopomp und Bolpdor (in den Jahren 730—710 v. Chr.) als Mittel zur neuen Steigerung der königlichen Macht benützt. Es vermehrten sich die den Abelseinrichtungen drohenden Gesabren. Die Hasen- und Handelsstädte im Norden des Peloponnes, Korinth, Sithon und Megara brachten Neuerungen auf die Halbinsel; in Lakonien selbst begannen die Beriöken Gewerbe und Berkehr zu verbreiten, wozu ihnen die Lage der eroberten Insel Kythera einen Stapelplatz geschaffen hatte. Das Königthum konnte, die auf einen gewissen Grad gemeinsame Sache mit den Unterdrückten machend, die ganze Abelsherrschaft stürzen und eine Thrannis herstellen.

Doch dem wußte die Aristokratie zu begegnen, und gerade eine Einrichtung welche die siegreichen Könige Theopomp und Polydor geschaffen, das Ephorat, ward als Mittel dazu benützt.

Zu den Aufgaben der Könige gehörte die Handhabung der Bolizei und die Entscheidung in Civilrechtsstreiten. Während ihrer Abwesenheit in den Kriegen hatten nun jene Fürsten Stellvertreter für diese Angelegenheiten ernannt, fünf an der Zahl, mit dem Titel von Sphoren. Selbstverständlich waren sie nur die Wertzeuge ihrer fürstlichen Bollmachtgeber.

Die steigenden Gefahren der Aristokratie führten nothwendig zu Kämpfen mit dem Königthume. Ueber deren Einzelheiten ermangeln wir der Kunde. Als Ergebniß des Streites aber zeigt sich das Sphorat gänzlich umgewandelt, zu einem vom Abel eingesetzten und mit der höchsten Gewalt bekleideten Wohlfahrtsaussschusse schusse schusse schusse

Buerst gelang es der Aristokratie, den Königen die Befugniß zur Ernennung der Ephoren zu entziehen. Der gesammte Adel wählte diese fünf Männer unter den mindestens Dreißigjährigen aus seiner Mitte je blos auf ein Jahr. Um die Jahre 580—570 vor unserer Zeitrechnung erlangten die Ephoren bessonders durch Cheilons Bemühungen thatsächlich die höchste Gewalt. Bon jest an waren sie die Hauptleiter der öffentlichen Angelegenheiten. Sie bildeten das oberste beaufsichtigende Collegium, jede andere Autorität des Staates überwachend, sogar ohne bestimmbare Grenzen ihrer Gewalt. Kur von ihren Amtsnachfolgern konnten sie zur Rechenschaft gezogen werden. Machtlosen Königen und einem gleich machtlosen Senate von mehr als 60jährigen Greisen gegenüber, dabei die Bolizei im Innern und die politischen Angelegenheiten nach Außen leitend, setzten sie Beamte ab, versammelten das Heer, ließen dasselbe durch zwei Blirger aus ihrer Mitte begleiten, und warsen selbst Regenten oder Könige in den Kerter.

Damit war Sparta in eine reine Aristofratie umgewandelt, das Königthum bestand blos noch zum Schein und dem Ramen nach.

Um diefe Gestaltung ju fichern genügte aber nicht die Errichtung einer Be-

hörde oder die Herkellung einer einzelnen Institution. Es fanden noch anderweite Aenderungen in der Versassignung statt; so wurde namentlich die Gerontenwahl nicht serner mehr von den einzelnen Geschlechtsverbänden, sondern von der Gesammtheit des Adels vollzogen. Als Hauptbürgschaft für die Dauer des in dieser Weise geordneten Staatswesens sollte dem Adel das Fernehalten und Versogen aller Reuerungen im socialen Leben dienen. Zunächst duldete man nicht ein Emportommen von Industrie, Handel und Versehr. Iene Beschräntungen, die man als Lyturgische Gesetzgebung bezeichnet, welche aber in Wirklichteit blos aus der Rohheit der frühern Verhältnisse sich von selbst ergeben hatten (leine geschriebenen Gesetz, nur Art und Säge beim Häuserbau, dann die Vorschriften über Erziehung u. s. w.), — jetzt wurden sie bestimmte Vorschrift, Mittel zu einem wol erkannten Zwede. Vordem kannte man die Eultur nicht, von nun an wollte man sie nicht aussommen kassen, sondern drückte sie als staatsgefährlich mit Absicht und Bewustssein nieder.

So erscheint benn als höchstes Ziel ber spartanischen Staatseinrichtung nichts anders als das Forterhalten ber Abelsherrschaft. Es gelang dies, doch um welchen Breis! Die Masse der Einwohner schmachtete in der empörendsten Knechtschaft. Die Brivilegirten selbst aber standen unter einer barbarischen Ordnung, der geistigen wie der materiellen Annehmlichkeiten der Cultur entbehrend, ja sogar in gewisser Beziehung des Familienlebens beraubt. Und weit entsernt daß Sittenreine, Rüchternheit und Uneigennützigkeit allgemein geherrscht hätte, ist die Geschichte Sparta's angestüllt von Zügen der Selbstsucht, des Ehrgeizes, der Ueppigkeit und Bestechlichkeit, überhaupt der massossessen Corruption gerade in den Kreisen in denen sie am verderblichsten wirken, bei den hervorragendsten, einslußereichsten und mächtigsten Rännern des Staates. —

Die ausschließliche Herrschaft einer einzelnen Einwohnerkaste hatte indeß auch noch in anderer Weise eine beständige innere Schwäche des Staates zur Folge. Bei der geringen Anzahl von Bevorrechteten vermochte Sparta bedeutende Niederlagen nicht auszuhalten, am wenigsten in späterer Zeit, da — wie es unter solchen Zuständen nicht ausbleibt — die Bürgerzahl noch herabsank. Dies denn auch der wahre Grund, aus welchem die Spartaner oftmals im Kriege Schlachten zu vermeiden suchten. "Sparta", fagt Aristoteles (Pol. II, 6, 12), "wurde durch die geringe Zahl seiner Bürger zu Grunde gerichtet." — Eine Unnatürlichkeit knüpfte sich an die andere.

(Die Staatsverfassung der Athener.) Ein ganz anderes Bild gewährt das Gemeinwesen der Athener. Der Mythe nach war Theseus der erste Ordner des Staats. Unter seinen Nachfolgern in der Königswürde werden u. a. Erechtheus und Kelrops genannt. Die Strömung der Zeit führte auch in Attika zur Erweiterung der Adelsmacht auf Kosten der monarchischen Einrichtung. Im Jahre 752 v. Chr., beiläusig ein halbes Jahrhundert nachdem in Sparta die

Herrschaft der Aristokratie durch die s. g. Lykurgische Gesetzgebung sestgeseilt worden, erfolgte zu Athen eine Thronentsetzung, Abschaffung, des Erb- und Einstührung eines Wahlkönigthums, und zwar nicht auf Lebenszeit sondern nur auf 10 Jahre; der ganze Adel sollte das Wahlrecht ausüben, dabei jedoch auf die Angehörigen des disher regierenden Hauses (von Melanthos) beschränkt sein. (Es war 7 Jahre früher als in Korinth das Königthum der Bakchiaden in eine einsährige Prytanie derselben umgewandelt wurde.) Wie in Sparta ward auch in Athen eine andere Organisation nach Stämmen zur Besestigung der neuen Ordnung eingeführt; da wie dort dehnte man die Macht der Aristokratie gegensüber der Masse des Bolkes aus.

Doch der Kampf zwischen Königthum und Aristokratie war mit jener Beränderung nicht zur Entscheidung gebracht. Schon unter dem fünsten der Zehnjährigen erfolgte eine neue Revolution, in deren Folge die passive Wählbarkeit nicht mehr auf die Angehörigen einer Familie beschränkt blieb, sondern auf alle Abeligen (die Eupatriden) ausgedehnt wurde.

Allein auch damit fanden sich die Gefahren der Thrannis nicht vollständig beseitigt. So kam man im Jahre 682, also 70 Jahre nach Abschaffung des Erbkönigthums, zur völligen Beseitigung der Monarchie. Die höchste Gewalt ward nicht mehr in die Hände eines einzelnen Mannes gelegt, sondern getheilt unter 9 vom Abel je auf ein Jahr gewählte Archonten, deren Einer höhere Besugnisse als die andern besaß und den Titel eines "Archon-Königs" führte. Neben ihnen gab es einen Rath von 48 Prytanen. Die höchste Macht stand aber bei der Bersammlung sämmtlicher vollzähriger Abeligen.

Die Masse des Bolles war macht- und sast rechtlos, und sie empfand diese Benachtheiligung um so empfindlicher, als die Entwicklung des Handwerks, der Schifffahrt und des Handels das Selbstdewußtsein wecken, und auch auf die Bauern hinüber wirkte. Die Aristokratie misbrauchte ihre Macht, um so mehr als es selbst an sesen, geschriebenen Gesetzen sehlte. Das Misbehagen steigerte sich und ward drohend. Der Abel wählte (620 v. Chr.) seinen Standesgenossen Drakon zum ersten Archonten mit dem Auftrage, das alte Gewohnheitsrecht (die Thesmoi) schriftlich sessyntellen.

Damit ward zwar einige Bürgschaft gegen vollständige Willfür gegeben, aber die erwartete Befriedigung trat nicht ein; die neuen Bedürfnisse der Zeit sanden keine Berückschigung. In den Berfassungsverhältnissen änderte Drakon überhaupt nichts. Ein Bedürfniss bestand wol auch in dieser Beziehung, allein man war sich desselben nicht klar bewußt. Um so mehr empfand das Bolt die aufs Neue bestätigten socialen Misstände. Gerade das alte Gewohnheitsrecht war barbarisch, und sollte nun, obwol gleichsam "mit Blut geschrieben", auch noch verewigt werden. Insbesondere sührten die Schuldgesetz zum wirthschaftlichen Ruine und zur persönlichen Leibeigenschaft der Menge. Dieser Druck vor Allem erzeugte

eine Gahrung welche die furchtbarften focialen Rampfe und Gräuel aller Art in Aussicht stellte.

In dieser Zeit der Gesahr, im Jahre 594 vor unserer Zeitrechnung, ward Solon zum ersten Archonten gewählt mit dem ausdrikklichen Auftrage, den Frieden herzustellen zwischen Adel und Bolt. Natürlich gehörte Solon dem Adel an; auch er hatte einen Theil seines Bermögens ausgeliehen. Gleichwol setzte das Bolt Bertrauen in ihn, denn er zeichnete sich durch Mäßigung und Billigkeit aus, ja die Menge verlangte sogar daß er die Herrschaft ergreise, was seinem edlen Sinne frend war. Als Staatsmann erfrente er sich überdies des Berdienstes, den Athenern den Besitz der Insel Salamis wieder verschaft zu haben.

Die völlige Unhaltbarteit ber bestehenden Schuldverhältniffe erkennend, schreckte ber neue Archon vor tiefeingreifenden, gleichsam revolutionaren Beilmitteln nicht gurud. Er erflärte alle unter forperlicher Saftung aufgenommenen Schulden für aufgehoben, und die wegen folder Schulden ihren Gläubigern als Stlaven Zugesprochenen für frei ohne jebe Entschädigung; Die außer Landes gebrachten Unglicklichen gleicher Rategorie taufte ber Staat mit öffentlichen Belbern zurud. - Aber es galt, auch Denen die zwar nicht ihren Leib wol aber ihr Grundeigenthum verpfandet batten, eine Erleichterung zu verschaffen. Dies gefchah durch das (au fich keineswegs unbebenkliche) Mittel einer Berfchlechterung des Münzfuges um etwa 27 Broc., somit dem thatfächlichen Erlaffen von mehr als einem Biertheile bes Capitals, und Berabsetzen bes Binssufies. Es war bie Seifachtheia, die "Aufhebung der Lasten". — Um die Wiederkehr der aufgehobenen Buftande zu verbindern, erklarte Solon die Berpfandung einer Berfon für nichtig, bedrohte er den Berkauf eines Freien mit Todesstrafe, und fette, um ben Uebergang ber noch vorbandenen Bauerngüter an den Abel zu beschräufen, ein Maximum des gestatteten Grundbesites fest. Eine Amnestie bildete den Schlußflein des neuen Gebäudes.

Doch diese Aenderungen in den socialen Verhältnissen genügten nicht, es bedurfte auch einer Rengestaltung der politischen Einrichtungen. Dieselbe erfolgte etwas später. Statt ausschließlich nach Geburtsunterschieden, theilte Solon die Bürger nach der Größe ihres Grundbesitzes, oder vielmehr der durchschnittlichen Quantität ihrer Getreides, Weins und Delernte. Es bildete sich somit eine Timokratie, vorerst nicht sehr verschieden von der alten Aristokratie welche die großen Güter besaß, aber schon darum praktisch michtig weil die Lasten, insbesondere für den Ariegsdienst, sich darnach bemaßen; weil serner die verannten Abeligen in den Hintergrund gedrängt wurden, und weil endlich die Wahl der höchsten Beamten allen freien Bürgern zustand. Es gab vier Classen: 1) Grundbesitzer mit 500 Medimnen Getreide (oder einer entsprechenden Menge Wein oder Del), daher die Pentakosiomedimnen (neuramoscopuedepool) genannt); es war der reiche Grundabel, der von nun an allein die Kosten der Flotte bestreiten

nufite; 2) die Ritter ('Innaïc), bis zu 300 Medimnen herab; sie hatten zu Pserd zu dienen und außerdem einen Reitlucht mit in das Feld zu bringen; 3) die gewöhnlichen Bürger (Zevyīran), die zu 200 Medimnen, im Heere die Schwerbewassneten (Hopliten); 4) die von der Geldsteuer und dem Kriegswienst Befreiten (Gīrec), die Masse der Tagelöhner, aber auch die bloßen Handwerter, Kausseute und alle Andern umfassend welche nur bewegliches Vermögen besassen.

Eine Progressiben erung ward mit dieser neuen Classissication verbunden. Die Classissication selbst bemaß sich nach dem Einkommen, die Abgabe ward jedoch vom Bermögen erhoben, und zwar nach verschiedenen Normen. In der ersten Kategorie ward das Einkommen mit 12 capitalisitet, in der zweiten mit 10, in der dritten blos mit 5, während die vierte steuerfrei blieb. Ein Pentakosiomedimnus, der gerade 500 Drachmen oder Redimnen Einkommen genoß, sand sich mit einem steuerpsichtigen Capitale von 500×12=6000 Drachmen angesetz; ein Ritter von 300 Dr. Einkommen mit 300×10=3000 Dr.; ein Zeugite von 200 mit 200×5=1000 Dr.

Die Gesammtzahl ber von einem attischen Bater abstammenden und minbestens 20 Jahre alten freien Burger hatte instlinftige bie Archonten au mahlen, aber nur aus den Angehörigen der ersten Classe. An die Stelle des abeligen Raths der 48 Prytanen trat ein großer Rath von 400 Mitgliedern, je zu einem Biertheile in ben vier alten Stämmen ber Bevölkerung gemablt; alle Angeborigen ber brei ersten Bermögensclaffen waren hiezu mit bem 30. Altersjahre mablbar. Bur Erlaffung eines Befetes, sowie jur Entscheidung über Rrieg und Frieden bedurfte es der Austimmung der jedes Jahr mindestens viermal abzubaltenden Bolksversammlung aller Freien (im oben bezeichneten Sinne). — Jeder Beamte mußte nach Ablauf feines Amtsjahres Rechenschaft ablegen, und jeder Bürger konnte innerhalb des nächsten Monats nach diesem Ablauf der Amisführung Klage gegen den Zurudtretenden erheben. Richter waren die Beliasten, - eine Art Geschworene, zu beren Bilbung aus jedem ber vier Stämme 1000, somit im Gangen 4000 minbeftens 30 Jahre alte Bürger als Mitalieber burch bas Loos bestimmt wurden. Im Uebrigen war der Areopag bochker Gerichtshof, entscheidend über Anklagen wegen Mord, zugleich wie es scheint eine Art Billigteits- und Sittengericht, das eine Aufsicht über die Regierung und über die Bürger führte. Richter konnten hier nur folche Angehörige ber erften Bürgerclaffe werben welche bereits die bochfte Würde des Staats, die eines Archonten, tabelfrei bekleidet hatten. Sie blieben nun auf Lebensdauer im neuen Amte. —

Auch auf viele andere Berhältniffe des bürgerlichen und politischen Lebens dehnte sich die Solonische Sesetzgebung aus. Jedenfalls wurden durch dieselbe viele der blutigeu Borschriften welche Drakon exneuert hatte, gemildert, wenn wir auch (da Plutarch's Angabe unzuverlässig ist) die Einzelbestimmungen nicht sennen. Zu den Zeichen wahrer Humanität gehört es, daß der neue attische

Gestgeber den Bätern und Brüdern die Befugniß entzog, ihre Töchter und Schwestern als Slavinnen zu verkaufen. Den Bürgern welche kinderlos starben verschafste er das dis dahin unbekannte Recht, durch Testament frei über ihren Nachlaß zu verfügen. Auch für Erziehung des Bolkes war Solon thätig, und insbesondere zeigte es sich in der Folge daß die von ihm ausgegangene Förderung der Gymnastil, in den Ariegen eines späteren Geschlechtes tressliche Früchte trug.

— Der sür jedes Staatswesen, insbesondere die Republik, verderblichen Gleichzültigkeit der Einwohner soll Solon dadurch entgegen getreten sein daß er jeden Bürger verpslichtete, in politischen Streiten Partei zu ergreisen; — eine Borschrift deren praktischer Werth als Zwangsgebot allerdings nicht allzuhoch anzuschlagen sein dürste.

Auf oben angegebene Beise wurde durch Solon die Macht der Oligarchie jum ersten Mal unter ben hellenen in bemofratischem Sinne beschränkt. Die böchsten Aemter blieben zwar in den Händen des reichen Theiles der Aristotratie. Die Maffe des Bolles erhielt aber wenigstens in so weit Einfluf auf die Babl, als fle jeden ihr nicht genehmen Bewerber um eine Stelle verwerfen und bann jeben Beamten anklagen konnte. Es war eine Art Compromiff. Der Aristokratie blieben große Borrechte, jedoch follten Bürgschaften gegen Migbrauch gegeben Das Banze erweift sich als ein Spftem bes Schwankens, bas als erster Schritt zur Demokratie wichtig erscheint und in einer Uebergangszeit für febr zwedmäßig angesehen werden mochte, auf die Dauer aber nach der einen ober andern Seite hinüber sinken mußte. Solon legte (nach Grote's zutreffender Bemertung) ben Grundstein zur atheniensischen Demotratie, Die von ihm geschaffenen Institutionen selbst waren jedoch nicht demokratisch sondern oligarchisch. Es war ein Anfang, ein wichtiger Fortschritt, doch nicht mehr. Bon weiterer praktischer Bichtigfeit erwies es fich, daß burch Solons ziemlich revolutionare Socialgefete ein freier Burger- und Bauernstand geschaffen ward, und mit Recht erinnert ber porbin genannte Beschichtschreiber, daß ohne biefen Stand bie Schlachten von Marathon und Salamis nicht geschlagen worden wären. Doch dürfen wir nicht vergeffen daß das Bürger- und Bauernthum feine größere Bedeutung erft durch bie späteren Einrichtungen erlangte.

Die Bollendung des Solonischen Wertes fällt übrigens in das Jahr 583 vor unserer Zeitrechnung.

Solon mußte es noch erleben daß Athen unter eine Thrannis kam. Mit klarer Boraussicht und männlichem Muth kämpfte er dagegen; doch vergebens. Der Abel zeigte sich kraftlos, das Bolk erschlafft und gleichgültig. Unmittelbar hatte die Masse an politischen Rechten und materiellen Bortheilen wenig zu verslieren; ja das Sewaltherrscherthum gab sich das Ansehen, die Interessen der Menge gegen die Uebergriffe des Abels zu vertreten; — schon damals ein wirksames Mittel des Despotismus! So gelang es dem schlauen Pissikratus, sich

der Herrschaft zu bemächtigen. Obwol zweimal vertrieben, konnte er dieselbe zum brittenmal wieder berftellen und felbst auf seinen Sohn Sippias vererben. (Erfte Tyrannis des Pifistratus in den Jahren 560-555, zweite 550-549, britte von 538 bis zu feinem Tode 527; dann Herrschaft bes Hippias bis zum Jahre 510 vor unserer Zeitrechnung; boch find die Jahrzahlen, mit Ausnahme ber erften und ber letten, nicht gang ficher.) Dem außern Scheine nach ließ ber Bewaltherricher die Solonische Gefetzebung fortbestehen, die republikanische Form unangetaftet, aber bas Wefen berfelben war vernichtet.

Nach wiederholt miglungenen Aufftandsversuchen (bei einem derselben verloren die gepriefenen Freiheitshelden Sarmodius und Aristogiton bas Leben. nachdem bes Tyrannen Bruber hipparch getöbtet worden) glüdte ber Sturz bes Alleinherrschers; es erfolgte die Bertreibung des Sippias. Der Abel, der biesen Erfolg allerdings vorzugsweise errungen, ftrebte nun nach Wiederherstellung ber Ariftotratenberrichaft in der früheren Beife. Doch manche feiner eigenen Angebörigen erkannten die Rothwendiakeit, dem gablreicher und bedeutender gewordenen Bürgerthum mehr und höhere Rechte als vorbem einzuräumen. Kliftben es (eigentlich Rleisthenes) stand an der Spige, und ihm verdankte man eine durchgreifende Reform ber Solonischen Gesetzgebung in bemotratischer Richtung. Gine neue Eintheilung des gesammten attischen Bolles bildete die Grundlage des neuen Baues. Die alte Scheidung nach vier Stämmen und nach zahllosen fleinen Gemeinden, in benen überall bem Abel die Borberrschaft gefichert war, wurde aufgehoben: Rliftbenes theilte die Bevöllerung möglichft nach gleicher Anzahl in 10 neue Stämme, beren jeder 10 Demen (Diftrictsgemeinden) enthielt. Es mar eine Umgestaltung, die eine gewisse Aehnlichkeit hatte mit jener Aenderung in ber französischen Revolution, burch welche die Brovinzen und alten Communalverbande mit ihren Privilegien aufgehoben und flatt beren die Eintheilung in Departemente von annahernd gleicher Große, und Gemeinden von gleicher Berechtigung unter fich und unter ihren Burgern fammt einem allgemeinen Staatsbürgerrechte geschaffen ward. Schon durch das Zerreißen der alten Stammverbaltniffe und hinwieder die Bildung größerer Gemeindeverbande, in benen eine Anzahl Börfer gemeinfam wählte, war bas Borwalten bes Localabels in ben einzelnen fleinen Orten erfcuttert. Aus gleichem Beweggrund vereinigte ber Gefetgeber weiter je zwei Demen zu einer Raufrarie (Marinebezirk). Ein neuerer Geicichtschreiber stellte die Rengestaltung nach ihren wefentlichen Bestimmungen turz fo aufammen : "Beber ber neuen Stämme mablt aus feiner Mitte für jebes Jahr 50 Mitglieder des Rathes. Jede diefer 10 Abtheilungen des Rathes führt die Brytanie, b. h. ben Borfit beffelben, ben zehnten Theil bes Jahres hindurch: unter jeder Protanie wird regelmäßig eine Berfammlung des Bolles gehalten. Jeber Stamm läßt jahrlich jur Beliaa b. h. jum Appell- und Brufungshofe, aus seiner Mitte 500 Burger welche bas 30. Jahr überschritten haben, auslosen,

und hat zum Gericht bes Archon-König über unvorsetzlichen Todtschlag nach seinen 5 Naufrarien fünf Epheten zu wählen. Jebe Raufrarie stellt und unterhält, rüstet und bemannt einen Dreiruber."

Durch diese neue Einrichtung gelangte eine größere Bürgerzahl zur Mitwirtung an den disentlichen Angelegenheiten; die regetmäßigen Boltsversammlungen wurden zudem von 4 auf 10 im Jahre vermehrt. Aber auch auf andere Weise ward der Bauern- und der Handwerterstand gekräftigt. Ein als Bertheidigungskamps begonnener und dann glücklich weiter geführter Erieg hatte mit der Eroberung eines großen Weidebezirks auf Endsa, disher im Bestige des chassicischen Adels, geendet. Den Borschlägen von Alisthenes entsprechend, wurden nun diese Ländereien in 4000 Bauernhöse, jeder zu wenigstens 150 Mediumen Ertrag, zerlegt und an Bürger ohne Grundbestig vergeben. Ebenso erfolgte die Bürgerausnahme von Metölen (Beisassen) und Fremden, zunächst aus dem Handwerserstande.

An diese schon tief eingreifenden Aenderungen reiheten sich weitere, namentlich die einer Beschräntung der Archontenbesugnisse, indem der Rath der Fünshundert inskünstige den Centralpunkt der Berwaltung bildete; und verschiedene Erkeichterungen für Minderbemittelte zur wirklichen Erlangung von Aemtern.

Eine eigenthumliche, fonft nirgends als in ben altgriechischen Demokratien vortommenbe Inftitution, bas Scherbengericht (ber Daracismus) follte als befondere Gewähr der Berfaffung dienen. Shrgeizige Manner von Macht und Ginflug tonnen bem Gemeinwefen vorzüglich in Republiten gefährlich und verberblich werben; man tann in ben einzelnen Källen biefe Gefahr erkennen und berannaben feben ebe ein Wefet übertreten und fomit eine ftrafrechtliche Berfolgung autäffig ift, mabrent ein Ginschreiten nach erfolgtem Berbrechen gerade in ben fclimmften Fällen zur Sache ber Unmöglichteit wird; ranbt boch eben bie Berwirklichung eines Staatsftreichs bem Bolle die Macht zur Bestrafung bes Berbrechers. Eben so unbeitvoll tann bie Rivalität mehrer Barteibaupter wirten. Es galt diesen Mifftanden burch eine eigene Ginrichtung vorzubeugen. Unter bestimmten Formen durfte die Frage an das gesammte attische Bolt in feierlicher Berfammlung gerichtet werden, ob die Lage des Staats die Berbannung eines einzelnen Bürgers erfordere. Bunachft wurde über diefe Frage öffenilich verhandelt. Satte fich die Mehrheit bejahend ausgesprochen fo erfolgte die Festschung eines Tages jur befinitiven Abstimmung. Diefelbe fant in der Weise ftatt, daß jeder Burger den Namen besjenigen ben er verbannt sehen wollte auf einen Scherben schrieb. Ergab fich eine Besammtzahl von minbestens 6000 Stimmen gegen einen Burger. fo mußte er Attifa binnen 10 Tagen verlaffen und durfte 10 Jahre lang nicht mehr babin gurudtehren. Doch bamit war teine Schande und tein Bermogensverluft verbunden. Der Betroffene hatte ber Sache bes Gemeinwesens ein fdweres Opfer au bringen, allein feine Chre und fein Gigenthum blieben unangetaftet; ja es galt fogar als, freilich eigenthämliche Art ber Anszeichnung, für einen fo bedeutenden Mann erflärt zu werden, daß bie Bliegerschaft eine Anwendung des Oftracismus für nothwendig erfanute. Die Ginrichtung war ihrem gangen Wefen nach nicht gegen gewöhnliche Burger, fonbern nur genen bervorragende Staatsmänner gerichtet beren Charafter und Streben einen Mithrauch ihres Einstaffes und ihrer Macht jum Nachtheile ber Freiheit bes Gemoinwefens bofürchten ließ. - Der Oftracismus war (wie ber Englander Grote trefflich nachgewiesen hat), ein Broduct der Furcht und Unficherheit auf Seite ber eben erft emporgetommenen und noch nicht befestigten Demokratie, und zwar eine wohlbes gründete Furcht, "die nur denbalb als unnöthig erscheint, weil die getroffenen Borfichtsmaßvegeln bem Angriff zuvorkamen". (And in Monarchien ber Neugeit verbannt man die Kronprätendenten und beren Familien, fo in England Die Stuarts, in Frankreich die Rapoleoniden, die Bourbons, die Orleans.) Ein Migbrauch fand in Athen weit weniger statt als man erwarten folke; wir wiffen blos von etwa zehn Fällen in denen der Oftracismus zur Anwendung gelangte, und mit einer ober zwei Ansuahmen hatte biefe Anwendung ihre volle Berechtigung. Etwa 90 Jahre nach Klifthenes tam die letzte biefer Berbannungen vor. Die Demokratie war von ba an in Athen fo fehr erftartt, baf fie bes Mittels entbehren konnte und beghalb nicht mehr zu demfelben griff. - Auch in Argos. Sprains und einigen andern griechischen Demokratien bestand ein bem Oftracismus abulides Berfahren.

Die Spartaner hatten war, veranlafit durch die flüchtigen athenienflichen Abeligen und die durch diefelben berbeigeführten Drafelfpriiche, jum Sturze bes Tyrunnen Sippias beigetragen. Als fie aber die Entwicklung der Demokrafie und das ihrer liebermacht Gefahr brobende Aufblüben Athens wahrnahmen, werfuchten fie die Wiedereinsehung des Thrannen sogar mit bewaffneter Wacht. "Sie bedachten," nach bem Ausbrucke Herodots, "bag wenn bas athenienfische Bolt frei bleibe, es ihnen an Macht gleichkommen, dagegen wenn von Turannen beherrscht, dasselbe schwach und zum Gehorsam bereit sein werbe." Die Spartaner aber hatten um diese Zeit beinah die Sälfte des Beloponnes unmittelbar ihrer Berrichaft ungerworfen, und dem Reste der Halbinfel, sowie bedeutenden Theilen des Festlandes und den Inseln ihre Hegemonie auferlegt. Sie boten nun nicht nur die eigene Macht, fondern auch die Bundesgenoffen auf; nufer ben Beloponnesiern erschienen in Waffen die Bootier und Chalkidker jur Bieberherftellung der athenienflichen Tyrannis. Die Korinther jedoch, die kurzlich chren eigenen Gewalthexrister vertrieben, zogen ans dem Felde ohne Kampf in ihre Heimath gurud. Die Spartaner mußten ebenfalls unverrichteter Dinge ben Rudweg antreten. Die Böotier und Challiväer aber erlitten große Niederlagen, benn bie attischen Bürger und Bauern tampften mit einem Muth und einer Ansbaner. wie fie nur das Bewnstfein für die unmittelbar eigene gerechte Sache ju ringen,

verleiht. — Die Freiheit war gerettet und das Gemeinwesen erstarkte unter deren Aegide in mundervoller Weise. Herodot, nachdem er dieses Ausblühen geschildert, knüpft daran die Bemerkung: "So nahmen die Athener an Araft zu. Und wir können nicht nur in diesem Falle sondern überall einem Beleg dafür sinden, etwas wie Werthvolles die Freiheit ist; denn die Athener waren, während sie unter einem Thrannen standen, keinem ihrer Rachbarn im Kriege überlegen; sobald sie aber ihre Thrannen los geworden, wurden sie bei weitem die Ersten von allen. Dies zeigt daß sie langsam und surchtsam waren, wie Männer die für einen Herrn arbeiten, während sie von Einem niedergehalten wurden; doch als sie die Freiheit erlangt hatten, strengte sich Jeder so viel möglich zu seinem eignen Besten an . . " Weiter erinnert der alte Geschichtschreiber: "daß die Athener sich Sparta gewachsen sühlten als sie frei waren; während sie aber von einem Manne sich niedergehalten sahen waren sie schwach und zur Unterwürsigkeit geneigt." (Her. V, 78—91.)

Es dürfte hier der Ort sein, noch auf ein besonderes Berhältnig hinguweisen. Wir reben jett nicht naber über Die Forderung von Runft und Wiffenschaft wefentlich burch die demokratischen Einrichtungen. Aber diese Institutionen waren es auch zugleich, burch welche Athen und die ihm nachahmenden andern Gemeinwesen fich in Anerkennung einer würdigen Stellung bes einzelnen Burgers vor allen andern Staaten auszeichneten. In den Staaten des Alterthums war im Allgemeinen ber einzelne Mensch nur bes Gemeinwesens wegen vorhanden. Das natürliche Recht des Individuums ward aufgeopfert einem wirklichen ober auch blos vermeintlichen Bortheil ber Gesammtheit. In Sparta fand sich diese Theorie bis zu einem beinahe unbegreiflichen Grade entwickelt. felbst die Philosophen, ein Blato und Aristoteles geben ihren idealen Gesellschaften eine abnliche Grundlage. Zu Athen bagegen und in den biefem nachahmenden demotratischen Gemeinwesen konnte eine freie Thätigkeit des Individuums sich entwideln. Denten und Sandeln des Einzelnen unterlagen hier nicht jener Alles regelnden Bevormundung; ber Ginzelne mochte über feine Sonderverhaltniffe innerhalb ziemlich ausgedehnter Grenzen nach seinem Geschmad und Triebe, nach seiner Intelligenz und Rührigkeit beliebig felbst bestimmen. Ja sogar ein excentrisches Wesen ward mit Nachsicht anfgenommen und bildete nicht die Zielscheibe ber Undulbsamleit. Die vielverbreitete Anficht, daß im Alterthum ber Blirger angesehen worden als sei er nur des Staates wegen vorhanden, ift allerdings gerechtfertigt im Allgemeinen, ermangelt aber ber Begrindung bei den Athenern und ben übrigen in ähnlicher Weise bemofratisch organifirten Bolleftammen.

Sehr bald brach eine Zeit herein, in der sich der Werth der freiheitlichen Einrichtungen vollgültig zu erproben hatte. Es kamen die Perferkriege. Große Reiche, wie Lydien und das gewaltige Aegypten hatten, trot der dortigen Centralisation aller Kräfte in der Hand eines Alleinherrschers, den Angriff der gewaltig

vorandringenden Eroberer nicht zurückzuschlagen vermocht; in dem zersplitterten Hellas waren es nur einzelne kleine Gemeinwesen welche Widerstand leisteten; ja es war beinahe ausschließlich diese eine Stadt Athen von der die Rettung der ganzen Cultur abhing. —

Hier hatte die freie Berfassung unter andern Segnungen namentlich auch die hervorgerusen daß die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in die Hände der fähigsten und tüchtigsten Männer gelangte. Gleich bei den ersten Einfällen der Berser erblicken wir einen Miltiades, Aristides und Themistolles als Führer von Staat und Heer, — gleichzeitig drei Feldherren und Staatsmänner in dieser winzigen Republik, wie die größten Reiche unter anderer Bersassung oft in einem Jahrhundert nicht einen an ihre Spitze bringen. Sonach Entsaltung aller Aräste nicht etwa blos in den untern Areisen, sondern nicht minder uach oben.

Und es ergab sich nicht nur ein vorübergehendes gläckliches Zusammenwirken sehr verschiedenartiger Elemente, sondern es erprobte sich auch der Damm gegen das freiheitgefährliche Ueberströmen der Macht siegreicher Feldherren. Miltiades erscheint als Bertreter des alten Adels im guten Sinne des Wortes; Aristides war der redlichste und sorgsamste, darum aber auch mit dem gleichgesinnten Kanthippus ein mißtrauischer Wächter der Alisthenes'schen Neugestaltung; neben diesen Männern erhob sich, als Talentvollster von Allen, der kluge und thatkräftige Themistoks.

Miltiabes, nicht nur ber Aeltefte biefer Manner fonbern auch vertraut mit ben verfischen Berhältniffen und ben Schwächen bes feindlichen Beerwesens, erhielt die Führung beim ersten Entscheidungstampfe (Marathon). Wie unendlich aber auch das Berdienst eines einzelnen Burgers fei. — die Rettung ber Selbständigkeit nach ber einen Seite barf nie durch ein Preisgeben ber innern Freiheit belohnt werben. Miltiades aber hatte fich im Cherfones an Ausübung der Alleinherrschaft gewöhnt; er hatte Neigung, die Tyrannis nach Athen selbst nochmals zu verpflanzen. Aristides begte seit ber Rudtehr bes Miltiades in die Beimath schwere Besorgniffe gerade in dieser Richtung; um so ebler und größer war die von ihm bewiesene Selbstverleugnung, da er im entscheidenden Moment jenem Manne zum ausschlieflichen Oberbefehle verhalf, und fich in ber Schlacht Die schwierigste Stellung autheilen ließ. Als aber nach turger Beit Die gefährlichen Strebungen des Miltiades mehr in den Borbergrund traten, da konnte selbst ber Glanz bes Sieges von Marathon ben Mann nicht vor Sturz und gerichtlicher Berurtheilung fcuten, ber nach unumschränkter Gewalt ftrebte und Die ibm verliebene Macht, ftatt wie man erwartet zur Bernichtung ber perfischen Berrichaft anzuwenden, zu einem die hohe Aufgabe entwürdigenden blogen Eroberungs- und Beutezug im eigenen bellenischen Baterland migbrauchte und entweihete.

Run standen sich Aristides und Themistotles gegenüber. Die Riva-

lität zwischen beiden bedrohte das Gemeinwesen mit den schwersten Nachtheilen und Befahren. Arifiibes war ohne Zweifel ber Eblere, Themistoties aber nicht nur im Allaemeinen ber Talentvollere, fondern auch ber die Beditfniffe ber Beit, bes Staates und Bolles beffer Ertennende. Giner ber beiden Manner binderte ben Andern num Nacheite bes Gemeinwesens, Giner mußte barum beseitigt werben. Der Diracismus erprobte fich - burch die Entfernung des Ariftibes. Jest tonnte Themistoties die in ber Folge als einziges Mittel ber Rettung erkannte Seemacht schaffen. Es entstand damit allerdings eine neue Laft für ben Staat. Um fie tragen au konnen mußte man die bisber von Leiftungen freien Angeborigen ber vierten Claffe ber Bürger, Die Theten, Die Hoffen Sandwerfer, Raufleute, Schiffer u. f. f. beiziehen, um fo ntehr als hier die beften Elemente zur Bemannung der Flotte fich vorfanden. Aber man durfte diefen Leuten nicht blos Laften aufbürden, man mußte ihnen bagegen auch Rechte einraumen, fie als Burger in ber bobern Bebeutung bes Wortes auerkennen. Bur vollftänbigen Demotratifirung, jur herstellung ber Rechtsgleichheit aller Burger ward bamit ber Grund gelegt.

Die Schöpfung bes Themistotles erprobte sich alsbald glänzend bei Salamis. Ganz Hellas ward badurch gerettet; nie gab es einen herrlicheren Sieg.

Aber nicht blos die eben bezeichnete Maßnahme — Herstellung einer Flotte — sondern die demokratische Einrichtung als solche hatte sich nochmals zu bewähren, und sie bestand praktisch die neue Probe.

Themistotles hatte mahrhaft Angerordentliches geleistet. Gelbft bie Spartaner feierten ben Mann, bem Bellas feine Rettung verbanfte; Athen burfte ftolg auf ihn sein. Es war bies; aber es war barum nicht blind gegen seine Fehler und verschloß den Blick nicht gegen die Gefahren, welche der Mangel an Charabterreinheit biefes genialen Staatsmanns über ben Freiftaat zu bringen brobte. Er hatte fich in Geldangelegenheiten nicht vorwurfsfrei gehalten, war bann bei den Spartanern nicht darauf gedrungen den Sieg von Salamis zum Berfuch einer Befreiung ber Jonier zu benuten, und hatte endlich, ungewarnt burch bas Schieffal bes Miltiabes, an einem ber bellenischen Sache unwürdigen Beutezug nach Andros Theil genommen, bas Abwenden bes gleichen Schickfals von Baros aber wie man wiffen wollte burch perfonliche Gelbannahme fich abtaufen laffen. Eine gerichtliche Berfolgung fand nicht ftatt, — bas Berbienft von Salamis war an neu und au groß. Aber bas Bertrauen au bem Manne war für jett erschüttert. Der Oberbefehl über bie atheniensische Kriegemacht wurde für bas nachste Jahr nicht mehr ihm sondern bem wahrhaft patriotifden Ariftibes übertragen, ber biefes Bertrauen aufs Ruhmlichste rechtfertigte; benn nicht etwa bloger Tapferteit fondern noch mehr feiner edlen Gelbstverlengnung verbantte man wefentlich ben bas perfische heer in Griechenland vernichtenben Sieg bei Plata, und ebenfo febr bie Begrundung ber Foberation hellenischer Staaten enherhalb bes Beloponnes unter der athenienstischen Führung. Endlich aber war es Aristides welcher, seine frühere Ansicht: über die demokratischen Einrichtungen des Klisthenes nicht hinauszugehen, in Folge unbefangen gewürdigter Ersahrung bewältigend, — nun die Anshebung aller Gesetze veranlaßte welche die Erlangung eines Amies von irgend einem bestimmten Vermögensbesitz abhängig gemacht hatten; jeder unbescholtene Bürger war von da an unbedingt wahlsähig, alle waren gleichberechtigt.

Erscheint aber auch Aristides als der einstußreichste Mann in Athen, so sindet sich Themistolies doch um so weniger wollständig verdrängt, als die frühere Rivalität zwischen beiden einer wesentlichen Annäherung wich. Themistolies insbesondere war es der, dem Argwohn und der Herrschsschaft Sparta's zum Trope, die Besestigung Athens und seiner Häsen ausführte. Erst die Entdedung des Berraths den der spartanische König-Regent Bausanias mit den Persern gesponnen und die Berwickung des Themistolies in diese Unthat, nöthigten ihn zur Flucht zum Perserlönige!

Wir haben eben gerfihmt daß die demofratischen Einrichtungen der Athener zu dem überraschenden Ergebniß führten, trot der Kleinheit des Gebiets mahrhaft ausgezeichnete Feldberren und Staatsmänner nicht nur zu bilden sondern auch ftets an die Spite des Gemeinwesens zu bringen. Wir faben, wie auf Mil-Doch damit erwies sich die tiades fofort Themistofles und Arifides folgten. Productivität bes atheniensischen Bolles feineswegs erschöpft. She noch Aristides ber Natur ben Tribut entrichtete, erhob sich — taum ein Jahrzehnt nach ber Schlacht von Blataa - Rimon (Cimon), bes Miltiades Sohn, ein Mann zwar von etwas aristotratischer Reigung, aber voll Baterlandsliebe und Selbstverleug. nung, dabei ein hervorragender Feldherr. Und neben ihm tamen die demotratischen Manner Ephialtes und (ber talentvollste von Allen) Beriffes (Cohn des Kanthippus, des Anflägers von Miltiades) empor. In der gangen Weltgeschichte vermag keine Monarchie, auch die größte nicht, eine folche Aufeinanderfolge wahrhaft ausgezeichneter Männer bes öffentlichen Lebens aufzuweisen wie ber so kleine Freistaat ber Athener. Das Gleiche werden wir unten in Bezug auf Dichter, namentlich Dramatiter nachweisen.

Es ist bei den neuzeitlichen Geschichtschreibern herkömmlich, die demokratischen Einrichtungen und Zustände der Athener welche unter Perikles ihre Ausbitdung erlangten, in einer Beleuchtung darzustellen die den Wünschen und Abstichten des Selbstherrscherthums, des Absolutismus schmeicheln mag, welche aber Bahrheit keineswegs entspricht. Der Servillsmus schuf ein vollständiges Berrbild; die Späteren malten es den Früheren nach, wo möglich mit neuen Zuthaten. Die herkönmliche Ueberlieferung täuschte selbst Männer die im Allgemeinen eine selbständige Ansicht sich bildeten, und so ließ sich denn auch ein Schlosser verleiten, statt ein auf Thatsachen begründetes Urtheil abzugeben,

sich in hohle und leere Phrasen zu ergießen, ja zu schmähen auf viese angeblich "wildeste, zügelloseste Demokratie", viese "Tyrannei des Pöbels", diese "Ochloskratie der nichts heilig" gewesen sei.

Dem Engländer Grote gebührt das Berdienst, der herkömmlichen Entstellung und Fälschung dieses Theiles der Seschichte zuerst mit umfassender Gründlichseit und dem, den meisten gewöhnlichen Geschichtschreibern völlig mangelnden Verständnisse eines freien Semeinwesens und demokratischer Einrichtungen, entgegengetreten zu sein. Es zeigt sich auch hier der gewaltige Unterschied in dem Urtheil des mit dem öffentlichen Leben eines freien Volkes vertranten Mannes, und den beschränkten Begriffen eines wenn auch noch so ehrenwerthen, doch blos an die engen Käume des Katheders und an eine schweigsame gläubige Zuhörersschaft gewöhnten Prosesson.

Die Umgestaltung der athenienstschen Berfassung unter Peristes bestand im Wesentlichen darin, daß die dem Grundsatz nach zuvor schon anerkannte Gleichberechtigung aller Bürger auch dem Wesen nach zur vollen Wahrheit wurde; daß eine Trennung der Berwaltung von der Rechtspsiege erfolgte, und daß man möglichste Garantien schus gegen jene Corruption, der so viele Griechen, keineswegs blos in Athen sondern noch mehr in Sparta, sich hingaben. Und bei dieser Gestaltung wagt man Beschuldigungen und selbst Schmähungen!

Dem Areopag wurde die willfürliche Befugnif ber Cenfur und die richterliche Gewalt mit Ausnahme ber Fälle bes Morbes entzogen, die ihm wegen gewiffer religiöfer Gebräuche und Borurtheile verblieben. Ebenfo verlor ber Rath ber Fünfhundert (Senat) seine Strafgewalt, mit Ausnahme ber Berhangung kleiner (polizeilicher) Geldbuffen. Die ganze übrige Rechtspflege — Civil- und Strafrecht — ward in die Sande bes Bolles gelegt. Statt, bleibender Richter schuf man eine Art Schwurgerichte, nur in weit größerer Ausbehnung als wir dieselben beute besitzen. Alljährlich bestimmte, das Loos 6000 Bürger für die Ditaften. Sie wurden vereidigt, bann in 10 Defurien von je 500 getheilt; ber Rest bilbete die Erganzung. Die bleibenden Beamten hatten nicht mehr die Streitigkeiten zu enticheiben ober Strafen zu verhängen, fonbern nur bie Begenftande einer ober ber andern diefer Ditaften zu unterbreiten. Bürgte schon die Menge ber Richter für Bertretung jeder Ansicht, so durfte der Beamte auch nicht willfürlich bestimmen vor welche jener zehn Abtheilungen eine Sache zu bringen sei; barüber entschied bas Loos, Niemand wußte es jum Boraus. Durch diese Einrichtung ward ben Bürgern eine neue viel größere als die bisherige Berpflichtung auferlegt, welche für die Aermeren lästig und brückend werben mußte. So tam man benn natürlich auf bas Auskunftsmittel, Denen welche es verlangten eine bochft mäßige Entschädigung aus ben öffentlichen Gelbern zu bewilligen. (Wir wiffen nicht genau ob anfangs blos einen Obolos ober fogleich brei Obolen wie in späterer Zeit, b. h. wenig mehr als ebensoviel Silbergroschen, wobei

wlierdings der damalige höhere Geldwerth in Anschlag zu bringen ist. — Dies war die geschmähte "Bestechung" des Bolses, der mit möglichster Berachtung so bezeichnete "Richtersold". Als ob in unsern modernen Staaten die angestellten Richter ihr Amt unentgeldlich verwalteten!) "Der Einfluß und das Ansehen der Großen welche gewohnt waren die Aemter inne zu haben wurde vermindert, während anderseits unter den ärmeren Bürgern ein neues Leben, eine neue Sitte und ein neues Gefühl der Macht entstand" (Grote). Auch der ärmere Bürger ward mit allen Berhältnissen des öffentlichen Lebens mehr vertraut; sein Wissen ward erweitert, sein Selbstgefühl gehoben, und es gewann einerseits die intelligente Kraft des Gemeinwesens ebenso, wie anderseits ein persönliches Beeinslussen der Richter gleichsam zur Unmöglichseit gemacht war.

Beit entfernt bag jeder Umfturz des Bestehenden erleichtert, jede launenbafte Aenberung in ber Gesetzgebung ermöglicht worben ware, finden wir im Gegentheil das Gemeinwesen sehr wesentlich geschützt wider Umgestaltungen in Folge blos augenblicklicher Einbrücke. Die Thesmotheten waren beauftragt, alljährlich die bestehenden Gesetze zu priffen und Widerspruche oder doppelte Gesetze über benfelben Gegenstand jur Revision ju bezeichnen. Am elften Tage bes erften Monats im Jahre erfolgte die Abhaltung einer Efflefia, in welcher Die Gefete einzeln zur Billigung ober Berwerfung aufgeführt wurden. Bar eine Berwerfung erfolgt ober wollte ein Burger neue Gefete vorfchlagen, fo batte bie britte Berfammlung ber Prhtanie Romotheten zur Borprüfung zu ernennen. Sie wurden aus den Sechstaufend vereidigten Ditaften entnommen, und zwar immer in fehr bedeutender Anzahl (wir lefen von 500 und von 1000). Die ganze Einrichtung führte babin, daß Gefete nur unter denfelben fichernden Formen und den nämlichen Feierlichkeiten erlaffen ober aufgehoben werden konnten, unter benen die gerichtliche Anklage vollzogen ward, daß aber über dieses Erlaffen ober Aufheben von Gesetzen nicht die allgemeine Bollsversammlung, sondern die No-Der Ettlefia (Bolksversammlung) stand blos bas Erlassen motheten entschieden. von Detreten über Einzelfälle zu (f. g. Pfephismen). Damit jedoch Ueberliftungen verhindert wurden, galt die Bestimmung daß jeder Antragsteller wegen eines Gefetes ober Defrets bafür zu haften habe, daß fein Borfchlag keinem bestebenden Gesetze widerspreche (benn in diesem Fall war offen ein Antrag auf Abanderung oder Aufhebung einzubringen), und daß er überdies die vorgeschries benen Formen einhalte; wegen Berletzung konnte er ein Jahr lang jur Berantwortung und Strafe gezogen werben (bie Graphe Paranomon). - So bestanden bemnach ftatt ber vermeintlich eingeführten "wilben, zügellosen, thrannischen Böbelherrschaft", gerade im Gegentheil entschieden conservative Einrichtungen, freilich nicht in ber Art einer Affekuranganstalt für verrottete Migbräuche, sondern mit ber Garantie, jede nothwendig geworbene Aenderung in der Legislation auf friedlichem Wege jur Durchführung bringen ju tonnen.

Der Charafter bes Peritles felbft fteht in jeber Beziehung fo rein wie ber irgend eines andern Mannes in ber Geschichte. Der Borwarf "bemagogische Runfte" gentt zu haben, trifft ihn nicht und konnte weit eber gegen feinen oligarchischen Rebenbuhler Kimon erhoben werben. Beriftes entwidelte Die Redlichleit bes Ariftices verbunden mit ber Genialität und dem weiten Blide bes Themistotles; er vereinigte alle Bortheile einer ausgezeichneten Erziehung mit bober Besonnenheit und Gelbftbeberrichung. Go erklart es fich, wie biefer Mann (was bei einer wiffen Böbelberrschaft, überhaupt bei Auftanden wie fie bie Ankläger schilbern, geradezu unmöglich gewesen ware), seinen gewaltigen Ginfluß auf das Staatsleben mit einer fleinen Unterbrechung bis zu seinem Tode, etwa vierzig Jahre lang behaupten konnte, und bies felbst ben ausgezeichnetsten Nebenbuhlern gegenüber. - Nicht die bemokratischen Ginrichtungen waren es welche bie Butunft Athens vernichteten, - fie haben biefes Meine Gemeinwefen vielmehr zu einer Blüthe ohne Gleichen gebracht, — es war ein ganz anderes Berhaltniß, es war die Begemonie, die Berrichaft in ber fiblen Bebeutung bes Bortes, wodurch bas berrliche Athen erft fittlich untergraben, bann allmählig au Grunde gerichtet wurde.

Es ist ganz besonders herkömmlich von der wilthenden Demagogie unter "dem Gerber Kleon" zu reden (wie man nämlich den Mann nennt, welcher große industrielle Anstalten besaß). Grote hat diese Anschuldigung theils ganz zurückgewiesen, theils auf ihr richtiges bescheidenes Maß beschränkt. Mag man die Fehler des Demagogen Kleon auf Grundlage der Angabe seiner Feinde noch so hoch anschlagen, so haben sie Athen in keiner Weise auch nur annähernd so viel geschadet wie die Laster des Oligarchen Aleibiades.

Indes dauerte die demokratische Berfassung auch während des Beloponnessischen Krieges fort, dis im 25sten Jahre desselben eine oligarchische Faction vermittest Trug und Meuchelmord der Gewalt sich bemächtigte und dieselbe durch einen von ihr bestellten Senat der Bierhundert ausübte. Doch dieser Act der Ueberrumpelung und der Gewalt mährte nicht länger als etwa vier Monate. Er scheiterte am sesten Willen der Flotte, auf der damals "das Baterland" sich besand, und am Widerstreben des bereits sehr zusammengeschmolzenen Restes der Stadtbevöllerung. Eine Gegenrevolution stürzte die despotische Herrschaft und stellte im Wesentlichen die alten Einrichtungen wieder her, nur ward das Stimmrecht etwas beschränkt (angeblich auf 5000 Bürger), und es hörte die Bezahlung der politischen Functionen auf. Das Letzte war wol wesentlich Folge des herrschenden Geldmangels; das Stimmrecht aber sindet sich nach einem Jahre wieder in der alten Weise auf alle athenienssischen Bürger ausgedehnt.

Der Krieg war wie gewöhnlich das Grab der Freiheit. Die oligarchische Partei von Athen speculirte förmlich auf den Fall ihrer Baterstadt und verrieth dieselbe an die Feinde, so weit es bessen überhaupt noch bedurft hatte. Dreisig

Männer, in der Geschichte bekannt unter der Bezeichnung der "dreißig Thrannen", riffen alle Staatsgewalt an fic. Gefiltt auf eine von ihnen eigens zu biefem Amed herbeigerufene lacebamonische Befatzung, walteten fle in einer Beife welche vielfach die auffallendste Aehnlichkeit mit der des Revolutionstribunals in Frankreich darbietet. Anfangs ward als 3wed ihrer Einsetzung die Bearbeitung eines neuen Berfaffungsentwurfs angegeben. Statt beffen ertfarten fie, Die Gtabt gunachst von Miffethatern reinigen ju wollen. Gie ernannten einen neuen Genat aus ihren Anbangern, besetten ebenso alle Beamtenstellen, und begannen nun Die wilthenbfte Berfolgung aller Demofraten, ja auch berjenigen Ariftofraten bie fich nicht unbedingt vor ihnen beugten oder blindlings fich ihnen anschloffen. Um Die Wette fuchten Die Dreifig ihren perfonlichen Sag und ebenso ihre Raubsucht ju befriedigen. Sie bauften Confiscationen und hinrichtungen. Bon ber Menge Einwohner welche fie vor ihrem Senat anklagten, erlangte ein Einziger Freifprechung, nämlich ein blos jum Scheine Mitverfolgter, — ber als Zeuge gegen die Andern diente. Die gewöhnliche Strafe war der Giftbecher. Biele wurden unverhört, ohne irgend eine Untersuchung, auf blogen Befehl ber Thrannen bingerichtet. Der flegreiche spartanische Feldberr Lusander, ausgezeichnet burch Talente aber noch ausgezeichneter durch Berworfenheit des Charafters, hielt dieses Gräuelregiment felbst durch die Androhung, alle dagegen anfämpfenden Athener aus ihrer Baterstadt ju vertreiben, unbedingt aufrecht. Um sich für jeden fünf. tigen Fall zu fichern, fuchten bie Dreifig möglichst viele Confervative gleichsam zu Mitschuldigen ihrer Berbrechen zu machen, indem sie ihnen diese ober jene Mitwirfung befahlen. Die Beauftragten aber wagten es felten ein foldes Unfinnen zurlidzuweisen, fonft wurden fie felbft zu Berfolgten. Biele Athener flohen. Die Spartaner forberten nun ihre Bunbesgenoffen auf, Diefe Flüchtlinge bei fich nicht zu dulden. Wie fehr aber auch die Erbitterung gegen die Athener bei den andern Stämmen genährt war, und wie fehr es der menfchichen Bewohnheit entspricht, die Unterlegenen auch noch zu verfolgen, so erwachte boch bas Befühl ber bellenischen Busammengehörigkeit und ber Ginn für Freiheit und Recht, im hinblid auf die Tyrannenberrschaft fo ftart bag bie meiften Staaten jener Beifung bes hegemonen teine Folge gaben. Bie oben bereits erwähnt tonnte der dle Thraspbulus von Theben aus einen Ginfall in Attita beginnen, ber ben Sturg ber Gewaltherrichaft berbeiführte. Acht Monate lang hatten bie Dreißig widerstandslos gewilthet; es war die von den Athenern fo genannte Periode "der Anarchie"; nach weitern acht Monaten war die Gewaltherrschaft vollständig gebrochen. Belde bloge Spanne Zeit, wenn wir auf die Daner ber neueren Reactionsverioden bliden.

Die Oligarchie hatte alle ihr anklebenden Abscheulichkeiten sofort aufs Unerträglichfte ins Leben geführt. Defhalb konnte nun von Erhaltung oligarchischer Ginrichtungen auch in gemilderter Form keine Rebe mehr sein. Die Demokratie trat wieder in ihr altes Recht. Die Dreißig, unterstützt von den Rittern, lauter reichen Leuten, hatten, nach der treffenden Bemerkung des edlen Thraspbulus, eine größere Menge von Freveln und Wissethaten gegen Bersonen und Eigenthum in acht Monaten begangen, als von der armen Majorität des Demos während eines Jahrhunderts der Bollsherrschaft durch ihre ärgsten Gegner auch nur behauptet werden konnte. Das alte Recht ward mit wenigen Aenderungen wieder hergestellt, und edelmüthig krönte das so furchtbar mißhans delte, nun siegreiche Boll dieses Werk durch Erlassung einer allgemeinen Amnestie mit wenigen Ausnahmen, damit aufs Neue die Grundlosigsteit jener herkömmslich gewordenen Beschuldigungen der sogenannten "Böbelherrschaft" thatsächlich widerlegend.

Athen hatte in ber weitern Folge mancherlei ftark wechselnde Gefchide zu bestehen, wie sich schon in dem oben gegebenen Abrif ber äußern Ereignisse von Griechenland angedeutet findet. Die erbuldeten barten Schläge, Die völlige Erschöpfung, theilweife bie Aufreibung und Bernichtung bes alten Burgerstandes, tonnten nicht ohne tiefgreifende Wirtung auf ben Rest ber Einwohner bleiben. Man sehnte sich nach Rube, nach Erholung. Die Bürger suchten insbesondere dem ihnen läftigen Milizdienste sich zu entziehen; das gerade in volle Bluthe tommenbe Söldnerwesen bot ein erwunschtes Mittel dazu. Go tonnte es nicht fehlen daß die Athener zur Zeit des Demosthenes jenen aus der Beriode des Aristides und Perikles nicht mehr gleich standen. Und doch beweisen gar manche Büge daß der alte, eble demotratische Geift felbst unter den ungunftigsten außeren Berhaltniffen noch mannichfach fortwirkte Die Siege ber Macedonier vermochten es nicht, die begeisterte Liebe des athenienfischen Bolls zu seinen Führern im Kampfe um Selbständigkeit und Freiheit, namentlich die Anhänglichkeit an einen Demosthenes, ju vernichten ober gar, wie es bei einer Wendung bes Gludes gewöhnlich geschieht, in ihr Gegentheil zu verkehren. Bor Allem aber fei hier an jenen großartigen Zug der Athener erinnert, als der gewaltige Alexander die Auslieferung ber antimakebonischen Säupter forderte. Er hatte unmittelbar zuvor die Berweigerung eines an die Thebaner gerichteten gleichen Berlangens mit der völligen Bernichtung ihrer Stadt beantwortet, und damit drohend gezeigt weffen man von ihm gewärtig sein muffe. Doch die Gewährung bes Begehrens ware zugleich ein Antasten der Redefreiheit und ein Berbrechen gegen die zwar im Erfolg unglücklichen, barum jedoch nicht minder patriotischen Führer gewesen. Und ba bewies bas Bolf felbst in so furchtbarer, Lage ben hoben moralischen Muth, ben auf Gemährung lautenden Antrag Pholions mit Entruftung zu verwerfen. - Der Eroberer in all feiner Machtfülle fant es geeignet feine thebanische Bewaltthat gegen Athen nicht zu wiederholen.

(Das fociale Leben ber Bellenen.) So herrlich bas öffentliche Leben ber Griechen fich entfaltete, waren boch bie socialen Buftanbe feineswegs

sämmtlich ideal. Aus dem an sich unzweiselhaft berechtigten Selbstbewußtsein entstand eine Misachtung der andern Bölker. Der Begriff einer die gesammte Menscheit umsassenden Humanität gelangte nicht zur Entwicklung. Alle fremden Nationen galten nicht blos als Barbaren, sondern sollten es anch bleiben. Ieder Hellene war zur Theilnahme an den eleusinischen Mysterien berechtigt, ein altes Geseh schloß dagegen alle Angehörigen anderer Bölker davon aus? Doch bewahrte die Eusturentwicklung allerdings vor jener roben und versolgungssüchtigen Exclusivität, welche wir bei den übrigen älteren Bölkern, insbesondere den Inden wahrnehmen.

Allein auch für ben Griechen gab es nicht etwa ein in allen Landschaften geltendes panhellenisches Staatsburgerthum. Im Thebaner ber nach Athen fam erblidte man teineswegs zunächst ben bellenischen Bruder, sondern vielmehr blos ben Bootier. Darum konnte er nicht beliebig herüberstebeln und bas attische Burgerrecht erwerben. Aehnlich, ja noch ftrenger ward es, so viel bekannt, in allen andern Staaten gehalten. Zu Sparta namentlich erfchwerte man ben Aufenthalt ber Fremben weil man - wol nicht ohne Grund - bas Einschleppen neuer Anfichten fürchtete. Im Uebrigen befagen auch Stadt- und Landbevöllerung wieder nicht die gleichen Rechte. Der angebeutete Mifftand behnte fich felbft noch mehr in die Tiefen des Bollslebens aus. Die Einwohnerschaft ber einzelnen Stabte fant fich wieber gefchieben, entweber nach vornehmeren ober geringeren Geschlechtern, ober nach bem Bermögen. Wir saben oben schon welche langen und foweren Rampfe es felbft ju Athen toftete bis endlich Die rechtliche Gleich. stellung der Bürger errungen ward. In Sparta und ben meisten andern Städten gelangte man niemals zu biefem Biele, beffen Erftreben von einer beschränkten Schulansicht wol fogar noch beute in ben Geschichtsbüchern als Ueberfturgen einer rafenben Demokratie bargestellt werben will.

Die Fremden, Eingewanderten und selbst deren Rachsommen waren nur Schutzverwandte, Hintersassen (µéroixot), den herrschenden Begriffen entsprechend von Aristophanes als "die Spreu der Städte" bezeichnet. Bon jedem öffentlichen Amt ohnehin ausgeschlossen, durften sie auch kein Geschäft in eigenem Namen betreiben, sondern mußten sich unter den Schutz eines Eingeborenen stellen dem sie dafür Dienste zu leisten hatten. Außerdem waren sie gehalten, in Ramen und Tracht sich gegenüber den Freien kenntlich zu machen (das abgeschorene Haar der oxápat). Sie durften keines der Symnasien besuchen; das Ahnosarges außerhalb der Stadt diente ihnen wie den unehelichen Anaben zu Leisesübungen.

Den schwärzesten Bunkt bildete das Institut der Stlaverei. Ohne Stlaven konnte sich der Hellene die Welt nicht denken. Die Idee einer rechtlichen Gleichheit der Menschen war ihm durchaus fremd. Lehrt doch selbst Aristoteles (Bolit. I, 2), daß gewisse Menschen zur Knechtschaft geboren seien.

In ganz Griechenland foll die Zahl ber Stlaven etwa sechsmal fo groß

gewesen sein als die der Freien. Selbst in Attita nahm man in einer bestimmten Zeit eine Bevölkerung von 21,000 Bürgern (d. h. Familien), 10,000 Schutzverwandten und 400,000 Sklaven au. In Lacedämon war das Wisverhältniß noch viel größer.

Die Mehrzahl jener Unglücklichen bestand aus den Bewohnern unterjochter Landschaften und deren Rachsommen. Aber auch die Seeräuberei ward betrieben um Staven zu bekommen. Plato und Diogenes ersuhren dieses Loos; der Erste ward um 3000 Drachmen von seinen Freunden loszekauft, der Letzte blieb den Rest seines Lebens in der Knechtschaft. Im Uebrigen war der Preis der Stlaven in Folge ihrer Menge oft so niedrig, daß ein schänes Pserd so viel wie fünf Menschen kostete. Der Stlavenhandel erscheint stets als einer der bedeutendsten Berkehrszweige. —

Die Unnatur des ganzen Zustandes dehnte sich siber alle Verhältnisse des Lebens ans. Man suchte den Unglücklichen eine geringe Meinung von sich selbst beizubringen, ihre Denkungsart zu erniedrigen, jedes Sesühl von Selbstdewustssein durch "unedle" Erziehung, sowie durch Sewöhnen an Schläge und Striemen zu erstiden. Ramen, Kleidung und Haarschnitt machten sie schon äußerlich kenndar. Bon der Berehrung verschiedener Götter sahen sie sich ausgeschlossen; ihre Anwesenheit bei der Sultusseier hätte diese Götter beleidigt! Als Zeugen dursten die Staden nicht auftreten, hingegen segte man sie auf die Folter um Geständnisse von ihnen zu erpressen. Da hiebei viele ums Leben gedracht oder zu Kröppeln wurden, so konnte der Eigenthümer verlangen daß vor dem Foltern Sicherheit für den Geldwerth des Staden gestellt werde. Derselbe galt als Sache die man beliedig verkausse, vermiethete oder verpfändete.

Am milbesten wurden die Unglücklichen zu Athen behandelt. Der humane Geist, welcher in dieser Stadt mehr als in jeder andern sich ausbildete, entwickelte seinen wohlthätigen Einstuß auch in dieser Beziehung. Es war hier verboten die Skaven zu schlagen; allerdings wurde das Berbot wenig beachtet. Auch konnten sie in den ein Aspl gewährenden Thesenstempel flüchten und von da eine Klage gegen ihre Herren erheben. Ward dieselbe begründet befunden, so mußte der Eigenthümer den Beschwerdesührer verlaufen.

Am schlimmsten war das Schiekfal der Stlaven in Lacedamon. "Zu Sparta kennt die Freiheit wie die Stlaverei keine Grenzen", war ein Sprichwort durch ganz Griechenland, dessen erster Theil allerdings nur mit großer Beschräukung als richtig angenommen werden dars. Es gab hier zwei Hauptarten von Stlaven: Heloten und Messenen, deren Letzte noch weit mehr als die Ersten mishandelt wurden. Es erscheint bezeichnend für die herrschenden Begriffe, daß Manche und darunter "der weise Blato", die Heloten gar nicht als Stlaven gelten lassen wollten, obwol sie doch jeder Selbstbestimmung entbehrten, und nicht einmal vom einzelnen Eigenthilmer, sondern nur vom Staate die Freiheit geschenkt bekommen

konnten. Wollte man dem jungen Spartaner Abschen vor dem Trunk einstößen, so machte man einen Heloten betrunken damit er verächtlich nud thierisch sich gebärde. Er mußte unziemliche Tänze aufführen und Spottlieder auf seinen eigenen Justand singen; Freiheits- und Heldenlieder dagegen wären durch seinen Wund entweiht worden. Als die unter Spaminondas in den Peloponnes einzedrungenen Thebaner die gefangenen Heloten aufforderten, Oden von Terpander, Alkman und Spendon zu singen, erhielten sie die Antwort: dies sind die Lieder unserer Herren, die dürsen wir nicht in den Mund nehmen.

Man hat Zweisel gegen die Angabe erhoben, daß die Ephoren zeitweise Erlaubniß ertheilten, die Heloten wie Wild zu jagen und zu töden (die xpu-wocku). Bekannt ist aber die von Thukydides berichtete Thatsache, daß die Sphoren während des peloponnesischen Kriegs — heimlich zitternd vor der Unzuschenheit jener Unglücklichen, — allen die Freiheit versprachen welche für Sparta in den Kampf ziehen würden. Allein das Bersprechen war nur gegeben damit man die Entschlössenen heraussinde. 2000 Heloten welche der Aufsorderung Folge leisteten, wurden als staatsgefährliche Menschen heimlich ermordet. Kein Wunder daß die Herren in gefährlichen Zeiten sich niemals sicher fühlten vor gewaltsamen Losbrüchen; "denn die Staven sitzen gleichsam im Hinterhalt, lauernd auf Unglückssälle", wie Aristoteles (Pol. II, 6) bezeichnend sich ausbrückt.

Wir wenden den Blid nach dem Familienleben der Hellenen. Das Berhältniß der Frauen war in ganz Griechenland ein weit besseres als bei allen früher geschilderten Bölkern. Während man rühmt, die Welt verdanke dem Christenthum die Einführung der Monogamie, bestand diese Institution allegemein im alten Hellas. Darnach allein schon konnte die Frau nicht Skavin des Mannes sein. "Ein großer Theil des romantischen Interesses mit dem uns die griechische Sage erfüllt, rührt von den Frauen her: Penelope, Andromache, Helena, Antämnestra, Eriphyle, Iokaste, Heludau. a. stehen sämmtlich im Bordergrund wegen ihrer Tugenden und Schönheit, oder wegen ihrer Verbrechen und Leiden" (Grote).

Sitte und Gewohnheit hatten sich im Nebrigen anders als bei uns ausgebildet. Sie verlangten bei allen Ioniern, insbesondere den Athenern, daß die Frauen möglichst zurückgezogen in den Gynaceen lebten, sich fern haltend von dem Gastmählern der Männer. In der Zeit des Berfalls entwickelte sich (an neuzeitliche Erscheinungen in verschiedenen Ländern erinnernd) das Hetärenwesen, das jedoch immer als Beleidigung der rechtmäßigen Gattin angesehen ward. — Die Stellung der Frauen bei den Spartanern kennen wir zumeist nur aus den ziemlich unzuverlässigen Angaben Plutarchs. Immerhin ist gewiß, daß bei allen Dorern die Frauen eine gewisse Theilnahme am öffentlichen Leben übten und eine große Unbeschränktheit genossen.

Schrantenlos erfcheint die väterliche Sewalt. Das Leben bes neugeborenen

Kindes hing vollständig vom Willen des Baters ab, selbst bei den Athenern. Nahm er einen körperlichen Fehler wahr oder hegte er Besorgniß, außer Stand zu sein dasselbe zu ernähren, so konnte er das arme Wesen aussetzen oder sonst tödten lassen. Diese Barbarei bestand mit einziger Ausnahme Thebens durch ganz Griechenland. Ein Mann wie Plato lobte dieselbe (Rep. V), und Aristoteles (Rep. VII, 16) räumt auch der Mutter einer zahlreichen Familie das Recht ein, die Leibesfrucht unter ihrem Herzen zu tödten. Die Anschauung hing mit dem Grundsatze der Beschränkung der Bürgerzahl und mit der Furcht vor Bermehrung einer überstüfsigen und beststosen Zusammen.

In Sparta war es nicht der Bater, sondern die Genossenschaft der in der Lesche versammelten Stammesältesten, welche über Leben oder Tod des Reusgeborenen entschied. Mißgestaltete oder schwache Kinder sollten sofort getödtet werden; man warf sie in einen Abgrund am Tangetusgebirg. Aber auch die Erzziehung der Krästigen lag nicht in der Hand des Baters, sondern war Sache des Gemeinwesens. Der spartanische Staat sorgte denn auch für möglichste Ausbildung der Körpers, aber unter Bernachlässigung der höhern Geisteskräste. Die Kenntnis des Lesens und Schreibens war selten zu Sparta, und ein Mann welcher sich auswärts in der Beredsamkeit auszubilden gesucht hatte, ward wegen beadssichtigten Irressihrens seiner Mitbürger von den Ephoren bestraft. Die vielsgerühnte "Lasonische Kürze" im Ausdruck erweist sich, wie selbst ein gelehrter Bewunderer Sparta's (Manso) ausdrücklich bekennt, wesentlich nur als Folge der Armuth und geringen Ausbildung der Sprache dieses Bolles.

Anders zu Athen. Hier dienten die Symnasien zur Ansbildung der lörperlichen Fähigkeiten, während die verschiedenen Philosophenschulen eine mitunter bewundernswerthe geistige Entwicklung herbeiführten. Die Athener erkannten übrigens sehr wol, daß Unwissenheit der Bürger dem Despotismus dient. Diese Erkenntniß migbrauchend, verboten sie den von ihnen abgefallenen Mithleniern nach deren Wiederunterwerfung, ihren Kindern Unterricht ertheilen zu lassen. Hinwieder wissen wir, daß wenigstens ein Gesetzgeber, Charondas zu Katana die Schullehrer aus öffentlichen Mitteln besolden ließ, eine Bestimmung welche mit der übrigen Gesetzgebung dieses Mannes in der Folge auch nach Thurii übertragen ward.

Entschieden nachtheilig auch für das Familienleben wirkte die Beschräntung der Bürger auf eine bestimmte Zahl, und schon damit die Erhaltung einer Art von Majoratwesen. Nach Solons Gesetzgebung sollte es in Athen nicht mehr als 20,000 Bürger geben. Danach konnte Riemand zum vollen Bürgerrecht gelangen ehe sein natürlicher oder Adoptivvater gestorben war, und auch die Brüder des Begünstigten erscheinen vom Genusse jenes Rechtes ausgeschlossen. Berlauf und selbst Verpfändung der Erbgüter sindet sich, wenn nicht ganz verboten, wenigstens ausnehmend erschwert. In Berbindung damit bestand eine

gesetzliche Grenze für die Größe des gestatteten Gütererwerds. — Das ganze Spstem führte zu monströsen Folgen. So lesen wir daß, wenn ein Bürger keinen Sohn sondern nur eine Tochter hinterlassen habe, dieselbe ihren nächsten Berswandten hußte, dessen, "Rechte" in diesem Fall eben so unbestreitbar als ausgedehnt erscheinen. Diese Bestimmung soll selbst dann gegolten haben, wenn die Tochter bereits verheirathet war. Erhob sie Anspruch auf die Erbschaft, so stand jedem nächsten Berwandten die Besugniß zu, ihre disherige Se auszusssen und seine Base zur Berheirathung mit ihm zu zwingen. Konnte aber ein solcher Seherr keine Kinder zeugen, so war die Frau ihrerseits berechtigt eine Trennung zu sordern und den nächstsolgenden Berwandten zu heirathen. Denn vor Allem sollte das Bermögen in der Familie erhalten werden. — Erst als die Herrschaft der Aristokratie jener vielgeschmähten Demokratie weichen mußte, siel der Grund zu solchen häßlichen Bestimmungen hinweg.

Das gesammte Streben und Sein der Griechen bezog fich auf das öffent liche Leben. Die Bolksversammlungen, die Uebungen in den Symnafien, und der Besuch des Theaters, etwa neben der Jagd, nahmen im Wesentlichen Die ganze Zeit des Hellenen in Anspruch. Dadurch war aber die gewöhnliche Arbeitsthätigkeit ausgeschlossen; barum bedurfte man ber Sklaven; beghalb fehlte, mit Ausnahme ber befferen bemofratischen Zeit Athens und vieler großgriechischer und italienischer Städte, jener für Erhaltung bes Staats so wichtige Mittelstand. Im Allgemeinen flebte bem eigenen Betriebe bes handwerks ein Makel an, und was den Feldbau betrifft so verlangten Plato und Aristoteles übereinstimmend beffen Beforgung durch Stlaven. Abgesehen von dem größern Theile der dorischen Stämme, bilbete im Uebrigen bas Streben nach bem vereinigten Guten und Schönen, bem xador xal ayador bas allgemeine Ziel. Es genügt, an bie Spiele und Feste. zu Olympia, Delphi, Korinth u. f. w., die ganz Griechenland ju vereinigen pflegten, ju erinnern. Die perfonliche Annehmlichkeit und Bequemlichkeit ward in ben Hintergrund gedrängt; nur was im Gemeinwesen hervorragte batte Geltung. Neben ben öffentlichen Prachtbauten zu Athen bienten armliche Sauschen ben bebeutenbften Mannern zur Wohnung; und mabrend fie auf ihre Rosten öffentliche Feste veranstalteten ober Schiffe ausrusteten, lebten sie perfönlich — wenigstens während ber bessern Zeit ber griechischen Geschichte in der gröften Einfachheit. Demosthenes allerdings klagt über eine Umgestaltung jum Schlimmen, über einreißenden Brunt in den Privathäufern.

Das sittliche Sinken der Griechen war, wie schon angedeutet, neben dem Institute der Staverei im Innern, durch das Streben nach Herrschaft, die Hegemonie der mächtigsten ihrer Staaten veranlaßt. Sie führte so sehr zur Corruption daß wir mitunter bei den hervorragendsten Männern einer schamlosen Bestechlichkeit und andern Zeichen tiesen Gesunkenseins begegnen; — einer Pest, welche die Plane fremder Feinde mehr als alles Andere begünstigte. Insbesondere

beweisen Thatsachen in Menge, daß gerade die strengen Mäßigkeitsvorschriften der Spartaner nicht einmal die rohesten Ausschweisungen verhinderten. König Kleomenes starb am Säuserwahnsinn; eine ganze Reihe von Königen wurde wegen grober Berbrechen verurtheilt; von Pausanias' Zeit an kennt man unzählige Beispiele gemeinster Raubsucht spartanischer Heersührer, und in der Spoche des Peristes bezogen die einslußreichsten Männer zu Sparta heimlich Jahrgelder aus Athen. Es bewährte sich also die s. g. Lyturgische Gesetzgebung auch in dieser Hinsche keineswegs.

(Religionsmefen und Philosophie.) Wir haben ichon in ber Einleitung zum gegenwärtigen Buche bemerkt, daß die Unwissenheit namentlich in den Naturwiffenschaften, die Mutter nicht etwa nur der firchlichen Frommigfeit sondern ebenso des Aberglaubens fei. Auch die Griechen liefern einen Beweis für die Wahrheit diefes Sates. So viele und so gewaltige Fortschritte auf geistigem Gebiete die Welt der bewundernswerthen hellenischen Nation verdankt, fo können uns boch die im Allgemeinen bei ihr berrichenden religiöfen Anschaunngen feineswegs befriedigen. Die Naturwiffenschaften geboren zu ben wenigen Ameigen bes Wiffens, in benen es ben Griechen nicht gelang, große und bauernd fich bewährende Entdedungen und Fortschritte au machen. In Folge biefes Mangels brachte es das Bolt nicht zu einer religiöfen Erkenutnig wie fie feinen sonstigen Culturverhaltniffen entsprochen batte. Die beitere Grundanschauung vom Leben verhinderte jedoch glüdlicherweise die Herrschaft jedes Sustems duftern Duälens und Beinigens, und es darf diefer Umstand nicht zu gering angeschlagen werben. Aber immerhin blieben noch Elemente bes Aberglaubens in üppiger Mille, die fpstematisch genährt und dann vielfach durch Schlaubeit und Politik in fehr übler Beife ausgenützt wurden.

Die allgemeinen Iveen von Welt, Göttern und Menschen ließen eine den Körper aufreibende und vernichtende Ascetik glücklicherweise nirgends aufkommen. Um das Leben nach dem Tode machte man sich keine besondere Sorge. Lange dachte man so wenig an eine Existenz "jenseits", daß selbst die Sünder an den Göttern nur mit Strasen diesseits bedroht wurden. Erst in späterer Zeit, nachbem Plato's mustische Iveen viele Anhänger gefunden, ward vornämlich durch die Dichter dieser Periode ein Sein nach dem Tode zum Bollsglanden. — Lein Religionsbuch, kein Pentateuch oder Zend-Avesta konnte mit starren, die Entwicklung hemmenden und beschränkenden Borschriften die Ration binden; die Poesse war der kruhlichen Satzung glücklich zuvorgekommen, wie wir oben (S. 164) bereits bemerkten.

Entsprechend der herrschenden Grundanschauung wurden die, wenn auch wahrscheinlich von andern Bölkern entlehnten Götter, durchaus humanifirt. Man gab ihnen die ganze menschliche Katur mit ihren Borzügen und Schwächen, nur mit höherer Kraft, mehr ätherischem Körper, und gewaltiger wenn auch

nicht immer schönerer Gestalt. Diese Unwildung geschah, wie schon Herner des merkt, durch Boesse und Kunst. Homer und Hestob sind es die den Olymp aus-bildeten. — Dabei gab es keine Priester aste. Schon bei Homer opfern auch Richtpriester, besonders die Könige. Die Priester und Priesterinnen wurden gewähnlich gewählt. Sie konnten meistens verheirschet sein, namentlich die Priesterinnen. Sbenso schlos das Amt eines Religionsdieners von der Theilmahme am bürgerlichen Geschäften nicht aus. Nur einzelne, wie es scheint wenige priesterliche Nemter blieben erblich in gewissen Familien (den Cumpspiden, aus denen der Hierorhant genommen werden mußte z.). Zu Delphi ward die Pribia aus den Frauen der Stadt gewählt; sie mußte sich des Umgangs mit Männern enthalten. Den Dienst im Innern des Tempels besorgten angesehene Bürger, die vermittelst des Looses bestimmt wurden.

Der hohe philosophische Geift ber Griechen ließ die Gebisdeten das Unhaltbare ber Bolfsvorstellungen von religibsen Dingen mehr ober minder erfennen; wir werben unten ein Beispiel anflihren, ju welcher Racheit und Schurfe bes Urtheils einzelne Bhilosophen gelangten. Indeft fehlte eben Diejenige Grundlage welche allein die Forterhaltung folder freier Anschauungsweise sichert und eine Bürgschaft gegen Migbrauch ber religiösen Reigungen und Gefühle gewährt: eine beffere und nühere Erforfchung ber gewöhnlichen Erfcheinungen in ber Natur. Diefer Mangel gewilgte, um felbst bem geschwächten Briefterthum welches bei den Hellenen boftand zu ermöglichen, in der Maffe des Bolles und fogar bei ben meiften Gebildeten eine untiere, muftische "beilige Scheu" und eine Menge von Aberglauben fortzuerhalten und als felten verfagendes Mittel zu jeglichem Mikbrauch zu benützen. Diese Anschauungsweise und Gewöhnung word absichtlich forgfam genährt durch die lange berrschende Aristofratie welche ihren Urfprung gerne bis zu ben Halbgöttern zurückfilhete, und in dem finchlichen Glanben einen Rettungsanker für die Fortdauer ihrer Macht suchte als die Demokratie mit dem Berlangen einer Gleichberechtigung aller Biltger an die Thore des alten Baues klopfte. So kam es auch daß die Religion in den Tragödien des Acidelus ftets furchtbar erscheint und mustisches Grauen erwedt, dabei die Abanderung der bestehenden politischen wie firchlichen Ginrichtungen aufs Schrecklichste bedrobend, während bei bem viel mehr bemofratischen Sophofles bie göttlichen Dinge einen milben, heitern, humanen Charafter annehmen. Die blinde Furcht vor den Böttern batte Die Erhaltung des gefährdeten ariftofratischen Regiments retten follen.

Betrachten wir das ganze Eultuswesen der Griechen, so nehmen wir ein wunderliches Gemisch der erhabensten Ideen und zahlloser Erscheinungen des trassesten Aberglaubens und plumpsten Betruges wahr. Es grenzt ans Unbegreifliche, wenn wir sehen wie mitunter die gebildetsten Männer voll jener heiligen Schen vor dem Truge des Orakelwesens sich beugten; wie selbst ein Kenophon, ein Schüler des Sokrates, von solchen Gesühlen ersüllt ist gegenüber den absur-

besten Einrichtungen bes Briefterthums; ober wie ein Thusbides die gewöhnlichften Erscheinungen in ber Ratur, 3. B. Sonnenfinsterniffe und Erbbeben. als göttliche Boranzeichen eines völlerverberbenden Krieges betrachtet (siehe 3. B. gleich ben Anfang seines herrlichen Werkes, I, 23). Berobot ohnebin ift bermaken voll Aberglauben daß er in dieser Beziehung mit den bornirteften monchiiden Chronikenschreibern bes Mittelalters rivalisiert, und nur etwa in der Form feiner göttlichen Zeichen und Mirakel einen Borzug vor biefen behauptet. Bon ber Maffe bes Bolls ohnehin wurden Kometen und Mondfinsterniffe, ja fogar Stirme und Blite mit Furcht und Granen beobachtet. Die unglückliche Borbedeutung des Donners suchte man durch Trankopfer von Wein abzuwenden; ber Blit erfuhr göttliche Anbetung; babei follten Zischen und Pfeisen seine verberblichen Wirtungen abwenden. Bei jedem Beere hielt man Opferbeuter und Wahrlager unentbehrlich, und nur wenn die Opferzeichen gunftig waren ließ man sich freiwillig in ein Treffen ein. Gewiß ist freilich daß gar Manches nur aus politischen und perfonlichen Zweden und blos unter bem Dedmantel ber Religion geschah. Aber daß diese eben dazu migbraucht werden konnte ift das Bezeichnende. Wir wurden kein treues Bild ber hellenischen Zustände geben, wollten wir nicht an einer Reihe von Beispielen zeigen was in diefen Dingen möglich war. Man weiß vom Giftbecher bes Sofrates, und mag in ben bamaligen Berhältniffen einer tief erregten Zeit das Hauptmoment zur Erklärung finden, --- es war so recht ein politischer Mord, wobei die Religion nebenber eine Rolle svielen mußte, während das rudfichtslose Benehmen des Angeklagten feine Feinde reizte und ihnen bei der Berfolgung zu ftatten tam.\*) Aber fogleich nach dem ersten Auftreten der Philosophie finden wir fie auch im Conflicte mit der "Religion". Angragoras mußte seiner Lehren wegen aus Athen entslieben : Diagoras, ber die Existenz der Götter leugnete, konnte fich nur auf gleiche Weise retten, worauf die Athener einen Preis auf seinen Ropf setzen und ihm eine Schanbfäule errichteten; Protagoras fab fich als Atheift aus ber nämlichen Stadt verbannt, indeg man seine Bücher öffentlich verbrannte \*\*) - bas erfte bekannte Beispiel dieser bis aur Neuzeit berab so oft aur Anwendung gebrachten Brocedur:

erschien zu machen.
\*\*) Er hatte geschrieben : "Was die Götter betrifft so weiß ich nicht ob es bereu gibt, noch welches ihre Attribute find; die Unssichend versagen mir diese Subjects, die Altrze des menschlichen Lebens und manche andere Ursachen versagen mir diese Kenntniß."

<sup>\*)</sup> Sofrates, bie Gebrechen bes Alters vor fich erblidenb (er war bereits 70 Jahre bienten Grote nicht beistimmen, indem er, allerdings eine meistens irrig aufgefaßte Partie ber Geschichte ausbellend, sich zu sehr bemubte, den Mord des Sofrates in milberem Licht

Prodikus endlich, welcher lehrte, die Menschen hätten Erscheinungen in der Natur vergöttert, entging nicht der Hinrichtung.

Die Priester, unterstützt von den Anhängern der alten weltlichen Einrichtungen, schrecken auch bei den Griechen vor keinem in ihrem Machtbereich liegenden Gewaltmittel zurück, um die alte Theologie allein herrschend zu erhalten. Auf Gottesrand war Todesstrase und Berlust der seierlichen Leichenbestattung gesetzt, und selbst der an sich milde und humane, dadei jedoch in beschränktem Musticismus befangene Plato hielt diese Strase für nicht zu streng (de leg., lid. IX). In Athen soll es vorgekommen sein daß man Bürger hinrichtete weil sie im heiligen Hain einen Strauch ausgerissen oder einen dem Aeskulap geweihten Bogel getödtet hatten; ja ein Kind sogar mußte es mit dem Leben büssen, ein dem Kranze der Artemis entsallenes Goldblatt hinweggetragen zu haben. Selbst in späterer Zeit, als die Gesetzgebung am mildesten war, wurde das Fällen eines der Athene geheiligten Baumes mit Berbannung bestraft.

Die Drakelbetrügereien bedürfen keiner befonderen Schilderung. Leute welche auf Enthüllung biefes Truges ausgingen wurden in Soblen gelockt und ermordet. An verschiedenen Orten nahm ber Cultus eine mit unsern Begriffen von Sittlichkeit unvereinbare Gestalt an. Auf Cypern bestand eine bem babylonischen Mylittadienst abnliche Benusverehrung (Herod. I, 199), und zu Korinth pflegten Männer und Frauen berfelben Göttin eine Anzahl Betären an geloben, um fich in Bedrängniß und Noth oder bei gewagten Unternehmungen den himmlischen Beistand zu fichern. Diefe Hierodulen aber hatten einen Theil ihres schmählichen Erwerbs an den Tempel abzuliefern. Der Reichthum der Gotteshäuser flieg über alles Mag. In Delphi allein follen zuletzt größere Gold- und Silberfchate aufgebäuft gewesen sein, als fich im ganzen übrigen Griechenland fanden. Natürlich erwachte bagegen eine Reaction, Die fich in einem Satularifiren jener Reichthumer äußerte. (Es gehört die in einer Brofessorenstube angewöhnte Anschauungsweise dazu, wenn ein Mann wie Schloffer diese immer und überall auch im modernen Europa eingetretene Lösung eines an sich unnatürlichen Berhältniffes als bas entfetlichfte aller Berbrechen, als Zeichen völligen Berluftes bes religiöfen Gefiihls, als Bergreifen am Beiligsten, als Tempelraub und wie die übrigen Kraftausdrücke lauten, zu brandmarken fich bemüht.)

So konnte es nicht fehlen daß bei der Masse des Bolkes, ja in der Regel sogar bei den Gebildeten, eine Menge von Aberglauben sich erhielt. Bei Theokrit wird das Bild des Pan gepeitscht wenn er auf den unter seinen Auspicien abgehaltenen Jagden nicht genug Bild geliefert hat; und bei Homer sucht man die Ausmerksamkeit der Götter der Unterwelt zu erweden durch Stampsen und Schlagen der Erde mit Händen und Füßen. Die Masse des Bolks glaubte an die Kunst und Macht gewisser Weiber, den Lauf der Sonne zu hemmen, den Mond zur Erde herabzuziehen, Stürme zu erregen und zu beschwören, dann

Todte in das Leben aurudzubringen und Lebende in das Grab au fturgen. Die Gesetze gestatteten ben Rauberinnen Die Ausübung ihrer Rünfte, verboten aber ben Migbrauch berfelben. Ja es gab eigens von ben Beborben aufgestellte Wahrfager, um die Schatten der Abgeschiedenen beranfzubeschwören und deren Rube au befördern. — Man glaubte an die albernften Borbebentungen. Ward auf einem Kriegszug ein hafe erblidt, fo nahm man bies als Borzeichen ber Rieder-Eine Mondfinsternik foll bei dem athenitden Keldberrn Ritias und seinem Beere so gewaltige Bestürzung erregt haben, daß er feinen Truppen die Baffen niederzulegen befahl, fich und fein Deer widerftandstos bem totenben Schwerte des Keindes blokstellend (fo erzählt wenigstens Phitarch). — Das Niefen war eine wichtige Borbebentung. Themiftofles betam Glud gewünfcht aum bevorstebenden Siege als Jemand ihm aur Rechten nieste. Es nieste Jemand als Kenophon öffentlich rebete, und bies war wie es scheint entscheidend, ihn zum Felbberen zu ernennen. Ein Riefen als er feine Soldaten gegen ben Feind führen wollte, galt dagegen für eine so schlimme Borbedeutung daß man öffentliche Gebete um Abwendung des Unbeils anstellte.") Selbst Sofrates foll von foldbem Aberglauben nicht frei gewesen sein. - Begegnete Ginem ein Eunuche, ein Mobr, ein Affe, eine Hundin mit ihren Jungen, ober lag eine Schlange auf dem Wege - so waren dies Borbebeutungen. Als allen Unternehmungen ichadlich, alle Hoffnungen niederschlagend (befonders binfichtlich des Ertrags ber Ernte) galt es, wenn man unerwartet ein Weib fpinnen ober die Spindel unverbeckt tragen fab. Ein über ben Weg laufendes Wiefel genfigte, eine Bollsversammlung zu vertagen. Aehnlich fürchtete man fich wenn ein schwarzer hund in bas haus lief ober wenn eine Mans einen Beutel mit Salz gerfraß. Beim Antleiben mußte mit ber rechten Seite begonnen werben. Mit vielen Wörtern ward eine aberglänbische Bebeutung verbunden, und so ging es weiter in taufend Beriebungen.

Ein folder Aberglaube mußte, felbft beim Bervortreten unter fceinbar gleichgültigen Umftänden, übel wirken auf alle Berhältniffe des Lebens, und es tonnte namentlich auch eine bemmenbe Rudwirtung auf die Wiffenschaften nicht ausbleiben. \*\*)

Wir haben oben bereits erwähnt, wie die Bhilosophie gleich bei ihrem erken

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ift, daß sich der griechische Jurus beim Niesen: Zeö odooy == "His Gott!" bis heute erhalten hat, und daß auch viele wilde Böller (3. B. die Bewohner von Monomotapa, ebenso die Indianer in Florida bei der Eroberung des Landes durch die Spanier) eine große Bebentung auf das Niesen legten.

\*\*) Es beruht auf einem vollständigen Berkennen aller wirklichen Berhältnisse, wenn Mommsen (Köm. Gesch., 1. Buch, 12. Cap.) behauptet: "seiner Religion verdankt Bellas seine gange geistige Entwicklung." Diese Entwicklung ist vielmehr hänsig genng im Gegensay und Kampse wider diese Keligion errungen worden, obwol die letzte glicklicherweise eine Starrheit wie andere Consessionen nie zu erlangen, solglich nie in gleichem Umsanze wie diese zu bem wen vernachte. fange wie biefe au bemmen vermochte.

Hervortreten mit der "Religion" in Conflict gerieth. Die älteste philosophische Schule der Griechen, die Jonische, hatte wenigstens in einigen Richtungen kihn begonnen, auf Grundlage der materiellen Berhältnisse zur Erkenntnis des Wesens der Dinge voranzudringen (of quotxol); zu ihr gehörten Thales. Anaximander, Pherekydes, bedingungsweise Anaximenes. Thales (wahrscheinlich zwischen den Jahren 640 und 550 vor unserer Zeitrechnung lebend) gilt als Gründer dieser Lehre. Eine eigentliche Schule stellte er zwar nicht her, aber er war so viel wir wissen der Erste, der die Berhältnisse der Natur wissenschaftlich aufzusassen und zu benriheilen sich bemühte. Dieses Streben sand Anklang und Nachahmung. Schon in der nächsten Folgezeit, in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, gelangten nach den von ihm gegebenen Anregungen Geometrie, Astronomie und Geographie zu besserer Entwicklung.

Besondere Bedeutung erlangte Phihagoras, geboren auf Samos wahrsscheinlich um das Jahr 580. Ansehnliche und langdauernde Reisen besonders nach Aegypten, erweiterten mächtig sein Wissen, trieben ihn aber auch in einen orientalischen Mysticismus. Er bildete mit seinen Schülern gleichsam eine Mönchscongregation, mit ascetischem Besen, besonderm Ritus, eigener Kleidung und Diät. Kenntnisse und Schwärmerei traten abwechselnd hervor. Es war ein sestgegliederter Ordensverband (Grote vergleicht denselben sogar mit dem der Jesuiten), der auch nach politischer Herrschaft strebte, dabei exclusiv und aristokratisch sich abschloß. Zu Aroton, der blühenden Stadt in Großgriechenland, erlangten die Pythagoreer eine vollständige Herrschaft. Doch der freie Geist des hellenischen Bolkes befreundete sich nicht auf die Dauer damit, und es scheint daß Pythagoras selbst den Sturz dieser Herrschaft noch erlebte.

Freier und fühner — nicht nur als die mystischen Bythagoreer, sondern auch als die Jonische Schule, trat die von Xenophanes gegritndete Eleatische Schule auf, ber Heraklitos, Barmenibes, Zeno, Demokritos und Empedokles mehr ober minder angeborten. Aber wir baben an verschiedenen Beispielen ichon gezeigt, wie selbst zu Athen eine rlicksichtslos sich aussprechende Philosophie nichts weniger als freie Bahn fand, vielmehr Berfolgung und Unterbrudung zu gewärtigen batte. Es ist bier ber Ort anzudeuten, wie der hohe geniale Geist der Bellenen an fich ben richtigen Weg berausfand; wie er aber in Ermanglung genauerer Kenntnif ber Natur burch die Macht bes auf die Vorurtheile ber Menge fich ftilizenden Priesterthums in seinen Fortschritten gehemmt und alsbald wieder jurudgeworfen werben tonnte. Am gewaltigften hatte Xenophanes bie alte Anschauungsweise durchbrochen. Dieser Mann, geboren 572 v. Chr. zu Kolophon, war als seine Baterstadt ihre Selbständigkeit verloren hatte, nach dem durch folche Flüchtlinge gegrundeten Elea in Großgriechenland (Unteritalien) ausgewandert. Zeitgenoffe des Angrimander und Bythagoras und mit deren Lehren bekannt, fand er biefelben, namentlich ben Mufticismus bes Letzgenannten, eben

so wenig befriedigend wie die sonst herrschenden Meinungen von den Göttern. Er war vielmehr der Ansicht, die gesammte Ratur müsse als Ganzes zu erfassen gesucht werden; sie, die ganze Natur, sei der Gesammt-Gott, das Eine und All, nicht allein wirklich und aus sich selbst existirend, sondern die einzig wahre Realität, ewig und unveränderlich. Xenophanes erkärte im Namen der Philossophie den Göttern und allem bestimmten Cultus den Krieg und lehrte, es gebe nur einen Gott welcher aber nicht über sondern in der Welt sei. "Wohin ich meinen Blid wende," läst Timon den Kenophanes sagen, "immer wird er zurüdzgesührt auf das Eine, welches das Ganze ist. Dieses Ganze, nach allen Seiten aus einander gezogen, kehrt stets zu dem gleichen Wesen zurüd." Aristoteles bewerkt: "Auf den ganzen Himmel blidend, lehrte Kenophanes zuerst die Einheit "des Seins und nannte diese Einheit Gott." — Die menschliche Vernunst, lehrte er ferner, reiche allerdings nicht aus die Wahrheit in ihrem vollen Umsanz zu erkennen, wol aber wenigstens das Wahrere. "Auch wenn ich das Vollendetste sage, so weiß ich zugleich und weiß nicht."

Auch die Natur des Kosmos wurde wol zuerst richtig erkannt von diesem genialen, mit wunderbarem Scharffinn ausgestatteten Manne. Er sprach zuerst die Ansicht aus daß die fossilen Abdrücke von Thieren und Pflanzen wirkliche Reste von vormals lebenden Geschöpfen seien, und daß die Berge in deren Gestein man sie sindet, meist unter Wasser gestanden haben müßten. (Aristoteles und Andere schlossen sieher dieser Meinung an.) \*)

Aenophanes erkannte bereits, daß alle Borstellungen von persönlichen Söttern nur auf mehr oder minder grobe Anthropomorphismen oder Bermenschlichungen hinauslausen. Er sprach kühn aus daß die Menschen es waren welche die Sötter nach ihrem Bilde geschaffen, — nicht umgesehrt. "Den Sterblichen scheint es, daß die Sötter ihre Gestalt, Reidung und Sprache hätten. Die Neger dienen schwarzen Söttern mit stumpsen Nasen, die Thracier Söttern mit blauen Augen und rothen Haaren. Wenn aber die Ochsen und die Löwen Hände hätten, um mit den Händen zu zeichnen und Bilder herzustellen wie die Menschen, so würden sie Sestalten der Sötter zeichnen wie ste selbst sind, und ihnen Leiber geben wie sie selbst haben. Die Pferde würden ihnen die Gestalt der Pferde geben, die Ochsen die der Ochsen." — Als die Eleaten den Xenophanes fragten, ob sie der Leusothea Opser bringen und Trauerlieder singen sollten, antwortete er: "Wenn sie die Leusothea sir eine Söttein hielten so hätten sie dieselbe nicht zu beklagen; glaubten sie dagegen daß Leusothea ein Weib gewesen so dürsten sie ihr keine Opser bringen." — Die herkömmlichen Darstellungen der Sötter entein kein Deser bringen." — Die herkömmlichen Darstellungen der Sötter entein

<sup>\*)</sup> Im Mittelalter herrschte bagegen bie (noch im vorigen Jahrhundert von vielen f. g. Natursorschern getheilte) Ansicht, die Bersteinerungen seien s. g. Naturspiele (lusus naturae), ober Producte einer unbekannten Bildungstraft, eines eigenen Gestaltungstriebes (nisus formativus, vis plastica).



rüsteten ihn. "Alles was den Menschen eine Schmach und eine Schande ist, haben Homer und Hesiod auf die Götter gehäuft. Sie schreien eine Menge heilsloser Thaten der Götter aus, Stehlen, Shebrechen und einander Betrügen."— Es gibt nur einen Gott; er hat aber keine individuelle Persönlichkeit; dieser Gott "ist die Vernunft, das Denken, die Ewigkeit".

Eine folde, in wunderbarer Beise voranschreitende Lehre, unterftutt über-Dies burch einen ungewöhnlichen bialektischen Scharffinn; konnte fich aber boch nur behaupten wenn gleichzeitig gewaltige geistige Fortschritte auf dem Gebiete ber Naturwiffenschaft stattfanden. Gerade hieran fehlte es. Ein blos inftinctives Erfaffen des Richtigen genügte nicht den berrschenden Borurtheilen gegenüber; unerläglich ware gewesen eine für Jedermann unumftögliche materielle Be-Einzelne Männer ahneten, was erft nach Jahrtausenben aur Gewisheit marb (felbst bie Lehre von ber Bewegung ber Erbe um bie Sonne ward von den Griechen erbacht, und Copernicus felbst erzählt, wie er durch Plutarche Ueberlieferung der Theorie des Philolace, Heraklides und anderer hellenischer Philosophen dazu gebracht worden sei, zu versuchen, ob denn mit diesem System die Anstände sich beseitigen ließen welche die Ptolemäische Lebre hervorrief). Allein es mangelte neben foldem geistvollen Ahnen und Bermuthen die unumstökliche Richtigkeit der Begrundung. Damit ift erklärt, daß fowol die Theorien der Jonischen, als namentlich die klare und lichtvolle Auffaffung ber Eleatischen Schule nur an einzelnen Orten und vorübergebend sich behanpten konnten, und allmählig burch bas, aus einem Mangel an Erkenntniß feine Stärle ziehende Halbbuntel bes Mpflicismus wieder verbrängt wurden.

Schon Buthagoras hatte feine philosophischen und felbft mathematischen Lehren in einen mustischen Nebel gebüllt, — wir wiffen nicht, ob mehr aus Reigung ober Schwäche, ober aus schlauer Berechnung. Seinen Schülern in Großgriechenland ward ber Schleier, hinter bem fie ihr Wiffen ober noch viel mehr ihr Nichtwiffen verbargen, vielfach bas Wichtigste; biente biefer Schleier doch dazu, fie mit einem Glanze, einer Art Heiligenschein zu umgeben, der um fo mehr angestaunt wurde je weniger man die Sache selbst begriff. Eine solche Gestaltung fagte namentlich auch den Gewaltherrschern im hellenischen Italien zu. Sie hegten und pflegten mit Liebe und Sorgfalt bas ihrer Berrichaft nutliche Syftem: Dionys und andere Tyrannen waren befanntlich pythagoreische Bundesbrüber. Auch Blato trat in die Genoffenschaft und ward vermittelft diefes Berbaltniffes an ben Sof ber beibe Dionpse gebracht. Er achtete nicht ber Warnung welche Sophofles in einem feiner Stude jur Freude bes atheniensischen Bolles aussprach: daß wer bei einem Herrscher lebt, ber Sklave beffelben werbe auch wenn er mit freier Gefinnung ju ihm gekommen. Der redliche aber schwarmerische Philosoph mahnte, bier praktische Politik treiben zu können: ber Tyrann follte einen Einheitsstaat ber Bellenen in Italien schaffen, um beren Gesammttraft gegen die Barbaren zu vereinigen. (Erst Einheit, dann wieder Freiheit soweit sie zulässig erscheint, war der leitende Gedanke.) Das Gewaltherrscherthum nahm nun zwar Alles was zur Erweiterung seiner Macht dieute mit Befriedigung und Wohlgefallen entgegen, kümmerte sich aber wenig um die sonstigen Theorien der Philosophen, und wußte diese Männer persönlich, wo sie lästig wurden, sosort sitr sich unschädlich zu machen. Plato wurde zwar nicht der Stlave der Unterdrücker, sah sich aber in Folge der Bereitelung seiner Possnungen auf ein Gebiet der Phantasien und der Träume gedrängt, und gab sich mehr und mehr mystischen und unpraktischen Schwärmereien hin, ward also durch sein Berhältniß zu den Gewaltherrschern dennoch in seiner ganzen Entwicklung gestört und misseitet. Diesem niederdrückenden Berhältniß ist es ohne Zweisel beizumessen daß der geniale Mann ein wahres Berständniß der De motratie niemals erlangte, und statt das wirkliche Leben seines so bildungsfähigen Bolkes zu ersassen, sich leeren Traumgebilden hingab, die auch in den sernsten Zeiten nie Fleisch und Bein erslangen werden.

Es verdient überhaupt eine besondere Beachtung, welchen Einstuß die Griechen in Italien auf das Gesammtleben der Hellenen ausübten. Die selbständigen Städte wurden Asple kühnen Fortschritts und Brennpunkte der Kunst, wie so mancher herrlichen Entsaltung geistiger Kräfte überhaupt. Die Selbstherrscher hinwieder zogen ausgezeichnete Männer an sich zu ihrer persönlichen Berherrlichung und zur Benützung sir ihre politischen Zwecke. Ebenso dienten ihnen die schönen Künste als unschädliche Mittel, einer Reigung des Bolkes zu schmeicheln, und dieses abzulenken von Fragen der praktischen Politik. Dabei ward an den Sitzen dieser "Thrannen" ganz vorzugsweise die Kunst der Sosphistik entwickelt, vermittelst welcher ja Alles, somit auch der besondere Berufsolcher Herrscher und die Beglückung der Bölker durch sie dargethan werden konnte. Bon hier breitete diese neue Kunst ihre Wirtsamkeit nach dem eigentlichen Griechenland aus.

Die Sophisten bildeten (wie Grote nachwies) nicht eine besondere Schule auf Grundlage eigenthümlicher Principien, sondern sie waren Lehrer in denjenigen Wissenszweigen, deren Kenntniß für den gebildeten Bürger, insbesondere den Staatsmann, nothwendig erachtet wurde; sie lehrten die jungen Männen "denken, sprechen und handeln" wie es das öffentliche Leben als äußere Borbedingung verlangte. Die Erziehung theilte sich namentlich zu Athen in zwei Richtungen: "Gymnastit" für den Körper, "Wustt" für den Geist. Unter "Wusit" ward jedoch Alles verstanden was in das Bereich der neun Musen gehörte, ja selbst Aftronomie, Geographie, Bhysit und Dialektit.

Run diente der Betrieb dieses Unterrichts den Sophisten gleichsam als Gewerbe, indem sie sich dafür bezahlen ließen, was schon Sokrates, noch weit mehr Blato kür unwürdig bielt. Es lag in der Natur der Dinge daß diese Leute ihre vialekische Kunst vielsach anwendeten den Mäcktigen zu schweicheln, so namentisch den Tyrannen auf Sicilien. Wenn auch die schlimme Bedeutung des Wortes "Sophist" ansangs dem Ramen nicht antlebte sondern erst später entstand, so dürfte die üble Rebendedeutung doch früh genug ihre Begründung gefunden haben. Abgesehen von Plato bezeichnet Aristoteles die Sophisten als "ihr Wissen anwendend um Falsches glauben zu machen, zu täuschen und Geld zu erlangen".\*

Da, wie schon erwähnt, die wichtigste Grundlage mahrer Philosophie, nämlich ein Eindringen in die Naturwissenschaft sehlte, so entwicklen sich allmählig Lehren auf ganz verschiedener nicht selten launenhaft, beliedig nach eigener Eindildung geschaffener Bass. Aristipp, der Schöpfer der Chrenäischen später nach Spikur benannten Schule, suchte die Weltweisheit im Genusse; Antisthenes hingegen, der Bater der Chnischen später Stoischen Philosophie, sah in der Entwöhnung von Bedürsnissen das Höchste. Daneben bildeten sich noch die mannichsachten Theorien aus, sämmtlich auf irgend einem an sich nicht absolut uurichtigen, aber mit unbedingter Einseitigkeit und unter Richtbeachtung zahlloser anderer Lebensverhältnisse gepflegten Grundgedanken.

Aristoteles war es, der sür die Bhilosophie wieder eine neue Bahn brach. Wir haben bei diesem Manne um so mehr etwas zu verweilen, als, wie von einem Seschichtschreiber schon früher hervorgehoben wurde, höchstens mit Ausnahme der schnehin sämmtlich mehr oder minder mythenhaften) Religionsstifter, kein Mensch einen so gewaltigen Einsluß auf das geistige Leben unsers ganzen Seschlechts ausübte wie Aristoteles. Geboren im Jahr 384 zu Stagira als Sohn eines Leibarztes des damaligen macedonischen Königs Ampntas III., kam er mit etwa 17 Jahren nach Athen, wo er Schiller des Plato ward und gegen 20 Jahre lang dessen Unterricht und Umgang genoß. Gleichwol schlag er eine andere, eine entgegengesetzte Richtung ein. Richt ein Schweben im Rebel des Mysticismus, sondern das Erforschen und Klarstellen der Wirklichteit galt ihm als Höchstes. Darum strebte er auch weniger nach phantastischen Ausbildung von Idealen, als nach richtigem Ersasen und einem praktischen Benützen der wirklichen, der natürzlichen Berhältnisse. Selbst der Weg zur Erreichung des vorgestedten Zieles ward von ihm gewechselt; er schus eine neue Methode. Während man dis dahin

<sup>\*)</sup> Der treffliche Grote scheint uns die Sophisten boch zu sehr in Schutz zu nehmen. Reuzeitliche Erscheinungen machen es nur zu begreiflich daß zene Lente häusig Schmeichler der Gewaltigen wurden. Dagegen war man später in ihrer Berurtheilung oft sehr einseitig; es genigte daß ein Ausspruch von einem Sophisten kam um ihn verwerslich zu fluden. So hat man dem Sophisten Thraspmachus für einen abscheilichen, ummoralischen Meuschen erklätz, weil er den Begriff Justiz dahin definiert, dieselbe sei "das Interesse der herrschenden Gewalt, diesenige Regel welche die gedietende Macht in zeder Gesellschaft zu ihrem eigenen Bortheil vorschreibe". Selbst Grote wagt es nicht, den Sophisten wegen diese Sates auch nur zu entschuldigen. Wir sinden darin allerdings eine Uebertreibung, eine Einseitigkeit, eine unrichtige Definition, nedendei aber eben doch auch ein Adruch Wahren Wahrbeit.

meistens erft Theorien erbacht, dann von den vorhandenen Erfahrungen die für ben besonderen Zweck gerade dienenden berausgesucht ober den Lehrsätzen angepast batte, ftrebte Ariftoteles vor Allem nach unbefangener Ermittlung der Thatfachen, bann ordnete und claffificirte er fie, und erft bierauf jog er feine Schliffe. Auf richtiges Erkennen ber Ratur war sein vorzäglichftes Streben gerichtet. Hatte er fich schon baburch eine viel bobere Stellung als bie Mehrzahl seiner Borganger gefichert, fo tam biezu eine Auseitigkeit, eine Univerfalität und eine Geiftesschärfe, wie diese Eigenschaften zusammen schwerlich bei irgend einem andern Denschen sich nachweisen lassen. Es ist wol selbswerständlich daß nicht jede Anschauung und jede Behanptung des genialen Mannes in der Folge absolut richtig befunden ward; gleichwol grenzt es an das Unglaubliche daß ein einzelner Menfch auf fo unendlich vielen und mannichfachen Gebieten als wahrhaft gründlicher Forfcher und Bahnbrecher im Gangen fo trefflich fich bewähren tonnte. Rein Bunder bag Die Lehre des Stagiriten (Die peripatetische Schule) eine größere Berbreitung als ber Blatonismus erlangte. Ja seine Auffassungsweise war bermaken unwerfell baß er, ber Beibe, gleichsam bas ganze Mittelalter hindurch, sowol über bie Schranken bes Islam als bes farr bornirten Christenthums binnber, als bochfte weltliche Autorität in geistigen (freilich nicht geistlichen) Fragen unbedingte Anerfennung fand, babei aber leiber meiftens in ber albernften Beife migbraucht warb.

Aristoteles, der nach Plato's Tod einige Jahre bei dem ihm befreundeten Beherrscher von Atarna und in andern kleinastatischen Städten gelebt hatte, ward im 41. Altersjahre durch den König Philipp von Macedonien als Erzieher seines Sohnes Alexander berusen. So verbrachte er nun mehrere Jahre am macedonischen Hose. Ermöglicht wurde dies dadurch daß seine Lehre in der Politik, wenn auch keineswegs schmeichlerischend, gleichwol dem Principe des Monarchismus zugeneigt war. Das Berhältniß zwischen Lehrer und Schüler scheint ein gutes, wenn auch nicht gerade ein inniges gewesen zu sein. Alexander, selbst von Wissensdrang erfüllt und überdies bestrebt als Förderer der Wissenschaft zu gelten, unterstätzte in der Folge die naturwissenschaftlichen Forschungen des Aristoteles in großartiger und mächtig sördernder Weise; auf die eigenen Handlungen des Herschers konnte aber der Philosoph, so viel bekannt, einen unmittelbaren Einstuß nicht aussüben.

Im Alter von etwa 50 Jahren erscheint Aristoteles wieder zu Athen. Wie früher Plato in der Asademie, so lehrte er nun unter den Schattengängen des Lyseion (Lyceum), und zwar des Morgens für schon vorgebildete, eingeweihtere Schüler (Esoteriser) in streng wissenschaftlicher, des Rachmittags in allgemein faßlicher Form (für Exoteriser). So verbrachte er hier aufs Neue 13 Jahre. Allein der religiöse Bigottismus, der leider wie wir gesehen zu Athen nie völlig überwunden ward, erwachte aufs Neue; Fanatiser erhoben eine Anklage gegen den Philosophen wegen irreligiöser Lehren, und der hochverdiente besahrte Mann

sah sich genöthigt die Stadt zu verlassen. Er wendete sich nach dem nahen Challis, und starb bald darauf im. I. 322, somit noch Augenzeuge der Berwirrung und des Elends welche die Herrschaft seines Schülers, des genialen Autokrators, selbst noch über dessensbauer binaus in der Welt forterbielt.

(Sonftige Entfaltung des geistigen Lebens. Literatur.) Am frühesten gelangte die Poesie zur Entwicklung. Bon Homer haben wir oben bereits geredet. Die ältesten Poesien waren überhaupt epische Dichtungen — Legenden oder Abenteuer — in Hexameter gefaßt.

In der Mitte des 7. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung begann mit Archilochos und Kallinos die lyrische Dichtung. Zugleich mit der Art des Inhaltes änderte sich auch die Form, das Bersmaß. Die Musik hatte ihr Gebiet erweitert, was um so mächtiger auf die Poesie zurückwirkte, als Musik vielsach zur Hauptsache, Dichtung blos zur Beigabe wurde, ein Berhältniß das dis gegen Ende des sührsten Jahrhunderts sortdauerte, dann aber sich umkehrte. Als der ausgezeichnetste der lyrischen Dichter gilt der Thebaner Pindar der zur Zeit der Bersertriege lebte (geboren um 520 vor unserer Zeitrechnung, soll er ein Alter von etwa 90 Jahren erreicht haben).

Segen Aufang des 7. Jahrhunderts lebte der lesbische Harfenspieler Terpander, der phrygische Flötenspieler Olympos und der arkadische oder böotische Flötenspieler Klonas. Terpander erweiterte die viersaitige Harse zu einer stebensaitigen. Zeitgenossen von Archilochos und Kallinos waren der zum Kampf begeisternde Thrtäos und Allman, später erstanden Alkaos und die Dichterin Sappho, beide aus Lesbos, hierauf Arion, Stesschord, noch später Anakreon und Ihykos, alle in den nächsten anderthalb Jahrhunderten nach Terpander, — ein Zeichen, wie ein poetischer Geist die ganze hellenische Nation durchdrang.

Die f. g. Sieben Weisen waren die Ersten welche unabhängig von etwaigen poetischen Leistungen, durch ein geistiges, wenn auch nicht eigentlich wissenschaftliches Sich-Hervorthun vermittelst des Berstandes einen allgemeinen Auf erlangten.\*) Aurze Maximen von ihnen wurden sprüchwörtlich; es war eine Art Lebensphilosophie, ausgedrückt in gedrängten Sätzen ohne jede nähere Begründung.

Erst in der Periode zwischen 660 und 580 v. Chr. begann man, Gedichte schriftlich sestzuhalten. Um 550 entstand die früheste schriftliche Prosa. Doch erst im Zeitalter des Pissstratus sing man an, der Prosa besondere Beachtung zu widmen. Es war beiläusig in der nemlichen Periode, in der die ersten Spuren

<sup>\*)</sup> Bekanntlich war schon das Alterthum nicht einig über einige der Ramen dieser Sieben. Am gewöhnlichsten wurden angenommen: Solon aus Athen, Thales von Milet, Bittatos von Mithlene, Bias von Priene (diese vier erscheinen in allen Listen), dann Aleodulos von Lindos (Rhodos), Myson von Chena und Cheilon von Sparta. Aber auch die Zahl der "Weisen" ward nicht gleich angegeben; Ditäarch sihrt 10, hermippus sogar 17 an.

plastischer Kunst hervorkommen (zwischen 600 und 560), und vies zwar gleichzeitig zu Korinth, auf Aegina, Samos, Thios und in Sphesos.

Mittlerweile entwidelte sich auch die anekotenartige Erzählung, befonders seitdem die Griechen mit dem Orient und seinen phantastischen Märchen bekannt geworden waren. Die Geschichte der Thierfabel verewigt den Namen Aesops.

Gewaltig war aber die Entfaltung ber bramatifchen Boefie, gang befonders zu Athen, und fie verbient um fo forgfamere Beachtung, als bas Theater in einer ungewöhnlichen Weife auf bas gesammte Bffentliche Leben und alle feine Berbaltniffe einwirfte. Auf Roften bes Staats (zu Athen eigentlich auf Roften der Reichen, und zwar der Reibe nach) unterhalten, ersetzte baffelbe fo viel möglich unsere Presse. "Was bie öffentliche Aufmerkfamkeit erregte," so ungefahr bemerkt Beeren, "gleichviel ob Berfonen ober Sachen, mußte gewärtig fein auf bas Theater gezogen zu werben. Gelbft ber beliebteste Demagog in ber Mille seiner Macht entging biesem Schickfale nicht; ja bas atheniensische Bolt hatte die Frende sich personissiert dargestellt zu sehen und über sich selbst zu lachen, und 08 tronte ben Dichter bafür." Die Freiheit ber Bithne wurzelte fo fest im Wefen bes gangen Bolles, daß felbst die von den Spartanern eingesetzten . dreifig Thrannen zu Athen fich auf dem Theater verspotten laffen mußten, und daß fie ein weiteres Ginschreiten gegen ben Dichter als mit einem blogen Berweise nicht magten, und selbst vies nur unter bem Borwand, er habe die einheimischen Einrichtungen vor den des Dionwossiestes wegen anwefenden Fremden verspottet. worauf der Berfasser sich bitter und ungeftraft rächte als tein Fest die Ausländer zu Athen versammett hatte.

Das Jahrhundert der Demokratie in Alhen von Klisthenes bis Eukkbes brachte eine Entwicklung des dramatischen Genius wie keine andere Periode weder andor noch feitbem. Nach einander — bei einer Altersverschiedenheit von hochftens 45 Jahren — Dichteten Die drei ausgezeichneten Tragiter Mefchlos, Sophotles und Euripides ihre mundervollen Werte; jeder mahrhaft geniad, jeber babei ben politischen Geist seiner Zeit bezeichnenb. Und sie waren weitaus nicht die Einzigen; Andere von benen wir leiber nur noch die Ramen kennen, wetteiferten erfolgreich mit ihnen: ber Dedipus des Sophofles wurde burch ein Drama des Philoties übertroffen ; die Mebea des Euripides erlangte erft ben britten Breis; Euphorion, Gohn des Acidiplos, trug den ersten, Gopholles den imeiten bavon. Dennoch find jene beiden Tragodien bes Sorbofles und Euris wides die Meisterwerte unter den auf die Radwelt gefommenen Schöpfungen biefer Dichter. Auch Tenofles und Nitomachos siegten über Euripides; noch Andere werden mit größter Auszeichnung genannt. — In die Blutbezeit der Tragödie bergin machte fich bereits die Sathre und Komit geltend; wachdem Kratinos, Hermippos und Krates vorangegangen, kam der die Komödie beherrschende geistreiche Ariftophanes mit feinem beigenden Bige.

Doch das Theater war es nicht allein welches das öffentsiche Leben mit feinem Spiel wilrzte. Zwar fiel es, zum Rubme ber Griechen sei barauf hingewiesen, bemielben nicht ein, an barbarischen Gladiatorenkämpfen und Thierbeten fich zu beluftigen. Dagegen hatten fie Feste und Spiele mancherlei Art. welche allmählig jum Bereinigungspunkte fast aller Bellenen wurden, und nicht bios ber Entfaltung ber Abepertruft sonbern nicht minder geistigen Genuffen vienten. Die ätteften viefer Spiele waren vie auf der kleinen Infel Delos (ber "beiligen") abgehaltenen ; schon bei ihnen gab es and geiftige Wettkampfe. Seit bem Jahre 776 vor unfever Zeitrechnung galten bie Dlump ifchen Spiele als panhellenische; fle dienten wenigstens später jur Feststellung ber Zeitrechnung (bie Olympiaden). Dann tamen die Delphischen Sviele, die Isthmischen (bei Korinth) und bie Nemeischen (im Innern bes Beloponnes). Rur Sparta batte feine gesonberten, nicht allgemeinen Spiele. - Mochte, wer im Ringfampf ben Siegerpreis devontrug, bochgeehrt werden; auch der Sanger, der Musiker, der Dichter, ja felbst der Geschichtschreiber welcher lein Wert den Landsleuten vorlas, erfreute fich ber wohlverbienten glanzenden, in ganz Hellas freudig gezollten Anextennung. Das gange Sein ber Griechen grundete fich auf das öffentliche Leben. Mit Ausnahme einiger borifder Stamme machte fich allenthalben bas rege Streben und harmonischer Bereinigung bes Schönen und Gnten, bes xalov xal aya-Bóv aeltend.

Die Redekunst erlangte eine besondere Bedeutung im össentlichen Leben. Wer eine hervorragende Stelle unter seinen Mitbürgern einnehmen wolkte, mußte selbstverständlich vertraut sein mit sämmtlichen Zweigen dessen, was die Staatswissenschaft jener Zeit bildete. Er mußte aber auch die Fähigkeit bestigen, in freiem lebendigem Bortrag seine Gedanken zu entwideln und zu vertheidigen. Die Ersten welche auf dem Gediete der Ahetorit und Dialektik einen bleibenden Namen erlangten, waren Griechen aus Italien: Empedales aus Agrigent (470 bis 440) als Ahetor, und Zeno von Elea (460—440) als Dialektiker. Lange blied die Redekunst naturwächsig; selbst noch Lysias sah mehr auf den Inhalt als die Form. Isokrates war es, der zuerst auch die Form zur Geltung brachte; nach ihm Isans, dann aber glänzte Dem ost henes, der berühmteste Reduer des ganzen Alterthums (zeb. 385 v. Chr., töden sich selbst im 63. Altersjahre); weben ihm behauptete sein Gegner Aeschines den zweiten Rang. Es ist bezeichnend das die berühmten Reduer aus dem eigentlichen Griechenland mit wenigen Ausnahmen sämmutsch Attila angehörten.

Dem Wandertrieb und Boodachtungsgeist der Griechen verdanken wir den größten und wichtigsten Theil der Kenntniß von den Verhältnissen anderer Bölker des hohen Alterthums. Ohne ihre Aufzeichnungen wüßten wir so viel wie nichts von den meisten derfelben. Selbst die seitherige Entdedung von Monumenten würde uns wenig voran helsen; sie wären meistens kaum verständlich.

Der philosophische Geist des Hippotrates war es, der so viel bekannt zuerst die Heiltunde auf eine wissenschaftliche Grundlage brachte, westwegen dieser Wann mit Recht noch heute gleichsam als Bater dieser Bissenschaft gefeiert wird.

Allein auf diesen Gebieten bildete der Mangel größerer Fortschritte in der Naturwiffenschaft immer wieder ein unübersteigbares hinderniß. Konnte man boch 3. B. (nachdem die Aegypter schon Jahrtausende zwoor ben Thiertreis von Denderah hergestellt) nicht einmal zu einem sichern Kalender gelangen. Bald rechnete man nach Mond. balb nach Sonnemonaten; in ben verschiebenen Entlen schaltete man theils mehr theils weniger Tage ober selbst Monate ein. Die Kalender von Attita, Böotien, Kleinasien und Macedonien wichen start von einander ab. Zwei Jahrhunderte lang arbeiteten bie griechischen Astronomen an ber Lösung des Broblems, die öffentlichen Feste immer zur gleichen Jahreszeit und in den von den Orakeln und Gesetzen bestimmten Berioden zu begehen. Die Olympiaden, d. h. die alle vier Jahre zu Olympia gefeierten Nationalfeste, beren Abhaltung vom Jahre 776 an por unserer Zeitrechnung regelmäßig stattfand. bienen uns zwar als dronologische Anhaltspunkte; die älteren griechischen Geschichtschreiber bis Lenophon rechneten aber noch nicht darnach. \*) Selbst über ziemlich leicht zu ermittelnde natürliche Berhältniffe gelangte man nicht zur Klarheit. Auf dem, nur wenig über 5000 Fuß hoben Berge Athos follte die Sonne um drei Stunden früher aufgeben als auf der Ebene. Aehnliche Irrthitmer waren in zahllosen Dingen verbreitet.

Ein wesentliches Hinderniß der Entwicklung bildete der Mangel an Bücherssammlungen und natürlich auch der hohe Preis der Abschriften. Ungeachtet seiner Berbindungen mit Italien vermochte Plato nur mit Mühe einige philosophische Abhandlungen von dort sich zu verschaffen; für eine Schrift des Philoslavs mußte er 100 Minen (nach unserm Geld etwa 2400 Thlr.) bezahlen.

(Entwidlung der Kunst.) Unübertroffen, ja in vielen Beziehungen unerreicht sind die Griechen auf dem Gebiet der Schönen Künste; — hier bilden sie mit Recht den Gegenstand der Bewunderung aller späteren Nationen. In wirklich meisterhafter Weise verstanden sie es die Natur zu erfassen, und ihre Werke werden insbesondere was Ebenmaß betrifft für alle Zukunst Muster bleiben. Dabei war die Menge der Kunstwerke eine ganz außerordentliche. Zu Olympia allein standen (nach Plinius) gegen 3000 Bildsäulen; zu Athen und Delphi wol kaum weniger. Nach Windelmann's Zusammenstellung spricht Bausanias in seiner Beschreibung Griechenlands von mehr als 20,000 Statuen.

<sup>\*)</sup> Erlänternd sei bemerkt: da die Olympiade einen Zeitraum von vier Jahren umschloß, so sagt man: im 1.—4. Jahre der so vielten Olympiade; — 3. B. Ol. VI, 3, b. h. im 3. Jahre der VI. Ol. soll die Gründung Roms stattgesunden haben.

Geehrt und ausgezeichnet ward der wirkliche Kinstler, und reicher Lohn wurde ihm nicht minder zu Theil. Die hervorragendsten Staatsmänner begnügten sicht, Gnadenspender Derjenigen zu sein welche auf dem Gebiete der Kunst Tüchtiges leisteten. So wissen wir z. B. daß Berikles in naher Freundschaft zu Phidias stand, und nicht minder kennt man die hohe Achtung solcher Männer beim ganzen Bolke.

Man hat in unsern Geschichtsbüchern den Leistungen der Griechen auf dem Gebiete ber Runft eine nähere Besprechung nicht ebenso zu Theil werden laffen wie in andern Beziehungen (wie es 3. B. seit Schloffer mit der Literatur zu geschehen pflegt). Mit Unrecht. Die Runft galt ben Hellenen nicht etwa blos als Gegenstand des Spiels oder der angenehmen Unterhaltung; sie war vielmehr ein Bestandtheil bes ganzen Lebens und Seins ber Nation; burchzog und erfüllte einen sehr wesentlichen Theil dieses Lebens, und äußerte ihre Rückwirfung auf Die meiften Berhaltniffe und Buftande bes Einzelnen wie bes ganzen Gemeinwesens. Da sonach die Kunft mit dem gesammten Hellenenthume innig verbunden war, so wurde sie auch überall gepflegt und gedieh zur Entwicklung wo immer Griechen fich ansiedelten, nicht nur im eigentlichen hellas sondern nicht minder in Aleinasien, in Grokariechenland, auf Sicilien und der afrikanischen Auste. Selbst die Gewaltherrscher welche da und dort sich auswarfen erkannten das Bedürfniß forgfamer Pflege ber Kunft, und machten es fich zur Angelegenheit daß unter ihrer Aegide darin möglichst Ausgezeichnetes geleistet werde. Die Runft bildet sonach eine ber wesentlichsten Erscheinungen im Leben dieses Bolles und verdient schon beghalb volle Berlidsichtigung.

Ueberblicken wir die verschiedenen Zweige, so erfüllt uns auch in dieser Hinsicht ein wahres Stannen, ebensowol über die wunderbare Raschheit der Entwicklung von rohen Anfängen an, als über den Grad der Ausbildung bis zur höchsten Bollsommenheit. Zeiträume, weitaus kleiner als jene welche die in ausgedehnten Ländern wohnenden zahlreichen Bölker des christlich-germanischen Mittelalters geradezu verträumten, oder welche sie mit den albernsten scholastischen Streitigkeiten ausstüllten, etwa gewürzt durch Rezer- oder Hezenderbrennungen, wiel kleinere Zeiträume sagen wir, genügten in Hellas, gemeinsam und gleichen Schritts mit der gesammten übrigen Cultur, eine Kunstwelt zu schaffen wie die ganze Geschichte eine zweite nicht kennt.

Es verdient erwähnt zu werden, daß die erste Entwicklung der Kunst bei ben Dorern wahrnehmbar ist; auf Samos, Aegina, Sicilien; erst später blühete sie bei den Joniern in Aleinasien empor; hierauf am herrlichsten zu Athen.

Bliden wir zunächst auf die Bauten. Die noch erhaltenen Mauerreste von Tirpnthos geben ein Bild, aus welchen Anfängen die hellenische Baukunst sich herausarbeiten mußte: Steine und Felsstüde von colossaler Größe sind regels los und wirr über einander gelagert; ein Kennzeichen der Stärke, aber auch des

Mangels jeder Kunk. Man hat diefes Wert, in treffender, wenn auch nur bildlieber Bezeichnung, eine Spelopenmauer genannt; fie paft zu folden muthifchen Ungethümen. Jetzt bezeichnet man daffelbe meist als Belaggischen Ursprungs, - als ein Ueberreft aus der Beriode der dafür angenommenen Ureinwohner von Bellas. - Roch ziemlich übereinstimmend mit diesem Werte, wenngleich einen Anfang von Fortbildung bekundend, find die ältesten uns bekannten Thore, wie bas f. g. Löwenther von Molena; die Manersteine finden fich zwar behanen und geordnet, das Thor selbst aber besteht ans nichts Anderem als zwei großen, etwas fdräg empor gestellten Steinen, über welche ein noch größeres Felsküd quer herüber gelegt ist; darüber dann ein anderer Stein mit dem rob gearbeiteten Bilde zweier Löwen; (bas lette vielleicht eine Nachahmung affprifcher Stulptur). Betrachtet man diese Ueberrefte, so laft fich die Möglichkeit kaum begreifen, wie das nämliche Boll im Stande mar voran zu bringen bis zu den wunderwallen Schöpfungen des Barthenan, der Broppläen, des Erechtheums und so vieler anderer Bauten welche sich würdig an die genannten aureiheten, - also bis zu den herrlichen Werken eines Iktinos, Kallikrates und sonftiger Meifter. — Man hat die rein technischen Schwierigkeiten welche die Griechen dabei überwinden mußten wol kaum jemals im vollen Umfange mit in Anschlag gebracht. Damals tannte man noch nicht ben Gewölbeban. Auf ganz geringe Entfornungen bedurfte man immer wieder besonderer Träger oder Stütemauern, auf welche große Steinplatten flach gelegt wurden. Auch nachdem man anm Ueberkragen der einen Steinschicht über die andere tiefer gelagerte gelommen war, ließen fich die Stützen noch nicht entbehren. Statt ganzer Mauern bediente man fich ber Gaulen. Gie waren tein bloger Zierrath, wofür man fie heute gewöhnlich anfieht, fondern Bedürfniß. Allein wie ward dieses bloke Mittel zu einem rein technischen Awerte geistig erfaßt, ausgebildet, veredelt! Der fleinerne Träger einer Deckplatte ward jur schönen Säule, - jur träftigen, einfachen dorischen; jur schlanken, kunstvoll weiter gebildeten und reichen ionischen; endlich zur prachtvollen korinthischen.

Die f. g. Pelasgischen Bauten, beren wir vorhin gedachten, reichen wol nm ein Jahrtausend über den Beginn unserer Zeitrechnung hinaus. Den ersten Anstoß zur Umwandlung gab der kräftige dorische Stamm. Wenn anch die noch viel bildsameren und schwungvolleren Ionier in der Folge einen entschieden höheren Standpunkt erlangten, so dürsen doch die Leistungen der Dorer nicht unterschätzt werden.

Bei den an stieras phantastisches Hindritten über die Berworsenheit dieser und die Glückleligkeit einer unbekannten andern Welt sorgsam gewöhnten Hindus sinden wir die auf Bauten verwendeten Körper- und Geistesaustrengungen zunächst nur an Tempelherstellung für grauenhaft und barbarisch ersaste Götter vergendet. In dem Reiche der Perfer und in anderen Despotien beschränkt sich die architektonische Kunst auf Pakäste sür Diesenigen an deren Wink Leben oder

Too bing. Die Aegypter hatten ihre Tempel und Byramisben. Unter allen älteren Bollern feben wir nur bei ben Gniechen ben erfindungereichen Ginn bemaht, die Ban- wie jede andere Kunft für fammtliche Zweige des Lebens ausmbilden; für ben Enlins feinen Culens, ber bie Botter wenigstens m humanifieren fuchte), für den bürgerlichen Berkehr, Die gemeinsamen Foste und Spiele. wie fur das fillege Walten im Innern des Haufes und der Familie. So diente bie Bankunft zugleich ben materiellen Beburfniffen und ben ideellen Strebungen Des Bolles. Es ift unzweifelhaft richtig, wenn ein neuerer Kunftigiftoriler bemerkt: Murben wir im Orient Rets an ben untlaren Ausbruck Mavifcher Gefinnung, farren Formelwefens und bufferer Religionsanschauungen erinnent, so tritt bier die hohe Ammith eines freien Bewuftfeins, bas felbständige Gefühl menfehicher Wirde, die beitere Sinnlichkeit eines edleren Eulius in ber Befammiform der marmorstralenden Tempel entgegen" (Lübke). Aber, und dies muß wesenkich erinnert werden, die Tempel waren gleichwol nicht die einzigen Banmerke; in ihnen erschöpfte fich nicht die Runft. Es berubt baber auf einem Serthum wenn der genannte Schriftsteller weiter betont, mur am Tempel babe fic Die Kunftform ber Architektur entwickelt. Wir feben beren Entfaltung auch an Thoren, bem ben wichtigften Berkammlungspunkt bilbenben Markte (Agona), ben Steen, Balaftren und Symmafien, Sippobromen und Theatern, Manfoleen und Benotavbien. Dabei waren die Tempel nicht einfache Beibuler, fie bienten vielmehr bem böbenn Awed eines freien, kibn und groß sich entfaltenden Bolksthums. Ale besondere Rierde auch der religibsen Weste nacht nicht die Berkninfdung, bas Rieberwerfen in ben Stand oder ein fich felbst für umwürdig und verworfen Erflären; als höchste Rierbe auch des Cultus galten im Gegentheil die öffentlichen Spiele und Wettkämpfe, Die Entfaltung ber fowerlichen und ber geiftigen Avaft. Micht etwa blos burch bemilibiges Gebet, auch burch öffentliches Spiel mit Lauf und Sorung, mit Speer und Distoswerfen, mit Ming- and Fanktkannof wurden die Götter geehrt. Auf dem Tangplatze des Theaters, und zwar in beffen Mitte, befand fich ber Albar des Gottes bem die Feier galt, gemöhnlich des Dionysos (Baldos). Es erscheint dies um so natitrider, dardie dramatiichen Dichtrugen urfprünglich zur Berberrlichung ber Dionvfosfeste verfaft waren. und bas Theater gerade diefen Westen dienen follte. So wissen wir denn and bag bas erfte aus Stein ausgeführte und mit einem eigenen Bubnengebande ausgestattete Theater, das am' Sübabhange ber Afropolis von Athen, eigens bem genannten Gotte geweiht war. Will man also alle Kunftbanten, so viel überhaupt möglich, auf ben Gultus guruttführen, fo wird man jedenfalls gugeben muffen dag biefer Enlins felbst etwas gang Anderes war und eine gang andere Bedeutung batte, als was devmalen unter dem nämlichen Ausdruck verstanden und begefffen wird. Schwerlich bliefte beute Jemand auf Anortennung und Unterflützung von theologischer Seite zu hoffen haben, wenn er zur Verherrlichung bes

Sottesdienstes nicht blos Gebet und Gesang, sondern auch Faust- und Ringkämpfe empsehlen wollte; und die Ausstellung eines wirklichen Altars auf der Mitte der Bühne oder im Tanzsaal entginge sicherlich nicht der Beschuldigung eines Berspottens göttlicher Dinge. Das Thema von Entwicklung der griechischen Kunst durch die "Religion" bedarf somit jedenfalls einer eigenthümlichen Erläuterung oder auch Beschräntung; und es ist dabei unbestritten, daß die altgriechische Religion ihre eigene Besreiung von manchen Barbareien, ihre Beredlung und Humanistrung, zum nicht geringsten Theile — gerade der Kunst verdankt. Es ist daher unzulässig, den Ausschwing der Letzten blos sür einen Ausschliß der Ersten auszugeben; man könnte vielleicht mit mehr Recht den Sat umkehren.

Bor Allen hervorragend find die Leistungen der Griechen in der Stulptur. Die vergleichsweise wenigen Stücke ihrer Meisterwerke welche ohne wesentliche Beschädigung auf uns gekommen sind, und schon die Trümmer einer Anzahl anderer genügen, die Ueberzeugung zu begründen daß kein sonstiges Bolk der Welt hierin das Gleiche geleistet hat. Die Behandlung der Körper namentlich verstanden die Griechen in so meisterhafter Weise, daß keine der später in der Kunst hervorragenden Nationen sie erreicht hat, was um so stannenswerther als ihnen die Anatomie eine unbekannte Wissenschaft war.

Die ältesten bekannten Denkmäler stammen nicht aus dem eigentlichen Griechenland, sondern aus dem schon früher zu hoher Ausbildung gekommenen hellenischen Sicilien, insbesondere Selinunt; sie sind kräftig allein noch entschieden roh und schwerfällig. Zwei wol nicht viel jüngere Apollosiatuen von der Insel Thera und aus der Gegend von Korinth beurkunden einen großen Fortschritt, sie geben schlanke, wohlgesormte Körper, dagegen entspricht der Gesichtsausdruck auch nicht den mäßigsten Ansorderungen. Biel weiter entwickelt, künstlerisch bedeutend bereits, sind die wahrscheinlich um die Zeit des Beginnes der Persertriege gearbeiteten Maxmorstatuen vom Athenetempel zu Aegina (dermalen zu Minchen ausbewahrt); die Körper erscheinen tresslich ausgesührt, die Gesichter dagegen leiden noch durchgehends an der eben gerügten Unvollsommenheit.

In ober kurz nach der angegebenen Zeit (wahrscheinlich zwischen 515 und 455 vor unserer Zeitrechnung) lebte zu Argos der bedeutende Künstler Agelades, berühmt durch seine Erzbilder von Göttern und olhmpischen Siegern, berühmter aber noch als Lehrer der größten Bildhauer die es überhaupt gab, des Phidias, Myron und Polyklet. Des Phidias Ruhm insbesondere überstralte den jedes Andern. Leider bestigen wir von seinen beiden am meisten bewunderten Werken keine anderen Darstellungen als die auf Münzen erhaltenen, an sich natürlich höchst ungenügenden Abbildungen. Es handelt sich vor Allem um die Colossalstatue des Zeus von Olympia, gesertigt aus Gold, Elsenbein, Edelsteinen und anderen kostdaren Materialien. Der Gott, thronend auf seinem Herrschersitze und umgeben von herrlichen Gemälden und reichstem Schmud anderer Art hatte,

obwol sitzend, eine Höhe von 40 Fuß, und bildete die Bewunderung von ganz Hellas, die ausgezeichnetste plastische Schöpfung der Welt, das Wert des vollkommen gereisten Künstlers. — Die zweite, schon früher geschaffene Statue war eine wol 70 Fuß hohe, sonach weithin das Land überragende Erzbüste der Pallas Promachos auf der Akropolis zu Athen. — Dagegen ermangeln wir jedes Bildes der im J. 437 v. Chr. vollendeten prachts und kunstvollen Athene des Parsthenon. Noch jetzt erhalten sind dagegen Marmorbilder vom Fries und Metopen von diesem Prachtbau, die durch ihre unvergleichbare Bollendung keinen Zweisel lassen daß sie wirklich Werke des Phidias selbst sind (die vom Lord Elgin aus Athen nach London gebrachten und im Britischen Museum ausbewahrten Warsmorbilder). Des Phidias Göttergestalten — namentlich Zeus, Athene, Aphrobite, — zwar als von vollendeter Schönheit geschildert, wurden doch noch viel mehr wegen des Ausdrucks geistiger Hoheit, göttlicher Erhabenheit bewundert.

Phidias war Athener von Geburt und seinem gewöhnlichen Aufenthalte nach; überdies stand er in näherm Berhältnisse zu Perikles. Ueberhaupt nahm in dieser Zeit die plastische Schule von Athen die erste Stelle ein. Auch Myron, ausgezeichnet durch die wundervolle Natürlichkeit seiner Werke, wenn auch zu Eleutherä in Böotien geboren, lebte gleichfalls zu Athen. Daneben gründete sedoch der durch seine Ausbildung besonders hervorragende und in Darstellung jugendlich schöner und krästiger Körper als unübertrossen geschilderte Polyklet eine neue Bildhauerschule zu Argos. Sein berühmtestes Werk war die mit den Colossabildern des Phidias wetteisernde Statue der Hera, ähnlich jenen an Größe, Schönheit und Pracht der Aussührung. — Noch ist aus dieser Veriode Kallimachos, der Ersinder des üppigen korinthischen Säulenkapitäls zu erwähnen.

Die nächstfolgende Periode (etwa Mitte des vierten Jahrhunderts vor unsferer Zeitrechnung) weist eine neue Attische Schule auf, als deren hervorragendste Künstler Stopas aus Paros und Praxiteles erscheinen, von denen der Erste ganz besonders durch den Ausdruck tieser, seelenvoller Begeisterung wirkte, während der Andere, in Athen geboren doch vorzugsweise in Kleinasien schaffend, durch Zartheit seiner Gestalten sowie durch Bielseitigkeit und reiche Phantasie hervorragte. Unentschieden ist, ob die selbst in den vorhandenen Nachbildungen mit Recht bewunderte Riobidengruppe von dem Einem oder dem Andern der beiden letztgenannten Künstler herrührt. Auch Euphranor aus Korinth, in Athen lebend, darf hier nicht übergangen werden.

Reben dieser jüngeren Athenischen, gab es eine Argivisch-Sithonische Schule, vertreten hauptsächlich durch Lystppos aus Sithon, ausgezeichnet durch Darstellung gewaltiger Mannestraft, wie z. B. der Thaten eines Herakles.

Damit sind wir bei der Periode des macedonischen Alexander angelangt. Wir könnten die Werke aus dieser Zeit gleichfalls hier besprechen, insofern fie nur Früchte des hellenischen Geistes waren. Allein das, wenn auch der Kunst noch so

seine Ausbreitung der Auch dem Namne mach, aber nicht eine Geiftige Forbentswirkung ber Kunkt. Selbst in Bamme nach, aber nicht eine Geiftige Freiheit. Die Lunkt, namentlich im ber Plastik, war vorhanden (das Selbstherrscherthum hätte andernfalls schwertich vermocht sie ins Leben zu rusen); die Unterstützung und Förderung durch einent Antokraten, mochte er and: das seltene Genie Alexanders besitzen, konnte zuwereine Ansbreitung der Kunkt dem Mamme nach, aber nicht eine geistige Forbentswicklung herbeisühren; gewonnen ward an äußerem Gebiet, verloren: an Gelbständigkeit und Intensität. Selbst in dem fpäter wieder frei gewordenen Griechensland ließ sich die Mückwirkung nicht mehr überwinden. Wir werden darum erst in der den Macedoniern gewidmeten Abtheilung von den späteren Werken der grisschischen Plastik reden.

Richt so früh wie die übrigen Künste entwickte sich die Malerei. Ueber ihre Bedentung im Einzelnen läßt sich kann ein bestimmtes Urtheil aussprechen, da wir die Hauptwerke nicht einmat durch Rachbildungen kennen. Die Bewunsberung aber, mit welcher die so kunstsknnigen Hellenen von denselben redesten, lassen keinen Zweisel über die Schönheit und Bollendung auch dieser Schönheit und Bollendung auch dieser Schönheit

Mis der exste wirklich hervorragende Maler von dem wir wissen erscheint Polygnot, gebürtig auf der Insel Thasos, wahrscheinlich um das Jahr 462: durch Kimon nach Athen berusen, wo er die öffentliche Halle Poistle mit Fresten ausmakte, unter denen die Marathonische Schlacht mit dem hervorragenden Bilde des Miltiades, dann die Trojanerkämpse. Indes waren es blose Umriszeichnungen, mur in vier Farben ausgesührt, ohne Schatten und Verspective, gleichwol wie es scheint in einer das angehende Meisterthum bekundenden Weise.

Die durch den Peloponnesischen Krieg herbeigeführte Erschöpfung Athens lähmte die Ralevei in dieser Stadt. Die Kunst aber entwicklte sich dennach weiter, besonders als Ionische Schule in Reinasten, vorzugstdeise zu Ephesus. Hier wirkten Zeuris (wahrscheinlich aus Gwoßgriechenland) und Parrhasios (geboweuer Epheser). Die Taselmalerei trat gegen die Fressen in den Bordergrund; die Ausbildung schritt mächtig voran. Daneben erhob sich die Schule von Sikhon, der man besonders die Kunst der Berkkrzungen und dann die enstaussische Technik verdankt haben soll.

Die Borzlige dieser beiden Schulen scheint Apelles, wahrscheinich aus Kolophon, in seinen Leistungen vereinigt zu haben. Maswolle Harmonie, Zartsheit des Evlorits, seinste Beobachtung der Formen und seelenvolles Auffassen des Gegenstandes werden an seinen Werten vor Allem gerühmt. Seine berühmtesten Bilder waren das der Aphvodite und das Portrait Alexanders von Macedonien, der sich von seinem andern Meister malen ließ. — Um die nämliche Zeit wirkte sogar wetteisernd mit Apelles, Protogenes auf Ahsdos, und ebenst besas Passum

in Großgriechenkand hervorragende Künftler von deren Berken noch einige Ueberrefte in vortigen Grabkammern erhalten find. — Beiläufig in derfelben. Epoche ward die zu alltäglicheren Gegenständen sich heraklassende Genremalexei start entsivirt.

Wir haben die Hamptzweige der bilbenden Minste betrachtet; allein irren würde man, wollte angenommen werden der Kunstisinn der Hellenen habe sich hierauf beschränkt. Er dehnte sich vielmehr über alle Gegenstände des Lebens aus. Wir dürsen hier nur der Wosaite, der Basen mit ihren Maleveien, der Wilnzen und der geschintenen Steine, Gemmen und Cameen gedenken.

Die Mufit fand gleichfalls eifrige Pflege und Ausbildung; zu ihren Beftandtheilen wurden namentlich auch Poeffe und Tang gerechnet. Die Toulunft insbesondere galt als geistig-ethisches Bildungsmittel. Bei den Spartanern freilich erfolgte der Bersuch, and diese Kunst in den althergebrachten Formen gebannt zu halten. Dem Meister Timotheos wurden wegen der Buntheit, Weichlichkeit und Unanständigkeit seines Spiels und feiner Gefänge und ber badurch brobenben Jugendverführung, aufolge eines Beschlusses der Könige und der Sphoren, vier Saiten von den elf seiner Lyra hinweggenommen. Doch dieses Beispiel steht vereinzelt. Schon die Mythen von Orpheus und Arion beweisen die allgemeine und hohe Berehrung der Musik bei den Griechen. Indeh besaß dieselbe eine weit geringere Selbständigkeit als heut zu Tage, sie befand fich in entschiedener Unterordnung unter die Dichtfunft, biefer gleichsam nur bienenb. Dem poetischen Texte gegenüber hatte die Melodie nur eine fetundare, teine felbständige Bedeutung. Dabei kannte man nur wenig Arten von Instrumenten, die überdies ziemlich einfach waren. Doch fehlen die Mittel, um uns zu einer beutlichen Borstellung von der damaligen Musik zu verhelfen.

(Besondere Verhältnisse des bürgerlichen Lebens.) In der schönsten Zeit des alten Hellenenthums war jeder Bürger zur Baterlandsvertheisdigung verpslichtet. Die glorreichen Siege von Marathon, Salamis und Platäa— sie wurden nicht durch stehende Truppen, sondern durch die überall organisitren Milizen erkämpst. Zu Athen währte die Zeit der Dienstpssichtigkeit vom 18. bis zum 58., zu Sparta vom 20. die zum 60. Altersjahre, wodei in Lasonien auch die noch Aelteren als eine Art Landsturm zur unmittelbaren Bertheidigung der Heimath aufgeboten werden konnten. In dieser Einrichtung liegt die Winng des Räthsels, daß die Keinen griechischen Gemeinwesen im Stande waren so bedeutende Kämpse zu siehen. Lange Zeit galt es sogar als Bürgerpslicht, nicht nur im Herre zu dienen sondern auch für den eigenen Unterhalt selbst zu sorgen. Erst seit Perikes ward bei den Athenern eine geringe Whung gewährt: 2 dis 4 Obolen des Tages; der Oberanführer erhielt nicht mehr als das Bierssache des gemeinen Reiters, gleich dem Athstachen des Fußgängers. — Der steigende Reichthum, vor Allem aber das unheilvolle Streben nach Hegemonie,

führte allmählig auch zur Ausstellung von Miethsoldaten. Indem die Athener es übernahmen, gegen Geldzahlung der Bundesgenossen das Truppencontingent sür dieselben zu stellen, mußten sie suchen die Zahl ihrer eigenen Wassenfähigen durch Heranziehen junger Männer von auswärts zu vergrößern. Das Söldnerwesen riß ein, und insbesondere ließen sich Spartaner für fremde Zwede anwerben. Selbst Aenophon — Athener von Geburt, Spartaner von Gesinnung — sand nichts Anstößiges darin, in persischen Söldlingsdienst zu treten. Der Uebergang zum stehenden Heerwesen war schon damit gebildet. Die Zahl der Miethsoldaten hatte sich zur Zeit des Beloponnessischen Krieges bei den Athenern bereits dermaßen vergrößert, und zwar selbst bei der Marine, daß eine Wendung im Lauf der Ereignisse herbeigeführt wurde als die Verser den Spartanern die Mittel verschafsten den Sold der Seeleute bedeutend zu erhöhen, worauf eine Menge ather nienstscher Matrosen zu den Spartanern überging. Rur in dieser Weise versmochten die Letzten auf dem Meere sich zu behaupten.

Da wir hier vom Kriegswesen reden, so mögen zugleich einige Bemerkungen über das Kriegsrecht eingeschaltet werden. In diesem erhielten sich auch in den späteren Spochen noch ziemlich rohe, selbst barbarische Anschauungen und Begriffe aus den früheren Zeiten. Der Sieger betrachtete sich als Herr über Leben und Sigenthum der Bestegen. Nicht selten wurden gesangene Krieger verstämmelt oder abgeschlachtet. Man ging noch weiter. So wissen wir daß die Athener, nachdem sie Lesbos genommen, die vornehmsten Sinwohner, 1000 an der Zahl, niedermetzelten. Die Ländereien der Bewohner aller Städte die sich gegen Athen gerüstet, wurden weggenommen und in 3000 Laosen an die ärmeren Athener verstheilt. Nachdem sie die Sithonäer zur Uebergabe genöthigt hatten tödteten sie Die Männer, machten die Frauen und Kinder zu Staven, und beschenkten die Platäer mit den dortigen Feldern. — Daß das Bersahren der Spartaner ein noch roheres war ergiebt sich schon aus den früheren Darstellungen.

Rach dieser Abschweifung wenden wir uns zu den Hauptzweigen der bürgers lichen Beschäftigung.

Die Wichtigkeit des Acker baus fand allgemeine Anerkennung. "Das beste Boll ist das welches Ackerban treibt," sagte Aristoteles (Polit. VI, 4). Schon in der homerischen Zeit sinden sich Ländereien als Privateigenthum, mit durch Messung ausgemittelten und durch Steine bezeichneten Abgrenzungen. Die unsmittelbare Bebauung des Bodens war jedoch in den meisten Staaten Sache der Skaven; so namentlich in Lakonien, Messenien, Thessalien und auf Areta. Sowohl Plato als Aristoteles wollen ausdrücklich, daß der Feldbau durch sie bestrieben werde. (Bon den Gesetzen VII., Polit. VII, 10.) Dabei besand sich eine Masse von Gütern im Bests der todten Hand, der Tempel; ja man entzog ganze Landstrücke (3. B. das gesammte Gebiet von Kirrha) jedem Andan in Folge aus-

gesprochener Berwünschungen! Wer eine Anpflanzung auf solchen Ländereien verssuchte war der Todesstrafe verfallen!

Im Betriebe bes Gewerbswesens erblicken Die Griechen ftets etwas mehr ober minder Erniedrigendes, felbst Berächtliches (βάναυσοι = artes illiberales der Römer). Davon war fogar der Betrieb der Kunft nicht ausgenommen wenn diese Beschäftigung blos des Gelderwerbs, des Lebensunterhalts wegen, somit gewerbsmäßig stattfand. Schon banach mußten Die Sophisten in Digachtung fallen. Setzte es in der öffentlichen Meinung auch nicht berab Gewerbe oder Fabriten zu besiten, fo durfte boch tein Mann von Anseben fie mit eigenen Banden betreiben. Es ift bezeichnend baf wir von feinem Bornehmen erfahren ber fich zur Ausübung eines gewöhnlichen Gewerbes berabgelaffen batte. Es war vielmehr auch biefer Betrieb zumeist Sache ber Sklaven. "In gut eingerichteten Staaten" fagt Aristoteles (Polit. III, 5), "läßt man die niederen handwerker nicht einmal zum Burgerrechte zu." Er erwähnt ferner, ein anderer Polititer, Phaneas von Chalcebon habe (wol gang im Geifte feines Boltes und feiner Zeit) geradezu vorgeschlagen, alle Sandwerke von öffentlichen Stlaven betreiben zu laffen; und biefer Bebante fei zu Epidamnus verwirtlicht worden. Außer den Sklaven waren es zunächst bloke Schutverwandte. Fremde, welche die Handwerke betrieben, wozu sie die Ermächtigung gegen Erlegung ber mäßigen Gebühr von 12 Drachmen erlangten, während fie Grundbesitz nicht erwerben durften. Erst als sich die Demokratie hob und in dem Mage in welchem sie zur Herrschaft gelangte und fich in berselben behauptete, ward bas Berhältniß ber handwerker ein gunftigeres. Solon hatte bereits Gefetze zum Schutze ber Handwerter gegen Beschimpfung erlaffen. Später konnten fie ju Athen und in verschiedenen andern Staaten Bürger und selbst Magistrate werden. So war wenigstens einige, obwol noch immer höchst ungenügende Gelegenheit zur Bildung eines Mittelstandes, Dieser wesentlichen Stute des Staatsvereins gegeben. - Einen Bunftzwang fannten die Griechen um fo weniger, als ihnen eben das gesammte Gewerbswesen unwichtig schien. Zu Sparta insbesonbere, wo nur Art und Beil als Wertzeuge jum Bau ber Wohnungen verwendet werden follten, konnte das Gewerbswesen niemals emportommen. Eine Reihe Berbote wirkte einem Aufschwung noch befonders entgegen. Das Del durfte nicht durch Wohlgerüche, die Beiffe der Bolle nicht durch Färben (Burpur allein ausgenommen) verändert werden; ba Gold und Silber nicht geduldet werden wollten, fo gab es auch keine Arbeiter in biefen Metallen. Beim Beere mar ber Betrieb einiger Gewerbe (eines Herolds, Trompeters und Roches) unter ber eigenthümlichen Bedingung gestattet daß, wie in Aegypten, ber Sohn bem Stande des Baters folgen mußte (Herodot VI, 60). - Die Bollsbegriffe besonders bezeichnend ist jene Aeukerung eines aus Athen zurückgekommenen Spartaners: er kehre aus einer Stadt heim in der Richts Schande bringe! Und damit meinte er nicht blos die Hetärenkuppler, sondern insbesondere das Geschäft der Meinkrämer. Anch in Theben durste man, um zu einem Ante wahlfähig zu sein, Krämerei seit mindestens 10 Jahren nicht betrieben haben. (Aristoteles, Bolit. III, 4.)

Für ben Handel ber Griechen war Athen weitung ber wichtigste Plats. Der Handelsverkehr erscheint ziemlich als die innere Hauptquelle ber athenienfischen Macht und Cultur. Welche Bebeutung er filt bamals besaft, gebt schon baraus berbor baf bie Bollgefälle in ber genannten Stabt zur Beit bes Beloponnesischen Krieges um 36 Talente verpachtet waren, was auf eine Einfuhr von mehr als 1800 Talenten (etwa 3 Mill. Thaler, bem heutigen Geldwerthe nach vielleicht 25 Mill.) schließen läßt. (Merbings zugleich ein Beweis von ber Geringfügigkeit bes Berkehrs wenn wir unfern jesigen Makftab anwenden wollen. Die Einfuhr zu hamburg betrug im J. 1869 gegen 428 Mill. Thir:, Die von Liverpool im 3. 1865 482 Mill. Thir.) — Betrilgereien im Handel wurden gu Athen ftrenge beftraft. Der Staat felbft ging infofern mit einem guten Beispiele voran, als er nach der Solonischen Reduction des Milnzsufes jede Gehaltsverschlechterung der von ihm ausgeprägten Minze streng vermied, wodurch benn das athenienfische Geld wie kein anderes überall im Griechenland Cours erlangte. — Gleichmol bestanden zu Athen - und nur von dem Handel biefer Stadt bestigen wir einige nähere Kunde -- mancherlei unzwedmäßig beschränkende Anordnungen. So burften Getreibe, Baubolg, Bachs und eine Menge anderer Baaren aus Attita nie ausgeführt werben. Del foll das einzige Erzeugniß gewesen sein beffen Erportation unbedingt gestattet war. Auch durfte tein Athener Getreide von answärts anders wohin als nach dem attischen Emporium verbringen. Dabei lesen wir von einem gefetlich festgestellten Darimum ber Getreibepreise (fünf Drachmen der Medimnus). Mehr als eine gewiffe Menge Frucht aufzukaufen war, angeblich bei Tobesstrafe, verboten. — An manchen andern Orten benützte der Staat eine folche Bestimmung um ein Monopol auszuliben. In Athen selbst scheint ein Salzmonopol bestanden zu haben.

In der Hervenzeit hatte man noch kein geprägtes Geld. Homer's Helden kennen nur Tauschhandel, und höchst wahrscheinlich vermochte die Lyturgische Gessetzgebung Golds und Silbergeld nur darum aus Sparta zu verbannen, weil es noch nicht das allgemeine Tauschmittel geworden war. — Bezeichnend erscheint die Höhe des Zinsfußes; 10 Procent galten als sehr wenig; Manche forderten einen monatlichen Zins von 16 Proc.; wieder Andere verlangten ein Biertheil des Betrages sür den Tag. — Wirthshäuser zuder so es an den besinchten Wegen, doch nur von geringer Art, auch standen sie in üblem Ause. — Der Kunststraßen entbehrte man ebenso wie der Posten. Da der Hauptsverschr zur See stattsand, so machte sich jener Mangel weniger sühlbar.

(Schlugbemertung.) Ueberbliden wir nochmals bas gange Bild

welches das Hellenenthum bietet, — nus möglichst freimachend von den Einsdrücken vorgefaster Meinungen, sei es der begeisterten Borliebe unserer jugendelichen Anschauung, sei es der durch Gewohnheit in späteren: Jahren erzeugten Abneigung gegen andere Zustände als die in welche wir und eingelebt haben. — Welche wunderbare Leistungen und Borzilge treten und entgegen neben tief wurzeinden Mängeln und Wisständen!

In dem ganzen hellenischen Boile lag der Keim ungewöhnlicher Entwicklungsfähigleit und Tüchtigkeit. Es war indeh doch zumeist: Athen, zumeist eine ein zi go Stadt, die Griechenland zu der oft bewunderten Höhe emporbrachte; — Sparta, überhaupt alle von Dorern bewohnten Staatsdereine hätten das Gleiche nie vermocht. Athen aber selbst stieg erst., als es nach der hipparchen Bertreibung die demokratischen Einrichtungen wieder herstellte und dann weiter und weiter ausdickete. Seinen wahren Höhepunkt erlangte es in der Zeit in welcher es Seemacht wurde. Die glitältiche freie Einrichtung, Alles ungehemmt auf dem Bollstheater und in den Bollsversammungen, sonach öffentlich zur Sprache bringen zu kunnen, und das alle Bürger durchdringende Gestühl voller Betheiligung am ganzen öffentlichen Leben, wirkte ebenso mächzig als wohlsthätig auf naturgemäße Entwickung aller Berhältnisse.

In gang Griechenland findet fich gleichwel zu teiner Zeit die Idee einer Anertennung allgemeiner Menfchenwürde, - edler Sumanität in der vollen. Bebentung des Wortes verbreitet. Bielfach vermiffen wir, wie namentlich zu Sparta, eine wahrhaft fittliche Grundlage des Socialzustandes. Bon voruherein hatte keine Nation als allein die hellemische volle Geltung. Doch auch hier ist es blos ver eigene Stant, die einzelne Stadt die ausschliestlich gebieten foll. Das Gelüste nach Hegemonie schuf unendliches Unbeil; es ward ben Herrichenden wie den Beherrschten jum Berberben. In späterer Zeit gab es außer Athen, Sparta und (eine kurze Beriode hindurch) Theben, in ganz Griechenland fast nur mehr oder minder Unterbrückte. Aber fogar in jenen Städten, felbst Athen blos bedingungsweise ausgenommen, gewahren wir verhältnismäßig wenig Privilegirte neben einer Menge von Rechtlosen, insbesondere einer Unzahl von Stlaven. Wie klein war sonach die Zahl der volkberechtigten und wirklich freien griechischen Staatsbürger gegenüber ber unendlichen Menge von Berknechteten oder wenigstens Aurildgesetzten und in politischem Betracht Unterbrieften!

Den unterdrückten Bollsstämmen aber mußte sich mehr und mehr die Ueberzeugung aufdrängen, daß sie bei jeder Beränderung eben nur die Herzen wechsselten, während ihr Zustand in der Hauptsache immer der nämliche bleibe. Unter diesen Berhälknissen konnte, als in dem Macedonier aufs Neue ein mächtiger Feind erschien, an eine gemeinsame Erhebung ganz Griechenkands wider denselben nicht mehr gedacht werden. Die Kräfte der paar Städte welche vereinzelt dem

gefährlichen nordischen Feind entgegen traten, zerschellten an den gewaltigen Phalangen der Macedonier.

Zu den innern Hauptmisständen im alten Griechenland gehörte der Mangel eines zahlreichen und wohlhabenden Mittelstandes, — ein Mangel, der nur in einer Anzahl Städte wie in Athen theilweise stderwunden ward. Bei der Geringschätzung des selbsteigenen Aderbaus, Gewerdes und Handelsbetriebs, dann bei der Anhäusung eines Theiles des Nationalreichthums in der todten Hand der Tempel, und bei der eben doch allzuausschließlichen Berwendung der verstügbaren Mittel für Kunstzwecke; endlich bei der Gewöhnung an die Tributzahlung der s. g. Bundesgenossen und die an so leichten Erwerb sich von selbst knüpsende Bergendung, — sehlte es an der Möglichkeit des Emporstommens eines durch eigene Arbeit wohlhabend gewordenen, gebildeten und krästigen Bollsthums, das eine allein unerschütterliche Grundlage des Staatswesens zu bilden vermag.

Doch wie Vieles uns unbefriedigt läßt, wie Bieles wir nicht anders als tadelnd beurtheilen können, so erfüllt uns gleichwol immer wieder die höchste Bewunderung bei der Frage: Was haben die Hellenen für Fortentwicklung der Menschheit geleistet? Wo sindet sich in der ganzen Geschichte irgend eine Nation die eine ähnliche Wirksamkeit aufzuweisen vermöchte? Und: In welchen Zuständen wirde heute noch unser ganzes Geschlecht sich besinden ohne die unendlichen geistigen Errungenschaften die wir den Griechen beinah auf allen Gebieten verdanken?

Bir müffen aber um so mehr erstaunen bei einem berartigen Rudblide, wenn wir die Beschränktheit des Gebiets und der Bolkszahl, und dabei noch die Kürze der Zeit in Berücksichtigung ziehen während welcher jenem Bolk eine ungehemmte Entwicklung vergönnt war.

Der ganze Umfang Griechenlands sammt den Inseln beschränkte sich auf etwa 1400 geographische Duadratmeilen; es war somit ein Gebiet nur etwa von der Größe des heutigen Königreichs Bapern. Nehmen wir für die Niederslassungen in Aleinasten und Italien die gleiche Ausdehnung an (obwol dieselben meistens nur einen ziemlich beschränkten Gebietsumsang besessen zu haben scheinen), so ergibt sich immer erst ein Areal vom vierten Theile des ehemaligen deutschen Bundesgebiets. Die Menschenzahl aber die darauf wohnte, wird schwerlich höher als zu 8 oder 10 Millionen geschätzt werden können, und zwar mit Einschluß der Stlaven. Freie gab es wol zu keiner Zeit über 2 bis 3 Millionen.

Bon diesen Summen kamen auf das durch seine Leistungen vor Allen hervorragende Attika nicht mehr als 40 Quadratmeilen, — somit bedeutend weniger als Sachsen-Meiningen oder Anhalt oder Medlenburg-Strelitz umfaßt. Die Bolkszahl Attika's ist von einem verdienten Geschichtsforscher (Boedh) zu 500,000, wovon etwa 180,000 auf die Hauptstadt zu rechnen seien, geschätzt worden. Diese Annahme dirfte vielleicht zu hoch gegriffen sein, da die Häuserzahl von Athen 10,000 nie überschritten haben soll, die Privatgebäude aber bestanntlich sehr klein und beschränkt waren. Bon jener Gesammtsumme sind jedenssalls nach der nämlichen Schätzung 360,000 Sklaven abzuziehen, die hier wenig in Betracht kommen, dann wetter 10,000 Familien von Schutzverwandten. Der Bürger zählte man blos 21,000.

Aber nicht allein die Beschränktheit des Raumes und der Menschenzahl, sondern ebenso die der Zeit ist zu berücksichtigen, in welcher die Entsaltung ersolgte. Zwischen dem Beginn der Perserkriege und der Unterdrückung durch den macedonischen Alexander verslossen nur anderthalb Jahrhunderte; davon zwischen dem Salaminischen Siege und dem Ansange des Peloponnesischen Kriegs sogar nicht mehr als ein halbes Jahrhundert. Und gerade diese Periode war es welche so wundervolle Schöpfungen hervorbrachte.

So kann benn das Endergebniß unserer Prüfung kein anderes als das sein, daß kein Bolk sür die Culturentwicklung der Menschheit, demnach zum Heil unseres ganzen Geschlechts, das Gleiche geleistet hat wie die alten Griechen, und daß wir ohne sie noch heute vielsach in einem Zustande der Rohheit und selbst der Barbarei uns besinden würden, von dem man sich nicht einmal ein vollständiges Bild zu entwerfen im Stande ist. Wern irgend ein Bolk, so waren die Griechen Bahnbrecher der Cultur und Civilisation; ihre Leistungen im Interesse der ganzen Menschheit waren größer als die irgend einer andern Nation der Welt!

## Die Griechisch-Macedonische Beriode.

Die hellenische Welt wurde durch die beiden thatfräftigen und fühnen, von Ruhm- und Eroberungssucht erfüllten macedonischen Könige Philipp II. und Alexander plötlich aus ihrem selbsteigenen Sange der Culturentwicklung herausgeriffen und naturwidrig in völlig fremde Bahnen gedrängt. Die Gewöhnung ber großen Wehrheit unserer modernen Geschichtschreiber an die Herrschaft bes fürstlichen Abfolutismus, ber Mangel an Berftandnig mahrhaft freier Staatseinrichtungen, insbesondere aber ber haß gegen demokratisch-republikanische Berfaffungen, haben die Urtheile über diese gewaltsame Unterbrechung des natürlichen Laufes der Culturausbildung vielfach getrübt, mitunter geradezu entstellt ober Und doch laffen die thatsächlichen Ergebnisse, die unverkennsogar gefälscht. baren Refultate ber Umgestaltung, für jeden felbstdenkenden unbefangenen Menschen wol kaum einen Zweifel über ben bobern Werth beffen was geschaffen, ober beffen was zerftört ward. Die durch den Beloponnesischen Krieg herbeigeführte furchtbare Erschöpfung bes ganzen hellenischen Landes begann bereits zu weichen; die Siege der Thebaner batten den meisten peloponnesischen Bolferschaften ihre Selbständigkeit zurückgegeben, insbesondere die Berkneckung der Messenier gesbrochen; die Kunstentwicklung hatte eine Höhe erreicht wie nie zuvor; — unsgeachtet der Fortdauer mancher großen Misstände waren die Elemente zu neuem träftigem und herrlichem Ansichmung vorhanden. Da geschah es, daß zene eroberungssüchtigen Fürsten aus dem Norden mit rauher Hand eingrissen, und mit allen Mitteln der Corruption, des Treubruchs und der bentalsten Gewalt, die herrliche Blüthe der Freiheit knicken; daß sie auf den Trümmern zener des mundernswerthen Gemeinwesen einen Militärstaat schusen, zwar von ungeheuerer Ausdehnung, aber ohne alle Dauer, der zusammenbrach sodat sein Hauptsucheber den leisten Athemzug ausgehaucht hatte, alkgemeine Bernrirung und Berwichtung zurücklassend und weitere neu erzeugend — auf Jahrhunderte hinaus.

Es ist ein sprechenbes Zeichen bis zu welchem Graber bie Begriffsverwirrung reicht, wenn selbst ein Geschichtschreiber von dem durchaus ehrlichen Streben eines Schloffer ("Weltgeschichte für bas bentiche Bolt") fich bas Urtheil fo bequem macht daß er whne alle mumittelbare Begrindung einfach das Bostulat aufstellt : "Die Welt bedurfte eines Mannes, ber fie ans ben republikanischen Formen des Lebens in die monarchischen hinüberführe"; daß er mit der leeren Behauptung einer angeblich "unabweisbaren Rothwendigkeit ber monarchischen" (vielmehr der absolutiftisch-despotischen) Einrichtung, jedes Bedeuten beseitigt zu haben wähnt; daß er gar nicht an die Frage deutt, ob das was nachtam beffer oder schlimmer als das Bestandene war; daß er vielmehr selbst die gewaltsame Berpflanzung der hochgebildeten Einwohnerschaft griechischer Alisbenstädte in das Binnenland bes barbarifchen macedonischen Gebiets als verdienftvolles Bemuben um Culturverbreitung ruhmt; ja daß er, seine Anklagen gegen bie Republikaner mit deren Mangel an Tugend und Mägigfeit zu begründen suchend, gleichzeitig fogar "die Trinkfucht und andere Laft er" eines Königs Philipp rechtfertigen will, "weil fie ihm zur Erreichung feiner politischen Awede forderlich" und einem macebanischen Rönige "unenthehrlich" gewesen seien! Gegentber einer solchen Behandlung der Weltgeschichte in dem neuesten größeren Werte feiner Art muß Ginfprache erhoben werben, wenn bie Gefchichte nicht jur vollftändigen Täufchung führen, ja sogar als Corruptionsmittel dienen soll.

(Geschichtsquellen.) Es ist nicht ohne Bezeichnung für die Art ber cukurhistorischen Mission des Macedonierthums, daß es nicht Einen guten. Geschichtschreiber hervorgebracht hat. Die historischen Quellen sließen überhaupt sehr spärlich. Werke einheimischer Geschichtschreiber sind nicht vorhanden. Obwol dem griechischen Bolke verwandt und mit diesem die gleiche Sprache redend, hatten eben die Macedonier — bei der unter ihnen herrschenden rohen driegerischen Richtung — einen Geschichtschreiber, wenigstens einen der diesem Ramen in Wahrheit verdient hätte, niemals anszuweisen. Zwar haben die beiden Begleiber Alexanders Aristokulos und Ptolemäus Lagi dessen Aben aufgezeichnet. Indes

viirfen wir ilberzeugt fein, daß fie mehr blinde Lobreben auf ihren Gebieter als eine unparteiifche Gefchichte abfasten. Dennoch mußte biefen Schriften ein bebentenber Werth augestanden werben, weil fie wenigstens bie aufiern Ereig niffe in ihren Grundzügen richtig angegeben haben burften; allein gerade biefe Werke flut verloren gegangen. Der fast 500 Jahre fpäter lebende Arrianibefand fich im Falle diefelben noch zu benitzen, und fo find benn feine Schriften für und die wichtigfte Quelle ber macebonischen Geschichte. - Reben ihnen befiben die einzelnen Notizen welche in den Reben von Demokhenes und Aeschines über die hellenisch = macedonischen Berhältniffe vorkommen einen unzweiselhaften Berth. Sobann finden wir über die frithere morebonische Gelchichte einige verftreute Angaben bei Berovot und Thulyvides, ferner ziemlich viele in dem untritischen Diodor; auch manche bei bem noch tiefer stehenden Justin. — Bas bie Geschichte Alexanders betrifft, so liegen ferner noch Plutarch und Enrius vor. Die Unzuverlässtaleit des Ersten haben wir schon früher erwähnt; die des Letztern ist aber noch viel ärger; er kann kritisch betrachtet nirgendwo als Quelle dienen, was and ziemlich allgemein anerkannt wird. Erft viel fpater, nachdem Dieses gewaltsam msammengefügte Länderconglomerat längst wieder aus einander gefallen war, entstand an einigen Punkten des ungeheuren Gebietes namentlich un Alexandria eine neue Literatur.

(Neberblid der Ereigniffe.) Während das hellenische Bolf schon längst seine glänzendste Bildungsstuse erreicht hatte, waren die Macedonier zwar ein fräftiger aber roher, aller höhern Geistesentwicklung entbehrender Stamm. Bon den Borgängen bei ihnen in jener Zeit und die auf die Tage ihres Königs Philipp II. herab, wissen wir Nichts was für die Geschichte der Menschheit von Werth wäre, man müßte denn eine Neihe von Berbrechen und Gräneln in der eigenen Königsfamilie dasstransehen. Nachdem sich aber Philipp II. auf den Thron seines Baterlandes geschwungen, auf den ihn das Geburtsvecht zunächst nicht berief (im Iahre 360 vor unserer Zeitrechnung), erlangten die Wacedonier einen gewaltigen Einstuß auf die Geschiede Griechenlands und bald der ganzen Welt.

König Philipp war ein durch Talent in hohem Grad ausgezeichneter Mann. Dies beweist die Geschicklichkeit mit welcher er das wenig bedeutende, zudem uneinige Macedonien zuerst innerlich emporbrachte, sodann noch mehr, wie er dessen Obergewalt über das an sich mächtigere, zudem reiche und gebildete Hellas zu begründen verstand. Aber allerdings war sein ganzes Streben, waren die meisten der von ihm augewendeten Mittel völlerverderbend, moralisch verwerslich, tildisch und geradezu abschenlich.

Bhilipp war in seinen Ringlingsjahren durch Belopidas als Geisel nach Theben gebracht worden. Hier ward er mit griechischer Bildung bekannt. In seine Heimath zurfickgekehrt, benützte er die dorrigen Thronfolgestreitigkeiten um sich, zunächst unter dem Borwande der Rechtswahrung für seinen unmündigen Nessen, der Gewalt zu bemächtigen, deren er sich-jedoch nie mehr begab. Bestechung, List und Treubruch neben Gewaltthaten jeder Art dienten ihm gegen seine innern und äußern Feinde; oft gelang es ihm, einen dieser Gegner wider den andern zu hetzen, einen durch den andern zu schwächen oder zu verderben. Es gab kein Mittel vor dessen Anwendung er zurückgeschreckt wäre.

3m Innern bes Landes wußte Philipp Die machtige Feudalariftofratie unter seine Macht zu beugen. Die Wehrverfassung beruhte auf einer Art Milizspstem; eine Reorganisation brach ben selbständigen Billen ber Baffenpflichtigen. Ein neues taktisches Spftem verschaffte der Phalang, als weitaus wichtigstem Truppenförper, Die größte Ausbildung. Die äußern Feinde, junachst die Barbaren, Illyrier und Thrafier, wurden bestegt und bedeutende Gebiete ihnen entriffen. Bur Berwirklichung feiner Blane, ber Berftellung einer Berrichaft über Griechenland, war aber auch ein Kampf mit den Hellenen insbesondere den Athenern unvermeiblich. Gunftige Gelegenheit vorbereitend, suchte Philipp bas athenienfische Bolf junachft burch Großmuth jn blenben, bann baffelbe burch faliche Berfprechungen zu täufchen. Wie immer und überall ließ er es bier an Geld und andern Mitteln nicht fehlen, um in Athen felbst eine Bartei Die in feinem Intereffe wirkte zu bilden und zu unterhalten. Leider erscheint der ausgezeichnete Redner Aefdines als einer ber Sauptlinge Diefer Bartei, indeft ber gröffere Demofthenes mit aller Ausbauer und von gangem Bergen für die Sache feines Baterlandes und der Freiheit eintrat. Aber es gefchah hier was wir in der Gefchichte fo oft mahrnehmen: die Bedrohten wagten es nicht die Entscheidung mit den Waffen berbeizuführen ebe ber Feind seine Ruftungen vollendet und sie völlig umgarnt hatte. Schwerlich hat irgend eine Politik ber Menschheit mehr Blut gekoftet und ihr überhaupt mehr Berberben gebracht als die Politik vermeintlicher Friedsertigkeit, die es nicht wagt rechtzeitig in den Kampf zu treten, die vielmehr burch Nachgiebigkeit Rube zu erhalten wähnt, während ber Gegner auf Unterdrückung ausgeht — eine Taktik welche schließlich doch zum Kriege nöthigt, nur unter ben ungunftigften Bedingungen, unter hoffnungelofen Berhältniffen. Es ift dies eine Bolitit ber Kurzsichtigkeit und ber Schwäche, welche ber Eroberungsfucht und der Unterdrudung allen Borfchub leiftet, ja auf welche der Despotismus gang richtig seine gröften hoffnungen baut, - eine Bolitit, die fast nie anders als mit dem Berberben der vermeintlich Friedliebenden endigt.

Die Religion diente als bester Borwand für Berwirklichung der Eroberungsgelüste. Der pholische oder dritte "heilige Krieg" gab Beranlassung alle bedeutenderen Staaten Griechenlands hinter einander zu hetzen. Rachdem Philipp den Athenern ansangs Bersprechungen gemacht, diese oder jene Stadt für sie zu erobern, übersiel er das mit ihnen verbündete Olynth, ließ diese Stadt plündern
und schleisen und die Einwohner, soweit er sie nicht an seine Anhänger in andern griechischen Städten verschenkte, als Sklaven verlaufen. Dieses Berfahren trieb freilich die Athener aus ihrer Gleichgilktigkeit auf; mit Hilfe der macevonischen Bartel in ihrer Stadt gelang es jedoch dem Könige nochmald, sie durch Betheuerung friedlicher Gesinnungen und vermittelst Unterhandlungen hinzuhalten bis er sich in den Thermopplen sestzeitzt und seine ganze Macht vereinigt hatte. Kun hörte ihr Widerstand auf.

Der Amphiliponenbund, an sich wesentlich blos eine freie religiöse Bereinigung, war schon seit einiger Zeit, namentlich durch die Thebaner, auch in einer Art politischen Gerichtes gemacht worden. Philipp entwicklie dieses System in viel weiterer Ausdehnung. Erst wurden die Photer aus dem Bunde beseitigt, dann an ihrer Stelle die Wacedonier aufgenommen, hierauf and Sparta ausgeschlossen. Zugleich sibertrugen die Amphiliponen an Philipp die Oberaufsicht über den delphischen Tempel und betrauten ihn mit dem Bollzug der Amphilthonenbeschlüsse, welche er denn — wie namentlich gegen die ungläcklichen Photes — mit aller Barbarei vollzog (was, wie uns Schlosser belehrt, b l os aus "politischen Gründen" geschah, — die herkömmsliche Art ver Beschäusung jedes Gräuels das der Despotismus verübt).

Philipps Uebergewicht war nunnieht im Grunde entschieden. Gleichwol wagte er den letzten Schlag noch nicht. Weitere Bergrößerung seiner Macht in Thraken, Schwächung der Athener, Berkärkung seiner Partet in ihrer Stadt, dienten neben unausgesetzen Bestechungen als die Hauptinittel zur Erreichung des weiteren Bieles. Damals hielt Demosthenes jene berühmten Reden gegen den gefährlichen Feind, welche dem Namen der "Philippiten" eine weit über den Ginzelfall hinausreichende Bedeutung verschafften.

Es galt Athen zu isoliren und zu umzingeln. Diesmal indeß sehlte, wenn auch verspätet, der Widerstand nicht. Philipp nahm die den Athenern so nahe gelegene große Insel Exbä; gleichzeitig belagerte er die wichtigen Städte Byzanz und Pertinth (im Nordosken Griechenlands). Doch die Athener vorjagten dort die macedonischen Truppen und zwangen den König zur Aushebung beider Belagerungen.

Es mußte endlich doch zur Entscheidung kommen. Ein neuer, der vierre "heilige" Arieg brachte disselbe. Die Amphisser hatten das angebliche Berbrechen begangen, das vor einigen hundert Jahren dem delphischen Gott geweihte Gebiet von Eirrha anzubauen, statt es unbenützt liegen zu lassen. Asschines, diesen Umstand benätzend, gab sich dazu her, in der Amphistiponenversammlung den der "Politit" dienenden Fanatismus aufzustacheln. Die Häuser und Pflanzungen wurden aufziener ausschließlich sitt den "Gott" bestimmten Gemarkung zerstört! Die liber die Berwisstung ihrer Felder und Berstörung ihrer Wohnungen zur Berzweislung gebrachte Boodsterung vertrieb mit Gewalt die Amphistiponen, und nuw hatte Philipp auch den erwäusschen Borwand, nachdem die Gunst der Berhältnisse

ihm gesichert war. Sein Zug galt nicht Amphissa, sondern Athen und Theben. Die Noth vereinigte beide, einige kleinere Städte schlossen sich ihnen an. Auf dem Gesilde von Chäronea erfolgte (August 338 vor Chr.) der Entscheidungstamps. Die Macedonier, welche seit Jahren auf diesen Krieg sich vorbereitet, seit Jahren sich gerüstet hatten, siegten über die in Eile zusammengerafften Hellenen. Deren Selbständigkeit und Freiheit war vernichtet. —

Im nächsten Jahre sollte benn ber Angriff auf Persien verwirklicht werben. Auf einem im Frühling zu Korinth abgehaltenen Congresse der thatsächlich mebiatisirten griechischen Staaten ward Philipp zum Oberfeldherrn mit unumsschränkter Gewalt ernannt, und ihm die Befugniß ertheilt, die Truppen- und Geldleistungen aller Gebiete zu bestimmen. Es waltete der Cäsarismus — im Namen der Nationalität.

Ein unerwartetes Ereigniß sollte die Berwirklichung der weit absehenden Pläne noch etwas verzögern. Am macedonischen Hof währte auch unter Philipp die Zerrüttung der Familienverhältnisse fort. In dieser Zeit verstieß der König seine Gemahlin Olympias (Mutter Alexanders) und vermählte sich mit einer Andern. Mitten unter den Schwelgereien der Hochzeitselse ward er jedoch durch einen in seiner Leibwache dienenden macedonischen Edelmann Pausanias erstochen. Unermittelt ist, ob die Olympias dabei betheiligt war; der Sohn und Nachfolger Alexander aber ließ den Bollbringer einer solchen für jeden Gewaltherrscher bestrohlichen That hinrichten.

- Das ganze Werk des Eroberers wäre, weil der innern naturgemäßen Besgründung ermangelnd, schon jetzt zusammengebrochen, hätte nicht der Zufall — eine höchst seltene Erscheinung — dem Philipp einen Sohn und Nachfolger gegeben der ihn, gleichsam den Schöpfer des Reiches, an Fähigkeit und Thatkraft noch weit übertraf.

Alexander, in der Folge beibenannt "der Große", war unverkennbar einer der gewaltigsten Menschen welche in der Geschichte auftreten. Er besaß einen umfassendern, genialeren Geist als sein Bater, und versiel weniger häusig in Rohheit und Unmäßigseit, war öster auch edleren Regungen zugänglich. Klug hatte ihm der Bater den Philosophen Aristoteles zum Lehrer auserwählt. Neben diesem werden aber noch zwei Andere als Erzieher genannt, und sie sollen die Schuld tragen wenn häusig genug die schlechten Eigenschaften zum Durchbruch kamen. Seltsames Missennen der Berhältnisse! Die schrankenlose Macht war die Quelle des Unheils. Der Missrauch der Gewalt — es muß wiederholt werden — klebt an der Gewalt, wie die Wirkung an der Ursache!

Als 20jähriger Ingling bestieg Alexander im Jahre 336 vor unserer Zeitzechnung den Thron. Der Feldzug Philipps gegen die Perser war vollsommen vorbereitet; ein Theil der Truppen stand bereits auf astatischem Boden. Aber nach der Ermordung des eben genannten Gewaltherrschers zeigte sich allenthalben

eine heftige Gährung; überall strebte man, das unnatikrliche Joch abzuschütteln oder zu brechen. Diese Gährung gab sich tund in der eigenen Königssamilie, beim macedonischen Adel, den unterworsenen Barbaren, und natürlich auch bei den auss Reue nach Selbständigkeit strebenden Griechen. Mit gewaltiger Araft wußte Alexander alle diese seindlichen Elemente niederzuschlagen, wobei er freilich auch barbarische Mittel in keiner Weise verschmähte, beginnend als echt orientalischer Herrscher mit der Ermordung aller seiner Verwandten, die ihm ja gesährlich werden konnten. Die inländischen Großen wurden auf gleiche Weise niedergeworsen; die Thrakier und Ilhrier auss Neue bestegt, Griechenland aber durch spstematisches Unterhalten von Zwist und Unruhen an kräftigem Aufschwung gehindert. Als Theben gleichwol sich erhob und seine Selbständigkeit in heldenmüttigem Kampse zu wahren suche, übte der König entsehliche Rache: er ließ diese Stadt, der Griechenland gerade in der letzten Zeit so viel verdankte (vielleicht gerade deswegen!) vollständig vertilgen, und ihre Bewohner, 30,000 an der Zahl, als Stlaven verkausen.

Alexander wollte und konnte fich nicht auf Erhaltung ber von feinem Bater begründeten Macht beschränten. Nicht nur sein Ehrgeiz, sondern wol noch mehr die vollständige Rerruttung der Finangen drängte ihn, nach Art eines jum Meußersten gebrachten Hazardspielers Alles zu magen. Das Beer war auf eine Bahl gebracht, beren fernere Erhaltung für bas arme Land Macedonien zur Unmöglichkeit geworden. Gine Berringerung berfelben erwies fich unmöglich, weil ber herrscher bieser großen Macht bedurfte um die überall vorhandenen feindlichen Elemente niederzuhalten. Go blieb benn nur noch das Wagnif, Die Eroberung bes Berfischen Reiches, Die Eroberung Afiens zu versuchen. Bon diefer Erkenntnig feiner wirklichen Lage war Alexander bermagen durchdrungen, daß er beim Uebergang über den Bellespont den Macedoniern für die Aufunft Befreiung von allen Abgaben, die Blutsteuer bes heerdienstes ausgenommen, auficherte, und seine unmittelbaren Befitthumer an Landereien und Gutern fämmtlich an die Truppenanführer verschenkte. Es gab für ihn keine andere Möglichkeit mehr, als Herrschaft über Asien oder Untergang. zweifelte Lage eines Hazarbspielers wurde bestimmend für die ganze civilifirte Welt!

Mit dem Frühling des Jahres 334 begann der Feldzug. Die Stärke des Heeres wird zu 30,000 Mann Fußvolk und 5000 Reiter angegeben, worunter etwa 7000 Griechen aus den verschiedenen Landschaften. Sparta ausgenommen das sich unter den fremden Oberbesehl noch nicht beugte. Die entgegenstehenden Truppen der Perser waren in bedeutend größerer Anzahl, bestanden aber, abgesehen von den griechischen Söldnern, nur aus zusammengerafsten Hausen. Bergebens rieth der rhodische Söldnersührer Memnon im persischen Ariegsrath, jedes entscheidende Tressen zu vermeiden, zurückzuweichen nach den sernen innner

Gegenden bes Reiches; fo muffe ber Eindringling au Grunde geben. Wahricheinlich batte Alexander bei Befolgung biefes Planes ein bem Schichfale Rapoleons in Rusland abuliches Loos gehabt. Man liek fich jedoch in einen Rampf ein. Das kleine Reitergefecht am Flüschen Granikus, in welchem bie Berfer 1000, die Macedonier nur 115 Mann verloren baben sollen, endigte mit einer Riederlage der Erften, und unterwarf gang Rleinasten dem Berrichergebote Aleranders; Die fleinaffatischen Griechen lieken die Bertreibung der als Barbaren angesehenen Berser gerne geschehen. Ein im nächstfolgenden Jahre (333) bei Iffus erkämpfter größerer Sieg brachte Sprien in die Gewalt des Macedoniers. Um jeben Angriff auf bas europäische Gebiet zu verhindern, und ferner die gebildetsten und wohlbabendsten der den Berfern unterworfenen Bolksflämme von ihnen loszureifien, jog der Eroberer nicht sogleich gegen die eigentliche Sauptfladt bes Reiches, sondern langs des Mittelmeeres bin. Dier aber traf er auf ein unerwartetes Bemmnig. Eine einzige Stadt, fraftig fowol burch ben Freiheitsfinn ihrer Bewohner\*), als durch den vermittelst ihres Handels erlangten Reichthum, leistete nachbridlicheren Widerftand als bis babin jenes ganze ungehenere Berferreich. Als jedoch Thrus nach flebenmonatlicher Belagerung endlich gefallen, eilte Alexander nach Aegupten, wo er jur Freude der Einwohner jener vielverhaften versischen Herrschaft ein Ende machte. Und bier gründete er benn - gleichsam zur Sühne beffen was er durch ben Sturz von Thrus verschuldet hatte - eine neue Handelsftadt, Alexandria, trefflich gelegen zum Berkehre zwischen ben brei damals befannten Erdtheilen, und in Bälde prächtig aufblübend und den Namen ibres Gründers verherrlichend; beurkundend angleich, daß diefer mitunter auch für bessere Dinge als für bloke robe Eroberungen Sinn besitze. Freilich wurde selbst diese Schöpfung unter Anwendung ungeheuerer Gewaltmittel, worunter namentlich willfürliches Semberpflanzen frember Bevöllerungen, zu Stanbe gebracht.

Hatte nun Alexander auch die bei Issus gefangene Familie des Perserkönigs mit Güte behandelt, so wies er doch alle Anerdietungen des Darius, der um jeden Preis den Frieden zu erkaufen suchte, mit stolzer Berachtung von sich; er wollte Alleinherrscher sein über Asien. Die leicht gewonnene Schlacht bei Arbela und Gaugamela (nicht 500 Mann verloren die Macedonier, nach Arrian angeblich sogar nur etwa 100) entschied über das Loos Persiens (im I. 331), denn alle weitern Kämpse die Alexander noch zu bestehen hatte waren unbedeutend und im Grunde nichts mehr als die Bersuche einzelner Häuptlinge und Stämme sich unabbängig zu machen.

Ein Bersuch ber Spartaner, das Joch des fremden Gewaltherrschers ab-

<sup>\*)</sup> Die Phönizier hatten unter ber perfischen herrschaft ihre Selbstänbigkeit in ben innern Angelegenheiten fast unbedingt bewahrt. (Siehe Seite 131.)

zuschützteln, während er in der Ferne umberzog, mißglichte, besonders da die von Alexander mit mancherlei Gunstbezeugungen geschmeichelten Athener ihre Minvirkung versagten. Der spartanische König Agis II. siel nach heldenunkthigem Kampse gegen den in Europa zurückgebliebenen macedonischen Reichsskatthalter Antipater.

Wir haben zu wiederholten Malen ben Difibrauch ber unumschränkten Gewalt als einfache Folge bes Borhandenfeins eben biefer Gewalt bezeichnet. Dies erwies sich auch an Alexander. Er buldete keinerlei Biderstand, ja keinen ernsten Widerspruch mehr. Alles mußte sich flavisch vor ihm bengen. blinde Demuth und knechtische Unterwärfigseit des Orientalen sagten ihm mehr zu als die Gewohnheiten und Sitten der Griechen. Darum wurden deren Sitten möglichst verbrängt und ersetzt durch jene ber Berfer. Der Gewaltige führte das Sofceremoniell und die außeren Barbezeichen ber Befiegten bei fich ein; er verlangte göttliche Ehren, wie er benn fcon bei bem Beereszug nach Aegypten fich im Tempel bes Jupiter Ammon durch die feilen Briefter als Gobn diefes Gottes hatte erklären lassen. Er, der glückliche Eroberer versuchte es, eine Art Legitimitätssystem geltend zu machen, indem er sich (und zwar in dem Sinne, ben man bem Worte in ber Neuzeit zu geben versuchte) als legitimer Rachfolger ber versischen Könige geberdete. Den Ramen seines verendeten Bferdes verlieh er einer neugegründeten Stadt! In truntenem Uebermuthe ließ er die Konigsburg von Persepolis niederbrennen, angeblich auf Beranlassen einer Bublerin, eine Handlung die er freilich rasch wieder bereuete, da fie mit seinem angeblichen perfischen Herrscherufe (bem "Breftige") nicht zu vereinbaren war. Die macedonischen Soldaten murrten, wol nicht blos wie verblendete Geschichtschreiber behaupten, weil Alexander, Die Bolfer verfcmelzend, Affaten ben Europäern gleich behandelte, sondern weil die auch von ihnen geforderte orientalische Unterwürfigleit ihren Mannesstolz als Freie tief verletzte. Auch die Feldherren wurden unzufrieden und erwedten mehrfach das Difftrauen des Gewaltherrschers. Einen verfelben, Parmenio, ließ er ungeachtet vieler Bervienste heimlich ermorden. Einen andern, den Ritus, beffen Schwester seine Amme gewesen und ber ihm felbst am Granitus bas Leben gerettet, tobtete er im Trunke nachdem ber Ungludliche entruftet ben Schmeichlern wibersprochen, welche Alexanders Thaten unter Berspottung jener seines Baters, ben Thaten ber Götter an bie Seite gesetzt und dabei den Ruhm des Heeres herabzuwstrdigen fich erlaubt hatten. Es ift nöthig, ben Anbetungen bes Machterfolges gegenüber welche fich burch unsere meisten Geschichtsbücher wie ein rother Faben fortziehen, darauf hinzuweifen, zu welchen Handlungen magloser Ueberhebung, gränelhafter Gewaltthat, ja felbst des Bahnfinns, die unbeschränkte Macht auch einen Mann von der unzweifels haften geistigen Befähigung eines Alexander fortriß.

Mit ben erlangten ungeheuren Erfolgen noch nicht zufrieden, unternahm

Alexander im Jahre 327 einen Feldzug nach Indien. Nur murrend marschirte das Heer. Nachdem aber das Pendschab unterworsen war brach offen die allgemeine Unzusriedenheit aus. Die Soldaten weigerten sich, für phantastische Eroberungspläne weiter zu ziehen, und die Oberanstührer gaben gleichsalls dieser Stimmung beim Herrscher Ausdruck. Bergebens sein Drohen und Zürnen. Er mußte zurücklehren. Der Rückmarsch geschah in drei Hauptabtheilungen. Die von Alexander persönlich geführte ging aus Mangel und Entbehrung zu drei Biertheilen zu Grunde. Es war ein Rückzug wie der Napoleons aus Rußland, nur daß kein Feind nachsolgte.

Pruntvolle, üppige Feste sollten das Elend bei den Ueberlebenden vergessen machen; die Schwelgereien häuften sich ins Maßlose; ein Sinnenrausch folgte dem andern. Ein neuer abenteuerlicher Zug, diesmal nach Arabien, stand in Aussicht. Da rasste plöslich der Tod den nimmerrastenden Ruhmsüchtigen hinweg (Juni 323 vor Chr.), ihn vor einem Umschlage des Glückes bewahrend, welcher bei der Abenteuerlichseit seiner Pläne und der bereits start gesteigerten Unzusriedenheit seiner Krieger ihm sonst schwerlich erspart worden wäre. Rur 32 Jahre und 8 Monate ward Alexander alt; davon bildeten 12 Jahre 8 Monate die Zeit seiner Herrschaft.

Ueberbliden wir die Refultate ber Großthaten bes Gewaltigen für Die Bas zunächst seine Zeitgenoffen anbelangt, eine Anzahl glücklicher Menschbeit. Abenteurer ausgenommen, so bestanden die Früchte ber Belbenthaten in gestörtem Menschenglud, in Grauel und Berberben. Bon ben Gestaben bes seiner Freiheit beraubten Bellas bis zu bem fernen Indien floffen Strome von Blut, wütheten Brandfadeln und Sungerenoth. Die Geschichtschreiber erzählen meiftens mit Wohlbehagen von den, zumal unter ben damaligen Berhältniffen rein unfagbaren Summen welche Alexander an Günftlinge, Soldaten und gleichsam aufs Ungefähr, verschenkte ober sonst nach Laune vergeubete; ja diese Berschlenderungen werben eigens als Rüge von Hochberzigkeit und Erhabenheit gepriefen. Es ift daneben in hohem Grade auffallend, daß nicht Einer der vielen Lobredner angibt auf welche Beise benn jene ungeheueren Summen aufgebracht wurden. muffen bie unglücklichen Länder und Böller über welche ber macebonische Siegeszug sich hinwälzte, ausgesangt und ausgeplündert worden sein, um alle jene mitunter finnlofen Berfdwendungen zu ermöglichen!

Wird man aber auch zugeben müssen, daß die Wirkungen der Großthaten Alexanders für seine Zeitgenossen nicht beglückender sondern in hohem Grad unheilvoller und verderblicher Natur waren, so sindet sich der billige Trost nahe: er habe die Bölker des Orients und des Occidents glücklich mit einander verschmolzen; er habe die europäische Cultur nach Persien und Indien getragen. — In Wirklichkeit sind dies nichts als inhaltsleere Schlagworte. Nicht Culturversbreitung, sondern Ausbreitung seiner Herrschaft, dann Feststellung derselben

auf der Basis jener im Orient waltenden ftlavischen Unterwürfigkeit, — dies war, wie die Thatsachen beweisen, das Motiv und das Endziel des gewaltigen Wirkens.

Man kann nicht einmal fagen die Siegeszüge Alexanders hätten, wenn anch ohne seine besondere Absicht, das innere Asien der hellenischen Eultur erschlossen. Verser, Indier und die zahllosen Böllerstämme in den eroberten Landschaften sträubten sich naturgemäß gegen das gewaltsame Auszwingen fremder Sitten, Gewohnheiten und Einrichtungen. Nachdem man sie auf alle Weise damit gepeinigt und geplagt, sinden wir etwa ein Jahrhundert später im ganzen innern Asien sede Spur von dieser angeblichen Eulturträgerei ausgerottet und vernichtet. Vergebens würde man sich auf Sprien und Aegypten berusen, diese Länder waren schon vor der Zeit des macedonischen Herschers in den Culturtreis der europäischen Böller getreten; ihre Entwicklung ersuhr blos eine Modissication, und zwar von mitunter höchst zweiselhaftem Werthe. Sewiß ist nur, daß Griechenland, Macedonien und Kleinassen durch die surchtbare Umwälzung, und insbesondere Erstes durch die Vernichtung seiner Freiheit, unendzlich verloren.

Und welches war die Wirkung der vielgerühmten Alexanderthaten auf Culturausbildung, auf Boefie, Runft und Wiffenschaft an fich, abgesehen von ben einzelnen ganbern? Es ift gewiß bezeichnend, bag einer ber warmsten und aufrichtigsten Berehrer jenes Gewaltigen (Schloffer) nach zahllosen Ausbruden ber Bewunderung bennoch anertennen muß, auf Die Entwidlung Diefer Berhältniffe habe Alexander "nicht gerade wohlthätig eingewirkt"; benn in der Boefie habe er "im Grunde bod nur die Runft zu ichmeicheln aufgemuntert"; Die barftellenben Klinfte habe er burch die Berbindung mit dem Orientalischen "verdorben", und - "mit seiner Stellung zur Wiffenschaft babe es fich ungefähr gerade ebenfo verhalten; die Literatur fei durch ihn ihrer Selbständigkeit beraubt und von bem Charafter (foll wol heißen: ber Eitelkeit und Laune) ber Regenten abhängig gemacht worden". Was blieb da von all der gepriesenen Herrlichkeit? Wozu all Diese Wirren, all das Elend das über Millionen Menschen gebracht ward? Ja. es war ein sogenanntes "Weltreich" geschaffen; aber ein Weltreich, bas bei ber Naturwidrigkeit der ganzen Schöpfung sein eigener Urheber auf die Dauer nicht bätte zusammenhalten können, das jedoch mit deffen sehr frühem Tode fofort zusammenbrach wie ein Kartenhaus, so daß mit wenigen Ausnahmen nur Eines langer währte: Die Spuren ber Berwuftung von ber jene Siegeszuge begleitet waren, bermagen daß selbst heute, nach weit mehr als zwei Jahrtausenden, im innern Aften noch nicht alle Ruinen von damals befeitigt find.

— Bar schon die ganze Zeit der Herzschaft Philipps und Alexanders von Macedonien eine Periode beständiger Kriege gewesen, wenig geeignet die beshauptete Rothwendigkeit des neuen Regierungsspstems und noch viel weniger bessen gesellschaftrettende Nützlichkeit den misshandelten Bölkern darzuthun, so

folgte nun weiter eine Periode der vollständigsten Anarchie, die ein halbes Jahrhundert hindurch fortwährte. Freisich, der mit der Selbstbestimmung der Bölter verbundenen politischen Bewegungen und Stürme war man ledig. Der fürstliche Absolutismus hatte sich auf das Soldatenthum gestügt und das, was wir mit einem späteren Ausdruck als Prätorianerthum bezeichnen, zur vollsten Blüthe gebracht.

Als ber Tod des gewaltigen und glücklichen Eroberers eintrat lebte nur ein fleiner Knabe von ihm; beffen Mutter aber, eine Berferin Barfine, war Rriegsgefangene fongch Stlavin gewesen, in Folge beffen nach macedonischem Begriffe von vollaultiger She und einem Thronfolgerecht des Kindes taum die Rebe fein konnte. Die Hauptgemahlin des gestorbenen Berrichers, Rorane, stand einige Monate por ihrer Niederfunft; später ward auch fie von einem Anaben entbunden. Bon männlichen Berwandten Alexanders lebte außerdem nur fein blodfuniger Balbbruder Bhilipp; benn alle andern batte er ja, weil fie feiner Berrschaft gefährlich werden konnten, gewaltsam hinweggeräumt, eine Berfahrungsweise zu welcher ber als Bedürfniß ber Zeit ausgegebene Absolutismus mit innerer Nothwendigkeit von felbst führte. Allein jett war auch kein Mann von Ansehen porhanden, ber an Erhaltung ber Dynastie ein unmittelbares Interesse gehabt hätte. Die weiblichen Familienglieder, beginnend mit Alexanders Mutter Olympias, feinen beiben vorhin bezeichneten Bemahlinnen, zwei Stiefschwestern und einer Nichte, schmiedeten entweder selbst alle möglichen Rante oder murben von ben Reldberen für ihre Intriquen benützt. Die Gefchicke ber gangen cultivirten Welt hingen zunächst von den Ränken einiger verschmitzten oder boshaften Weiber ab. Dies das Ergebnif der angeblich unentbebrlichen Weltrettung durch die neue Regierungsform, — Dies das Glud, für deffen Erlangung nach der hergebrachten Lehre die demokratische Berfassung in Griechenland hatte vernichtet werden müffen. An den Früchten gab fich die Gute des neuen Wertes zu erkennen.

Die hervorragenden Feldherren des verstorbenen Königs (man würde vielleicht bezeichnender die Ausdrücke: des Sultans oder Großichah's und seiner Beziere oder auch Marschälle gebrauchen) versügten über die Truppen; in ihren Händen lag darum schließlich alle Macht. Hätte jemand von ihnen sich eines die andern unbedingt überragenden Ansehns erfreut, so würde er sosort der Gesammtherrschaft sich bemächtigt haben. Da dies nicht der Fall, so mußten sich die Nebenhuhler vertragen und gegenseitig absinden — natürlich auf Kosten der Bölser. Die hinterbliebene Fürstensamilie ward als solche zunächst beibehalten, diente sie doch bei allen Känken und Gewaltthaten zum Bormand und Schirm. Aber die Uehereinkunste und Berträge welche diese Feldherren nun unter sich schlossen, wurden der Reihe nach gebrochen. Richt Einer dieser neuen Gewaltsberrscher hielt seinem Genossen verschnachten sie keineswegs, vermittelst dessen

namentlich somel Meleager als beffen Feind Berbittas fcon in ber erften Zeit hinweggeräumt und viele Andere ihnen nachgesendet wurden. Die Soldaten. unächst nur Werkenge ber Führer, spielten zwischen binein auch die erste Rolle indem fie den Reichsverwefer aussuchten. Doch in Bilbe lag wieder alle Gewalt in den Bänden der Achberren, die fort und fort Mianzen unter fich schloffen. regelmäßig jeboch nach kurzer Zeit zu den Feinden übertraten, so bag Keiner unter ihnen war der seine Berbündeten nicht später betämpfte, und zwar mehr als einmel sowol die Feinde als die Genoffen wechselnd. Die Angehörigen des königlichen Banles wurden benitt, fo weit ihr Stand und Rame gerade bienen mochte; fielen fie in die Sande eines Gegners, fo galten ihre gahllosen Rante und Granfamileiten als Grund um auch fie obne jebe Schonnng zu behandeln; und fo entging benn schlieffich Riemand von ihnen einem gewaltsamen Tobe. Alexanders Mutter, die graufame Olympias, gab das erfte Beispiel rasender Berfolgung ihrer Anverwandten, indem fle ihren blodfinnigen Stieffohn und Deffen Gemablin, ihre Groffnichte, qualvoll ermorben ließ; fpater, als ihre Feinbe flegten, word fie felbst zum Tobe verurtheilt und gesteinigt; noch später wurde die erfte Gemahlin Alexanders und beren Sohn durch den Feldberrn in beffen Gewalt sie gefallen heimlich umgebracht; hinwieder ereilte auch die zweite Gemahlin des gewaltigen Herrschers gleichfalls mit ihrem Sohne, das nämliche Loos, indem die nunmehr flegreichen Truppenführer fie erdroffeln ließen. Go ging es fort bis zur völligen Ausrottung ber ganzen Königsfamilie. Die letzten Glieber derfelben waren Alexanders Stieffcweiter Theffalonite, die durch ihren eigenen Sohn Antipater ermordet wurde; Diefer felbft, ben fein Schwiegervater wegen eines wider ihn gerichteten Mordversuchs hinrichten ließ, und endlich der jungere Sobn ber eben genannten Fran, Alexander, ber von bem Reloberen Demetrius ermorbet wurde als er eben seinerseits einen Morbanschlag gegen biesen auszuführen beabsichtigte. — Die angeführten Thatfachen mogen genügen, den fittlichen Auftand zu bezeichnen ber hier geschaffen war. -

Im Orient führte endlich der Sieg, den Selenkus und Lystmachus im I. 301 bei Ipsus in Phrygien sider Antigenus und Dometrius errangen, wenigstens zum Ansang einer bestimmten Gestaltung der staatlichen Berhältnisse, während dis dahin die einzelnen Feldherren sort und sort Reiche für sich gebildet hatten, die eben so oft von ihren Rebenduhlern wieder zertrimmert worden waren. Lystmachus nahm nun Kleinasien; Seleukus behauptete sich in Babplonien, Shrien und den übrigen altpersischen Landen; Ptolemäus aber, der mit Klugbeit sie Negypten sessenze siehe füch in Negypten sessenze, blieb auch jetzt in dessen Bestige. — Die Herrschaft des Lystmachus über Reinasien dauerte freilich auch nicht lange; nachdem er sich mit Ptolemäus enger verbunden hatte in seindlicher Absicht gegen Seleukus, exoberte der Bedrohte Kleinasien und vereinigte es mit seinem nun weitausgebehnten Reiche.

In Europa bauerten bie Wirren noch gegen 30 Jahre länger. Es fann unsere Aufgabe nicht sein, weber alle Gewalt- und Schandthaten noch alle Bandlungen bes Gluds zu erzählen von benen biefe Beriode angefüllt mar. Unerwähnt barf es aber nicht bleiben bag die Griechen, namentlich die Athener, mitten in diesen wüsten Wirren mehrmals Berfuche zur Wiederertämpfung ihrer Freiheit und Selbständigkeit machten. Gleich nach Alexanders Tod erhoben fich die Athener unter Führung des wackern Leosthenes. Unterstützt von den Actoliern, schlugen sie den macedonischen Reichsverweser Antivater. Als jedoch ihr trefflicher Führer bald darauf das Leben verlor und die Macedonier zahlreiche Berftarfungen erhielten, war beren Uebergewicht entschieden. Sie geboten wieder in Griechenland; Athen felbst lag in ber Gewalt ber im hafenplate Munychia unterhaltenen macedonischen Besatzung. Die Berfaffung ward geanbert, Die Demokratie durch eine Blutofratie, eine Herrschaft der Reichen verdrängt. Biele Athener verließen ihre unglückliche Baterstadt; eine große Zahl von ihnen ward durch Antipater gewaltsam nach Thrakien verpflanzt. Die Häupter der antimacedonischen Bartei welche gestohen waren wurden überall verfolgt und meistens ermordet. Auch dem 63jährigen Demosthenes, der zu Kalauria aufgespürt worden, drobte dieses Schickfal; der geniale, freiheitliebende Mann zog einen freiwilligen Tod der Schmach vor, indem er zu diesem Behufe bereit gehaltenes Gift verschlang. -

Es folgte die zehnjährige Gewaltherrschaft des macedonischen Schützlings Demetrius Phalereus. Dann kamen neue Wirren und Stürme. Alle streitenden Häuptlinge riesen eine Zeit lang gegenseitig die Hellenen zur Freiheit auf, alle in der Absicht sie zu betrügen. Besonders setzte sich Demetrius Poliorketes, der Sohn des Antigonus, zu Athen sest, freilich mit wechselndem Glide. Im Jahre 287 gelang es dem edlen Athener Olympiodor, die macedonische Besatzung zu vertreiben. Doch er selbst verlor in diesem Kampse das Leben. Auch die mehrsachen ruhmvollen Anstrengungen der Aetolier vermochten nicht eine dauernde Entscheidung herbeizussishen; die Geschiede Griechenlands blieben von dem wilden und wirren Gang der allgemeinen Ereignisse abhängig.

Als ob es mit folden Zuständen des Unheils noch nicht genug wäre, kam ein neues unerwartetes Uebel. Fremde, wilde Bölkerschaften, Gallier, einer andern Menschenrasse angehörend\*), brachen um das Jahr 280 in Macedonien

<sup>\*)</sup> Man psiegt die Gallier, und ebenso die frühern Bewohner Deutschlands, Englands und Spaniens als Kelten zu bezeichnen. Offenbar wird diese Benennung hänfig mitzbraucht, indem man sie auf alle vorrömischen Stämme anwendet. Nähere Untersuchungen (namentlich von Schäbeln) haben ergeben, daß diese Bor-Römer selbst ganz verschiedenen Rassen angehörten. Hir England (Portspire) hat dies u. a. Greenwell (Who were the ancient Britons? Lond. 1867) nachgewiesen. Er sand Lang- und Breitschöhel, mit verschiedenen Arten von Wohnungen, Geräthen u. s. Theilweise scheinen sie gleichzeitig gelebt zu haben.

ein; sie wälzten sich über Thessalien nach Griechenland, überall möglichst vollständige Berheerungen anrichtend. Die ihnen entgegengestellten Truppen wurden geschlagen. Zwar errangen später die Macedonier (unter Sosthenes) einen Sieg über sie; allein nun kamen neue Horden die Alles vor sich niederwarsen, — angeblich unter Brennus. (Es ist dies derselbe Name welcher dem über hundert Jahre früher siegreich die Rom vorgedrungenen Gallierhäuptling beigelegt wird; wahrscheinlich bezeichnete das Wort nicht sowol einen Eigennamen als vielmehr eine Würde.) Erst nach mehren Jahren der Berheerung wurden die Barbaren wieder aus Griechenland vertrieben. Sie zogen darauf gegen 25 Jahre lang theils in den thrakischen Ländern theils in Kleinassen umber, die sie sich endlich im letzten an den Grenzen von Phrygien und Bithynien niederließen, einen eigenen Staat Galatien gründend.

Das ephemere Weltreich Alexanders, im Grunde schon zerfallen mit dem Momente seines Todes, war in drei Haupttheile aufgelöst, von denen zwei sosort wieder in eine Anzahl einzelner Staaten sich trennten: das Seleucidenreich, anssangs alle assatischen Besthungen umfassend; serner Aegypten; endlich Macedonien sammt Griechenland. Um einen Ueberblick herzustellen müssen wir sie der Reihe nach besprechen.

(Das Seleucibenreich.) Seleutus I., mit bem Beinamen Nitator. d. h. der Siegreiche, batte wie oben angedeutet alle Eroberungen Alexanders in Aften bis zum fernen Indien seiner Herrschaft unterworfen. Ursprünglich war Babylon, das nach Alexanders Absicht die Hamptstadt der Welt werden sollte, der Königssitz. Da indeß die griechische Cultur im Orient doch keine Wurzeln schlug, und die das Staatenloos bestimmenden Ereignisse weit mehr im Westen entschieden wurden, so gelangten bald andere Städte zum bervorragenden Range, namentlich Antiochia am Orontes, dann Seleucia am Tigris, Laodicea und Apamea in Sprien (Städte von diesen Namen batte übrigens Seleukus eine ganze Anzahl entweder neu gegründet oder emporgebracht). Antiochien insbesondere, mit einer beinahe gang griechischen, großentheils aus Athenern bestehenden Bevöllerung, wurde schnell zu einem Glanzpunkte ber Cultur. Das Seleucidische Reich gestaltete sich bald zu einem Sprischen Reiche, sowol weil in Sprien die höhere Bildung vorwaltete, als auch weil nach kurzer Zeit weit ausgebehnte Landschaften vom anfänglichen Berbande sich losrissen und zu selbständigen Staaten Dies begann icon unter bem Sobne bes Seleutus. Antiodus I., indem Rappadocien, Paphlagonien, Bontus und Bithynien, welche felbst unter ber Berferberrschaft eine gewiffe Selbständigkeit bewahrt hatten, fich völlig unab. hängig machten. Neben ihnen entstanden zwei ganz neue Staaten, nämlich außer dem von den eingefallenen Barbaren gegründeten Galatien, noch das ganz griedische Bergamum, bessen gleichnamige Hauptstadt bald als einer ber Hauptsitze von Wiffenschaft und Gewerbfleiß glanzte (große Bibliothet, Erfindung bes Bergaments, berühmte Webereien). Unter dem zweiten Antiochus gründete anch in Baktrien ein Grieche einen selbskändigen Staat, und ungefähr gleichzeitig machten sich die kriegerischen Parther unabhängig. — So sehen wir auch hier eine fortwährend weiter gehende Zersehung und Zerbröckelung. In Beziehung dazu stand die Zerrättung des Familienlebens in der herrschenden Ohnastie, besteitet von zahllosen Schandthaten, Barbareien und Gräueln.

(Neghpten unter den Ptolemäern.) Die ftarre Abschließung des alten Aeghpten gegen das Ausland hatte schon seit der Mitte des siebenten Jahr-hunderts vor unserer Zeitrechnung aufgehört. Die Könige von Psammetich's Ohnastie stätzten sich ja auf die Fremden (siehe S. 86 folg.). Dann kam sogar die Herzschaft der Perser. Die Bevölkerung des Landes war somit an den Bertehr mit Ausländern gewöhnt und konnte die Annahme und Nachahmung dessen was sie in materiellen Dingen Bessers besaßen nicht von sich abweisen. Es ließ sich ein um so bereitwilligeres Entgegenkommen erwarten, wenn die Früchte der höheren Eultur zu erlangen waren unter Brechung der barbarischen Fremdherrschaft der Perser, dann unter Erlösung von der das Land aussaugenden Gewalt der Macedonier.

Unter solchen Berhältnissen war es, daß sich Ptolemaus alsbald nach Alexanders Tode zum Beherrscher von Aegypten auswarf. Er erkannte die Gunst der Lage nach Innen, und vermied es mehr als alle andern Feldherren des macedonischen Eroberers seine Sache durch ein Haschen nach dem ganzen Weltreiche von Außen her zu gefährden, indem er sich wesentlich auf den Besitz Aegyptens beschränkte, sein Interesse mit dem dieses Landes identissierend.

Ptolemäns I. (mit dem Beinamen Lagi, als angeblicher Sohn des Lagus, obwol König Philipp II. von Macedonien sein wirklicher Bater gewesen sein soll) erstrebte eine neue Enkturentwicklung durch Berschmelzen der griechischen Elemente mit den einheimischen ägyptischen, und es gelang dies ihm und seinen Nachsolgern (den "Lagiden", die sämmtlich den Namen Ptolemäus sührten) in einem bedeutendem Grade. Die Stadt Alexandria insbesondere wurde noch viel wichtiger für die Wissenschaft als für den Handel. Bon den Leistungen auf diesesm Gebiete werden wir unten des Nähern reden.

So sehr aber auch die politische Klugheit namentlich der drei ersten Ptolemäer anzuerkennen ist, so wenig Befriedigung gewährt das sittliche Beispiel des Hosselbens auch hier. Schon unter dem Zweiten des Namens bestand ein wahres Beiberregiment. Dem Könige selbst ward in der Geschichte der Beiname "Philadelphus" d. h. der "Bruderliebende" gegeben; er hatte seine Brüder verfolgt und hinrichten lassen! Sein Enkel Ptolemäns der Bierte legte sich den Titel "Philopator", — der "Baterliebende" bei, während die Belt ihn beschuldigte seinen Bater vergistet zu haben. — Darnach mag man auch den Werth mancher andern historischen Beinamen bemessen. —

Es kann unsere Aufgabe nicht sein eine Regentengeschichte zu schreiben, — hier so wenig wie anderwärts. Was aber das endliche Schicksal des ägyptischen Staates betrifft, so werden wir bei Darstellung der Entwicklung der Römer-herrschaft das Nöthige bemerken.

(Macedonien und Griechenland; der Achäische Bund.) In Macedonien dauerten nach Alexanders Tode die blutigen Streitigkeiten über den Throndesit uoch lange fort, begleitet, wie sich nicht anders erwarten läßt, von zahllosen Gräueln. Nach allen stattgehabten Anstrengungen und Exfolgen schrumpfte der Staat beiläusig, wieder auf seine früheren Grenzen zusammen; die Herrschaft verblied zunächst dem Hause des Demetrius Poliorkeiss (des Städteeroberers). Es solgte die (oben schou erwähnte) Berwissung des Landes durch den Einfall von Barbaren die aus Gallien kamen. Daun eroberte der ruhelose König Phyrrhus II. von Epirus, bekannt durch seine ungläckliche Kriegführung gegen die Römer, Macedonien. Doch ward dessen Gohn durch den frühern Herrscher Antigonus Gonatas aus diesem Lande wieder vertrieben.

Mittlerweile hatten die Staaten in Griechenland, obwol ihre Kräfte durch die nichtendenden Wirren und Känpfe der Thronprätendenten sehr geschwächt und theilweise erschöpft waren, dennoch ihre Freiheit so viel thunlich wieder hergestellt. Wehr aber als inzend ein einzelner Staat nimmt in dieser Zeit ein Staatenbund, der Achaische, unsere Ausmerksamkeit in Anspruch.

Die kleinen Städte der Landschaft Achaja im Norden des Peloponnes standen seit akten Zeiten in einem Bunde (einer Föderation), deren Zweck die Erhaltung der Unabhängigkeit auf Grundlage demokratischer Einrichtungen ihrer einzelnen Gemeinwesen war. Die Bevölkerung befand sich wohl dabei, die die macedonischen Herrscher die achäischen Städte theils munittelbar besetzten theils unter Thrannen stellten. Als die Wirren unter den Macedoniern zunahmen erhoben sich vier jener kleinen Städte, das alte Bundesverhältniß wieder herstellend; die sechs übrigen solgten alsbald.

Doch der Achäische Bund gelangte erst. nach dem Beitritte des benachbarten Sikson zu einer höhern Bedeutung. Diese Stadt, berühmt durch eine ausgezeichnete Kunstschule, seufzte gleichfalls unter der Gewalt eines von den Macedoniern unterstützten Tyrannen, Abantidas. Dieser hatte die freislunigen Männer des Ortes, soweit sie nicht entsloben, hinrichten lassen. Bon einer ganzen Familie war u. a. nur ein Knade nach Argos zu einem Gastfreunde gerettet worden; er hieß Aratos. Zum Jünglinge herangereist und voll glühender Freiheitsliebe, verband er sich mit andern Flüchtlingen. Ein nächtlicher Ueberfall der Stadt gelang (im J. 252); der Thrann Nikollos entsloh; die Freiheit war ohne den Berlust eines einzigen Menschenlebens wieder errungen. Damit aber einer Wiederschul der Unterdrückung vorgebengt werde, und damit Sistyn sowol den raubsücktigen Aetoliern als den mächtigen Macedoniern wieder

steben könne, erwirkte Aratos die Aufnahme seiner Baterstadt in den Achäisschen Bund.

Sobald dieser junge Patriot das nöthige Alter erreicht hatte wurde er zum Strategen, zum höchsten Beamten des Bundes erwählt (Jahr 246). Kurz zuvor hatte der Macedonierkönig Antigonus Gonatas sich hinterlistig der Stadt Korinth, des Schlüffels zum Peloponnes bemächtigt. Aratos griff die seindliche Besatung an, vertrieb sie und erklärte auch Korinth frei, das nun gleichsalls in den Bund trat (244).

Der mittlerweile auf den macedonischen Thron gelangte Demetrius II. sah sich anderwärts zu sehr in Anspruch genommen um einen Angriff auf die Achäer unternehmen zu können. Sein Rachfolger aber, Antigonus Doson, erkannte die Rikslichkeit eines freundlichen Berhältnisses mit den Achäern; er unterstützte darum nicht weiter die Thrannen in den verschiedenen Städten des Peloponnes. Diese, um wenigstens ihre Reichthümer zu retten, entsagten der Reihe nach freiwillig der Herrschaft; zuerst that dies Lydiades, der Thrann von Megalopolis, der volkreichsen Stadt der Halbinsel. Die sämmtlichen frei gewordenen Städte traten in den Achäischen Bund. Selbst Athen ließ sich (Jahr 229) aufnehmen. Richt minder Megara. Die Inseln Aegina und Salamis gehörten gleichfalls zur Föderation, ebenso der ganze Peloponnes mit Ausnahme Sparta's und einiger kleinerer Orte.

So viel aus den (namentlich durch Polybins) auf uns gekommenen Nachrichten fich entnehmen läft, war bas Ziel ber Bereinigung; Die Bilbung eines Bunbesftaates, berufen gur Regelung aller allgemeinen Angelegenheiten, dabei aber unter vollständiger Wahrung der Rechte fämmtlicher einzelnen Glieder in ihren besonderen Berbaltniffen. Die bochfte Macht rubte in der alliährlich zweimal nach Aegium, in den Hain des Bundes-Zeus zu berufenden allgemeinen Berfammlung. Wie es scheint ftand jedem 30 Jahre alten Freien, fofern er fich nicht als handwerter zu ernähren brauchte, bas Stimmrecht zu. über Krieg und Frieden, über Bundesgesetze, Truppenaushebung und Geldcontingente beschloffen. Es war bas, was wir heute noch in einer Anzahl Schweizer-Kantone als "Landsgemeinde" bestehen sehen. Bur Leitung ber Geschäfte, auch dur Borberathung ber Borlagen an die allgemeine Berfammlung, war ein Senat (Bule, Gerufia) eingesett, bestebend aus 12 Mitaliebern, mabricheinlich gewählt von ben einzelnen Staaten. An feiner Spitze befand fich ein je auf ein Jahr gewählter Stratege (ursprünglich zwei), ber jeboch nicht blos, wie man nach der Benennung annehmen möchte, die militärischen Angelegenheiten Bu beforgen hatte, fondern in allen Berhältniffen des Bundes deffen höchfter Bertreter war.

Alle Bundesglieder standen sich rechtlich gleich. Allen war volle Freiheit in ihren innern Angelegenheiten auf demokratischer Grundlage verbürgt. Für alle

bestand gleiche Münze und gleiches Maß. Ja es scheint eine Art gemeinsamen Bundesbürgerrechts gegeben zu haben.

Einen ähnlichen Bundesverband hatten die Aetolier. Auch dieser Bund stammte aus alter Zeit, scheint jedoch durch Nachahmung der Achäer wesentlich verbessert worden zu sein. Die Aetolier galten als ein halbbarbarisches und räuberisches Bolt. Wenig bedeutend an sich, erlangten sie durch ihre Föderation Achtung. Indem sie, damals die einzigen Griechen die sich nicht auf Söldner stützten, ihre Stärke in ihren Milizen sanden, wurden sie allen Andern auch militärisch furchtbar. Leider ließen ste sich durch ein vermeintliches Sonderinteresse, in Wirklichkeit durch die Känke Answärtiger, wiederholt zu seindlichen Schritten gegen die Achäer bestimmen, zum eigenen Unheile wie zu dem der Rachbarn.

In Sparta waren unterbeg, wie früher angeführt, längst die Lykurgischen Sitten und Einrichtungen verbrängt oder untergraben. Da der vergleichsweise immerhin kleine lacedamonische Staat unmöglich gegen alle Culturentwidlung ringsumber dauernd fich abschließen konnte, so ware eine vollftandige Umgestaltung auf einer ber alten entgegengeseten Grundlage nothig gewesen, um das lange behauptete Ansehen und die Macht auch ferner zu be-Es ift nun allerdings in hohem Grade fraglich, ob ein so weit entwabren. widelter Staatsverband in folder Weise überhaupt umgewandelt. b. b. ob er durch Mittel wieder emporgebracht zu werden vermag welche mit denen, auf welchen sein erftes Emportommen beruhte, im schneibendften Gegensatz ftchen. Wie dem sei; in Sparta unternahm man nicht einmal einen Bersuch. Die nächsten Folgen dieses Beharrens bei veralteten Formen nachdem das Wefen zu Grunde gegangen und die Berhältniffe fich geandert batten, waren: Steigerung ber Corruption im Innern, Sinken ber Macht nach Außen.

Diese Wahrnehmung mußte patriotische Männer aufstacheln; sie verletzte ben in jedem Spartaner von Jugend an genährten Stolz; sie schien zugleich den Weg anzudeuten auf welchem thatträftige, ebenso wie ehrgeizige Männer sich hervorthun konnten.

Der nach Erweiterung der Fürstenmacht im frühern Umfang strebende König Agis III. suchte durch Aushebung aller Schulden und eine neue theilweise Sütertheilung die Masse der armen Bürger für sich und seine Pläne zu gewinnen. Der andere König und die Ephoren standen ihm im Wege; er beseitigte ste durch einen Staatsstreich, eine Revolution von oben. Doch bald folgte eine Segenrevolution; Agis und seine Anhänger wurden durch die Oligarchen gestürzt und hingerichtet.

Sinige Jahre später gelangte Aleomenes III. zur Königswürde. Er hegte bieselben Blane wie Agis. Schlauer als biefer, suchte er auf einem Umweg zum Ziel zu gelangen. Krieg, Krieg gegen ben Achäischen Bund sollte ihm über bie

innern Schwierigkeiten hinweghelfen, der Militarismus den Staatsstreich ermöglichen; und so geschah es auch.

Aratos fant fortwährend an der Svike der Adväer. Er befak viele treffliche Eigenschaften, leider fehlten ihm die eines Felbherrn. Alcomenes, der vom ägeptischen Könige forwährend Gelder bezog welche ihm die Anwerbung einer fremden Göldnerschaar ermöglicht hatten, siegte im Rampfe. Sofort eilte er an der Spitze jener Söldlinge nach Sparta zurfick nur einen blutigen Stantöstreich zu vollführen, indem er die Ephoren und ihre Freunde niedermeteln lieft, auskerdem 80 ber hervorragendsten Männer bes Staats in die Berbammung trieb, die alse Macht des Königthums unter Beseitigung des Ephorats wiederherstellte, und die Aufhebung aller Schulden sowie eine neue Gütertheilung verkundete. Der Mititarismus ward bann eifrig sortentwicklt. Der spartanische Gewaltherrscher wollte dem Achäischen Bunde Frieden gewähren wenn dieser ihn jum Oberanfüh-Der Bund, welcher wesentlich auf ber Grundlage einer Gteichrer ernenne. berechtigung aller seiner Glieber beruhte, und beffen Ziel gerade Die Erhaltung bes Friedens und ber innern Freiheit, nicht der Eroberung war, sollte fich unter die spartanische Begemonie beugen und unter das Dictat eines Tyrannen, der seine Gewalt vermittelft des Krieges erlangt hatte und vermittelst desselben zu behaupten suchte. Dies war unmöglich. Der Kampf ward fortgesett, der Bund in die äußerste Bedrängnif gebracht; Rleomenes glaubte fich des Erfolges bereits gewiß. Er, der formuchrend vom Aegypterkönige Geld annahm, das doch wahrlich nicht ans reinem Interesse für Sparta gegeben wurde, wähnte Aratos und die Achaer bermagen in Doetrinarismus befangen, baf fie unter teinen Berhältniffen auswärtige Hilfe annehmen würden. Gewiß ift ein folches Mittel immer gefährlich. Allein es heißt die menschliche Ratur verkennen, wenn man erwartet daß die aufs Schmachvollste Mighandelten gleichwol den gewiffen Untergang vorziehen würden dem einzigen noch möglichen, wenn auch böchst bedentlichen Rettungeversuche. In die angerste Bebrauntif gebracht, thaten die Achber was später die deutschen Protestanten thaten und was die Unterdrikaten in solcher Lage wol jederzeit thun werden: sie suchten Bulfe wo immer sie dieselbe finden tonnten. Dies war bei ben Macedoniern.

Wir haben oben schon angedentst, daß Antigonus Doson eine dem Achäischen Bund freundliche Politik befolgte. So war eine Berständigung nichtich; ein förmlicher Beschluß. der Volksversammlung zu Aegium fanctionirte die Bedingungen. Run erntete Meomenes die Früchte seiner Herchhalt und Gewalthaten. Die Bewohner von Argos erhoben sich in seinem Rücken, die ihnen aufgezwungene spartanische Allianz abschüttelnd; er selbst ward (im Jahre 222) bei Sellasia im lacedämonischen Gebiede aufs Haupt geschlagen und sich zu seinem Freunde dem Aegupterkönige; Sparta sellst siel ohne weitern Widendin in die Hände der Macedonier und Achder; dasselbs mußte nun seinerseits dem

Achäischen Bund beitreten, erhielt im Uebrigen aber seine volle Freiheit zurück. Die frühern Einrichtungen wurden wieder hergestellt. Aleomenes, dem der ägyptische Beherrscher nicht genug that zu seiner Wiedereinsetzung in Sparta, zettelte in Alexandria einen Ausstand gegen denselben an; das Unternehmen mißlang, und um nun der Hinrichtung zu entgehen tödtete er sich selbst. Noch verbient erwähnt zu werden, daß Antigonus Doson seine Berpslichtung gegen den Achäischen Bund redlich erfüllte, seine Macht nicht misbrauchte, sondern sich nach Erreichung des Zieles sosort aus Sparta und überhaupt aus Griechenland ohne jede Bedrückung zurückzog.

Sein Mündel und Nachfolger Philipp III. war ein fähiger aber vor Gewaltthaten nicht zurückhreckender Mann. Auf ihm lastet u. a. die Beschulbigung, den greisen Aratos, der ihm lästig geworden, durch Gift beseitigt zu haben. Doch an die Stelle des Todten trat ein anderer, größerer Mann, der Arkadier Philopömen, der sich schon dei Sellasta auch als Krieger ausgezeichenet hatte, ein wackerer Nachahmer des edlen Spaminondas.

Die früheren Missersolge der Achäer im Felde reizten deren Feinde, sowol die räuberischen Aetolier als den Machanidas, Thrannen von Sparta, zu neuen Uebergriffen. Philopömen stellte auch das triegerische Ansehen des Bundes wieder her. Er vernichtete insbesondere die Macht jenes Spartanerherrschers, den er in der Schlacht eigenhändig tödtete. Nadis, ein anderer Thrann, warf sich an dessen Stelle auf; auch er ward geschlagen, dann von seinen eigenen spartanischen Landsleuten ermordet, die aufs Neue in den Achäischen Bund traten. Die Aetostier wurden gleichfalls zurückgetrieben. Die Messenier versuchten einen Abfall vom Bunde. Im Jahre 183 zog Philopömen auch gegen sie. Er drängte sie zurück, siel dann aber in ihre Gewalt und ward, 80 Jahre alt, von ihnen verzistet. Lysortas, der neue gleichfalls tüchtige Bundesstratege, besiegte die Aufrührer; Wessen schloß sich aufs Neue dem Bunde an.

Aber unterdessen war in Italien eine Uebermacht entstanden die auch Griechenland niederwarf; es war Rom. Philipp III. von Macedonien erkannte die aufsteigende Gesahr, ermangelte jedoch des vollen Muthes ihr mit ganzer Kraft rechtzeitig entgegenzutreten, — eine der gewöhnlichen Erscheinungen in der Gesschichte. Als Hannibal in Italien stand ließ er sich zwar in Beziehungen zu ihm ein welche die Erbitterung der Kömer erregen mußten, er wagte es aber nicht den großen Punier sofort mit seiner Gesammtmacht zu unterstützen. Damit war denn der Untergang des macedonischen Staates an sich entschieden.

Allein nicht blos an die Monarchien, auch an die Republiken kam die Reihe der Untersochung. Unter dem Borwande der Freiheitsherstellung aller hellenischen Staaten fäeten die Kömer überall Zwietracht und Streit. Auf leere Beschuldigung einiger ihrer Söldlinge hin wurden u. a. gegen 1000 der hervorsragenoften Männer des Achäischen Bundes nach Rom geschleppt, um sich dort

Digitized by Google

wegen angeblicher Umtriebe mit dem letten Macedonierkönige zu rechtfertigen. Ohne Untersuchung hielt man sie in ber Tiberstadt gewaltsam gurud; erft nach 17 Jahren burfte ber auf 300 zusammengeschmolzene Rest in bas Baterland surudfehren (unter ihnen ber Geschichtschreiber Bolybius). - Später wurden bie Sportaner zum Streite mit dem Achäischen Bunde aufgereizt, und hierauf veranlaßt die Römer als Schiedsrichter anzurufen. Diese verboten nicht nur Sparta, sondern allen außerhalb der Grenzen des eigentlichen Achaja gelegenen Städten das Berbleiben in der Conföderation, so daß selbst Korinth, Sithon und Argos austreten follten. Diefes Dictat in Berbindung mit ben frühern Digbandlungen brachte die Achaer zur Berzweiflung. Wenn auch hoffnungelos, tampften fie belbenmuthig gegen die Unterdruder, indem fie einen ehrenvollen Untergang der schmachvollen Unterwerfung vorzogen (Jahr 146 vor Chr.). In diesem Kampfe ging namentlich Korinth zu Grunde, bas damals für die prachtvollste Stadt Griechenlands galt. Der aller Bildung ermangelnde Sieger, ber römische Consul Mummius, ließ die Manner todten, die Frauen und Kinder in die Stlaverei verkaufen, die Stadt felbft aber niederbrennen; die Landereien wurden gröftentheils zu römischem Staatseigenthum (Gemeinland) erklärt. Gleiches Schickfal hatten Theben, Chalkis und andere Orte. Der Bund ward aufgelöft, jede Bollsversammlung verboten und Griechenland in eine, Macedonien in eine andere römische Provinz verwandelt.

Damit war der letzte Schein einer Selbständigkeit Griechenlands ver- nichtet.\*) —

(Eigentliche Eulturverhältnisse.) Der Berkehr verschiedener Bölker mit einander gewann in dieser Periode bedeutend an Ausbehnung. Hatten schon in früherer Zeit namentlich Phönizier und Griechen mit fremden Ländern Handel gepflogen, und war selbst Aegypten den Hellenen erschlossen, so siel doch allmählig noch mehr jene die Nationen trennende Scheldewand vor einer allgemeinen, nach der Universalität strebenden Cultur. Die geistigen Errungenschaften Griechenlands bildeten die Grundlage dieser Cultur; aber nicht blos die elbständigen Hellenen in Europa und Neinassen, sondern ebenso die Bewohner von Alexandria in Aegypten, von Antiochia in Sprien und von Pergamum in Mysten hulvigten ihr gleichmäßig.

Allerdings blieb die gewaltsame Störung, welche die frühere natürliche Fortentwicklung erfahren, nicht ohne üble Folgen. Mit der vollen Freiheit hörte die Geistesfrische auf, endigte der geniale Aufschwung den wir bei den Griechen so

<sup>\*)</sup> Einem boctrinaren bentschen Professor, Mommsen in seiner Abnischen Geschichte, blieb bas weniger als zweiselhafte Berbienst solgenber Entbedung vorbehalten: "Die Beseitigung ber Scheinsouveränität ber Bünde und alles damit verknüpften unklaren und verberblichen Schwindels war ein Glisch filt das Land." — Dahin führt die blinde Anbetung bes Ersolgs.

sehr bewundern mitsen. Man vermochte jetzt nicht sowol Neues zu schaffen, als man vielmehr das Borhandene zu sammeln und zu ordnen bestrebt war. Man suche die Formen, deren sich früher der Geist ungesucht bedient, auf Regeln zurückzusühren und diese Wegeln als Gesetze seitzustellen.

Wir haben oben schon bemerkt daß diese Beriode in allen Ländern, deren Bewohner der griechisch-macedonischen Civilisation angehörten, auch nicht einen bedeutenden Geschieder hervorbrachte. Sbenfo wenig ward auf dem Gebiete der Philosophie geleistet. Erst später entwickelte sich die philosophische Schuke zu Alexandria, wesentlich schon in der römischen Zeit, und dies in einer versehlten Richtung, indem die Neuplatoniker das Heil der Menschheit vermittelst des unhaltbaren Mosticismus erstrebten, wie wir später (in der von den Kömern handelnden Abtheilung) zeigen werben. Auch die Dicht unst ermangelte eines wahren Ausschwunges; nur der Sprakusaner Theobrit, mitunter in Aegopten kebond, erscheint in dieser Periode als Glanzstern.

Anders allerdings in einer Reibe exacter — ber mathematischen und physifalischen — Biffenschaften. Es ward mit Recht bemerkt, baf in diefen Beziehungen namentlich die Alexandriner über ein Jahrtansend lang die Lehrmeister ber Welt geblieben find. Sier ift vor Allen ber Rame bes Eutlibes zu nennen (geboren zu Gela, Alexandria ober Thros, um 308 b. Chr.), ber bie Mathematit in jeder Beziehung zu einer Biffenfchaft gestaltete. Anf bem nämlichen Bebiet wirften Eratofthenes aus Chrene, Borftand bes alexandrinifden Dufeums; Archimebes aus Sprains, Begrunder bet Lehre von ber Statif. und Apollonius von Berga, theilweise ju Bergamum lebend, bem man bie Lehre vom Regelichnitt verbankt. - Ferner muß Bippard aus Rifaa in Bithynien, größtentheils auf der Insel Rhodus wirkend, genannt werden, der bervorragenofte Aftronom des Alterthums, welcher zuerft die Sonnen- und Mondfinsternisse berechnete: ferner fein Boraanger, der treffliche Beobachter Ariftarch von Samos (um 260 v. Chr.), welcher fich insbesondere eine richtige Grundansicht von unserm Sonnenspstem verschaffte, indem er die Sonne zu den Firfternen rechnete, lebrend, daß fle ebensowenig wie diese Rixsterne eine Bewegung nm die Erde habe, mabrend vielmehr die Erde in einem ichiefen Rreise (ber Efliptif) um die Sonne laufe und burch ihre Achsendrehung die Abwechelung von Tag und Nacht hervorbringe. (Daß man sich mehre Jahrhunderte fpäter, und zwar gerade auch in Alexandria, zu einer entgegengesetzten Theorie hinreißen ließ werben wir bei Schilderung der Römerwelt des Nähern angeben.)

Die Fortschritte welche auf diesen Gebieten erlangt wurden warengleich von Ansfang an nichtbas Sonderbesitibthum einer Kaste von Gelehrten oder Bornehmen\*),

<sup>\*)</sup> Als König Biolemans I. ben Entitib anging, ob fich nicht eine bequemere Art zur Erlernung ber Geometrie auffinden lasse, erhielt er die stolze Antwort: "Zur Geometrie gibt es keinen besondern Beg für Könige!"

sondern sie erscheinen als Gemeingut aller zur Bildung gelangenden Menschen. In den Handelsplätzen insbesondere erkannte man ihren praktischen Werth; überall entstanden Schulen neuer Art, in Alexandria, auf Rhodus, zu Byzanz und in vielen andern Städten Griechenlands, Aleinasiens und Italiens. Schon die oben erwähnten Geburts- und Wohnorte der hervorragendsten Männer zeigen, wie die Cultur in diesen Beziehungen einen die früheren landschaftlichen Schranken überschreitenden Charakter der Universalität angenommen hatte.

Unter den einzelnen Städten behanptete indes Alexandria doch die erste Stelle. Die Ptolemäer, insbesondere die drei ersten Könige aus dieser Dynastie, suchten sich als Pfleger der Wissenschaft zu verewigen. Und in Wirklichkeit wurde geleistet was immer durch äußere Unterstützung sich erzielen läßt. Wissenschaftlich strebsame Männer erlangten hier die größte persönliche Anerkennung; sie fanden außerdem aber auch die besten Hilfsmittel. Das Museum zu Alexandria, namentlich mit seinem ungeheuren Bücherz, vielmehr Schriftenschaße, war eine Anstalt wie die Welt dis dahin und lange in der Folgezeit keine gleiche gesehen. Sie sollte nicht nur die Literatur aller Länder enthalten (so entstand denn u. a. auch die griechische Uebersetzung des alten Testaments; man wollte den in Aegypten zerstreut lebenden Juden, welche meistens das Hebräische nicht verstanden, ihre heiligen Bücher zugänglich machen), sondern sie sollte auch die mannichsachsten sonstigen Einrichtungen für gesehrte Zwede umfassen.

In Berbindung mit diesem Streben standen verschiedene andere wichtige Schöpfungen; Häfen, Kanale, sonstige Wasserleitungen. Es erstand ber erste Leuchtthurm auf der Insel Pharus, und es wurde ein früherer Bersuch der Herstellung eines Kanals zur Berbindung des rothen mit dem mittelländischen Meere erneuert.

Wenden wir uns nun zu den Leiftungen auf dem Gebiete der schönen Kunfte während ber griechisch-macedonischen Beriode, so ift das Ergebniß kein großes.

Die Architektur als Kunst machte geringe Fortschritte. Alexander von Macedonien selbst ermangelte in dieser Beziehung jedes höhern Sinnes und besseren Geschmades. In der Folge, namentlich unter den Ptolemäern, richtetesich das Streben wenigstens nach Erlangung des Zwedmäßigen, und darin erzielte man verschiedene Erfolge.

Was die gerade um Alexanders Zeit hochentwickelte Plast it andelangt, so währte ihre Cultivirung zwar fort, die Leistungen aber gingen zurück. Weitaus am meisten zeichnete sich die Schule des freien Rhodus aus, an deren Spitze Chares erscheint, der Schöpfer der ehernen Colossalstatue des Sonnengottes (des "Coloss" von Rhodus, 105 römische Fuß hoch, welcher später durch ein Erdbeben umgestürzt wurde). Das berühmteste Wert der rhodischen Schule ist indeß die Laotoonsgruppe, das gemeinsame Wert von Agesandros, Athenodoros und Bolydoros. Daneben kennen wir den sogenannten Farnesischen Stier, die

coloffalste Gruppe des Alterthums, von Apollonios und Tauristos aus Tralles.

— Bon den Fürstenhösen war es blos der zu Bergamum welcher die Plastik zu fördern suchte. Die Bergamenische Schule machte sich besonders die Berherrlichung der Großthaten der Könige Attalos und Eumenes in den Kämpsen gegen die in das Land eingefallenen Gallier zur Aufgabe; daher sind noch zwei wahrbaft ausgezeichnete Kunstwerke die heute erhalten; das Erste einen an seinen Wunden sterbenden Barbaren darstellend, das Zweite einen andern trotzigen gallischen Krieger, der, nachdem er in Berzweissung seinem Weibe den Todesstreich versetz, dieses mit der Linken noch haltend, kräftig mit der Rechten das kurze Schwert in die eigene Brust stößt. — An andern Orten als anf Rhodus und zu Pergamum ward während dieser Periode in der Stulptur nichts Hervorragendes geschaffen.

Auch die Malerei ging zurud. Timomachus gilt als der letzte bedeutende Künstler. Die Malerei ward mehr als zuvor zur Darstellung gewöhnlicher, selbst niedriger Gegenstände angewendet. Ein Zweig, die Mosaikmalerei erlangte jedoch vorzügliche Ausbildung. Besonders wird ein Werk des Sosos von Pergamum gerühmt.

Das Gesammtergebniß ist kein anderes, als daß der Umsturz der frühern politischen Weltentwicklung durch die macedonischen Könige auch auf dem Gebiete der Wissenschaft und der Kunst weit mehr geschadet und zurückgeworsen, als gesördert und genützt, somit das über Millionen Menschen unmittelbar gebrachte Elend und Berderben keineswegs hier wieder ausgeglichen und gesühnt hat.

## Römer.

(Die Borrömische Zeit.) Wenn uns, wie wir alsbald sehen werden, von der ältesten Geschichte Koms außer Mythen beinahe gar nichts bekannt ist, so können wir um so weniger eine zusammenhängende Geschichte Italiens in der vorrömischen Zeit erwarten. Und doch macht sich die Existenz der Böller, welche schon früher in Italien zu einer Bedeutung gelangten, gerade in den Berbältuissen der Römer so häusig und in so bedeutendem Maße geltend, daß wir und mannichsach zu nähern Forschungen ausgesordert sühlen, und dies um so mehr als zahlreiche Bantrümmer, Geräthe und selbst Kunstgegenstände das Borhandensein einer Cultur beweisen, welche ungleich höher entwickelt war als die römische während einer Reihe von Jahrhunderten.

Ans den uns bekannten Thatsachen läßt sich schließen, daß Italien in der vorrömischen Zeit — abgesehen von den Resten der Ureinwohner und den Hellenen in Großgriechenland — durch drei verschiedene Bollsstämme bewohnt war: die Etruster, Sabiner und Latiner. Jeder dieser Stämme zersiel wieder in

einzelne Zweige, boch umichloffen meiftens Stammesverbande, wenn auch ziemlich loderer Art, die verschiedenen fleineren Gemeinwefen.

Bon den drei Bollern waren unzweifelhaft die Etruster ober Tprrhener, auch Tuster genannt, das gebildeifte. Sie bewohnten das Land fühlich ber Alpen bis zum Tiber, ihren Hauptsitz bilbete bas bermalige Toscana. Während bei allen übrigen Italikern der indo-germanische, vielmehr grische Urfprung unzweifelhaft ift und ihre Bermanbtichaft mit ben Griechen fomit mannichfach bervortritt, scheinen bie Etruster einer gang andern Raffe angebort Die von ihnen felbst stammenben Bilber laffen fie nach Ropf- und Rörpergestalt als einen eigenthumlichen Menschenschlag erscheinen : gebrungen, breitschulterig und schwerfällig, dabei gang besonders durch einen gleichsam platt gebrückten Ropf mit ftart vorspringenden Unter- und schräg zurückretenden Obertheilen bes Gesichts von den Bellengn und den übrigen Irglikern verschieden. Man hat fie begwegen, wie die alteften Bewohner Griechenlands, als Belas ger Allein bas vielgenannte Bolk ber Belasger hat überhaupt etwas Mathenhaftes, biftorifc Ungreifbares. Jebenfalls waren bie Etruster auch nach Sprache und Sitten febr verschieben fowol von ben Griechen als von ben übrigen Bewohnern Italiens. Ihre Sprache, welche fich bis zu ben romifchen Bürgerfriegen exhielt, ift feitbem fo vollständig untergegangen, daß trot aller angewenbeten Müben bis beute Niemand im Stande war irgend eine ber jahlreich vorbandenen etrustischen Inschriften zu enträthseln. Gebr begreiflich baft von ber offenbar bedeutenden Literatur dieses Bolles nichts mehr vorhanden ift.

Die Etruster waren wol später als die übrigen vorhin genannten Bölker nach der Alpenhalbinsel gekommen, und hatten hier in ausgedehnten Gebieten die frühern Bewohner ihrer Herrschaft unterworsen. Auch jetzt noch hielten sie sich schroff von denselben getrennt, jede allgemeine Bermischung mit den Unterworsenen vermeidend. Manche Umstände deuten darauf, daß ihre Herrschaft zu einer gewissen Zeit sich über den größten Theil von Italien ausdehnte. Insebesondere ist es unzweiselhaft, daß gerade auch Rom ziemlich lange ihrer Gewalt unterworsen war. In der Epoche in welcher die Römer empor kamen war ihre Macht schon seit einigen Jahrhunderten im Sinken.

Die Berfassung der Etvusker scheint aristokratisch hierarchisch gewesen zu sein, wie überhaupt bei ihnen ein Patricierthum herrschte. Es ift nicht unglaubwürdig daß sie in ihrer früheren Beriode Fürsten hatten; später gab es deren jedoch keine mehr außer in Besi. Je eine Anzahl Städte bildete einen engeren Bund unter republikanisch-söderalistischen Formen. — Biele religiöse und bürgerliche Einrichtungen und Ceremonien der alten Römer waren unzweiselhaft von den Etruskern entlehnt, als dem an Bildung und Bissen entschieden horverragenden, zudem wie erwähnt, eine Beriode hindurch saft ganz Italien beherrschen Bolle. War auch das Alphabet, zu dem die Etrusker wol erst in fraterer Reit

gelangten, kein anderes als das älteste griechische, so scheinen doch die römischen Zahlzeichen von ihnen herzustammen.

Im Uebrigen kennen wir die Etrusker, ahnlich den alten Aeguptern, vorzugeweise aus ihren Monumenten, bann aus ben von ihnen erhaltenen Gerathschaften und Kunftgegenständen. Bunachst gieben ihre Bauten bie Aufmertfamfeit Sie bekunden eine eigenthilmliche Bauweife. Diefelbe war in ber frühern Beriode schwerfällig, plump und colossal, allerdings an die tyllopischen oder f. g. Belasgischen Werte in Griechenland erinnernd; bann aber gibt fich eine wefentliche Berbefferung und Berebelung tund. Ginen febr großen Fortidritt beweift es daß fie, so viel befannt das erfte der alten Boller, jur Runft des Wölbens, des Bogenbaues gelangten, wie dies sowol die Thore von Bolterra und Perugia, als die große Cloate ju Rom barthun; benn es ift felbft burch römische Zeugniffe anerkannt, daß die technischen Ansführungen im alten Rom bei Bauten und Kunstwerken, so namentlich auch bei Herstellung des capitolinis schen Tempels, Werke der Etrusker waren. Sie hatten ferner eine eigene Säulenordnung. — Auch ihre in nicht unbedeutender Anzahl erhaltenen Grabstätten nehmen unsere Aufmertsamteit in Anspruch, und zwar eben sowol an fich, als wegen ber barin gefundenen, eine eigenthumliche Runstfertigkeit beweisenden Es find namentlich fteinerne Sartophage, Thongefage, vorzüglich Gegenstände. Bafen mit Malereien, eherne Gukwerke, bann Wandgemälde und Schmuckfachen. worunter Metallspiegel mit auf der Rudseite eingravirten Zeichnungen. Gine besondere Geschicklichkeit besagen die Etruster in der Bildnerei, und awar in Thon und Erzauß, bann nicht minder in Stein. Sartophage und Altare geben Davou Zeugniß. - Bei ben späteren Werken läßt fich eine Kenntniß großgriechischer Borbilder wahrnehmen; allein die griechische Art war bei den Etrustern nicht national, sie gelangten barum nicht zu einer weitern selbsteignen Fortbildung derselben, ja konnten selbst der Weiterentwicklung welche bei den Hellenen stattfand teineswegs folgen; ben griechischen gegenüber bleiben bie etrustischen Bilber plump, ftarr und unbeholfen.

Ebenso wie die Etruster zu Lande als träftiges Bolt sich geltend machten, beherrschten sie lange Zeit das ihre Küsten bespülende, nach ihnen benannte tyrrhenische Meer; ja sie dehnten ihre Seefahrten, häusig als Seeräuber, noch ungleich weiter aus und scheinen überhaupt auf dem Meere tüchtiger gewesen zu sein als die älteren Römer.

Es ist wol als unzweiselhaft anzunehmen, daß wir es wesentlich der von jeder benachbarten ganz abweichenden Art der Sprache dieses in Cultur immerhin sehr bedeutend vorangeschrittenen Bolkes beizumessen haben, wenn wir nicht viel ausgedehntere und mannichsachere Kunde von demselben besitzen.

Weit weniger vorangeschritten waren die Latiner welche einen Ruftenstrich fühlich bes Liber, und die Sabiner welche den Bergrücken der Apenninen, das

nörblich von Größgriechenland gelegene Küstengebiet am adriatischen Meere, und neben den hellenischen Anstedlern auch Unteritalien bewohnten. — Die Sage läßt den Aeneas mit den Resten der Trojaner in Latium sich anstedeln; allein es ist dies eine historisch unhaltbare Annahme. Unter den Städten der Latiner erscheint Alba Longa als die merkwürdigste. Sie war die Bundesstadt, wurde aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erst durch die Römer, wie diese behaupteten, sondern schon früher durch die sich vermuthlich bedrückt fühlenden übrigen Latiner zerstört.

Die Sabiner endlich, meist Aderbauern und Biehzüchter, bestanden aus verschiedenen, den s. g. Sabellischen Bollsstämmen, von denen wir die eigentslichen Sabiner, die Samniten, Herniker, Picenter, Lukaner und Bruttier besons bers nennen. Einer genaueren Kenntniß ihrer Zustände ermangeln wir.

Im Ganzen ist anzunehmen, daß Italien in der vorrömischen Zeit bereits ansehnlich bevölkert und gut angebaut war. Die erlangten Culturfortschritte geshörten aber, abgesehen von den Etruskern, weit mehr dem materiellen als dem geistigen Gebiet an. Hinsichtlich der zuletzt genannten Bölker — Latiner und Sabiner — können wir uns wol auf die vorstehenden kurzen Bemerkungen beschränken, da die übrigen Ergebnisse der verschiedenen Forschungen für unsere Zwede nur geringes Interesse darbieten.

(Ueberblid ber römischen Geschichte.)\*) Die altere römische Geschichte ift nicht blos wie die althellenische in Dunkel gehüllt, sondern es bleibt

<sup>\*) (</sup>Die Geschichtsquellen.) Die beiben ältesten Historiker welche ums von bem Ursprunge Roms, von der ersten Periode seiner Geschichte erzählen, lebten achthalbhundert Jahre später als die Gründung der Stadt Rom angenommen wird. Es sind dies Dionys von Halitarnaß und Livins, beibe unter Augusts Regierung. Sie geben die alten Mythen und Sagen so wie sie ellehen auffanden als unzweiselhaft historische Wahrbeit, als Thatfachen über deren Richtigkeit ihnen kein Zweisel ausstelhaft historische Wahrbeit, als Thatfachen über deren Richtigkeit ihnen kein Zweisel ausstelhaft dies Dinge auch an sich schon erschienen mögen, so haschen doch Beibe häusig nach den allerunnatürlichsten Verschonen, um die Großthaten der alten Römer im übertriebensten Glanze darzusellen. Eine vernunftgemäße Kritik, wie sie der wahre Hönriker unter allen Berhältnissen sorden muß, vermist man durchaus. — Sind sich nun aber auch die beiben genannten Schriftseller in dieser Beziehung ziemlich gleich, so besteht doch eine große Verschlenbeit in ihrer übrigen Darstellungsweise, in ihrer ganzen Art zu erzählen. Dionys ist bei aller Rhetorit breit und langweilig; Livius dagegen weiß den Leser durch seine anziehende Schreibart zu gewinnen, so daß er vielsach für den ausgezeichnetsten römischen Historiter gehalten wird, eine Bezeichnung die er indeß bei seinem Mangel an Kritif und seiner Parteilichkeit nicht verdient. — Außerdem sührt man unter den Quellen der ütesch os erwähnt haben.

Filr ben zweiten Zeitraum besitzen wir, was eine Spoche betrifft, obwol selbst über diese sich nicht ganz erstreckend, wenigstens eine in der Regel vorzigliche Quelle: den Hellenen Bolyb über die punischen Ariege. Im Allgemeinen ist er den Kömern zugeneigt; blind und parteilsch wird er aber wenn die Scipionische Familie, insbesondere der Afrikaner bei einem Ereignisse betheiligt ist. — Auch Livius wird hier jedensalls besser, obgleich die römischen Großprechereien im Allgemeinen sortdauern. An die vorhin genannten reihen sich einige weitere im Grunde wenig bedeutende Schriftseller: Cornelius Nepos (aus der letzten Zeit der Republik) mit einigen Biographien; Appian aus Alexandrien,

and selbst die Erkenntniß der in die nachfolgenden Epochen hereinreichenden Einrichtungen und Zustände durch theils absichtlich theils unabsichtlich gefälschte Angaben der späteren römischen Geschichtschreiber noch besonders erschwert.

um die Mitte des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung; Florus, vermuthlich aus Trajan's Regierungszeit, und Bellejus Paterculus aus der Spoche des Kaisers Ci-

berius; die Letten sammtlich auch die Urgeschichte der Römer mit umfassend.

In der dritten Periode, der Kaiserzeit, tritt uns vor Allen Tacitus, der ausgezichnetste Geschichtschreiber Roms entgegen. Bas wir in den "Annalen" von ihm bestigen umsaßt wenig mehr als den Zeitraum eines halben Jahrhunderts (sie gehen vom Jahr 14 dis 68 unserer Zeitrechnung). Aber in diesen sahrhunderts (sie gehen vom Jahr 14 dis 68 unserer Zeitrechnung). Aber in diesen seinen Jahrblichern sowie in einigen andern Schriften (den Historien, der Biographie des Agricola) spricht er als Zeitgenosse und großentheils gleichsam als Angenzeuge, und zwar als solcher der sich über die Borurtheile und Charasterlosigseit seiner Zeit erhebt und die Erscheinungen mit aller Schärse beurtheilt. Gewiß haben wir den Berlust keiner Schrift des Alterthums mehr zu bedanern, als den verschiedener Theise des Tacitus.

Am meisten würdig nach ihm genannt zu werden, obgleich in keiner Beziehung ihn erreichend, ist Sueton (Lebensgeschichte ber zwölf ersten Kaiser). — Dann kommt, von Bero di an an (in der ersten Hälfte des britten Jahrhunderts) eine ziemlich ausgedehnte Reihe kleiner Geschichtschreiber, die zwar meistens als Zeitgenossen erzählen und sonach wenigstens die Thatlachen in ihren Daudtzüssen richtig angeben, dabei aber sämmtlich eines die Dinge in höherer Art ersassenden Geistes ermangeln; so Aelius Spartianus, Jul. Capitolinus, Ael. Lampridius, Bollio, Bulcatius Gallicanus, Flav. Bopiseus, alle zu Ansang des vierten Jahrhunderts; ferner, etwa ein halbes Jahrhundert später. Ammi an Marcellin, und sodann Zosimus. Auch die Abrisse der römischen Geschichte von Russe, Eutrop und Aurel. Bietor gehören bieher.

Aber nicht blos die genannten Schriftfteller über allgemeine römische Geschichte, sonbern auch die blos einzelne Ereignisse oder Borgange schildernden, wie der treffliche Salustius, Julius Cafar, Julianus u. A., ja alle Schriften überhaupt die aus der Abmerzeit auf uns gekommen sind, mussen berlöckigt werden, zumal was die socialen Berhältnisse berirfit. Bezüglich des letzterwähnten Bunttes sollte man vor Allem die römischen Rechtssammlungen, die bisher sal ausschließlich den Juristen dienten, auch bei der

allgemeinen Geschichtschreibung mehr beachten.

In der Neuzeit hat die römische Geschichte nicht nur sehr sleißige, sondern auch überans scharssinige Bearbeiter gefunden. Die Erweiterung des Wissens, namentlich auf dem Gebiete der vergleichenden Sprachtunde, dann die Erweiterung des historischen Urtheils, die Erkenntniß gewisser innerer Geset über den Jang der menschlichen und politischen Entwickung haben es in manchen Fällen ermöglicht, daß wir selbst diesenigen Duellen berichtigen lönnen, ans denen wir zunächst allein zur Kenntniß der römischen Borzeit gelangten. So ist es gekommen, daß die neuere Literatur hier nicht minder unentbehrlich ist als die alte. Es wird deswegen am Platze sein, einige Bemerkungen zur Orientirung auch in dieser Beziehung mitzutheilen, und zwar um so mehr, als einzelne Schristkeller gerade die römische Geschichte histenatisch sür politisch -reactionäre und cafarisch - absolutistische Zweck misstrauchten.

Nachbem schon Machiavelli und Montesquien (jener 1531 mit den "Discursen" über das Geschichtswert des Livins, dieser 1734 mit den "Betrachtungen über die Ursachen der Größe der Römer und ihres Sinkens") vorangegangen, bearbeitete der Engländer Sibbon von 1764 dis 1787 seine ausgezeichnete "Geschichte des Sinkens und Falles des Römerreichs", ein Wert, das von einem Kenntnisreichthum, einer Undefangenseit in der Beurtheilung und einem philosophischen Geiste zeugt, wie wenige andere Geschichtsblicher, und welches darum im Ansehen bleiben wird wenn die Schriften seiner Tabler längst der Bergessenbeit verfallen sein werden.

Sind die Berbienste Gibbons für die spätere Geschichte ausgezeichnet, so hat man namentlich in Deutschland sich seitbem mehr mit Erforschung der römlichen Urgeschichte besaft, und es hat dabei ganz besonders die Kritit ihren Einsing gelibt. Den Ansang machte Riebnhr (Römische Geschichte, 1812). Sein Hauptverdieust ist wol, daß er zuerst die von Alters ber angenommenen Schranten überschreitend, als Forscher vorandrang, um

Filr den langen Zeitraum vom Entstehen der Stadt Rom bis zu den punischen Kriegen, einen Zeitraum deffen Dauer man zu beinahe seche Jahrhunderten annimmt, der also die gesammte erste Halfte der römischen Geschichte

Licht zu bringen in manche Gebiete ber altromischen Geschichte, welche Livius und Dionys entweber gar nicht ober nur scheinbar erhellt hatten. In biesem Streben ließ sich aber Riebuhr vielsach nicht nur zu einzelnen willliclichen Annahmen, sondern zur Construirung gleichsam ganzer Gebäube verleiten bie nur in seiner Einbildung bestanden, wobei oftmals die von ben spätern römischen Schriftsellern ausbewahrten Notizen blos darum angerusen wurden, um durch klinstliche Interpretation zum Beweise des Gegentheils besien verwendet zu werben wozu sie zene Kömer selbst ausgezeichnet hatten. So hat Nieduhr bei großen Berdiensten dennoch vielsach mehr irre gesührt als auf richtige Pfabe geleitet.

Lange nach ihm hat Schwegler in seinem leiber unvollendet gebliebenen Werke (Röm. Geschichte im Zeitalter der Könige, 1853—1858) in umfassender Weise, mit Kenntniß, Unbesangenheit und seltenem Scharfsinn die altrömische Geschichte — allein seines zu frühen Todes wegen nur die zu den Licinischen Gesetzen — kritisch erörtert. Es wird dieses

Wert flets eine reiche Onelle ber Belehrung bleiben.

Eine größere Berbreitung als irgend ein anberes Buch ber neueften Zeit fiber römifche Befdichte erlangte bas von Mommfen (Römifche Geschichte, 1856). Bielfache Reuntniffe, Scharffinn und blübenber, babei aber meiftens auch bochft überschwänglicher und phrajenvoller Bortrag zeichnen bas Bert aus. Daneben bat jeboch bas in ben beutschen Literaturverhältniffen eingeriffene Coterietreiben ju jenem über bas wirfliche Berbienft weit binausgebenben Erfolge nicht wenig beigetragen. Es muß bies, so unangenehm bie Aufgabe ift, bier in einem gerabe auch bie politischen und freiheitlichen Berbaltniffe wesentlich ins Auge faffenden allgemeinen Gefchichtswerte, offen ausgefprochen merben, ba Mommfens Buch nicht etwa blos in rein hiftorischer Beziehung fehr grelle Mangel an fich tragt, sonbern weil es gang besonders eine politische Tendeng verfolgt welche die Lehren der Geschichte über freiheitliche Entwicklung ber Bollsrechte foftematifc zu entflellen und bas Streben nach folchen Rechten berabzusehen und fogar zu verhöhnen fucht. In ber erften Beziehung, was die Fehler und Mängel des Werkes anbelangt, begt Mommfen banfig nicht das geringste Bebenten, gang willflirlich und nach Laune bie Berbaltniffe gu confiruiren und auszumalen wie es ihm eben paßt. Er trägt babei biefe Dinge mit einer Zuversicht vor, wie wenn es sich nicht um Spoothesen, vielsach um reine Phantastegebilde, sondern um gar nicht anzusweiselnde biftorische Gewißheit handelte. Eine Begrundung, ein Onellennachweis nnentbehrlich in folchen Specialwerken — wird verschmäht; Die Antorität des Berfaffers foll für Alles ausreichen, - bes Berfaffers, ber mit einem Rebeichwall und mit arroganiem Absbrechen zu imponiren sucht, unbeklimmert um die Wibersprüche in die er oft genug mit fich felbft gerath. Eine gefuchte Ausbrucksweise führt felbft zur Rachahmung bes liblen Gedmade verschiedener Schulmanner aus ber erften Balfte bes vorigen Jahrhunderts, welche moberne Namen zur Bezeichnung altrömische Armier und Einrichtungen turzweg anwendeten. (Die römische Hegemonie über die Latiner wird "Eidgenossenschaft" genannt; die Insel Ahodus bildete eine griechische "Hause"; die Proconsuln sind "Bögte"; wir hören — bei den Römern! — von "Marschällen", "Amtleuten", sogar "Baibeln", von der "Jury" x...) Was aber die Lendenz des Buches andelangt, so ift dieselbe aus den lieberhebungen des Doctrinarismus bervorgegangen. Go wird beispielsweise unter Entftellung ber Thatsachen bas fo naturgemäße Berlangen ber Plebejer nach Gleichberechtigung mit ben Patriciern als eine verberbliche Ungehenerlichteit bargeftellt (namentlich bei Errichtung bes Tribunats, woburch u. a. bie fruber nicht vorhandene "Einheit ber Gemeinbe" gebrochen worben fein foll; auch wird nicht die Rechtsverweigerung Seitens ber Batricier angeflagt, sonbern biese Institution bes Tribunats als "Organisation bes Burgerfriege" bezeichnet ic.). Roch viel greller ift bie absprechenbe Parteinahme für ben Cafarismus, worliber wir an einer fpateren Stelle besonders reben muffen. Freiheitliche, jumal republitanische Strebungen gelten Mommsen ganz allgemein für Unrecht und Tollheit; Cafarismus bildet seinen Bolarstern; Anbetung bes Erfolge ift ihm bie bochfte Beisheit.

So hat benn Mommsens Wert, ungeachtet seiner großen Berbreitung, nicht nur Raum gelassen für das eine fleißige, verständige und flare Zusammenstellung des vorliegenden Materials enthaltende Buch von Peter (Geschichte Koms), sondern es hat in der ausstüllt, ermangeln wir jedes gleichzeitigen Geschichtschreibers. Die auf uns gekommanen "Urgeschichten" Roms sind aber noch jünger. Es sehlen somit die ersten Borbedingungen der Glaubwürdigkeit ihrer Angaben. Betrachten wir nun die uns vorgetragenen Erzählungen selbst, so ergibt sich sofort daß sie nicht Geschichte sein können sonderu daß es sich durchaus um Fabeln handelt. Wir vermeiden den Ansdruck "Mythen", weil er sür das was geboten wird zu edel ist, wie denn auch die Sagen der Römer über ihre nationale Urzeit mit jenen der Hellenen in keiner Weise einen Bergleich bestehen.

Die Römer waren wesentlich ein phantasteloses Bolf ohne jeden höhern poetischen Schwung. Ein dem Homerischen ähnliches Epos zu schaffen, und wäre es auch nur in der größten äußeren Unvollsommenheit, waren sie nie im Stande. Ihre an die Stelle der Geschichte gesetzte Sagen waren zunächst Mirakel in der gewöhnlichsten Weise; später Heldenthaten, troden und nüchtern, mitunter in hölzerner Art aufgesaßt. Damit jedoch nicht zusrieden, wiederholten sie eine und dieselbe Geschichte mit geringen Barianten zwei = und noch mehrmals. Manche Erzählungen gehören geradezu in das Gebiet des Albernen. Es muß in hohem Grade auffallen daß die Kömer — die so sehr Berstandes menschen waren — gleichwol solche plumpe Fabeln, aus denen man ihre alte Geschichte zusammensetze, gläubig hinnahmen.\*) Talentvolle Männer fanden eine

jüngsten Zeit insbesondere die Beröffentlichung eines andern Berkes von Ihne begonnen (Römische Geschichte, 1. Bb. 1868, 2. Bb. 1870), welches vielleicht das vorzüglichke wird, das unsere über diesen Begenstand so ungewöhnlich reiche Literatur aufzuweisen hat. Mit scharfem Blick weiß der Berfasser verschiedene der dunkelsten Heile der altrömischen Gocialverhältnisse in einsacher und natürlicher Beise aufzuhellen. Seine ganze Darstellung zeichnet sich ebenso durch Alarbeit wie durch Gründlichkeit aus. In politischer Beisehung aber ist sein Seine durch Alarbeit wie durch Gründlichkeit aus. In politischer Beisehung aber ist sein Staudpunkt ein das Unrecht als solches offen bezeichnender, somit ein freisinniger.

und sogleich einen sörmlichen Frieden zu Stande bringen; wie Romulus selbst zuletzt als Gott Quirinus unter Donner und Blitz seine him melfahrt hält ze.
Rach einer patricischen Zwischenregierung läßt man den Richtrömer Ruma zum König erwählt werden, der als Liebling der Götter und unter steter Mithilse der Göttin Egeria, den ganzen Staat im Innern ordnet, Alles unmittelbar auf Grundlage. des religissen Tultus.

Feiglessen Enture.

Gleiche offenbar unhistorische Angaben ziehen durch die ganze solgende Königsgeschichte. Wer kann im Ernst an den Kampf der Horatier und Euriatier mit allen seinen Haupt- und Nebenumständen glauben? In wunderlicher Art wird die Uebersteblung des ältern Tarquin nach Kom erzählt (ein Abler läßt sich während er des Weges zieht auf sein Haupt herab), und dann wird der Ausländer König dieses nationalstolzen Boltes! Das Haupt seines Nachsolgens Servins Tullius ist schou in der Wiege mit einer Art Heiligen-

<sup>\*,</sup> Hier wenigstens ein paar turze Erwähnungen zum Belege ber odigen Behauptung. Die Zwillinge Romulus und Remus waren die Söhne einer (vestalischen) Jung frau, gezeugt von einem Gotte: — sie wurden in dem ausgetretenen Strome ausgesett (etwa wie Moses?), von einer Wössin gesaugt von einem Hotel gesaugt von einem Botten; Dan seisten wie der Beise wird weiter erzählt: wie der als König abgesette Großvater Kumitor die Zwillinge als seine Eutel erkennt, wie sie ihn wieder auf den Thron erheben, eine Stadt bauen, deren Beneunung wegen auf ein Augurium harren, dann die Geier in der mythischen Anzahl von sechs und zwölf Stild (gerade eben so viel als im Sommer, und dann im ganzen Jahre Monate sind) erblicken; wie sodann Romulus, einem Kain gleich, seinen Bruder erschlägt; pater die Sabinerinnen raubt; wie diese sich hierauf mitten in das Kampsgetilmmel flützen und sogleich einen sorwelsse sich zu Stande bringen; wie Romulus selbst zuleyt als Gott Quirinus unter Donner und Blitz seine him melfahrt hält z.

Frende daran fle niederzuschreiben und anszuschmüden, und die Menge, Gebildete wie Unwissende, ergriff Alles mit einer Glaubensfähigkeit, wie man ihr sonst wol nur in religiösen Dingen begegnet. So übten jene Fabeln in späterer Zeit unverkennbar die Nachwirkung einer realen Geschichte, — also wirklich geschener Dinge.

Unter solchen Berhältnissen ist es weder eine leichte noch angenehme Aufgabe, die wirklich historischen Momente aus der gewaltigen Wenge unwahrer Darstellungen herauszulesen, auch wird das Ergebniß immer ein sehr wenig umfassendes, sehr wenig befriedigendes sein.

schein umgeben, der ihn aber zulett vor öffentlichem Menchelmord nicht schlitt; ja die Tochter läßt ebenso öffentlich ihre Roffe über ben Leichnam bes eblen Baters hintreiben, und bies kann ohne Wiberstand geschehen in der so vielfach als ausgezeichnet sitte nr ein gepriesenen Zeit! Tarquin ber Stolze wird in ber Königsreihe als Letter in ber heilig gehaltenen Sieben zahl, gewiffermaßen als fiebenter Planet am römischen Königs Dimmel vorgeführt. Die Erzählung von bem sich wahnsinnig stellenden Brutus, besonders aber die Geschichte der Lucretia, tragen den Charafter der Fabel in allen ihren Einzelheiten an sich. Selbst mit bem Eintritt ber republikanischen Beriobe bekommen wir noch keine wirkliche Geschichte. Wir erinnern nur an die Sagen, wie bes Brutus Sohne gegen die Sache, mit ver ihr Bater selbst fland und fiel, conspirirt haben sollen; wie biefer darauf unmittelbar selbst bie Hand und fiel, conspirit haben sollen; wie biefer darauf unmittelbar selbst die hinrichtung seiner Sibne angeordnet haben, dann wie er umgekommen sein soll indem er und der junge Tarquin (Aruns) im Treffen einander gegenseitig durchbohrten (nicht weiter zu gedenken der seltsamen Intervention des Baldgottes Silvan, von dessen Stimme sich zulett noch die beiden Heere aus einander treiben lassen mußten!). Auch die Berichte von ben wunderbaren Belbengligen paffen beffer in ein Epos als in die Geschichte, zumal es babei auch nicht an Wibersprüchen sehlt. Währenb 3. B. Mucius Scavola, der seinen Arm "ganz gelassen, als fühle er nichts", freiwillig durch die Flammen verzehren ließ, und bem Porsenna mit breihundert gleichgefinnten Kömern brobte, baburch biefen Ronig fo erfchredt haben foll, bag angeblich Er bie Romer um Frieden bat, — erfahren wir bintennach bag biefe ihm breibunbert Beifeln ausliefern mußten, mas boch auf ibre Befiegung hindeutet. Auch ersehen wir nebenbei aus Plinius, daß ber deffallfige Bertrag, ber nicht ein Bundniß sonbern bas Gebot bes Siegers war, ben Romern allen Gebrauch bes Gifens außer für Zwede bes Aderbaues verboten hat. — Richt beffer ftebt es mit ben Schilberungen ber innern Rampfe. Rann man im Ernfte glauben, bie Ergaftung ber albernen Fabel vom Magen ben bie übrigen Glieber nicht mehr ernahren wollten, habe eine aufs Deftigste aufgeregte Bolksmaffe, die in ihrer Erbitterung bereits ausgewandert war, auf einmal wie mit einem magischen Schlage völlig umgewandelt und vollständig nachgiebig gemacht? Burbe nicht auch ber geringfte ber Rabelsführer jener Unjufriebenen ben Fabelerzähler zum Gegenstand bes allgemeinen Gespottes gemacht haben? — Beiche innere Unwahricheinlichkeit bietet fobann bie Geschichte bes Coriolan bar. Er, ber Ariftotrat, verbreitet weitaus am meisten Furcht und Schreden unter ben Patriciern, die boch im Wesentlichen das gleiche Interesse mit ihm haben, während das Bolt, welchem der Natur ber Sache nach sein Angeist zunächt gilt, ganz unthätig bleibt wie wenn es gar nicht berührt würde. Ift es serner glaubwürdig, daß die Gestgebungscommission der Decemvirn gleich am ersten Tage ihrer Amtsslihrung sogar der Form nach durchaus bestotisch auftrat, während solche Bersonen ihren Zwed doch nur durch Schmeicheln und Einsschläftern der Menge zu erlangen hoffen tönnen? Glaubwürdig, daß der Bater der Birginia feine eigene Tochter, nicht aber ben Ehrenräuber berfelben nieberfließ? Und mas thut enblich bas emporte Bolt, bas rubig guschauend ben Borgang bis zu einem Buntte batte tommen laffen wo bie Unglückliche nicht mehr zu retten war — was thut felbft bas emporte Heer? Sie wandern aus, statt ganz einfach im Gefühl ihres Rechtes auch von ihrer Starke Gebrauch zu machen!

Mogen übrigens auch die Römer diese Sagen gländig hingenommen haben, so bleibt es uns doch geradezu unbegreistich daß man die modernen Geschichtsbucher mit breiten Biederholungen solcher Dinge anfüllen, sie fort und fort wie wenn dies die töftlichsteu

hiftorischen Wahrheiten von ber Welt waren, umftanblich nachergablen mochte.

Die Stadt Rom entstand in einer Gegend, in welcher die Gebiete der drei altitalischen Hauptnationen sich begrenzten: die der Latiner, Sabiner und Etrusker. Dieser Umstand, in Berbindung mit der Rauflust und Beutegier der älteren Römer, hat zu der Hypothese geführt daß irgend ein zu Ruf gelangter Ansührer einer herumstreisenden Hirten- oder Räuberbande diese Lage "an der Grenze dreier Herren Länder" wie man sich ausbrücken möchte, als für sein Treiben besonders günstig, benützt haben dürste, um hier seinen Hauptausenthalt zu gründen, an dem sich dann allmählig Flüchtlinge, Landstreicher und Berbrecher aus allen Gauen gesammelt und angesiedelt hätten. Doch in Wirklichteit entzieht sich die Art der Entstehung der Stadt Rom vollständig unserer Kenntnis.

Hienach ergiebt es sich von selbst, was wir davon zu halten haben wenn das Jahr, ja sogar der Tag dieser Gründung bestimmt angegeben werden will. Die Feststellung eines, wenn auch an sich ganz willkürlich angenommenen Jahres hat jedoch in so sern eine Bedeutung, als damit irgend ein Anhaltspunkt sikr Herstellung der in der Geschichte unentbehrlichen Chronologie gewonnen wird. Die gewöhnliche Annahme ist nun die, nach welcher die Gründung Roms, zusolge der Berechnung Barro's, in das dritte Jahr der sechsten Olympiade, d. h. in das Jahr 753 vor dem Beginn unserer Zeitrechnung verlegt wird. (Andere Angaben weichen davon ab und gehen die 729 herunter.)

Als Gründer und erster König wird Romulus genannt; er foll sobann in ber Herrschaft noch sechs Nachfolger gehabt haben, bis zum Jahre 509 vor der driftlichen Zeitrechnung. Diese ganze Beriode ift mit Kriegsgeschichten angefüllt, fast nur unterbrochen durch Beigaben über die Einsetzung religiöser Einrichtungen und die Ordnung des neuentstandenen Staatswesens. Die vorzugsweise bervortretende Kriegsgeschichte wird nun, sowol was die Königs- als was die nächste republikanische Beriode betrifft, von den romischen Geschichtschreibern mit einer ber Nationaleitelkeit ins Mafilose schmeichelnden Weise abgehandelt. Die Tapferkeit und Opferwilligkeit ber Römer kennt keine Grenzen. Go erscheinen fie, wenn auch in wenigen Ginzelfällen durch eine feindliche Uebermacht erdrückt, boch fofort immer wieder als Sieger. Wiffen Die Geschichtschreiber aus irgend einem Zeitraume nichts Anderes anzuführen, hilft nicht etwa ein Miratel zu irgend welcher Abwechslung (etwa wie ein Schleifstein mit einem Schermeffer zerschnitten wird ober bgl.), so fullen fie biefen Zeitraum gewöhnlich mit einem neuen Kriege und neuen Ruhmesthaten aus. Sie beurkunden aber dabei eine folche geiftige Armuth, daß fie ein und daffelbe Greigniß beinahe regelmäßig zwei- ober noch mehrmals, nur mit gang geringen Abanderungen erzählen, und sie zeigen überhaupt eine so große Ungeschidlichkeit in Ausschmudung ber Geschichte ihrer Borfahren, bag 2. B. eine und dieselbe Stadt dreis, viers ja sechsmal von den Römern erobert wird, und bies ohne jedes Zugestandnig bag ber Plat in ber Zwischenzeit von ihnen erft wieder batte verloren fein muffen.

Die Kritik läst keinen Zweifel daß die ganze Königsgeschichte, so wie sie von den römischen Geschichtschreibern erzählt wird, vollständig unhistorisch ist. Um zu diesem rein negativen, vielmehr vernichtenden Ergebnisse zu gelangen, bedarf es keineswegs einer übertriebenen Zweiselsucht, sondern es läst sich die völlige Unhaltbarkeit der Darstellung sogar in allen wesentlichen Einzelheiten nachweisen.

Fassen wir nun aber das zusammen, was trotzdem aus den vorhandenen historischen Materialien verschiedener Art nach kritischer Prüfung mit Wahrscheinlickleit entnommen werden kann.

Die Rämer waren ein tapferes, friegerisches, eroberungs, und beutegieriges Bolf. Könige standen an ihrer Spihe. Deren Würde war jedoch nicht erblich, sondern sie wurden gewählt und ihre Gewalt erscheint beschräuft, wie sich dies auch bei dem Wahlkönigthum gar nicht anders denken läst. Mochten unter den damaligen rohen Berhältnissen die Angelegenheiten vielleicht wicht ganz bestimmt ausgeschieden sein welche jedenfalls vor den Senat gebracht werden mußten, so besaß diese Körperschaft dennoch, so lange der Fürst seine Gewalt nicht usunpatorisch erweiterte, eine bedentende Antorität und Macht. Zu allen wichtigeren Beränderungen, zu neuen Geseigen, bedurste es jedoch der Zustimmung des Volkes, d. h. der sämmtlichen vollberechtigten Würger. Dem Könige stand wicht einmal das Begnadigungsrecht zu; er konnte nur die Erlaubniß ertheilen oder verweigern, eine Bitte um Begnadigung an die Gesammtbürgerschaft, "die sonveräne Landsgemeinde", wie man in der Schweiz die noch hente dort bestehende Bollseinrichtung nennt, zur Entscheidung zu bringen. \*)

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Gleichwol trägt Mommsen kein Bebenten, wörstlich zu sagen (I. Buch, 5. Cap.):
"Eine änsiere rechtliche Schranke hat die Königsgewalt nicht und kann fie nicht haben (!); für den herrn der Gemeinde (!) gibt es so wenig einen Richter innerhalb der Gemeinde wie sit ven Hausberrn innerhalb des Hauses." Der König soll dieselbe "schrankenlose" Gewalt über alle Staatsaugehörigen befessen, wie der Bater über süber sämmtliche Famistiengsieder. Rach irgend einem Beweise sites ebesten wellt man vergebens. Es ist dies indes ein vollständiges Phantasiegebilde, und nicht mehr. Wie dem set: Hienach milite Mommsen consequenter Weise jeder Auffassung wie unsere obige ist, auss Entschiedenste widersprechen. Dies thut er indes keineswegs. Er bezeichnet vielmehr selbst, und zwar im nämlichen Capitel, die Gemein de als "Trägerin der soweränen Staatsidee"; trot der angeblichen wieder (II. Buch 1. Cap.), daß "auch die römischen wit, daß "die Gesetz berrschen", und wieder (II. Buch 1. Cap.), daß "auch die römische Königsgewalt unter, nicht über dem Gesetze fand" (wie läßt sich denn damit die "äußere rechtliche Schrankenlosszeit der Königsgewalt" vereinigen? Ebenso erzählt Mommsen selbst, dom wohlverdienten Sturze des Tarquinius redent: "daß der König es unterließ den Senat zu defragen und zu ergänzen, daß er Todesurtheile und Consistationen ohne Juziehung der Rathmänner anssprach, daß er in seinen Speichern ungehenre Kornvorröthe aushäufte und den Bürgern Kriegsarbeit und Handen der Empörung." — Wo ist dier Consequenz? Wir glaubten venigkens ein Beilpiel zur Rechifertigung unseres obigen Urtheils über das Mommsen siche anstilken zu folken. Es beweift diese Beispiel zugleich, wohin die Belerdenere führt: selbst einntnise und gesiftvolle Männer verlieren im Bortschwall die Besonnenheit und vergesen ungesen Angaden.

Die Tapferkeit und Ansbauer ber Römer im Felbe verschaffte ihnen meistens Wenn aber ihre Geschichtschreiber überhaupt von gar keinem Rriege wissen wollen der anders als höchst erfolgreich für sie geendigt batte, so beruben biefe Darftellungen auf Unwahrheit. Es widerstreitet nicht nur dem natürlichen Berlauf ber Dinge, daß wenn ein Bolt oder ein einzelner Menfc von einem abenteuerlichen Unternehmen in das andere fich Mürzt, er gleichwol niemals vom Gliid und Erfolge verlaffen werden follte, sondern es finden fich bei jenen Geschichtschreibern selbst bestimmte Anzeichen vom Gegentheil. erkennen, daß die nicht endenden Kriege Rom selbst wiederholt in feindliche Bewalt, sogar in vollständige Unterwerfung brachten, und zwar sowol unter die Berrichaft ber Sabiner, als fpater unter die ber Etruster. Dhne unterworfen au fein hatten die so nationalftolgen Römer fich gewiß nicht wiederholt Sabiner zu Lönigen setzen laffen, wie sie doch selbst erzählen. (Numa Bomvilius und Ancus Marcius werden von allen römischen Geschichtschreibern als Sabiner aufgeführt.) Ebenfo erscheint Tarquinius ber Stolze als Etruster. So erklärt fic gang einfach die Einführung sabinischer und etrustischer Einrichtungen und Bebrauche, die fich bann theilweife fpater noch forterhielten.

Das Königthum ward gestürzt. Die Umstände unter benen es geschah sinden sich bei den römischen Schriftsellern wieder in der wunderlichsen Weise dargestellt. Es ist sehr wol denkbar, daß der Herrscher (angeblich Tarquinius der Stolze) seine Gewalt in mannichsacher Art mißbrauchte und daß dies zur Ursache des Bossaufstandes und seiner Vertreibung wurde. In Wirklichseltsscheint es sich aber, wie ein geistvoller Forscher der Neuzeit (Ihne) vermuthet, nicht blos um Vertreibung eines Herrschers oder Aenderung der Staatssorm, sondern um Abschlitzlung der etrustischen Fremdherrschaft, um Wiederherstellung der Selbständigkeit gehandelt zu haben.

Nach dem Sturze des Königthums bedurfte es wol einiger Zeit bis eine neue Ordnung geschaffen war. Die Geschichte gelangt mit der Herstellung der Republik noch keineswegs zur Klarheit. Im Gegentheil finden wir gerade jett die abenteuerlichen und mährchenhaften Sagen am allerstärksten angehäuft. Wir übergehen sie.

Benen Sturz des Königthums soll in hervorragendster Weise Junius Brutus bewirkt haben. Die Gesetze aber welche das Staatswesen auf repubslikanischer Grundlage neu ordneten werden wesentlich dem Berdienste des B. Balerius Poplicola beigemessen. Der Erzählung zusolge waren Brutus und Tarquinius Collatinus unmittelbar nach des Königs Bertreibung zu Conssulln gewählt, Collatinus jedoch, seiner Berwandtschaft mit der frühern Herrschersamilie wegen, bald zur Niederlegung seines Amtes genöthigt worden. An seine Stelle sei dann Balerius gelangt, und dieser habe nach dem Tode seines Collegen

Brutus, ohne die Bahl eines zweiten Confuls zu veranlaffen, somit allein die bochfte Leitung ber Staatsgeschäfte geführt.

Wie dem sei; die Gesetze welche er beim Bolte zur Annahme brachte bestimmten, so viel wir zu ermitteln im Stande sind, wesentlich Folgendes:

Das Rönigthum bleibt abgeschafft, Die Republit tritt an feine Stelle. Zwei nur immer auf ein Jahr gewählte Confuln find bie höchsten Beamten bes Staats. Mit bem Fluche ber Götter find biejenigen belegt, welche ohne Ernennung durch das Bolt die Gewalt an sich zu reißen suchen. Den Consuln stehen zwar im Allgemeinen für ihre beschränkte Amtsbauer die frühern Befugnisse bes Königs zu, jedoch mit Ausnahme ber priesterlichen Functionen für welche man, ohne Zweifel von der richtigen Erkenntnig des großen Ginflusses geleitet ber durch diefelben auf das unwiffende und abergläubische Bolt ausgeübt werden konnte, einen von allen politischen Handlungen ausgeschloffenen eigenen Opfertonia (rex sacrificulus ober rex sacrorum) ernannte; — und weiter mit dem Borbehalt, daß ber confularische Richterspruch über bas Leben eines Bürgers unbedingt ber Berufung an bas Bolt unterliege, b. h. an die Gesammtheit ber Durch die lette Anordnung war eine Hauptburgschaft vollberechtigten Bürger. ber Freiheit und perfonlichen Sicherheit bes Einzelnen hergestellt. Eine weitere staatsbürgerliche Garantie fand man in Theilung der Gewalt unter zwei gleich. berechtigte Confuln, beren Jeber burch feine Einsprache einer zu harten ober gar gewaltthätigen Ausübung ber Befugniffe von Seite feines Amtsgenoffen Einhalt gebieten tonnte; benn nach romischer Rechtsanschauung hatte Die verneinenbe Stimme bes Magistrats ben Borzug vor ber anordnenden.

Für Zeiten einer außerordentlichen Noth und Bedrängniß des Staats ward eine eigene Institution, die Dictatur geschaffen. Auf den Beschluß des Senats ernannte einer der beiden Consuln nach seinem Ermessen einen Dictator auf höchstens sechs Monate. Derselbe besaß unumschränkte Gewalt; seinem Willen gegenüber galt jedes Gesetz für suspendirt; alle Beamten sahen sich zum Bollzug seiner Besehle verpflichtet; die Garantien der persönlichen Freiheit waren zeitlich ausgehoben; der ganze Staat besand sich gleichsam in einen Belagerungszusstand versetzt.

Es mag schon an dieser Stelle auf den gewiß außerordentlichen Umstand ausmerksam gemacht werden, daß die republikanische Berkassung nicht nur während eines halben Jahrtausends fortbestand, sondern daß dis gegen das Ende dieser langen Periode auch nicht ein mal ein Bersuch zur Wiederherstellung der Monarchie in dieser oder jener Form gemacht wurde. Diese Erscheinung ist um so bemerkenswerther, als insbesondere die Institution der Dictatur den momentanen Machtbesitzer so recht zur Begrundung einer fortdauernden Herrschaft einzuladen schien. Man hat diesen großen Erfolg wesentlich den Balerianischen Gesetzen beigemessen. Wie hoch man deren Werth aber auch schätze, wie trefslich

fie in Birklichkeit gewesen sein mogen, - gerade ber Erfolg ben wir eben bervorhoben beruht wesentlich auf einem andern Momente. Er berubt darauf, daß es in Rom tein ftebenbes Seerwesen gab. Da die ganze militärische Macht ausschlieftlich aus der Miliz, d. h. der kriegerisch erzogenen und wohlorganisirten Gesammtheit aller waffenfähigen Bürger bestand, so konnte weber ein in bürgerlichen Berhältniffen hervorragender Beamter, noch ein glücklicher Felbherr die Mittel finden gur Unterwerfung, jur Unterbrudung bes Bolles. Die Milizen, welche alle das gleiche Intereffe an Erhaltung und Wahrung der republikanischen Freiheit besaken, bätten, und zwar jeder verfönlich, gegen ihr eigenes Interesse, gegen ihr eigenes Recht eine Usurpation unterstützen, und zum Ueberflusse noch mit ihrem Leben für solche Gewaltthat einstehen müssen. In der Richteriftenz eines stebenden beeres neben ber vollständigen Entwicklung und Ausbildung des Milizwefens liegt das ganze Geheimnig ber fo lange völlig unbestrittenen Dauer ber Republit, felbst bei bem Bestande einer Einrichtung wie die Dictatur mit ihrer unbeschränften Machtfülle; - ein nicht genug zu beachtendes Denkzeichen, welche Bedeutung die Frage: "ob stehendes Heerwesen oder wohlorganisirte allgemeine Milig", für alle Zeiten besitzt.

Die oberfte berathende Berfammlung bilbete ein Senat von 300 Mitgliedern. Seine Bedeutung mar nicht sowol durch ausdrückliche Gesetsbestimmungen festgestellt, als vielmehr burch bas Bertommen geregelt. Die Sengtoren wurden - und zwar ausschließlich aus ber Classe ber Patricier, also bes damaligen Abels\*) - burch die Confuln ernannt. Diefe letten konnten ben Senat, in welchem fie ben Borfit führten, über alle Regierungsangelegenheiten mit seinem Gutachten vernehmen, saben sich jedoch dazu durch kein bestimmtes Gesetz verpflichtet. Hienach möchte man die ganze Körperschaft für völlig machtlos halten. Sie war dies nicht. Der Umstand, daß der Senat als dauernde Corporation ben jedes Jahr neu erwählten, jedes Jahr wechselnden Confuln gegenüber stand, sicherte ihm schon eine wesentliche Bedeutung. Die Meinungsverschiedenheit welche bei der gleichzeitigen Amtswirtsamkeit zweier Consuln gerade in schwierigen Angelegenheiten oftmals sich ergab, und die wenigstens moralische Berantwortlichkeit wenn eine von den Confuln eigenmächtig angeordnete Magnahme von ungunftigem Erfolge begleitet war, mußte biefe oberften Beamten zudem ihrer selbst wegen bestimmen, über wichtige Fragen in der Regel vorerst ben Senat zu vernehmen. — Was jedoch bie Bedeutung biefer Körperschaft ganz besonders erhöhte war der Umstand, daß nicht blos berkömmlich die Borlagen an die allgemeine Boltsversammlung einer vorgängigen Brüfung und Gutheißung des Senats unterstellt murben, sondern daß selbst ein zustimmender Beschluß dieser

<sup>\*)</sup> Die Ansicht daß auch Plebejer zu Senatoren ernannt worden seien, ift für biese Zeit sicherlich unbegründet weil sie im Widerspruche zum ganzen damaligen Staatsorganismus steht.

Digitized by Google

Bollsversammlung auch noch ber befondern nachträglichen Genehmigung des Senats bedurfte um zum Bollzuge zu gelangen.

Die Boltsverfammlung hatte ohne Zweifel bei ben Römern benfelben Ursprung wie bei allen freien Bölkern in ihrem primitiven Zustande. Da Krieg das wichtigste aber auch sehr gewöhnliche Borkommniß bildete, und da bei den Laften und Gefahren besselben ein Jeder betheiligt war, so hatte auch jeder Bollbürger in der allgemeinen Bolksversammlung über den Krieg mit zu entscheiden. - Als Befugniffe ber Bolkversammlung werden ferner aufgeführt: Wahl ber Magistrate, Abstimmung über neue Gesetze, und Entscheidung über Begna= digungsgesuche in Fällen der Todesstrafe. Doch fehlten allerdings ganz bestimmte Grenzlinien. — Berhandlungen in ber Berfammlung fanden nicht ftatt, fondern nur die Abstimmung, d. h. Annahme oder Berwerfung des (wie oben angegeben) meistens im Senat einer Borprufung unterftellten Antrags (Die "Rogation"). — Ein willfürlicher Zusammentritt bes Bolles war nicht gestattet, sondern daffelbe durfte sich nur versammeln auf Berufung durch die Consuln, ebenso wie früher durch die Könige. Der Zusammentritt ersolgte auch nicht in einer einzigen allgemeinen Berfammlung, sondern in den Comitien der Centurien, welche aus jenen ber Curien hervorgegangen waren.

Da der römische Staat in allen seinen Einrichtungen wesentlich auf militärischen Grundlagen beruhte, so diente die Centurie, d. h. die Bereinigung von 100 Mann welche zur untersten taktischen Einheit (heute der Compagnie) versbunden waren, auch in den bürgerlichen Angelegenheiten als Bereinigungspunkt. Die 30 patricischen Eurien stellten ursprünglich das Heer, die Legion von 3000 Mann. Allerdings wurden die Plebejer ebenfalls zu den Kriegsdiensten herbeigezogen, doch erlangten sie erst allmählig das Stimmrecht, und zwar blos nach Maßgabe ihres Census.

In den Centuriatcomitien übten also die Römer — der populus — das Souveränitätsrecht des Bolkes aus. Consuln und Senat besaßen nur eine übertragene und beschränkte Gewalt; die des Bolkes war eine selbskeigene, und blos so weit beschränkt, als die Gesammtheit sich selbsk Grenzen setze. That-sächlich gestaltete sich die Sache freilich etwas abweichend; nicht nur weil jene Be-hörden ihre Macht auch anders denn als bloße Bollziehungsbeamte zu benützen wußten, sondern insbesondere darum, weil die Patricier, die Adeligen, sich allein im Besitze des Bollbürgerrechts besanden. Nach dem Sturze des Königsthums lag alle Staatsgewalt in ihren Händen. Tressend faßt ein neuer Geschichtsschreiber (Ihne) das Berhältniß so zusammen: "Die Revolution gegen das Königsthum sichrte zur ausschließlichen Herrschaft des Patriciats. Die Plebs blieb sernsgehalten von dem bevorrechteten Stande und von seinen Bortheilen, Rechten und Ehren. Keine Brücke sührte hinüber; kein Berdienst um den Staat, kein bürgerslicher Wohlstand eröffnete den Plebesjern die Aussicht aus der Masse der Jurilds

gesetzten Unterthanen zu treten und am Regimente Theil zu nehmen. Die She zwischen Patriciern und Plebejern war ungesetzlich, wie die zwischen Freien und Sklaven. Bon allen bürgerlichen Aemtern und vom Senate war der Plebejer ausgeschlossen, der hohen Priesterämter war er unwürdig; von den Auspicien, von der Kenntniß des Rechts sern gehalten, hatte er nur Theil an den Lasten des Staates und besonders an dem immer drückender werdenden Kriegsdienst."—Dies die bürgerlichen und politischen Grundverhältnisse beim Beginn der Republik.

Die innern Berfassungstämpfe, welche unter folden Ruftanden nicht ausbleiben konnten, find fo lehrreich für Praxis und Theorie bes Berfaffungswefens überhaupt daß wir dabei etwas verweilen muffen. Diese Rampfe knupften fich übrigens schon in ber früheften Zeit wesentlich an Fragen bes rein materiellen Rutens und Bortheils; fie ermangelten junachft und an fich einer boberen ibeellen Bebeutung. Der Streit zwischen Patriciern und Plebejern trat in erster Linie bervor als ein Rampf ber zurlidgesetten Claffe zur Erlangung eines gleichen Antheils am allgemeinen Grundbesite bes Staates (ben Domanengütern) wie bie Bevorzugten ihn genoffen, und zur Abschüttelung ber burch bie ungleiche Behandlung aufgehäuften Schuldenmaffe ber Blebejer. Die Forderung gleicher politifcher Rechte ergab fich junachft nur als Mittel zur Erlangung biefes Begehrens. nicht als Selbstämed noch als Mittel zur Erreichung sonftiger höberer politischer ober fittlicher Riele. Sier macht fich ber Unterschied zwischen Griechen und Römern wieder geltend, und zeigt fich benn auch in feinen Wirtungen burch beinabe alle Berhältniffe des Lebens. Der wundervolle Aufschwung der Sellenen, das Zurlickbleiben, theilweife felbst die Sterilität der Romer in vielen geistigen Beziehungen fteht bamit in innigem Bufammenhange.

In allen Darstellungen der älteren römischen Geschichte nehmen die Streitigkeiten zwischen Patriciern und Plebejern über Ackerbests und Schulden eine hervorragende Stelle ein. Die Nachrichten welche durch die späteren römischen Schriftsteller über diese Berhältnisse auf uns gesommen sind, ermangeln durchzgehends der Narheit. Die meisten neuern Geschichtsforscher aber, welche sich mit dieser Angelegenheit besasten, von Nieduhr die Mommsen, geben Lösungswersuche, durch welche die Sachlage nur noch mehr verwirrt wird; sie bauen Hypothesen auf, denen nicht blos vielsach der Wortlaut der auf uns gesommenen Angaben entgegensieht, sondern welchen — und dies dürste die Hauptsache sein — die Natur der Dinge widerstreitet. Sie haben die einsachste und natürlichste Lösung übersehen, deren wissenschaftliche Durchsührung wir Ihne verdanken ("Forschungen auf dem Gebiete der römischen Versassichte"). Das Vershältniß war nämlich solgendes:

Patricier und Plebejer waren wol die Nachstommen verschiedener Bolksstämme; die Ersten die der Sieger, die Zweiten der Unterworfenen. Die deutlichsten Beweise der Stammesverschiedenheit liegen wol in dem Berbot

ber Che zwischen beiben Ständen und in der unbedingten Ausschließung ber Plebejer von den Auspicien und den verschiedenen geistlichen Functionen, so daß fie wie Unreine von bem Umgange mit ben Göttern abgehalten waren. - Die ursprünglichen Sieger ließen zwar die Bestegten am Leben, betrachteten aber beren Land als ihr burch Eroberung gewonnenes Eigenthum. Sie konnten indeft nicht das gesammte Areal selbst bebauen; dazu fehlte ihnen vorerst die nöthige Bandezahl. Defibalb beschränkten fie fich barauf zunächft die Weidebezirke in Befit zu nehmen und als Gemeingut ungetheilt zu erhalten (als Staatsbomane), beren Beniltung wie es scheint ben Siegern unentgeldlich, ben Besiegten nur gegen eine Abgabe zustand. Sodann eigneten fie fich einen gewiffen Theil bes Aderlandes zu, wovon jeder Angehörige der Sieger eine bestimmte Morgenzahl als freies Eigenthum erhielt. Den Rest (vielleicht zwei Drittel des Aderfeldes) überlieften fie ben Eingeborenen, ben Plebejern (wie es auch in ber Bölkerwanderung vielfach geschah) unter ber lästigen Bedingung bestimmter Leistungen, nämlich bes Rehntens an die Bevorzugten, und zwar fo daß jeder einzelne Blebejer Diesem ober jenem Patricier speciell zugetheilt mar.

Dies war das ursprüngliche Verhältniß der Clienten, deren jeder seinen Patron haben mußte ohne welchen er nicht vor Gericht erscheinen, überhaupt kein Recht geltend machen konnte, folglich schutzlos gewesen wäre.

Die Batricier befaften somit eben sowol freies Grundeigenthum, als auch Die Rente (die Feudalabgabe) von dem den Eingeborenen belaffenen Aderfelbe. Die letten konnten zwar fo lange fie ihre Berpflichtung erfüllten aus ihrem befdrankten Befite nicht vertrieben werden. Ramen aber folimme Beiten, Digernten ober Ungludsfälle bes Einzelnen, fo ergaben fich Rudftanbe mit febr verberblichen Folgen für bie Blebejer; fie wurden auch noch Schuldner jener Begunftigten, und Diefe suchten ben größten Bortheil aus ber Roth ber Anbern au ziehen. Die stete Berbindung von Ader- und Schuldgesetzen gibt einen Fingerzeig daß die Schulden der Blebejer nicht durch unmittelbare Gelddarleben, sondern durch rudftandige Feudalabgaben entstanden waren. Die Batricier forderten nun auch Berginsung ber Rüdstände. Die Lage ber Börigen verschlimmerte fich wenn Die Bevorrechteten, wozu sie befugt waren, Weideland in Aecker verwandelten und somit die Beiden für das Bieh der Plebejer schmalerten. Auf folche Beise übten fie jenen Drud auf die Letten aus, welcher dieselben fo oft zu Bewegungen veranlagte und felbst zur Berzweiflung brachte. Ronnte ber Schuldner nicht begablen, fo durfte er von den ihm nur bedingungsweise überlaffenen Grundftuden vertrieben, ja ber Schuld megen fogar als Stlave vertauft werben. Diefes Berbaltniß ber Unterworfenen — also für geringer geachteten Menschen — erklart wol auch die Barte der Schuldgefete. Die Reichen fanden es, nachdem fie fich langft eingerichtet, und nachdem bie anfangs fleine Babl ber Stlaven fich in Folge ber friegerischen Erfolge ungemein vermehrt hatte, vortheilhaft, ihr agrarisches Besitsthum sowol durch nachträgliche Bertreibung der Eingeborenen von solchen Grundstüden, als durch Occupation und Umbrechen von Weideland zu vergrößern. Daher jene beständigen Klagen, welche ohne diese Aufsassung der Berhältnisse unerklärbar bleiben. Solche von ihren Aedern vertriebene Clienten bildeten nun die — sonach jeder Ansässisseit auf Grundbesitz entbehrende, und gerade in Folge dessen vom Clientelverhältnisse gelöste — Plebs. Denn Grund und Boden waren die Unterlagen jenes Clientelverhältnisses. Das Emportommen einiger Gewerdsindustrie vermehrte die Menge der Bestissos, indem die Ueberzahl der Bauernsöhne nach der Stadt zog, daselbst Berdienst in industrieller Beschäftigung suchend.

Der ganze römische Staat war auf Eroberung angelegt. Das römische Bolt bildete gleichsam ein Heer. Der Speer (Die Lanze) erscheint als Sinnbild des Gottes der allen Römern als Ahnherr galt; von dem Speere (fabinisch quiris) wurden fie felbst Quiriten genannt. — Da nun aber nicht blos die Patricier fondern ebenfo die Plebejer alle Mühfale und Gefahren der nicht enbenden Kriege zu tragen hatten, fo mußte in den Unterbrückten das Berlangen erwachen, ebenso wie an ben Lasten auch an ben Bortheilen bie ber Staat gewährte, also namentlich am gemeinfamen Grundbefit, ihren vollen Antheil ohne befondere läftige Bedingungen ju erlangen. Statt beffen erhielten fie nicht einmal an den neuen Eroberungen gebührenden Antheil. "Auch die später besiegten Bölker wurden in der Regel Clienten römischer Batrone; auch ihr Land wurde ager publicus, und war in einzelnen Bartien je einem Römer untergeben, ber ben Behnten davon einnahm. Reben Dieser Oberherrlichkeit erhielten Die romiichen Eblen in den Colonien ebenfo wie in Rom, ein bestimmtes Privateigenthum; auch mögen einzelne Männer von den Besiegten, wie in Capua der ganze Ritterstand, wegen geleisteter Dienste mit Abgabenfreiheit sowie mit dem römischen Burgerrecht und entsprechenden Vortheilen belohnt worden sein; die römischen Plebejer aber, die an der Colonie Theil nahmen, hatten in der älteren Zeit tein besseres Recht als bie bestegten Bölter : fie blieben in ber Clientel." (Ihne.) - So ergab fich ein abnliches Berhaltnift wie bas, welches die frangofische Revolution von 1789 durch die Bernichtung des Feudalwefens brach, nur mit dem Unterschiede, daß in Rom die Gleichberechtigung blos langfam und schrittweise, im mobernen Frankreich bagegen mit einem Schlage errungen warb.

Der bezeichnete Ständeunterschied übte einen wahrhaft unheilvollen Einfluß auf die ganze Entwicklungsgeschichte der Römer. Er führte zunächst Jahrhunderte lange Kämpfe im Innern des Staats herbei, und hinterließ dann, als diese Kämpfe beendigt waren, fortwirkende unnatskrliche Berhältnisse. Der Gang der Entwicklung gestaltete sich im Wesentlichen folgendermaßen: Die Patricier, erzogen in ihren Standesvorurtheilen, vertheidigten ihre Borrechte und übten diesselben mit Härte aus, oft selbst mit Unmenschlichteit. Die Plebejer, durch

mannichfache Lasten gebrudt, forberten zunächst Antheil an ben Nutzungen bes Staates zumal an jenen welche fie in ben Rriegen mit erobert hatten; bas Berlangen nach Erweiterung auch ber übrigen Befugniffe, nach Gleichberechtigung in politischen Angelegenheiten, knüpfte sich allmählig von selbst daran. Dan hat Das Berhalten ber Batricier mit ben fcwärzesten Farben geschildert (insbesondere fpricht fich Ihne wiederholt mit ftarter Bitterfeit über die Angehörigen Diefes Standes aus). IhrBerhalten war aber im Großen und Ganzen nur bas Ergebniß ber unnatürlichen und verwerflichen Zustande in benen fie herangewachsen waren und lebten. Die Blebejer hatten in ber gleichen Lage ebenso gehandelt, wie sich dies in der Folge nur zu sehr zeigte da fie, nachdem die Gleichberechtigung zwischen ben beiben genannten Ständen burchgesetzt war, biese nämliche Bleichberechtigung ben übrigen Bewohnern bes römischen Staates ihrerseits verweiger-(So bewährt sich benn auch hier was wir in ber Einleitung über bie Alles beherrschende Macht der Berhältniffe gesagt haben; fiehe S. 34—42.) Drang nach Ausbreitung ber Eroberung erscheint fogar gesteigert, nachbem bie Theilnehmerzahl an der Beute sich vergrößert hatte. Es war der Fluch jenes barbarischen Spstems, nach welchem auch alles Privateigenthum im Lande ber Befiegten zur Beute der Sieger wurde. Krieg und Raubzug hatten darum in Diefer hinficht die gleiche Bedeutung.

Das gerligte Misverhältnis bestand aber nicht blos in Rom, sondern scheint sich über ganz Italien ausgebreitet zu haben. Auch in allen andern Theilen der Halbinsel sinder wir zwei verschiedene Classen, die der Brivilegirten und des Bolkes sich entgegenstehen. Entsprechend dem angedeuteten Gange der Entwicklung, sehen wir denn in der ganzen weitern Geschichte Italiens dis zur Unterwerfung aller einzelnen Theile der Halbinsel unter die Römerherrschaft — die Abeligen als Anhänger Roms, und sie werden von diesem unterstützt gegenüber der demokratischen Bevölkerung, welche durch römische Gewalt schließlich allenthalben niedergeworsen wurde. Ein Misstand, ein Unrecht entwickelte sich aus dem andern, und so wirkte denn das Unheil uralter Eroberung und Verknechtung in mannichsacher Weise vergistend auch auf die ferneren Zustände Roms zurück.

In Folge ihrer starren Abgeschlossenheit, verbunden mit den fortwährenden Männerverlusten in den nicht endenden Kriegen, ergab sich eine bedeutende Berminderung der Patricierzahl. Um so mehr konnten die Plebejer ihre Forderungen geltend machen. Der Abel versuchte es nun, die Unzusriedenen durch Landanweisung in neugegründeten Colonien zu beschwichtigen. Doch damit war eine Absindung nicht möglich, denn die in jener Zeit gegründesen Colonien waren — im Gegensate zu den späteren — nichts anders als bloße Militärposten im seindlichen Lande, die sich nur unter beständigen Anstrengungen und Gesahren beshaupten ließen.

Indem wir nun eine turze Uebersicht des weitern Berlauss der von beiden Ständen mit ungemeiner Hartnäckigkeit geführten Kämpse geben, müssen wir vor Allem die Einseitigkeit und Parteilickleit der darüber aus dem Alterthum ershaltenen Rachrichten beklagen. Diese ganze Geschichtschreibung ist ausschließlich aristokratisch, theils nach der Anschauungsweise und Stellung ihrer Bersasser, theils weil dieselben blos die Familienauszeichnungen patricischer Geschlechter als Waterial besaßen. So können wir manche Berhältnisse nur mühsam und unvollständig enträthseln, während wir oftmals wahrnehmen daß die Borgänge einseitig und entstellt geschildert, und nicht wenige derselben ofsenbar absichtlich übergangen, somit unserer nähern Kenntniß ganz entrückt sind. Es ließe sich dies als bedeutungslos ansehen, wenn es sich nicht um die Entwicklungsgeschichte eines Bolkes handelte das in wenigen Jahrhunderten dazu gelangte die ganze civilisirte Welt zu beherrschen.

War die Bertreibung der Könige auch zunächst das Werk der Patricier, so erfolgte die Beränderung doch unverkennbar unter der Zustimmung, vielleicht selbst Mitwirkung der Plebejer. Es ist dies um so begreislicher wenn wir annehmen, daß es sich dabei um Abschüttelung der Herrschaft einer ganz fremden Wenschenrasse (der Etrusker) handelte, während Patricier und Plebejer zwar verschiedenen Bölkerstämmen, aber immerhin der gleichen Rationalität angehörten. Ueberdies läßt sich erkennen, daß die Abeligen bei dieser Gelegenheit den Plebejern verschiedene Zugeständnisse zur Berbesserung ihrer materiellen Lage machten.

Indes wurden diese Einräumungen alsbald unzureichend befunden. Sie konnten auf die Dauer um so weniger befriedigen, je mehr sich die Kriege, folglich die Truppenaufgebote häuften, und je schmerzlicher es dabei die Hörigen empfinden mußten, in allen Dingen von dem guten oder üblen Willen ihrer Patrone abzuhängen, deren Interesse mit dem ihrigen (jeuem der Clienten) sich gewöhnlich im Widerstreite befand.

Bei ber Härte, mit welcher die Patricier gegen ihre Schuldner versuhren, sanden die Bedrückten in ihrer Roth kein anderes Mittel, als in Zeiten wenn äußere Feinde (namentlich die Bolsker) Rom bedrängten, jede Mitwirkung zu verweigern. Darauf machten dann gewöhnlich die Abeligen bedeutende Bersprechungen, welche sie indeß später nicht erfülkten. Dierauf zogen die Getäuschten aus der Stadt und verschanzten sich auf einem benachbarten Hügel, entschlossen Rom seinem Schickslafe zu überlassen. Jett mußten ihnen die Patricier nochmals nachgeben. Die zurückgesetzte Classe wurde berechtigt, eigene plebesische Magistrate, Bolkstribunen genannt, zu wählen, wesentlich zu dem Zweck, die Plebeser und deren Rechte zu vertreten ohne daß es der Mitwirkung oder Zustimmung der Patrone bedurfte. Auch erhielten die Bollstribunen ein Beto gegen die Ausstührung der von den (patricischen) Behörden ausgehenden Beschle; sie selbst wurden als geheiligte (sacrosancti) Persone

sonen für unverletzlich erklärt. Ihre Zahl scheint ursprünglich zwei gewesen, alsbald aber auf fünf vermehrt worden zu sein. Eine materielle, physische Sewalt ward ihnen nicht übertragen, und man könnte deswegen an eine Werthlosigkeit der ganzen Institution denken. Allein diese Vertreter der Bolksrechte bedurften einer solchen besonderen Machtverleihung nicht; das Milizsussem, dei welchem Plebejer die Mehrzahl des Heeres bildeten, diente zur vollkommen ausreichenden Bürgschaft gegen Misachtung der Tribunen in Ausübung ihrer gesetzlichen Rechte. So erklärt es sich denn auch, das wir die ganze Geschichte hindurch einer Klage in dieser Beziehung niemals begegnen.

Hechtes der Zurückgesetzten, der noch immer Hörigen. Zunächst kam es darauf an den Plebejern auch eine freie Wahl ihrer Tribunen zu sichern. In den Centuriatcomitien fanden sich beide Stände vereinigt, allein die Abeligen besaßen hier immer noch die größere Macht. Das Publitische Gesetz (471 vor Chr.) räumte jedoch den Plebejern das Recht ein, ihre Magistrate in den Tribuscomitien unter Ausschluß der Batricier, somit für sich allein zu wählen.

Indeft fand fich die Stellung der Tribunen wefentlich dadurch erschwert, daß man teine allgemein veröffentlichten Gefete befaß, daß die Patricier vielmehr Die Gefetfunde als ausschliefliches Borrecht ihres Standes betrachteten, und Die bestehenden Normen den uneingeweihten Augen der Blebejer verborgen hielten. Es ergab fich von felbst bas Berlangen nach Feststellung und Beröffentlichung ber geltenden Gefetze, und zwar unter Mitwirkung beiber Stände, damit die Abfassung nicht im Sonderinteresse bes einen berselben geschehe. Behn Jahre lang foll diefes ebenfo billige als einfache Berlangen zurudgewiesen worden fein. Man machte lieber einige andere Zugeständniffe: Bermehrung der Tribunenzahl von 5 auf 10, ja fogar Ueberlaffung bes Felbes auf bem Aventinischen Bugel ausschlieflich an die Blebejer. Es war dies die erfte Gemährung solcher Art, und zwar zufolge bes Icilischen Gesetzes (456 v. Chr.). Der Staat zog zu Diesem Behuf die Ländereien, welche von den Batriciern in Besitz genommen (occupirt) waren, wieder ein um fie den Plebejern zu überlaffen. Weiter erging ein Gefet (bas Aternische) burch welches bie ziemlich schrankenlose Strafbefugnif ber Consuln auf ein Maximum von 30 Rindern und 2 Schafen angesetzt ward. Allein alles dies genügte nicht. Indes bedurfte es eben einer neuen Staatsbedrängniß durch außere Feinde, als Bolster und Aequer auf römischem Boben ftanden, um die Einsetzung einer Commiffion von Behn Männern (Decemvirn) auf ein Jahr, mit dem Auftrage der Ordnung des bestehenden Rechtes, zu erwirten. In Diefe Commiffion follten Angeborige beider Stande mablbar fein; ber That nach wurden jedoch nur Batricier ernannt (454 v. Chr.). In der bestimmten Jahresfrift entstand bann bas Gefet ber Zehn Tafeln. Allein bie Arbeit war damit noch nicht beendigt. Bei ber Bahl für das folgende Jahr gelangten mehre (3 ober 5) Plebejer in das Collegium; es wurden zwei neue Tafeln geschaffen, und man hatte somit das Zwölft afeln gesetz.

Die Geschichte der Borgänge dabei ist durchaus unklar und die auf uns gekommene Erzählung völlig unhaltbar. Selbst den Inhalt des Zwölftaselngesetzes kennen wir nur sehr unvollständig. Die bezeichnendste Bestimmung darin ist wol die, daß das Berbot einer rechten She (connubium) zwischen Patriciern und Plebejern ausdrücklich aufrecht erhalten wurde; die Kinder aus einer Berbindung zwischen Angehörigen beider Classen mußten dem geringeren Stande folgen. (Es bildet diese Festsetzung einen weiteren Beweis, welchen Werth die doctrinären Declamationen bestigen siber die Maßlosigkeit der Plebejer in ihren Forderungen, und wie sie durch keine Zugeständnisse hätten befriedigt werden können.)

Nachdem indeß die Kenntniß der Gesetze aufgehört hatte Geheimgut des einen Standes zu sein, war den Plebejern die Möglichkeit gegeben, den Kampf um Gleichberechtigung besser als bisher zu führen. Zudem nußte es einen steten Sporn zur Fortsetzung dieses Kampses bilden, daß die Ungleichheit nun einem Jeden in den Erztafeln fortwährend vor die Augen gerlickt war.

Der nächste, vermittelst eines neuen Auszugs der Plebejer aus der Stadt errungene Erfolg war das, auf Beranlassen der Consuln Balerius und Horatius in der allgemeinen Bürgerversammlung der Centurien angenommene Gesetz, daß die Beschlüsse der Plebs in ihren Tribus bindend sein sollten für das ganze Bolt. Allein diese, ohnehin auf die innern bürgerlichen Angelegenheiten beschränkten Tribusbeschlüsse bedurften noch, ebenso wie jene der Centurien, der Genehmigung des Senats (patrum auctoritas). Der Gewinn erscheint somit als ein sehr bescheidener.

Bald forderten die Plebejer Aufhebung jenes Sheverbots und Berechtigung zur Erlangung der Consulatswürde. Das erste Begehren wurde (445 v. Chr.) endlich unbedingt zugestanden, das zweite dagegen nur unter bedeutenden Beschränkungen gewährt. Es sollte dem Bolle freistehen, jedes Jahr entweder Consulan in alter Weise (d. h. nur Patricier), oder an deren Stelle andere Beamte unter dem Titel "Militärtribunen mit consularischer Gewalt" (tribuni militum consulari potestate) ohne Unterschied zwischen beiden Standesclassen zu wählen, und zwar drei der letzten Beamten statt der beiden Consula. Dabei übertrug man aber sür den Fall der Aufstellung von Consulartribunen sehr wesentliche Theile der consularischen Gewalt an andere, neugeschafsene Beamte patricischer Hertunft, nämlich an die Censoren. Diese besorgten die Eintheilung der Bürger nach Centurien und Tribus; sie hatten die Steuern auszuschreiben und, was besonders wichtig, ein Sittengericht zu üben, wobei sie nicht auf die Bestimmungen eines Geses beschränkt waren, sondern ausschließlich nach ihrem Gewissen, ihrer Ueberzeugung handeln sollten. Sie konnten zu diesem Behuf

Berweise ertheilen, ja waren sogar besugt Senatoren aus dem Senate zu stoßen und jeden Bürger seiner Stelle in den Tribus, somit seiner bürgerlichen Rechte versustig zu erklären; ebenso besaßen sie die Berechtigung jeden Bürger in der Steuerliste zu erhöhen. Der Gewährung stand somit wieder eine bedenkliche Besschränkung zur Seite.

Immerhin hatte die ursprünglich so sehr migachtete und unterbrückte Blebs bereits gewaltige Erfolge erlangt. Die Zugeftandnisse waren weber ohne bestan-Digen Rampf, noch ohne mancherlei Opfer errungen. Die Leidenschaft ber Bevorrechteten pflegte sich mit der gröften Unerbittlichkeit gegen diejenigen ihrer eigenen Standesgenoffen zu richten welche, fei es aus Rechtsgefühl ober aus Alugheit, den Hintangesetzten zu einer bessern Lage zu verhelfen suchten. So siel schon frühzeitig (485 v. Chr.) Spurius Cassius, ber während seines britten Confulats ein ben Börigen gunftigeres Adergefet zu Stande zu bringen verfucht batte. Seine abeligen Genoffen vereitelten nicht nur Diefes Beftreben, fondern fie fucten eine angebliche ober wirkliche Befugniftüberschreitung bervor, um ben Mann nach' Niederlegung seines Amtes jum Tode zu verurtheilen. Daffelbe Schickfal hatte fast ein Jahrhundert fpater (im Jahre 384) Dt. Manlius, ber Retter bes Capitols. Seiner volksthumlichen Bemühungen für Adertheilung wegen ward er vom tarpejischen Felsen herabgestürzt. — Richt minder gefährdet faben fich die bervorragenden Blebeier. So wurde Spurius Mälins, der in einer Zeit ber hungerenoth große Gelbopfer für bas Bolf gebracht hatte und dadurch zu hobem Ansehen gelangt war (im 3. 435) erft böswillig in einen Strafproces verwidelt, dann, als die Gerichtsverhandlung fattfinden follte, burch einen fanatisirten Batricier öffentlich auf bem Forum im Angesichte bes Dictators gemeuchelmordet.

Die der Menge in Zeiten der Bedrängniß gemachten Zugeständnisse wurden übrigens durch die Bevorrechteten in ihrer Wirtung immer wieder möglichst zu nichte gemacht und vereitelt. Es beruht diese Beschuldigung nicht auf vereinzelten und vorübergehenden Erscheinungen, sondern auf ununterbrochen sortgesetzten Thatsachen. So war freilich das Institut der Consulartribunen statt der Consuln facultativ zugestanden. Allein es wurde von den Adeligen jedes Jahr Streit geführt, damit Consuln und keine Cansulartribunen gewählt werden sollten, und dies zwar mit solchem Ersolge, daß in den 35 Jahren von 444 bis 409 überhaupt nur 15 Mal das plebesische Institut zu Anwendung gelangte. Hiemit noch nicht zusrieden, wußten die Privilegirten durch Intriguen aller Art es dahin zu bringen, daß in allen diesen Fällen auch nicht ein einziger Plebeser zu jener Wirde gelangte; ja dis zum Iahre 400 vor unserer Zeitrechnung — in einem Zeitraume von 44 Jahren, worin im Ganzen 23 Mal Consulartribunate durchzgesett worden waren, — gelang es den Bevorrechteten, bei den wirklichen Wahlen jedesmal die sactische Ausschließung aller Plebeser zu erwirken. Erst in den

Jahren 400 und 399, also zwei Jahre nach einander, und dann wieder 396 erlangten die Plebejer eine Ernennung von Angehörigen ihres Standes, und zwar nunmehr je von zweien derselben, somit die Rehrheit dieser Oberbeamten.

Die Ackerstreitigkeiten nahmen kein Ende. Sahen die Plebejer schon in der ausschließlichen Aneignung des Staatsgrundeigenthums zu Rom durch die Abeligen ein Unrecht, so steigerte sich die Unzufriedenheit mit jeder neuen Eroberung. Beide Stände vergossen gleichmäßig ihr Blut in den Ariegen; warum sollte die Hauptbeute — das den Besiegen abgenommene Land — der einen Classe unter viel günstigeren Bedingungen als der andern überlassen werden?

Bis zur Unterwerfung der großen Etruskerstadt Beji (396 v. Chr.) waren die Eroberungen noch mäßig gewesen; jetzt erlangte das römische Gebiet mit einem Mal eine Berdoppelung seines Umsangs. Dennoch wußten die Bevorrechteten ihre Mitbürger lange mit leeren Bersprechungen hinzuhalten, wobei Priesterhülse benützt ward um vermittelst religiöser Borurtheile die Herstellung des vorgängig nothwendigen neuen Census stets weiter ins Ungewisse hinauszusschieden und damit die Sache selbst zu hintertreiben.

Endlich, nach zehnjährigen hartnädigen Rampfen fette ber Bolfstribun C. Licinius Stolo im Jahre 366 eine bedeutende Reform durch. Es tamen brei neue Befete zu ftande. Das erfte gewährte ben Schuldnern Erleichterung, indem fie die bezahlten Zinsen am schuldigen Capitale in Abzug bringen durften. Durch das zweite ward bestimmt, daß Riemand mehr als 500 Jugera (beiläufig so viel Magbeburger Morgen) von ben Staatsländereien — bem ager publicus — in Befit nehmen burfe, - eine Bestimmung burch welche einer größern Burgerzahl Die Theilnahme an dem gemeinsamen Grundeigenthum ermöglicht wurde (auf bas volle Brivateigenthum hatte die Beschränfung keinen Bezug). Das dritte Gesetz aber verfügte, unter Abschaffung des Consulartribunats, die unbedingte Wiederberftellung des ursprünglichen Consulats mit dem wichtigen Beisate, daß stets einer ber beiden Confuln dem Plebejerstand angehören muffe. Das lette Bugeftandniß ward vom Patriciat nur unter ber Beschräntung gewährt, bag ein wichtiger Theil ber consularischen Gewalt, bas städtische Richteramt unter bem Ramen ber Brätur, an eigene patricifche Beamte übertragen werbe. Außerbem behielt ber Abel noch den Besitz ber Cenfur und, was gewöhnlich unterschätzt wird, die Briefterämter für fich allein.

Nach diesem Erfolg der Plebejer ließen sich die noch vorhandenen Ständes unterschiede mit wenigen Ausnahmen auf die Dauer ebenfalls nicht mehr behaupten. Schon im ersten Jahre nach Sinführung der Licinischen Gesetze ward die ausschließliche Berechtigung der Patricier zur curulischen Nedilität abgeschafft; im 3. 356 erfolgte das Gleiche bezüglich der Dictatur, 351 hinsichtlich der Censur, und 337 siel das Borrecht auch bei der Prätur. Das vom Consul Publisius Philo im 3. 339 erwirkte Gesetz erklärte die Bolksbeschlüsse der Censur.

turien unabhängig von ber Zustimmung bes Senats, und im 3. 313 erfolgte bie Abschaffung ber Schuldhaft für römische Bürger, womit ber lette Ueberreft ber alten graufamen Schuldgesetze beseitigt mar. Indek fehlte es auch in biefer Beit nicht an Bersuchen ber Privilegirten, Die gemachten Zugeständniffe thatsachlich zu vereiteln oder die Zusagen offen zu brechen. Es gab noch manchen schweren Kampf. Zwölf Jahre nach Berkündigung der Licinischen Gesetze ward deren wichtigste Bestimmung burch bie Wahl zweier patricischer Confuln unter Ausschluß jedes Blebejers geradezu verhöhnt. Ebenso bören wir, wenn auch ohne Ausschluß über die nähern Umstände, von einer neuen Bolkserhebung im J. 342. Es dauerte fodann 66 Jahre nach Erlaß jener Licinischen Gesetze, bis bas Dgulnische Besetz ber geringern Classe ben Butritt jum Bontificat und Augurat einräumte, und nicht früher als im 3. 280 gelangte in Wirklichkeit ein Blebejer zum Cenforenamte. Das gesetzliche Hinderniß war hinweggeräumt, allein bas Borurtheil wirkte noch lange mit größerer ober geringerer Macht fort. Einige Stellen wußten bie patricischen Geschlechter fich für alle Zufunft zu bewahren : die alten Priesterthumer der Salier, der arvalischen Brüder, der Fetialen und bes Opferkönigs. Der alte Abel fab darin Chrenrechte, er wußte wol aber auch Die Macht, welche fich unmerklich aus folden priefterlichen Stellungen gieben ließ, gebührend zu würdigen.

So war denn aber im Wesentlichen doch die große Umgestaltung, das Berschmelzen zweier verschiedener, vordem feindlicher Boltsstämme vollzogen, zweier Bolksstämme, die fich als Sieger und Befiegte, als Herren und Börige, als Ausgezeichnete und Berachtete gegenüber gestanden hatten; von nun an erscheinen fie bagegen als Angehörige ber gleichen Nation und flihlen sich als solche. Ein bornirter Doctrinarismus flagt wol noch beute über bie Unerfättlichkeit ber Blebejer, Die Maklosigkeit ihrer nicht endenden Forderungen, und die Berwerflichkeit ber angeblichen Böbelherrschaft. In Wahrheit haben aber die Plebejer von Anfang an nichts anders gefordert als das, was das erste und natürlichste Berlangen jeder Claffe ber Bevolkerung fein muß die nicht in Sklavenfinn verfallen ift; was fie begehrten mar nichts weiter als Gleichheit bes Rechtes bei Gleich = heit ber Laften. Rom felbst verbankt bem Siege ber Blebejer fein traftigftes Bebeihen und Aufblüben. Bare ben Batriciern Die Niederbrüdung ber gurud. gesetzten Claffe gelungen, bann würde Rom bie Rieberlage von Canna nicht überdauert haben, bann wurde es bem Schickfale so vieler andern Städte nicht entgangen fein; es ware gunftigften Falls fcwach und elend geblieben und bies noch mehr geworben bei ber fich verringernden Zahl feiner Bevorrechteten und dem in Folge der Gewaltdauer unvermeidlichen geistigen Berabsinken derfelben. Statt beffen erscheint nun ein gablreiches, tuchtiges, im Rampfe gestähltes Element mehr, als eigentliche Grundlage bes Staats, und gerade diefes Element hat ben gangen Organismus in einer zuvor nie gefannten Beise geftartt und gefraftigt.

Es ist hier der Ort, einen kurzen Ueberblick der äußeren Ereignisse zu geben. Bleibt die Kriegsgeschichte aus der Königszeit für uns schon darum ohne allen Werth weil sie jedes sichern Haltes ermangelt, so können wir auch über die nächstsolgende Beriode kurz hinweggehen, theils wegen der Fortdauer des gleichen Umstandes, theils weil es sich, trot der maßlosesten Broßsprechereien der römischen Geschichtschreiber, meistens um kleinliche Balgereien handelt ohne alle welthistorische Bedeutung. Im Ganzen läßt sich erkennen, daß die sabellisschen Bölker, die Bolsker und Aequer sich ziemlich lange mit den gegen sie derbündeten Latinern, Kömern und Hernikern rausten. Die Ersolge scheinen häusig wechselnd gewesen zu sein. Doch schon damals und noch mehr in der Folge zeigte es sich, daß die Römer gegen alle andern Bölker ohne jedes höhere Rechtsgesühl versuhren, blos nach Maßgabe ihres Bortheils und dabei mit der größten Hartherzigkeit.

In dieser Zeit war das eigenthümliche und merkwirdige Bolt der Etruster aus seiner friegerischen Beriode bereits berausgetreten; es befand sich in einer Epoche ber Friedliebe, ja eines Anfangs von Erschlaffung. Nach ihrem ganzen Entwicklungegange fanden die Römer eben barin einen befondern Anreiz, fich auf Rosten dieser Nachbarn zu vergrößern. Es erfolgte der Krieg mit der bebeutenden Stadt Beji. Der Widerftand war indest hartnäckig und brachte die Eroberungssüchtigen wiederholt in schwere Nachtheile und Befahren, obwol bie übrigen Etruster neutral blieben. Diese begingen ben in ber Geschichte so oft fich wiederholenden Fehler, ber gemeinsamen Gefahr gleichwol nicht mit gemeinfamen Rräften entgegen zu treten, sondern es dem Feinde zu gestatten, sie einzeln in ber ihm gerade gelegenen Zeit anzugreifen und nieder zu werfen. Nach einem angeblich zehn Jahre lang ununterbrochenen Kampfe fiel jedoch Beji und ward völlig zerstört (im J. 396 vor unseter Zeitrechnung). Es war bies bie erfte große Eroberung ber Römer, ihr Gebiet verdoppelte fich, fie erlangten ungewöhnliche Reichthümer, und auch die früher geringe Anzahl ihrer Stlaven scheint einen gewaltigen Zuwachs erhalten zu haben. Die bis dahin auf 21 geftiegene Bahl der Tribus ward übrigens, trop der Ausdehnung und Fruchtbarkeit des Landes, boch nur um 4 neue vermehrt. Die Geschichte bes Rampfes mit Beji, wie die Römer dieselbe erzählen, ist im Uebrigen unverkennbar dur eine matte Rachbildung ber griechischen Sage vom Trojanertriege.

Sechs Jahre nach Beji's Fall (390 v. Chr.) ward Rom unerwartet an ben Rand des Untergangs gebracht. Reltische Bolksstämme hatten sich, von Gallien (Frankreich) herkommend, über das nördliche Italien ergossen; sie hatten eine Stadt, eine Landschaft nach der andern unterworsen, überall raubend, brennend, verheerend. Einer ihrer Stämme, der Senonische, drang weiter nach Mittelitalien. Ueber das Etruskerland hin zogen seine Horden gegen das römische Gebiet. Am Flüschen Allia, nur ein paar Meilen von Rom kam es

zur Schlacht. Das römische Heer ward vollständig geschlagen, ja größtentheils aufgerieben. Der Jahrestag dieser Niederlage blieb den Bewohnern der Tibersstadt so lang ihr Reich dauerte ein Ungläckstag, stets in Trauer begangen, sast wie die Zerstörung Jerusalems durch die Juden. Schrecken und Entsetzen lähmte nach jenem Schlage jede Widerstandskraft. Alles sloh aus der Stadt. Die gallischen Sieger plünderten dieselbe und steckten sie dann in Brand. Nur das sesse Capitol konnten die des Belagerungswesens unkundigen Senonen nicht nehmen. Da zogen sie endlich mit ihrer Beute ab. — Die Römer haben die Erzählung in vielsacher Weise ausgeschmildt, zum Theil mit nachweisbar falschen Angaben; der wirkliche Berlauf war wol der hier bezeichnete.

Dabei ist jedoch bemerkenswerth daß, ähnlich wie die Griechen durch die Kämpse mit den Persern, die Italiker durch die Einfälle der Gallier sich ihrer gemeinsamen Nationalität zuerst bewußt wurden. Es führten gerade diese Invasionen dazu, nicht nur die Italiker zu engerm Aneinanderschließen zu drängen, sondern ganz besonders die Herrschaft Roms über die andern zu begründen und zu besestigen.

Die vorzugsweise nach Beji entstohenen Römer kehrten nach dem freiwilligen Abzuge der Gallier zu den Trümmern ihrer Baterstädt zurück, dieselbe wieder ausbauend. Die Wiederherstellung erfolgte in ärmlicher und elender Weise, sowol wegen Armuth als wegen Mangel an Geschmack und Sinn für Schönheit der Ausstattung.

Die Gallier wiederholten ihre Einfälle in Mittelitalien später zu verschiebenen Malen, zuerst etwa 30 Jahre nach jener Zerstörung von Rom. Noch im 3. 295 gelang es ihnen, in Etrurien eine ganze Legion zu überfallen und zu vernichten. Stets erweckte der Rame der Gallier (später ebenso jener der Germanen) bei den Römern den äusgersten Schrecken.

Befreit von jenem ersten gallischen Sinfalle, arbeiteten die Römer an weiterer Ausbreitung ihrer Macht. Sie suchten das alte Bundesverhältniß mit den Latinern und Hernikern in einen Zustand der Unterwerfung und Beherrschung umzuwandeln. Die Kriegsbesehle gingen von Rom aus; die Bundesgenossen hatten blos ihre Contingente zu stellen; über die Eroberungen ward dort versätzt ohne sie, am Gewinne bekamen sie keinen oder nur unverhältnißmäßig geringen Antheil. Natürlich mußte solches Bersahren die Zurückgesetzen verletzen und erbittern. Die Latiner forderten nun ausdrücklich die Gleichberechtigung; sie sahen sich aber mit Stolz und Hohn abgewiesen. Im Jahre 341 brach darauf der große Latin erkrieg aus. Manche der latinischen Städte nahmen an dem Kampse keinen Theil; auch hier kam den Kömern die Kurzsschtigkeit und der Mangel an Muth bei denen zu statten, deren Niederwerfung sie sich für später vorbehielten. Gleichwol war der Krieg für sie mit wiederholten schweren Gessahren verbunden, denn die bisherigen Bundesgenossen erwiesen sich als ihnen

ebenbürtige Bollsstämme. Doch ein Umstand blieb schließlich entscheidend: Die Latiner bilbeten überhaupt nicht einen Ginheitsstaat wie Rom, sondern eine Foberation, und zwar nicht eine gut organisirte und feste wie etwa die beutige Schweiz. fondern eine völlig lose Berbindung. Darum unterlagen fie, nachdem es ben Römern gelungen war sie in Uneinigkeit zu bringen und zu theilen, wie die Römer benn auch nur einzeln mit ihnen unterhandelten (Beendigung des Rampfes im J. 338). Indeß vermieden es die Sieger diesmal boch, ihre Erfolge fo zu migbrauchen wie es in jener Zeit berkömmlich war; fie verfuhren vielmehr mit einer im Alterthum nicht gewöhnlichen relativen Mäßigung. Der Bund unter ben Latinerstädten ward zwar aufgelöst und eine Organisation hergestellt welche ben Römern bie unbedingte Berfügung über alle Kräfte ihrer Stammesgenoffen gegen außen sicherte und benselben auch einen Theil ihres Gemeinbelandes abnahm, ihnen dabei jedoch wenigstens volltommene Freiheit und Autonomie in ihren innern Angelegenheiten beließ. Zuvielregieren war Roms Sache nicht; man wollte zwar ben Ginheits- nicht ben Bundesstaat, beschränkte sich indeß auf Wahrung freier Sand für bas alsbann Nothwendige, freilich unter Aneignung ansehnlicher Theile ber Gemeinbelandereien. Die Behandlung ber einzelnen Städte war übrigens eine verschiedene; Die gunftigsten Bedingungen erlangten Tibur und Braneste, welche selbständige Staaten blieben, fich jedoch durch ein Schutz- und Trutbundnif für ewige Zeiten an Rom gebunden faben. Die Bewohner ber übrigen Orte erhielten bas römische Bürger-, allein ohne Wahlrecht (civitas sine suffragio) und alle Brivatrechte; sie konnten mit Römern vollgültige Eben abschließen, in ber Hauptstadt Grundeigenthum erwerben, überhaupt in jeder Beise kaufen und verkaufen. Go ward Latium rasch mit Rom verschmolzen, man tann fagen romanifirt; Die Latiner verwuchsen mahrend ber nächsten Jahrzehnte ohne weitern Zwang mit ben Römern zu einem Bolte. — Es war ein milbes Berfahren für damals; die heutige Zeit würde es anders bezeichnen. Die Latiner waren nichts anders als Römer zweiter oder dritter Claffe, mit allen Laften ber ersten, ohne ben vollen Umfang ber Rechte berfelben.

Die vergleichsweise Milbe der Sieger mag wol noch durch ein unmittelsbares Gebot der Klugheit herbeigeführt worden sein. Ungefähr gleichzeitig mit den Latinerkämpfen sanden die Samnitenkriege statt, welche mit geringen Unterbrechungen vom Jahre 343 bis 272 währten. Auch das zahlreiche und kräftige Bolk der Samniten ermangelte, wie solches unter mehr oder minder primitiven Zuständen gewöhnlich ist, eines die verschiedenen kleinen Gemeinwesen sest umschlingenden Bandes. Dessen ungeachtet ward der Krieg mit oft wechselndem Erfolge geführt, so daß die Römer ohne ausopfernde Hilfe der Latiner zu entscheidenden Siegen schwerlich gelangt wären. Die Caudinischen Gabeln bildeten sie fchwerlich gelangt wären. Die Caudinischen Sabeln bildeten sier den Stolz der Angreiser eine schwerzlichere Wunde als die Allia und Cannä, denn zu der Riederlage kam die Demüthigung, und — müssen wir noch

besonders beifügen — ihrerseits noch die Schmach des Treubruchs. Das von beiden Confuln geführte römische Beer ward nämlich im 3. 321 bei Caudium durch bie Samniten unter ihrem talentvollen und edlen Führer C. Bontius aus Telefia vollftändig geschlagen und in den bortigen Engpäffen umzingelt. Ein Durchbringen und Entfommen war unmöglich; die Eingeschloffenen mußten sich ergeben. Nach dem damaligen Kriegsrechte, das die Römer felbst so oft mit der starrsten Unerbittlichfeit ausübten, ftand es bei ben Siegern, Die Ungludlichen bis zum letten Manne niederzumachen oder als Stlaven zu verlaufen. Der hochberzige Bontius mablte ein anderes, den Römern gegenüber leider allzu humanes Berfahren. Er erftrebte nicht etwa die Unterwerfung Roms, sondern schloff mit den gefangenen Confuln, Duaftoren und Militartribunen einen Bertrag babin, baf Rom und Samnium als freie und gleichberechtigte Staaten fich gegenseitig anerkennen, bas Erste auf seine Uebergriffe verzichten, und Friede zwischen beiden bestehen solle. In der Boraussetzung daß der Senat Diese Uebereinkunft anerkenne, wofür 600 Ritter \*) als Beifeln zurückblieben, wurden die Befangenen weder niedergemacht noch als Sklaven verkauft, sondern durften frei in ihre Beimath zurudtehren, nachdem fie einer bamaligen Sitte gemäß als Befiegte waffenlos unter einem Joche durchgegangen waren, das man vermittelst zweier aufrecht gestellter Speere, über die ein britter gelegt worden, gebildet batte. - In ihre Baterftadt zurudgekommen, follen nun die Confuln felbft die Berwerfung, b. h. den Bruch bes von ihnen perfonlich geschloffenen Bertrages empfohlen haben. Genug, Die Uebereinkunft ward vom Senate gebrochen; er erfüllte bie Bedingungen nicht und lieferte ebensowenig die Gefangenen an die Samniten gurud. - Der Rrieg ward mit gesteigerter Erbitterung wieder aufgenommen und auch ferner mit oft wechselndem Glude geführt. In einem ber späteren Rämpfe fiel ber hochberzige Bontius in die Gewalt der Feinde, die niedrig denkend genug waren ibn im Triumph aufzuführen, und barauf biefen Mann, ber im Stande gewesen fie zu besiegen, - ber hentershand zu überliefern, ohne Rudficht daß damit ihre Schande nur vergrößert wurde. Rom verstand es, die öfter schwankenden Latiner durch Schrecken an fich zu feffeln. Es pflegte zudem bei ihnen wie überall bei feinen Gegnern, möglichst häufig Uneinigkeit zu erregen und befonders durch Unterftutung ber Abels- gegen die Bollspartei, welche beibe fich in allen Städten vorfanden, gefügige Wertzeuge zu sichern (bies namentlich in Capua). So blieben die Römer schließlich Sieger. Zwar hatten fie auch jest Samnium nicht vollftändig unterworfen; allein die Berhältniffe von ganz Italien fanden fich bereits in einen folden Bang gebracht, daß die unbedingte Romerherrschaft auch bier nur noch eine Frage ber Zeit fein tonnte.

<sup>\*)</sup> Der Stand der Ritter hatte fich allmählig in der Weise gebildet, daß reichbegüterte Blebejer als Reiter bienten und dabei ihre Pferde selbst ftellten. In der Folgezeit betrieben diese s. g., Ritter häufig das Geschäft von Geldmällern, was fie dann verhaft machte.



Auch das griechische Element follte mit dem romischen in den Waffen

fic meffen.

Bon allen hellenischen Colonien in Grofgriechenland mar zu biefer Zeit Tarent bie blübenbfte. Unter bemofratischen Ginrichtungen batte fich biefe Stadt möglichst in Rube und Friede entwidelt, und war zu hohem Wohlstand und bedeutender geistiger Entfaltung gelangt. Sabgierig marfen die Römer ihre Blide auf viefes Gemeinwefen. Das Bestreben, durch fünftliche Bildung einer römischen, und was in allen berartigen Fällen das Gleiche war, einer griftotratischen Bartei in Tarent festen Jug zu fassen und bann ber Berrschaft fich zu bemächtigen, führte nicht zum Ziele. Da versuchten bie Nimmerruhenden (im 3. 282 v. Chr.) geradezu einen Ueberfall. Zwar bestand Friede und ein förmlicher Bertrag zwischen den Tarentinern und den Römern. Gleichmol rufteten Die letten insgeheim eine Flotte von zehn Kriegsschiffen aus, welche unerwartet in ben Tarentiner Safen eindringen follte. Es war dies ein Bruch des Friedens. ein Bruch des Bölferrechts. Dulbeten die Tarentiner das Ginlaufen der Krieasichiffe in ihren innern hafen, fo befand fich die Stadt gleichfalls in ber Bewalt der eroberungssüchtigen Nachbarn. Aber sie leisteten, wennschon unvorbereitet überfallen, entschieben Wiberftand; fie bemannten eiligst ihre Schiffe und griffen die Fahrzeuge der Eindringlinge an, deren sie nach ernstem Kampfe vier in den Grund bohrten, eines nahmen und den Reft in die Flucht trieben. Es war eine männliche.- würdige That. \*)

Der Rrieg konnte nun nicht ausbleiben. Selbstverftandlich war bie eine Stadt nicht im Stande ber ganzen Römermacht zu widerstehen. Die Tarentiner. Griechen ber Abstammung nach, fuchten barum in ihrer ursprünglichen Beimath Bülfe; sie wendeten sich an den talentvollen, thatkräftigen und abenteuerluftigen König Burrhus von Epirus, Der eine nach macedonischer Art gebildete Kriegsmacht befaß und felbst ein tüchtiger Feldberr war. Er erschien (Jahr 280) auf italischem Boben. Die Römer erlitten bei Beraclea eine vollständige Niederlage, bewährten jedoch ihre Ausdauer indem sie einen Frieden zurudwiesen der ihrer Eroberungslucht Schranken gesetzt batte. Doch auch eine zweite Schlacht bei A8culum endigte wie die erste. Es gehört ohne Zweifel zu den zahllosen römischen Kabeln, wenn dem Sieger die oft wiederholten Worte in den Mund gelegt

<sup>\*)</sup> Dem beutschen Doctrinarismus war es vorbehalten, eine solche That mit einer Hinth von Schmähungen zu übergießen. Der ben Erfolg anbetende Mommfen siebe barin "schmachvolle Borgänge", erklärt dieselben durch "souveränen Unwerstand" und "souveräne Gewissenslossigei" und zwar von Seiten "der Böbelberrichaft", die hier eine rechte "Thorheit" begangen habe. Eine Unzahl weiterer Krastausdrücke ist angereiht, wie namentlich : "Piratenart, Barbarei, nackte Gemeinheit, Bestialität", — all dies vielleicht zur Bürze, wol schwerlich zur Bahrung der Bürde der historiographie. Indes vielleicht zur Bürze, wol schwerlich zur Bahrung der Bürde der historiographie. Indes genügt hier wol die einfache Constatirung einer solchen Geschichtsbehandlung. Die Borgänge hat namentlich Ihn er start und undesangen dargestellt, natürlich unter Zurückweisung der Mommsen'schen Expectorationen.

werben: "Roch ein solcher Sieg, und ich bin verloren." Auch verließen sich die Römer nicht mehr auf ihre alleinige Kraft, sondern sie schlossen ein Schutz- und Trutblindniß — mit den Karthagern, jenem Bolke, dessen Rivalität sie zuvor mit besorgnisvollen Bliden betrachtet hatten und mit dem sie in nicht ferner Zukunft den schwersten Kampf sühren sollten.

In dieser Zeit hatten die Karthager ihre Herrschaft aus Sicilien start ausgebreitet. Die dortigen Griechen riesen gleichfalls den Phyrhus um Hilse an, und er war um so mehr bereit dieselbe zu gewähren, da das Unternehmen ebensowol seinem Ehrgeiz schmeichelte, als es seinen Herrschaftsanspritchen zusagte. Phyrhus war nämlich mit der Tochter jenes Agatholies vermählt, welcher, obwol blos Sohn eines Töpsers, die Gewalt über das blühende Sprakus an sich gerissen, und von dort aus einen lange siegreichen Einfall in Afrika, nämlich in das karthagische Gebiet selbst ausgesührt hatte, schließlich jedoch geschlagen und von den Griechen als Tyrann ermordet worden war. Die Berbindung der Karthager mit den Römern mochte dem Phyrhus noch als eine besondere Heraussorderung erscheinen, und er konnte wol annehmen daß nach Bertreibung der Karthager von Sicilien und Unterwerfung dieser reichen Insel, die Kömer seiner Macht um so weniger würden widerstehen können.

In Wirklichkeit begrüßten Die sicilianischen Griechen ben Epirotenkönig als Retter von der afritanischen Berrichaft. Er unterwarf sich die ganze Insel bis Die Karthager erboten sich zum Berzicht auf alle Erauf bas feste Lilpbaum. oberungen, wenn ihnen diefer eine feste Hafenplat belassen murbe. Aber von bier aus tonnten die Eroberungszüge jeden Augenblid erneuert werden; barum forberte Pyrrhus die vollständige Räumung Siciliens. Doch das Waffenglud wendete fich; der Ronig mußte die hartnädig geführte Belagerung Lilybaums aufheben; in vielen Griechen erwachte ber natikrliche Widerwille gegen ben Bewaltherricher, den "Tyrannen"; dazu ward feine Anwesenheit auf dem italischen Festlande immer dringender nothwendig. So fehrte er benn nach etwa breifahriger Abwesenheit dahin zurud (Jahr 276). Aber die moralische Kraft seines Beeres war erschüttert, mabrend die Romer sich mittlerweile geträftigt hatten. Den, wenn auch wohlgelibten Söldnertruppen ftanden gutorganifirte Milizen, alfo Bürgerfoldaten entgegen welche für ein Baterland, für die eigene Familie, für ben eigenen Berd tämpften; Die entscheibende Nachhaltigkeit bes letten Spftems erprobte sich auch hier. Die Schlacht bei Beneventum endigte mit der Niederlage Nun eilte er in feine Beimath gurud, wenn auch eine Befatzung jur Bertheidigung Tarents zurlicklaffend. In einem neuen Abenteuer gegen Macebonien büßte er bald darauf das Leben ein, und bann übergab der zurückgebliebene epirotische Truppenbesehlshaber Wilo die Stadt Tarent den Römern, die ihr wie einigen andern griechischen Städten wenigstens die Selbstverwaltung ihrer innern Angelegenheiten beließen.

Run gingen die Nömer auf Befestigung ihrer Obergewalt auch im Etru 6. kerlande aus. In dem blühenden, kunstgeschmikkten Bolfinii, wie es scheint der damaligen etrustischen Bundesstadt, unterstützten sie zunächst wie gewöhnlich die Adels- gegen die Bolfspartei. Es kam zu Zwist und Kanpf; die Römer belagerten, eroberten und zerstörten die schöne und blühende Stadt.

Abgesehen von bem, damals zu Italien überhaupt nicht gerechneten eisealpinischen Gallien (Oberitalien) gehorchte die ganze Halbinfel ben aus der Tiberstadt kommenden Seboten, mochte auch ein Schein von Selbständigkeit verschiesbenen Landschaften vorerst noch verblieben sein.

Die nächste Beriode brachte für Rom einen Kampf, wie dasselbe einen gleichen noch niemals bestanden hatte. Es waren die drei Punischen Kriege (indem die Karthager von den Römern als Punier — Phönizier bezeichnet wurden), die sich mit zwei größeren Unterbrechungen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert ausdehnten (vom Jahre 264 dis 146 vor unserer Zeitrechnung), und welche eine etwas eingehendere Besprechung als andere Kämpse verdienen, sowol wegen der unerhörten Anstrengung mit der sie geführt wurden und der Genialität die sich in ihnen entwickelte, als insbesondere weil sie entschieden, ob die karthagische oder die römische, vielmehr die semitsche oder arische Cultur — deren letzte freilich bei den Römern noch sehr wenig entwickelt war — das Uebergewicht erhalte. Europäerthum und Afrikanerthum kämpsten um die Herrschaft der Welt. Bei solcher Sestaltung erlangen die kriegerischen Ereignisse auch sür den Culturhistoriser eine viel höhere Bedeutung als gewöhnlich.

Die räumliche Ausdehnung welche Rom erlangt hatte flihrte nothwendig au einer Begegnung, einem Zusammenstofe mit ben Rarthagern. Es waren zwei Staaten dem Anscheine nach von ungefähr gleicher Macht. Die Kartbager hatten voraus: Die Beberrichung ber See, viel größere Gefomittel, und mabrent bes entscheidenden zweiten Rrieges die Führung burch einen allen Gegnern weit überlegenen Feldberrn und Staatsmann. Dennoch unterlagen fie. Zunächst war das übrige Italien dem Römerthum weit mehr affimilirt als Rordafrifa dem punischen Wefen, ba die Semiten bier immer eine frembe Menfchenraffe blieben. Als entscheidend betrachten wir jedoch zwei andere Verhältnisse: zu Rom war um Diefe Zeit der Rampf zwischen Patriciern und Plebejern von den Letten flegreich ju Enbe geführt; beibe Stande bilbeten ein im Wefentlichen gleichberechtigtes Boll; batte das Borrecht der Einen noch fortgedauert, so war die Opferwilligfeit der Andern, deren man so unbedingt nöthig hatte, völlig undenkar; der Krieg mußte alsbann fur Rom eine verderbliche Wendung nehmen. Der weitere entscheidende Umftand lag barin, daß die Karthager im Wefentlichen boch blos ein auf Handelsgewinn ausgehendes Bolt waren, mit der Kurzsichtigkeit und Befdranktheit im Urtheil und ber geringen Opferwilligkeit eines folden wenn

es auf Nachhaltigkeit ankam; die militärische Stärke Karthago's beruhte auf einem stehenden und noch dazu einem Söldnerheer, die Roms hingegen — es muß wiederholt werden — auf einer kriegerisch erzogenen und wohlausgebildeten, alle jungen Bürger in sich begreisenden Miliz, in der jeder einzelne Mann sich bewußt war, daß die Folgen einer Niederlage ihn und die Seinigen perstöllich träsen.

Der erste punische Krieg begann im J. 264 und dauerte bis 241 vor der christlichen Zeitrechnung, somit 23 Jahre. Die nächste Beranlassung zum Kampse gab die Insel Sicilien. Schon nach ihrer Lage, so nahe bei der afrikanischen Hauptskabt, mußten die Karthager in deren Besth zu gelangen suchen. In Wirklichkeit gingen ihre Bemühungen und Anstrengungen seit anderthalb Jahrhunderten nach diesem Ziele. Im Osten der Insel hatten sich aber, wie schon öster erwähnt, verschiedene griechische Colonien zu hoher Blüthe empor gesschwungen, vor allen das gewaltige Shrakus. Leider sielen diese hellenischen Städte meistens in die Hände von Tyrannen, so namentlich Syrakus selbst nach einander in die des Gelon, der beiden Dionhse, des Agathotses und des Hiero, wogegen allerdings auch wieder durch die edelsten, sür Freiheit glühenden Patrioten wie Timoleon, die Tyrannei zeitweise gebrochen ward.

Die griechisch persischen Ariege behnten ihre Wellenschläge bis nach den Gestaden Siciliens aus. In Uebereinstimmung mit den Persern griffen die Karsthager während des Zuges von Lerres nach Europa, ihrerseits die sicilianischen Hellenen an. Doch Gelon brachte ihnen — nach der Sage am nämlichen Tag an welchem bei Salamis gesämpst ward — bei Himera eine gewaltige Niederlage bei. Erwähnt haben wir bereits, daß in der Folge Agatholles es wagen konnte nach Afrika überzuseten und dort, wenn auch nur vorübergehend, hunderte karthagischer Städte zu erobein. — Im Allgemeinen hatten sich die Griechen auf der größeren östlichen, die Karthager auf der kleineren westlichen Hälfte Siciliens sestgesett. In den Kriegen wurden die meisten Landschaften zu ost wiederholten Walen bald von den Puniern, bald wieder von den Hellenen erobert. Als das Hauptbollwert der Ersten erscheint immer die Feste Lishbäum (das in der Neuzeit wieder berühmt gewordene Warsala), als das der Letzten Sprakus.

Karthagische Truppen hatten Messana (jetzt Messina) besetzt. Sine römische Expedition vertrieb sie durch eine Art Ueberfall. Allenthalben wurden die, wie es scheint zum Kriege wenig vorbereiteten Punier zurückgeworsen, zumal auch Hiero, sein anfängliches Bündniß mit den Karthagern brechend, auf die Seite ihrer Feinde trat. Mit ungewöhnlicher Thatkraft schusen die Kömer, welche bis dahin nur unbedeutende Kriegsschisse besessen, und zwar in auffallend kurzer Zeit eine stattliche Flotte; nach einigen Wechselssulen gelang es ihnen die Karthager selbst zur See zu schlagen; kühn setzen sie nach Corsisa und Sardinien,

endlich (256 v. Chr.) unter Regulus nach Afrika felbst über, und auch hier erwies sich das Glud anfangs ihnen hold. Die Karthager baten um Frieden. Doch ber römische Feldberr erhob die übermuthigsten Forberungen: die Karthager follten auf eine eigene Kriegeflotte verzichten, bagegen ben Römern Schiffe stellen. Eine Sauptschlacht mußte entscheiben. Diesmal aber ward bas römische Beer geschlagen, vernichtet, Regulus selbst gefangen. Auch zur See und auf Sicilien erlangten die Bunier Erfolge. Gleichwol besaffen die Römer jetzt wie so oft Ansdauer genug, unter folden ungunftigen Berhältniffen feinen Frieden zu suchen fondern zur Fortsetzung des Rampfes die Mittel aufzutreiben. Das Kriegsglud wechselte auch in der Folge wiederholt. Es erwies fich den Karthagern auf Sicilien mehrmals gunftig, befonders nachdem der tuchtige und unermudliche Samiltar (mit dem Beinamen Bartas, b. h. Blit, ber Bater Sannibals) zu ihrem Oberfeldherrn ernannt war. Die Batricier und viele Bfahlbiliger in der Tiberstadt wurden kleinmüthig; die Opfer waren so groß gewesen daß die Bürgerzahl Roms fich innerhalb fünf Jahren um ein Sechstheil vermindert hatte.\*) Doch Die Maffe bes Bolles erlahmte nicht; fie machte neue unerhörte Anftrengungen, während die afrikanischen Feinde allmählig erschöpft waren oder sich dafür hielten. Es tam jum Frieden. Die Bedingungen erscheinen nicht allzuhart; beibe Staaten verhandelten auf Grundlage ber Gleichberechtigung. Die Karthager mußten auf-Sicilien verzichten und 3200 euböische Talente (etwa 51/2 Mill. Thir.) Ariegetoften bezahlen; bagegen bewahrten fie ihre volle Selbständigkeit; Rom und Karthago verfprachen fich gegenseitig, teinen ihrer Berbundeten mit Krieg zu überziehen. Es war ein nach beiben Seiten auf billiger Grundlage beruhender Friede.

Durch diesen Vertrag war indeß die bei den obwaltenden Rivalitätsverhältnissen schließlich doch unvermeidliche Entscheidung nicht herbeigeführt, sondern nur vertagt. Der Krieg war abgebrochen wie eine Schlacht, mit dem Vorbehalt der Wiederaufnahme des Kampses unter günstigeren Umständen. Man hatte in Wahrheit nicht Friede, nur Waffenstillstand.

So hatte namentlich auch der scharfblickende Hamilfar die Lage aufgesaßt als er seinen karthagischen Mitbürgern zur Annahme dieses sogenannten Friedens rieth. Er erkannte die Nothwendigkeit tief eingreisender Resormen in seiner Baterstadt, und durfte hossen an der Spize des Bolkes dieselben gegen die oligarchische Partei zur Durchsührung zu dringen. Die Uebereinkunft war versgleichsweise vortheilhaft sür Karthago. Dies erkannten auch die Nömer nach kurzer Zeit. Sie machten ihrem Aerger alsbald durch illopales, chikanöses Bersfahren Luft, und scheueten namentlich nicht eine offene Berletzung des eben erst geschlossen Bertrages, wie wir alsbald sehen werden.

<sup>\*)</sup> Der Cenfus vom Sabre 252 v. Chr. hatte 297,797 rom. Burger ergeben, ber vom Sabre 247 nur noch 251,222.



Karthago sollte jedoch überhaupt nicht sofort dazu gelangen, die Heilung feiner alten Schaben beginnen zu tonnen. Das Golbnermefen verfeste ibm vielmehr neue Wunden ju ben alten. Dit framerhafter Rurgfichtigfeit suchte bie berrichende Bartei in ber Punierftadt ihren aus bem Feldzug beimgefehrten Truppen ben rudftanbigen Sold zu fürzen. Dies veranlafte einen furchtbaren Söldneraufstand, Faft alle Städte Nordafrita's unterftützten bie Rebellen; Die Bebrudungen, welche die taufmannische Aristotratie im ganzen Lande ausgelibt batte, trugen bittere Früchte. Die Insurgenten brachten ihr Beer auf 70,000 Mann. Sie verübten die furchtbarften Gräuel, mitunter eigens in der Abficht, allen einzelnen Aufftandischen als Betheiligten babei, eine Unterwerfung unmöglich zu machen. Erst nachdem es der Bolkspartei gelungen war die Leitung der Angelegenheiten in Samiltars Bande zu bringen, erfolgte bie Löschung biefes furchtbaren Brandes ber ben Staat mit Bernichtung bebroht hatte. Karthago war in jeder Hinficht tief erschüttert und verwüstet. Der Aufstand batte nabezu viertbalb Jahre gedauert. Damiltars Leiftungen in diefer fcwierigen Angelegenheit ver-Dienen die bochfte Anerkennung; er rettete ben Staat.

Mittlerweile hatte Karthago aber noch eine andere schwere Schädigung erfahren. Die Söldnerrebellion hatte sich auf die Insel Sardinien ausgedehnt. Die Einwohner rafften sich dort auf, die zügellosen Banden zu vertreiben. Allein nun riesen diese die Römer zu Hilse, welche nach aufänglichem Zaudern vertragsbrüchig sich der Insel bemächtigten. Auch Corsita siel bald darauf in ihre Gewalt. Das tief erschütterte Karthago mußte in dieser Zeit Alles gesschehen lassen.

Doch Hamilfar wußte neue Quellen des Wohlstandes und der Macht für sein Baterland zu erschließen. Er wollte Spanien unterwerfen; dieses sollte Ersat bieten für alle erlittenen Berlufte; dort hoffte er insbesondere Geldmittel zu gewinnen und ein tlichtiges heer zu bilden, um den blos unterbrochenen Kampf mit den Römern erfolgreich wieder aufzunehmen.

Es war im Jahre 237 als Hamillar nach Spanien zog, und es klingt fast unglaublich was er binnen der nächsten neun Jahre daselbst vollbrachte. Die Unterwerfung des Landes ging mit Riesenschritten voran. Städte erstanden (insbesondere Neularthago — Cartagena) und reiche Silberbergwerke wurden erschlossen. Nachdem Hamillar in einer Schlacht gefallen war gelangte sein gleichsfalls tilchtiger Schwiegersohn Hasdrubal an die exledigte Stelle und seizte das Werk mit Glück und Verstand acht weitere Jahre hindurch fort. Meuchelmord machte seinem Leben ein Ende. Doch nun wählte das Heer und bestätigte das Bolt von Karthago den Sohn Hamillars und Schwager Hasdrubals, den erst neun und zwanzigjährigen Hannibal zum Oberbesehlshaber (Jahr 221), — diesen in der Geschichte wie kaum ein Anderer hervorragenden Mann, der mit glühendster Baterlandsliebe die allseitigste Umssicht, mit der höchsten Genialität eine

unerschütterliche Ausbauer verband, und dabei eine nie erschlaffende Thattraft, Unserschöpflichkeit im Auffinden von Mitteln, und nie wantende Festigkeit besaß.

Zu Kom betrachtete man die Ausbreitung der karthagischen Macht in Spanien nicht ohne Neid, wußte jedoch die Bedeutung derselben schwerlich gehörig zu würdigen. Der römische Stolz mochte sich geschweichelt fühlen als die Karthager das Versprechen gaben, den Ebrostrom nicht zu überschreiten. Für sich selbst wußten die Römer mittlerweile nichts Bessers zu thun als die gallischen Bölker in Oberitalien und die Ilhrier zu bekriegen.

Hannibal erkannte die Nothwendigkeit rascher Entscheidung. Noch sträubten sich die f. g. cisalpinischen Gallier gegen die verhaßte Römerherrschaft; Myrien, Epirus, Macedonien und Sprakus konnten noch mitwirken zur Bekämpfung der Alle bedrohenden Römermacht. Was jedoch die Hauptsache: man durfte den Feinden nicht gestatten, ihrerseits den günstigen Zeitpunkt zur Kriegseröffnung auszuwählen.

Sogleich nach feiner Ernennung zum Oberbefehlshaber suchte Hannibal Die farthagische Herrschaft in Spanien wo sie bestand zu besestigen, wo es nöthig schien sie weiter auszubreiten. Dazu waren etwa anderthalb Jahre erforderlich. Nun that er einen Schritt, ben die Römer für eine Herausforderung ansehen follten und mußten. Er benützte einen Streit ber Bevölkerung von Sagunt (ber angeblich von Griechen gegründeten Niederlaffung) mit einer den Karthagern befreundeten Bölferschaft, um die genannte Stadt anzugreifen. Sagunt mar, vermuthlich aus Widerwille gegen die Afrikaner, in ein Bundnig mit Rom getreten. Die Klugheit gebot bem punischen Feldherrn, einen wichtigen Blat dieser Art mit feindlich gefinnter Einwohnerschaft nicht im Rücken zu dulden; Die Römer hatten fonst einen Bunkt besessen, an dem sie jederzeit landen, und von dem aus fie beliebig Angriffe auf die wichtigste Proving der Karthager unternehmen konnten. - Doch die Sagunter leisteten einen Widerstand der sprüchwörtlich geworden. Die Belagerung zog sich weit mehr in die Länge als Hannibal erwarten mochte. Obwol sie aber acht Monate lang dauerte, erschien gleichwol nicht die von dem Tiber ber erwartete Bulfe. Statt beffen führten die Römer einen armseligen Krieg . in Illyrien. So preisgegeben fiel benn Sagunt.

Dieser Ersolg und die in der eroberten Stadt erlangte Beute waren für Hannibal zugleich das Mittel, die Schwierigkeiten zu überwinden welche in Karthago selbst seinen Planen bereitet wurden, und zwar gleich sehr von dem engherzigen Krämergeiste des nur an die nächste Zukunft denkenden Pfahlbürgerzthums, wie von der ihm seindlichen Aristokratenpartei. Hannibal erkannte mit klarem Blide, daß sein Baterland und dessen Eultur verloren sei wenn es nicht jetzt gelinge die römische Macht zu brechen.

Rom konnte erfolgreich nur in Italien selbst angegriffen werden. Auf dem Meer aber herrschten nicht mehr die Karthager sondern die Römer, zudem sehlte

es den Ersten an einem Hafen zur Landung auf der italischen Halbinsel. Darum war Hannibal zu dem unerhörten Wagniß eines Zuges siber die Phrenäen und die Alpen entschlossen. Die Welt hatte noch nichts Aehnliches gesehen. Ja heute noch gilt der Zug, den Napoleon zwei Jahrtausende später und nur von Frankereich aus (im Jahr 1800) nach Italien (Marengo) unternahm, als eine gewaltige Großthat. Der karthagische Feldherr hatte einen weit längern und unvergleichbar beschwerlicheren Weg zurückzulegen, und zwar meistens mit Soldaten aus dem heißen Afrika; er hatte Pferde und selbst Elephanten über die Berge zu bringen, und erfreute sich nicht jener Kenntniß der Gegend welche man in der Neuzeit besitzt, wie er denn auch selbstverständlich zahlloser Mittel entbehrte die dem französsischen Feldherrn zu Gebot standen.

Dennoch war Hannibals Unternehmen nichts weniger als ein Abenteurerzug, der auf das Ungefähr in den Tag hinein unternommen ward. Es war ein kühner, aber wohlüberlegter, nicht ein toller Plan. Man erstaunt, mit welcher Umsicht der karthagische Feldherr alle Umstände vorgängig erwog, wie er alle vortheilhaften Momente in Berechnung brachte und benützte, wie er alle Schwiezigkeiten heransfand, sie zu umgehen oder wenigstens auf das geringste Maß heradzubringen wußte.

Es war für Hannibal wichtig, gerade im Centrum von Oberitalien zu erscheinen. Hier wohnten die von den Römern wiederholt besiegten aber noch nicht vollständig unterworfenen Gallier. Sie trugen das römische Joch mit sieser Erbitterung. Trot der Schwierigkeit des Berkehrs in jenen Zeiten wußte Hannibal schon von Spanien aus Berbindungen mit diesen "Cisalpiniern" anzuknüpfen; er erhielt Aufschlüsse über den Weg und die sehr begreisliche Zusicherung bester Aufnahme wenn er komme die Gallier von den Römern zu besteien. Gleichzeitig war der karthagische Führer bemüht, die ostwärts von Italien wohnenden Böller, insbesondere die Macedonier, dann ebenso die Griechen auf Sicilien gegen die Römer in den Kampf zu bringen, ihre Feinde ringsumher zum Kriege und zur Empörung aufzustacheln.

Die Römer begriffen noch nicht die Größe der Gefahr welche ihnen die Genialität ihres Gegners bereitete. Sie dachten an eine neue Landung in Afrika, während Hannibal seinerseits bereits nach der Alpenhalbinsel aufgebrochen war.

Rom zählte damals, einschließlich seiner Colonien, gegen 250,000 waffens fähige Bürger die zu Fuß, und 23,000 die zu Pferde dienten. Mit Einrechnung der Bundesgenossen versügten sie über eine Anzahl von etwa 770,000, oder nach einer andern Berechnung von ungefähr 650,000 waffensähigen Männern, wos von beiläusig der 10. oder 12. Theil zum Reiterdienst verwendbar. Das heer welches Hannibal in Spanien zusammenbringen konnte wird zu 90,000 Mann Fußvolk und 12,000 Reiter angegeben. Hievon' mußte aber ein ansehnlicher Theil in Spanien selbst als Besahung verbleiben; einen andern Theil sendete

ver Feldherr wegen Unzuverläffigkeit nach Haufe, da die Soldaten von einem so ungeheuerlichen Unternehmen wie das in Aussicht stehende nichts wissen wollten; endlich kosteten die Kämpse mit den Bölkern zwischen Ebro und Pyrenäen zahlzeiche Menschenopser.

So bestand benn Hannibals Heer beim Ueberschreiten ber Pyrenäen aus 50,000 Mann zu Fuß und 9000 zu Pferbe, (mit 37 Clephanten). Es waren Kerntruppen, zu zwei Drittheilen Afrikaner, ber Rest meistens Spanier.

Sannibal überfchritt die Pyrenäen und durchzog Gallien bis zum Rhone, wo er mit bem romifchen Conful Cornelius Scipio zusammentraf, ber bie Rarthager noch in Spanien geglaubt batte. Der punische Felbherr täuschte ben Römer, ba er hier nicht schlagen wollte, überschritt ben Strom gludlich, gelangte an ben Fuß der Alpen und überstieg nun auch dieses Gebirge, mit Führern welche ihm Die cisalvinischen Gallier gesendet, und zwar auf dem Wege auf welchem dieses Bolt nach Italien zu ziehen gewöhnt war (aller Wahrscheinlichkeit nach fiber ben fleinen St. Bernhard). Fünfzehn Tage bauerte ber Marfc, 9 auf., 6 abwarts. Die Schwierigkeiten welche Natur und feindliche Bollestämme bereitet hatten waren ungeheuer. Das heer fand fich, als es jenseits der Alpen anlangte, auf 20,000 Mt. Fußvolf und 6000 Reiter zusammengeschmolzen, dabei fraftlos und erfcborft. Ein nachdrudlicher Angriff von Seiten ber Romer in biefem Augenblid hatte wol ben Feldzug beendigt. Doch ein folder Schlag geschah nicht. Die Karthager standen nun in Italien, in fruchtbarem Lande, bei ihren Berbundeten (Auffallend ist der angegebene vergleichsweis geringe Berluft an den Galliern. Reiterei auf bem ungeheuren Zuge.)

Sie hatten fich bereits etwas erholt, als ber erfte Busammenftof am Ticis nus erfolgte. Die Römer unter bem Conful Scipio wurden geworfen. Der andere Conful Sempronius vereinigte barauf fein heer mit bem Scipio's. Eine große Schlacht an der Trebia endigte mit der vollständigen Niederlage beider Confuln. Oberitalien war filr die Römer verloren, Hannibal brang in Mittelitalien ein. Dies Alles trug fich noch vor dem Ablaufe des Jahres 218 au. 3m nächsten Jahre traf Hannibal am Trasimenischen See (jetzt See von Berugia) auf ein neues feindliches Beer unter Conful Flaminius. Es ward vernichtet; ber Conful felbst fiel im Rampfe. In ihrer Noth mablten Die Romer einen Dictator, D. Fabius, ber fich aller angewandten Klinfte feines Gegners ungeachtet in tein Treffen einließ, sondern vor Allem fein neugebildetes Beer friegstüchtig zu machen, und im Uebrigen die Punier durch Berlangern und hinaus. gieben bes Krieges zu Grunde zu richten suchte (baber ber biesem Anführer gewordene Beiname cunctator, der Zauderer). Indes durchzogen die Karthager Italien. Im Jahre 216 gelang es ihnen, Die Romer bei Canna in Unteritalien wieder ju einer Schlacht ju bringen. Die letten ftanden unter ben beiden Conuln Aemilius Paulus und Terentius Barro; und besagen eine gewaltige Ueberzahl an Truppen: 80,000 Mann Fußvolf und 6000 Reiter gegen 40,000 und 10,000 die Hannibal befehligte. Und doch endigte der Kampf mit dem vollständigsten Siege der Karthager: 70,000 Kömer sielen, 10,000 geriethen in Sesangenschaft; unter den Todten besand sich namentlich der Consul Aemisius Paulus, indeß Barro mit wenigen hundert Mann sich rettete. Es war die surchtbarste Riederlage welche die Römer jemals erlitten.

Dennoch entschied fie nicht ben Krieg.

Es ist die Behauptung herkömmlich daß Hannibal, wenn er sofort vor Rom marschirt ware, dasselbe gleichsam durch einen lleberfall batte erobern konnen. Der farthagische Feldberr, ber die Kräfte seiner Feinde bisber immer so richtig bemeffen, und felbst vor einer großen Ueberzahl teineswegs zurückgeschreckt war. erkannte aber ohne Zweifel daß Rom bei seinem Miliafustem in ber gurlichgebliebenen Bürgerschaft noch immer eine gewaltige Macht besaß, und bei ber Stärke seiner Bälle gegen die damaligen wenig entwicklten Angriffsmittel durch einen Sturm nicht zu nehmen fei. Bor Allem tom es befihalb barauf an, Die Bundesgenoffen von Rom loszulöfen. hierauf war benn hannibals Streben ichon feit er ben italischen Boben betreten, unausgesetzt gerichtet. Gleich nach ben erften flegreichen Erfolgen hatte er die gefangenen Bundesgenoffen der Römer ohne Lösegeld entlaffen, weil er nur gegen Rom, nicht gegen die übrigen italischen Bölfer Krieg führe. Die Bemühung, Diefe Bölfer von jenem Berbande loszulösen, hatte indek bis jest nur einen sehr ungunftigen Erfolg. Ohne Zweifel wurden die Städte großentheils durch Furcht por der Rache der Römer beim Bundniffe festgehalten; vermuthlich aber wirkten noch zwei andere, in den Geichichtsbüchern früher nicht bervorgehobene Umstände mächtig ein: der Widerwille, welchen die Italier gegen die nicht blos einer andern Nationalität, sondern einer ganz andern Menschenraffe (ber semitischen) angehörigen Karthager empfanden, und ihr Abscheu vor den gefürchteten und gehaften barbarischen Galliern, ben Bundesgenoffen der Karthager.

Bon bedeutenderen Städten trat blos das reiche und blühende Capua in ein Bündniß mit Hannibal. Eine Anzahl anderer Plätze ward von ihm erobert. Auch gelang es den Galliern in Oberitalien ein gegen sie ausgesendetes römisches Heer zu vernichten. Aber der karthagische Feldher ward durch die Opser, mit denen eben auch jeder seiner Siege erkauft werden mußte, immer mehr geschwächt und erschöpft. Es sehlte an der nöthigen Ergänzung. In Karthago kargte die dem Feldherrn seindliche Partei; sie soll gesagt haben wenn er gesiegt, so bedürse er ja keiner Unterstätzung. Italien seinerseits lieserte ihm keine genügende Ergänzungsmannschaft, insbesondere keine welche die sich mindernde Zahl der Kerntruppen ersetze.

Im Jahre 212 gelang es Hannibal, das wichtige Tarent, und damit endlich einen sicher n Seehafen in Besit zu bekommen. Auch in Sprakus siegte bie

punische Partei. Nun zogen jedoch die Römer rasch vor diese Stadt: sie wurde nach einer äußerst denkwürdigen Belagerung von ihnen erstürmt, bei welchem Ereignis der berühmte Archimedes umsam; die Lunstschäuse der an solchen so reichen Stadt wurden nach Rom geschleppt. Noch schlimmer war es daß die Römer Capua eroberten, wo sie, wie freisich beinahe überall, mit der größten Grausamseit Rache übten. Im nächsten Jahre (211) siel auch Tarent aufs Neue in ihre Gewalt.

Bon nun an bedurfte es der äustersten Anstrengungen und des ge waltigen Genius von Hannibal, um das Gleichgewicht im Felde blos einigermaßen zu erhalten. Erschöpft, hoffte er nur noch auf die Berstärfung welche ihm sein Bruder Hasdrubal aus Spanien zusühren sollte. In Wirklichkeit gelangte dersselbe (Jahr 207) mit einem Heere über die Pyrenäen und Alpen bis auf den italischen Boden. Hier ward er aber von den Feinden mit Uebermacht angegriffen und sein Heer vollständig vernichtet; er selbst siel in der Schlacht. Hasdrubals abgeschlagenes Haupt, das den karthagischen Borposten zugeworfen ward, brachte Hannibal die erste Kunde vom Schicksal jener Expedition auf welcher seine letzte Hoffnung beruhte.

Mittlerweile hatte der Krieg auch in Spanien gewüthet. Nach Hamibals Wegzug hatten die Römer große Anstrengungen zur Unterwerfung dieser Halbinsel gemacht. Ansangs vergeblich. Unter zwei Scipionen erlitten sie beinahe
nur Niederlagen. Das Land schien für sie verloren. Als aber der junge talentvolle (obgleich sehr überschätzte) P. Cornelins Scipio (in der Folge mit dem Beinamen Africanus) den Oberbesehl erhielt, änderte sich das Berhältniß. Die meist ungeschickten karthagischen Feldherren ermöglichten ihm einen Sieg nach dem andern. Schließlich wurden die Punier aus Spanien ganz verdrängt (obwol auch die Römerherrschaft hier noch Jahrhunderte lang durch Aufstände gestört ward).

Run ging Scipio mit einem auf Sicilien neu gebildeten Heere nach Afrika über (Jahr 204). Hannibal sah sich zur Rettung der Heimath zurückgerusen. Im Herbste des Jahres 203 verließ er Italien, das Land seiner gewaltigen Thaten, in dem er sich wunderbarer Weise anderthalb Jahrzehnte lang behauptet hatte. Eine Friedensverhandlung mit Scipio blieb erfolglos; die Wassen mußten endgültig entscheiden. Bei Zama kam es (Jahr 202) zur Schlacht: Hannibals Deer ward beinahe vollständig aufgerieben. Wirksamer Widerstand erwies sich von jetzt an unmöglich. Karthago mußte sich (ansangs des Jahres 201) den von Scipio dictirten Friedensbedingungen unterwersen, sohin gehend: Auslieserung aller abgerichteten Elephanten und aller Ariegsschiffe dis auf 10, Zahlung von 10,000 enbösschen Talenten (etwa 17 Will. Thir.) innerhalb 50 Jahre, Verzicht auf sämmtliche Bestsungen außerhalb Afrika, Wiedereinsetzung des vertriebenen Rumidiersürsten Wassinsta, endlich Unterwersung unter das Dictat,

ohne Erlaubniß der Römer keinen Krieg mehr beginnen zu dürfen. — Die politische Bernichtung Karthago's war somit entschieden, die materielle sollte nachsolgen. — Schwer büßten auch alle Berbündeten Hannibals; so (wie bereits erwähnt) das einst blühende Capua, so die Griechenstädte welche sich den Karthagern angeschlossen hatten. Insbesondere gab es in ganz Unteritalien nicht eine Landschaft, die nicht völlig verheert und verwüstet gewesen wäre. Die Kelten in Oberitalien waren von nun an zu einer systematischen Ausrottung bestimmt. Das römische Italien besand sich übrigens gleichfalls in einem Zustande surchbarer Berwüstung und Entvöllserung. In Rom selbst, wo die Bürgerzahl nach den Anstrengungen im ersten punischen Kriege sich im Jahre 220 wieder auf 270,213 gehoben hatte, sindet man sie im J. 204 auf 214,000 herabgefunken. Doch die Kömer hatten ihr nächstes Ziel erreicht: Begründung ihrer Herrschaft über die civilissirte Welt.

-Der Hannibal'sche Krieg war von so tiefgreifender Wirtung daß wir noch einen Augenblick bei demselben verweilen müssen. Während dieses langen Kampses brachte Rom auch nicht einen Feldherrn hervor, der sich mit Hannibal nur entfernt messen konnte. Alle Geschichtsentstellungen, welche die Römer aus übel verstandenem Patriotismus sich erlaubten und die sie wahrhaft fanatisch dis zu den handgreislichsen Unwahrheiten steigerten, vermögen weder diese Thatsache auszulöschen, noch die wundervolle Größe ihres aufs Unwürdigste gelästerten Gegners zu verdunkeln. Insbesondere hat man in der Neuzeit begonnen die Lobhubeleien Scipio's, zu denen gerade auch Polyb nicht wenig beitrug, auf den richtigen Werth zu reduciren. Wahrhafte Genialität, wahrhafte Größe sindet man nicht bei den römischen Feldherren, sondern nur bei dem römischen Volke, und auch dies nur was Ausdauer und Unerschütterlickeit anbelangt, wogegen beim Bolt wie bei den abeligen Führern gleichmäßig Raubsucht und Barbarei sast immer und überall durchbricht, und gleichsam nirgends jene Züge von Hochherzigteit zu entdeden sind, welche das Andenken eines Hannibal für immer zieren.

Rom hatte vollständig gestegt. Die Herrschaft über die ganze civilisirte Welt lag schon von jetzt an in seinen Händen. Aber gerade der letzte Krieg und seine Erfolge bahnten das Berderben der Sieger an. Die lange Dauer des Kampses untergrub die alte Wehrverfassung. Biele Römer wurden dem bürgerlichen Leben entsremdet, der Heerdienst wurde ihnen Berus. Es war der Keim gelegt zu einem stehenden Heerwesen und damit zugleich der Boden vorbereitet zu einer späteren Alleinherrschaft. Der vollständige Sieg über Karthago gereichte somit schließlich gerade auch den Siegern zum Unheil.

Die tief gebeugten Karthager ertrugen nun schweigend und sich schwiegend jede Demüthigung, jede Mißhandlung welche ihnen bald unmittelbar durch den Haß und Uebermuth der Römer, bald durch deren Schütling, den gewaltthätigen und raubgierigen Masinissa zugefügt wurde. Seine Horden plünderten das

karthagische Gebiet — man durfte ihm keinen Krieg erklären; dann entriß er ben Karthagern die reichsten Landstriche, als angeblich zu seiner Herrschaft gehörend. Alle Klagen in Rom blieben vergebens. Dort war kein Recht zu finden.

Doch nicht alle Karthager wollten Rube um jeden Breis für alle Rufunft. Roch lebte Hannibal. Es gelang ihm die herrschende Oligarchie zu stürzen, die Berwaltung seiner Baterftadt auf bemotratischer Grundlage neu berzustellen, und namentlich Ordnung in das Finanzwesen zu bringen durch Abstellung zahllofer Unterschleife. Seine Feinde fürchteten ihn und erhoben Anklagen zu Rom. Er follte mit bem Ronige Antiochus von Sprien Plane schmieden ju einem neuen, gemeinsamen Angriff auf die Tiberstadt. Die Beschuldigung war allem Bermuthen nach begründet, benn fie entsprach ber Lage ber Dinge. Die Römer schidten barauf eine Gesandtschaft nach Rarthago, welche beauftragt gewesen sein foll die Auslieferung des Hannibal zu fordern. Diefer, die Berhältniffe richtig würdigend, entzog sich ber ihm brobenben Schmach burch eine rasch und klug ausgeführte Flucht. Seine Feinde verhängten nun über ihn ewige Berbannung ; fie zogen fein Bermögen ein und liefen sein Haus schleifen (Jahr 195). Es war bies ber Lohn bes größten Mannes ben Karthago jemals hervorbrachte. — Hannibal flüchtete fich zum Könige Antiochus und fuchte ibn zu einem kühnen energischen Rampfe gegen die gemeinfamen Feinde zu bestimmen, als bem einzigen Mittel burch welches Antiochus fich felbst noch retten könne. Bergeblich. Balbbeit war bes Königs Sache. Bei ben Friedensverhandlungen mit demfelben forberten die Römer Auslieferung bes Hannibal. Nun flüchtete Diefer jum Könige Brufias in Bithynien. Auch bier ward bas Auslieferungsbegehren erhoben. hannibal fab bas Gebäude in bem er fich befand von Bewaffneten umftellt, und selbst die vorsorglich bergestellten geheimen Ausgänge besetzt. Da griff er zu dem letten Mittel: er verschlang ein zu biesem Zwed ftets bereit gehaltenes Gift, um nicht lebend in die Sande feiner Feinde ju fallen (Jahr 183 v. Chr.). Er erreichte ein Alter von 64 Jahren. In dem nämlichen Jahre ftarb fein Befieger Scipio, und ebenso auch ber edle Brieche Philopomen. -

In Karthago waltete nun widerspruchslos die Ansicht vor, man müsse, allen politischen Gedanken entsagend, blos dem Gelderwerb leben; ja es mochte Biele geben welche dem Wahne huldigten, jetzt erst werde man das wahre, das materielle Glück in aller Ruhe genießen. Aber die Römer und der nächste Bedränger Masinissa rasteten nicht. Im Senate der mächtigen Tiberstadt schloß der alte Cato jede seiner Reden mit dem bekannten Satze: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Ein halbes Jahrhundert lang ertrugen die Karthager alle Gewaltthaten und Mißhandlungen. Als aber Masinissa im J. 150 wieder eine karthagische Stadt Oroscopa angriff und belagerte, trieb die Berzweislung zur Abwehr. Das galt bei den Römern für Friedensbruch. Nun waltete in Karthago wieder die Furcht

vor; man erklärte sich bereit, jede Anordnung der Römer zu erfüllen. In einer maßlos persiden Beise versuhren jetzt diese Gebieter. Schrittweise gingen sie in ihren stets weiter gesteigerten Forderungen voran. Erst ließen sie sich Geiseln stellen, ohne irgend etwas Weiteres bestimmt zu fordern; dann mußten alle Wassen ausgeliesert werden (worunter 200,000 vollkändige Rüstungen); hierauf erst sam das Härteste, das Gebot, die Stadt Karthago niederzureißen; die Einswohner sollten sich mindestens zwei Meilen weit vom Meere andauen. Das letzte Verlangen war nichts anders als ein Berauben der materiellen Lebens-bedingungen selbst.

Jest waren auch die Schwachmüthigsten dahin gebracht, nur noch von Wiberstand zu reden. Nun entwidelten die Karthager eine Thatkraft und Energie Die felten ihres Gleichen hatte. Ein mäßiger Theil bavon würde einst Sannibal ben Sieg gesichert haben!) Reine Anstrengung ward gescheut, neue Baffen, seien fie auch noch so unvollkommen, herzustellen. Drei Jahre lang bauerte ber Krieg. Endlich im 3. 146 gelang es bem romischen Consul B. Cornelius Scipio Aemilianus (in ber Folge gleichfalls mit bem Beinamen Africanus) in die Stadt einzudringen. hier mabrte ber Rampf noch feche Tage lang fort; jebe , Strafe, jedes hans mußte erfturmt werden. Ein Theil der Rampfer fluchtete schließlich in einen Tempel und verbrannte fich felbst, um nicht lebend in die feindliche Gewalt zu fallen. Was von der Stadt noch vorhanden war, ward durch die Römer niedergebrannt; das Feuer bedurfte 17 Tage zur Bollendung seines Zerftörungswertes. Der Bigottismus ward auch bier von ben Siegern zu Bulfe gerufen; es ward ber Fluch über Alle ausgesprochen welche jemals bie Stadt wieder aufbanen würden. Ein Theil des farthagifchen Gebiets wurde bem numibischen Berricher geschenkt, ber Rest zur römischen Provinz gemacht. — Bon Scipio wird erzählt, er habe weinend auf den Trummern Karthago's gefeffen, gebenkend bes Schickfals bas einst auch seine Baterstadt ereiken werbe.

Wir haben die Geschichte der punischen Kriege im Zusammenhange geschildert. In der Zwischenzeit vom zweiten zum dritten derselben hatten indeß die Römer eine Reihe weiterer Kämpse zur Ausbreitung ihrer Herrschaft gescührt. So sehr der Hannibal'sche (zweite punische) Krieg ganz Italien verwüsstet und seine Bevölkerung erschöpft hatte, war Rom doch dermaßen Militärstaat, daß es alsbald ohne jede Nöthigung neue Feldzüge unternahm. Seine Sethständigkeit war dabei in keiner Weise gefährdet, es handelte sich nur um Ausbreitung der Macht, wesentlich im Oriente, über die geschwächten und zerrätteten Staaten in welche das Weltreich Alexanders von Macedonien zerfallen war. Die Römer gingen dabei nicht auf rasche unmittelbare Eroberungen aus; flug berechnend machten sie die besiegten Länder erst von sich abhängig und schusen einen Zustand, der seiner Unerträglichkeit wegen den Eingeborenen selbst die Fremdherrschaft als ein geringeres lebel erscheinen ließ. Um die Macht der ein-

zeinen Staaten zu brechen, wußte man stets gegenseitige Feindschaft unter ihnen hervorzurusen und zu unterhalten; man hetzte einen Fürsten gegen den andern auf; reizte jeden zu Gebietsvergrößerungen; duldete gewaltsame Aneignungen Jahre lang, benützte sie aber in günstiger Zeit zu Beschwerden und Kriegsvorwänden. Der gestern noch, als man seiner bedurfte, geschmeichelte Bundeszenosse, sah sich zu seinem Erstaunen heute als Feind behandelt, wider welchen die Römer den gestern erst in Gemeinschaft bekämpften Gegner auf einmal untersstützten, — um schließlich beide zu Grunde zu richten.

Es kann unsere Aufgabe nicht sein, dieses Treiben und die daraus erswachsenen Kämpse im Einzelnen zu schildern. Es gentige hier des Ueberblicks wegen eine kurze Erwähnung. Schon in den Jahren 200 die 196 (also unsmittelbar nach dem Friedensschlusse mit Karthago) fand ein Krieg mit dem Könige Philipp von Macedonien statt, damit endigend daß der Letzte zu einem sogenannsten "Bündnisse" mit Rom gezwungen, d. h. in die Basallenschaft gebracht ward. Hieran reiheten sich in den Jahren 192—189 Kriege gegen den König Antiochus von Sprien, den Aetolischen Bund und die Galatier (Gallier) in Kleinasten, überall die Oberherrlichseit der Kömer anbahnend. Dann kam in den Jahren 171 dis 168 ein zweiter macedonischer Krieg, der nach dem Siege von Hydna eine Zerreißung Macedoniens in vier Theile zur Folge hatte. Endlich sand in den Jahren 146 und 133 die gänzliche Unterwersung Macedoniens, Griechen-lands und Kleinastens unmittelbar unter die Kömerherrschaft statt (vergl. S. 241).

In dem Zeitraume wischen 200 und 133 führten die Römer auch in Italien und in Spanien mancherlei Rämpfe. Auf ber Alpenhalbinfel ward gunächst die Berdrängung und Ausrottung der gallischen Bölter fortgesett. Dann tam die Reihe an die im Nordwesten des italischen Meeres (besonders an den Auften des Bufens von Genua) wohnenden Ligurier. Sie wurden u. a. maffenhaft (40,000 auf einmal) nach andern Landschaften gewaltsam verpflanzt. — In Spanien hatte bie Bevöllerung zwar beigetragen zur Bertreibung ber Rarthager. Als die Eingeborenen aber die drückende Last der römischen Herrschaft tennen lernten, waren sie mit biefer noch weit unzufriedener und es gab bäufige Um das Jahr 150 suchten die Römer auch Lusitanien (wozu das Hauptland des jetigen Portugal geborte) ihrer Gewalt zu unterwerfen. Sie fanden heftigen Widerstand. Ein Bertrag den fie mit den Lusitanern geschloffen ward von ihnen treulos gebrochen. Nun tampften die Eingeborenen unter Führung eines ehemaligen hirten, bes Biriathus (die Römer bezeichnen ihn als Räuber), acht Jahre lang (von 148—139) um ihre Selbständigkeit. Römer entledigten sich dieses Feindes in unwürdiger Art, indem fie Berräther erkauften welche ihren Führer im Schlaf ermordeten. Allein die Rämpfe waren damit noch nicht zu Ende. Insbesondere vertheidigte fich die Stadt Rumantia mit einer beinahe nur in Spanien vorkommenden Hartnäckigkeit. Im Jahre 133 fiel auch dieser Plat in die Hände der fremden Eroberer, nachdem die meisten Einwohner im Kampfe umgekommen waren, von den übrigen aber viele sich selbst getödtet hatten.

Ueberblickt man die Gesammtsumme dieser Ereignisse und der Erfolge der Römer, fo drängt fich die Wahrnehmung einer erschreckenden Menge von Bewaltibaten, Treulosigkeiten und Berbrechen jeder Art auf, welche als Mittel jum Zwede benützt murben. Mangel alles fittlichen, alles Rechtsgefühls, ohnebin aller Grofmuth, geht bei ben Römern durch die ganze Geschichte. Es ift freilich altherkömmlich die mighandelten, beraubten und verknechteten Staaten und Böller wegen ihrer Uneinigkeit, Sabsucht und Zerriffenheit anzuklagen. Dan überfieht aber völlig, wie alle Fehler und Untugenden ihnen von den Römern sustematisch eingeimpft, bei ihnen genährt und großgezogen wurden. Immer und überall wird es Einzelne geben die sich gewinnen lassen; immer und überall werden Diefe, von der fremden Dacht ausgestattet mit den mannichfachsten Berführungsmitteln, bas Bift ber Corruption weiter ju verbreiten im Stanbe fein. Wenn jeber mit Recht ober Unrecht Berfolgte weiß, daß er in einem andern mächtigen Staat eine Stüte findet gegen seine Feinde ober Berfolger in ber Beimath, fo wird biefer andere Staat zu allen Zeiten eine Menge von Anhangern und Wert. zeugen zur Berfügung haben, welche mit bem gröften Gifer bie Einrichtungen Diefer Beimath, ja felbst unmittelbar bas ganze Gemeinwefen bafelbst untergraben. und dem lauernden Ausland in jeder hinficht in die hande arbeiten. So war es als erft ber alte Philipp von Macedonien, bann die Römer es barauf anlegten, unter ben Griechen beständig Uneinigkeit zu erhalten, ebenfo als dies die Romer unter ben Germanen und andern Bölfern thaten; so war es nicht minder (um wenigstens ein neueres Beispiel anzuführen), als im vorigen Jahrhunderte die schnödeste Bergrößerungesucht von ein paar Cabinetten Bolen nicht zur Rube kommen ließ, um biefen Staat zu Grunde richten zu konnen. Es ift unrecht, ganze Bölfer anzuklagen weil Einzelne ihrer Angehörigen fich schwach und schlecht finden laffen, wenn es biefen Einzelnen gelingt, mit ben ungewöhnlichen Mitteln welche ein fremder Staat ihnen zur Berfügung stellt, die Uneinigkeit und Corruption in weiteren Rreisen ber Beimath zu verbreiten. Der schwerste Borwurf trifft diejenigen Regierungen, welche sich folder Mittel und solcher Wertzeuge Dagegen heißt es das Unmögliche fordern, wenn verlangt wird daß fich in einem ganzen Bolke Niemand finden folle der fich zu derartigen Blanen gebrauchen laffe. Ein folches Bolt hat es nie gegeben und wird es nie geben.

Der römische Staat umfaste in der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, außer dem eigentlichen Italien, folgende Provinzen:

1) Sicilien, seit dem J. 241 den westlichen Theil, seit 210 die ganze Insel,

2) Sardinien und Corsila seit 238, 3) und 4) das diesseitige und jenseitige Spanien, das Erste Catalonien und Balencia, das Zweite (auch Bätika genannt)

Andalusten begreifend, J. 206, später wurde jenes durch Celtiberien, dieses durch Lusitanien vergrößert, 5) und 6) Macedonien und Achaja, 146, 7) Assen, J. 133. Auch das cisalpinische Gallien und Ilhrien wurden in dieser Zeit unterworfen, doch erst später als Provinzen organisirt.

Nach der gegebenen Uebersicht der äußeren Berhältnisse haben wir den Blick wieder auf die innern Zustände Roms zu richten. Der Unterschied zwischen Patriciern und Plebejern ist, wie bereits früher bemerkt, bis auf wenige Punkte beseitigt. In den demokratischen Tribuscomitien, nicht mehr in den aristokratischen Centuriatcomitien liegt die Entscheidung der Dinge, und mit wenigen Ausnahmen sind die Angehörigen beider Stände zu allen Aemtern wählbar. Das demokratische Element gelangte auch insofern zur Geltung als man, da die Zahl der Bollbürger durch die vielen blutigen Kriege bedeutend gesunken war, wiedersholt Halbbürgern und selbst Freigelassenen das Bürgerrecht verlieh; ja Appius Claudius ging so weit, Leute aus dieser letzten Klasse in den Senat auszunehmen. Dies waren allerdings seltene Borkonunnisse. Anerkannt blieb im Uedrigen der Grundsas, daß die Majestät, die Staatshoheit im Bolk ruhe, daß der Wille des Bolkes das oberste Geset sei.

Aber nun bildete sich statt des Patriciats ein anderer herrschender Stand: Die Nobilität, eine Art Amtsadel, indem Die Nachkommen der höchsten Bürdenträger, gleichviel ob Batricier ober emporgekommene Blebejer, aus ber Stellung ihrer Ahnen einen Anspruch auf Bevorzugung ableiteten, ber ihnen selbst wieder aur leichtern Erlangung der höchsten Aemter verhalf. Go ergab fich eine Familienberrichaft, eine Oligarchie, mit allen schlimmen Folgen einer folden. Konnte gleich die Nobilität ihrer Natur nach nicht so starr sich abschließen wie das Batriciat, weil immerhin wenigstens einzelne Befähigte aus niedern Familien zu angesehenen Aemtern gelangten, so zeigt sich doch thatsächlich daß unfähige Angebörige berühmter Geschlechter nur zu oft an die wichtigsten Bosten gelangten, und bas römische Bolt mußte häufig genug mit seinem Blute die Unwissenheit ober Befdranttheit seiner neuadeligen Führer bugen. Bu ben schlimmsten Wirfungen gehörte es, daß das Streben dieser Nobilität nach Sicherung des Besitzes ber Memter, auch noch zu einem Herabdruden des Bolfes sowol in sittlicher wie in materieller Sinfict führte. Die Amtsgewalt ward felbst von Confuln und Cenforen im Barteiintereffe Des neuen Standes migbraucht, Die Juftig und Die Religion mußten gleichfalls bagu bienen. Der Unterschied zwischen Armen und Reichen stieg ins Ungemeffene. Die Aussaugung der Brovinzen war ein Brivis legium der Robilität. Es ift gang richtig bemerkt worden, daß die Emporkommlinge nicht weniger herrschsuchtig, habgierig und hartherzig als die alten Batricier gewesen seien. Ift es doch die bevorzugte Stellung an fich, welche die getadelten üblen Wirkungen auf die Menschen hervorbringt.

Aber selbst jenes Schwinden des Ständeunterschieds zwischen Patriciern und Plebejern blieb seinen Wirkungen nach im Wesentlichen auf die Bewölkerungder Stadt Rom beschränkt. Die ehemaligen Plebejer bewahrten die nunmehr auch ihnen zu Theil gewordenen Borrechte, den Land- und Provinzbewohnern gegenstiber, mit der engherzigsten Selbstsucht.

Die Berwaltung der Brovinzen stand unter Brätoren. Die Beitreibung der Bächte, der Steuern, überhaupt das Finanzwesen in denselben besorgten Quästoren. Auch in den Provinzen hatten die Städte sehr verschiedene Rechte. Im Allgemeinen riß immer mehr ein wahres Aussaugungssystem ein. Die ausgesendeten Beamten betrachteten ihre Stellen zunächst nur als Mittel zur eigenen Bereicherung. Ueppigkeit und Berschwendung aller Art, mit den sie begleitenden corrumpirenden Folgen zeigten sich mit erschreckender Schnelle überall. Um die Masse in Rom selbst zu beschwichtigen, ward ein Theil der erpresten Einstünste zum Erlasse der Abgaben und zum Herabbrücken der Brodpreise verwendet. Bon dem Jahre 167 an erfolgte, mit einer einzigen Ausnahme, während der ganzen weitern Dauer der Republik zu Rom keine Erhebung des Tributes mehr.

Zu erwähnen ist noch daß durch das Borcische Gesetz (die lex Porcia, nach dem Bolkstribun benannt, aus dem J. 199 oder 195) die Anwendung von Leibesstrasen gegen römische Bürger ganz untersagt ward, so daß bei ihnen in der Regel Berbannung an Stelle der Todesstrase trat.

Die politische Bedeutung bes Boltes fant indeg in Wirklichkeit immer mehr. Der Militarismus, beffen man bedurfte um die eroberten Länder in Untermurfigfeit zu erhalten, bedingte ben Abfolutismus. Die Souveranität ruhte awar dem Namen nach in dem Bolke, der That nach im Senate. Die Auslibung ber Criminalgerichtsbarkeit, burch bas Zwölftafelngesetz ben Centuriatcomitien zugewiesen, mard in gewissen Brocessen, namentlich bei Anklagen wegen Erpressung in den Provinzen, dem Senat übertragen; war es boch zu läftig, in jedem Falle das Bolf zu berufen! Bei den Wahlen ohnehin konnte die Nobilität ihre Bunfche fast immer burchseten. Stand es ja ben Confuln in ben Centuriatcomitien zu, Bahlen zu gestatten oder zu verweigern. Daneben befafen die Cenforen, namentlich durch die ihnen übertragenen Berpachtungen von Röllen und andern Gefällen, wirtfame Mittel eine Menge Burger von fich abbangig gu machen. Aeußersten Falls genügte eine Erklärung ber Augurn, jeden Bolksbeschluß wegen eines bei den Auspicien angeblich vorgekommenen Formfehlers ungultig zu erklären. Rundigte ein Magiftrat nur an daß er an biefem ober jenem Tage ben himmel beobachten werbe, fo mußte eine beabsichtigte Bolfsversammlung aufgegeben werden. — Selbst die Rudficht auf die Form ward befeitigt. Rach bem Jahre 202 fand bie Ernennung eines Dictators nicht mehr ftatt. Der Senat hielt fich berechtigt, durch die einfache Erklärung: "Die Consuln mogen

forgen damit dem Staat kein Schaden erwachse" (videant consules ne quid respublica detrimenti capiat), denselben dictatorische Gewalt einzuräumen.

Es läßt fich nicht in Abrede stellen, daß die Umwandlung welche allmäblig und unbemerkt vor fich ging und ben Schwerpunkt bes Gemeinwesens in ben Senat verlegte, eine gewiffe innere Berechtigung beseffen batte, wenn nicht irgend eine neue Organisation möglich gewesen ware. Die Berfaffung Roms war ursprünglich blos für eine einzelne Stadt bestimmt, fie pakte nicht für ein großes. für ein Weltreich. Auch muß zugegeben werben bag ber Senat in Diefer Reit Die Regierung im Allgemeinen mit großer Rlugheit führte. Aber die Unnatur ber Zustände, auf beren Grundlage bas ganze Staatsspftem fich entwidelt batte. untergrub alle Berhältniffe. Die Nobilität, unumschränkt herrichend im Senate. behandelte ben gangen Staat wie wenn er nur um ihretwillen vorhanden mare. Die immer mehr verarmende, von ber früheren Selbständigkeit auch bem Charafter nach immer tiefer berabsintende Maffe ber Burger wurde seitens ber Bornehmen blos als Mittel für ihre Zwede behandelt; fie machten biefer Bürgermaffe blos fo weit Augeständniffe, als es eben nothwendig ober zwedmafig foien. Die Millionen Menschen endlich welche nicht Stadtburger waren, Diefe Millionen in fo vielen Ländern, in Italien felbft und in ben Provinzen bes Orients und Occidents, fle alle ermangelten des für das Wohl jedes Bolles unentbebrlichen Selbftbeftimmung erechtes, fie alle hingen, nur in etwas boberem ober geringerem Grade, von der Laune und Babfucht ihrer romifchen Gebieter ab.

Das Princip der Eroberung, durch welches Rom groß und mächtig geworden, gereichte schließlich den Siegern wie den Unterworfenen zum Berderben. Wan würde schwerlich begreifen wie ein ganzes Boll sich wohl fühlen konnte, während es beständig Arieg führte, wenn nicht die schwachvolle Maxime, sedem bessiegten Ort oder Boll einen Theil seiner Aecker zu rauben, deutlich genug zeigte, daß seder Feldzug die persönliche Habsucht der vornehmen wie der geringen Römer fortwährend reizte. Nicht sowol durch friedliche Thätigkeit, als vielmehr durch Beutemachen suchte man die Subsisken zu sichern und Reichthum zu erlangen.

Nun wußten jedoch, wie früher schon erzählt, die Bornehmen einen underhältnismäßigen Theil des Gemeinfeldes an sich zu bringen. Das Grundeigenthum concentrirte sich in den Händen von Wenigen; die Zahl der kleinen Besitzer schwolz immer mehr zusammen. Es bildeten sich die Latisundien, die ungesheuern Besitzungen, von denen schon Plinius sagte daß sie Italien zu Grunde gerichtet hätten. (Latisundia Italiam perdiderunt.) Der Bolkstribun L. Marcius Philippus, der im J. 104 v. Chr. ein Adergeset vorschlug, behanptete daß damals in ganz Italien nicht 2000 Personen eines sesten Besitztums sich erfreuten. Iene Latisundien wurden meist von Skaven bebaut. Die freien Leute waren verarmt; sie verminderten sich auf dem Lande, um dann als versteiebene Bauern die brodlose Plebs in der Stadt zu vermehren.

Aber es stellte sich noch eine ganz andere Wirfung ein, die man bisher als solche durchgehends unbeachtet gelassen hat, und welche recht unmittelbar zum Berderben des ganzen Staats sührte. Indem die Masse der Bevölkerung nicht mehr aus seshaften Leuten sondern aus eigentlichen Proletariern bestand, hatte das Milizshiftem seine natürliche Grundlage verloren; die Leute kämpsten nicht mehr für den eigenen Herd, denn sie hatten gleichsam keinen Herd mehr. Damit ward der Militarismus zur Entwicklung gebracht, der sich zu jeder Freiheitsunterdrückung gebrauchen läßt, und — trot aller künstlichen Ausbildung der Truppen — schließlich doch nicht ausreicht ein Land gegen die äußeren Feinde zu vertheidigen.

Die für die fernere Entwicklung des Gemeinwesens höchst bedenkliche Gestaltung entging nicht Jedermann. Aber gerade Diejenigen welche sich am meisten in der Lage befanden die Berhältnisse zu überblicken, waren durch unmittelbar eigenes Interesse abgehalten auf eine Aenderung hinzuwirken. Sie hätten persfönlich, und außerdem hätte der ganze Stand dem sie angehörten, große Opfer bringen müssen.

Solche Rücksichten ber Selbstsucht beherrschten indeg doch nicht Alle. Auch unter den Bornehmen und Reichen gab es stets einzelne Männer von warmem Mitgefühl für die Leiden ihrer armen Mitburger. Unter ihnen nimmt die Familie ber Gracchen eine besonders ehrenvolle Stelle ein. 3m Jahre 133 gelangte Tiberius Sempronius Grachus zur Burbe eines Bolkstribuns. Gein Bater und Grofvater icon hatten fich durch Bollsthumlichkeit und Sochherzigkeit ausgezeichnet; feine Mutter, Tochter bes Scipio Africanus, mar bie burch Erhabenheit der Gefinnung berühmt gewordene Cornelia. Tiberius Gracchus selbst batte den letten Feldzügen gegen Karthago, dann mehren Kriegen in Spanien ehrenvoll beigewohnt. Auf der Rückreise in die Beimath erfüllte es ihn mit tiefem Schmerze, da er namentlich in Etrurien das Land entvölkert von freien , ihren eigenen Grund bebauenden Burgern, dagegen angefüllt mit Stlaven fab, welche im eigentlichen Sinne unter ber Last von Retten die ungebeuren Latifundien ber Reichen bearbeiten mußten. Die ihm auf Diese Beise gewordenen Eindrücke waren es vornehmlich welche, nach bem fpatern Zeugniffe feines Bruders, in Tiberius ben Borfat erzeugten, Italien wieder mit freien Menschen zu bevölkern und damit zugleich ber in ber Stadt Rom zusammengehäuften, physisch wie moralifch herabgekommenen Menge, Wohlstand und Selbständigkeit zurudzubringen, und dem Gemeinwefen das zu verschaffen mas die einzige unerschütterliche Grundlage eines Staates bilbet : ein mahres Burgerthum.

Durchbrungen von solchen Gedanken und erstüllt von der Begeisterung des jungen Mannes, hoffte Tib. Grachus die große, so augenscheinlich heilsame ja nothwendige Reform in ganz friedlicher Beise durchsetzen zu können. In Ueber-einstimmung mit mehren der angesehensten Männer beantragte er die Erneuerung.

ves entweder nie vollzogenen oder jedenfalls in dieser Beriode nicht mehr beachteten Licinischen Adergesetes, wonach kein Bürger vom Staatslande mehr als 500 Morgen bestigen solle, unbeschadet jedoch der jedem eigenthümlich angehörenden Ländereien. Um die Aenderung möglichst zu mildern, sügte er neue Zugeständenisse bei: für erwachsene Söhne sollte ausgerdem ein Besitz bis zu 250 Morgen gestattet sein; und ebenso hätten die bisherigen Besitzer zurückzugebender Aecker eine Entschädigung für Urbarmachung und Herstellung von Gebäuden auf denelben zu beanspruchen. Das auf diese Weise an den Staat zurückzelangende Domänenland sei sodann in Loosen von 30 Morgen an arme Bürger und auch an Bundesgenossen zu vertheilen.

Doch weber die Billigkeit bes Berlangens noch das forgsame Streben nach milbester Durchführung ber Magregel vermochte es, Die Sabsucht ber Reichen zu beschwichtigen. Im Senate, in ber gangen Robilität erhob fich ein mahrer Sturm der Buth gegen den Mann, der es gewagt das Sonderinteresse auf diese Beise anzutaften. Bahrend ber Tribun anfangs fest gehofft hatte ein gutliches Abkommen herbeizuführen, mußte er fehr bald erkennen, daß nur dann zum Biele zu gelangen fei, wenn bas herabgebrückte Bolt fich felbst aufraffe und burch eigenes Geltendmachen seiner Rechte bas von dem Bollevertreter gestellte Berlangen nachdrudlich unterftüte. Der töbtliche haß mit welchem die Reichen ihn verfolgten gestattete dem Tiberius Gracchus ohnehin nicht mehr auf halbem Bege fteben zu bleiben. Er nahm bas frühere Bugeftandnig einer Entschädigung für das Urbarmachen zurud, und redete in öffentlichen Berfammlungen zum ganzen Es entspricht ber natur ber Dinge, wenn Plutarch ben Inhalt einer feiner Reben in folgender Weise wiedergibt: "Die wilden Thiere welche in Italien haufen haben ihre Höhle und ihr Lager; die Männer aber welche für Italien fampfen und sterben haben von ihrem Baterlande nichts als Luft und Licht; ohne Wohnsitz und ohne Obdach irren sie umber mit Weib und Kind; es ift Sohn und Luge, wenn die Anführer in den Schlachten ihre Soldaten anfeuern für die Site ihrer Botter und die Graber ihrer Bater ju lampfen. Denn von ber großen Menge ber Bürger hat keiner einen väterlichen Altar, keiner einen Grabbügel feiner Borfahren, fondern fie tampfen und fterben für Anderer Reich. thum und Berschwendung, mahrend sie amar herren bes Erdfreises genannt werben, allein nicht eine Scholle ihr Eigenthum nennen können."

Es konnte kein Zweifel bestehen, daß der Gracchische Gesetvorschlag bei einer Bolksabstimmung (in den Tribus) eine große Stimmenmehrheit erlangen werde. Deshalb suchte die Aristokratie die Entscheidung zu verhindern. Zu diesem Behuse gewann sie einen andern Tribun, den M. Octavius, der Einsprache gegen die Zulassung des Gesetzentwurfs erhob. Bediente sich nämlich irgend ein Bolkstribun der Intercessionsbesugniß, so durste keine Abstimmung stattsinden. Bergeblich alle Bemühungen; alle Bitten des Gracchus; vergeblich

das von ihm dem Collegen gemachte Anerbieten: er wolle demselben aus seinen Privatmitteln jeden ihn persönlich treffenden Schaden ersetzen. Aus Aeußerste gedrängt, legte endlich Gracchus dem Bolt die Frage vor: Ob es gestattet sei daßein dem Bolte seindlich gesinnter Tribun sern er dieses Amt besleide? Die Tribus (damals 35 an der Zahl) entschieden gegen Octavius. Da dieser, trotz der ihm von Gracchus wiederholt gebotenen Gelegenheit, jedes Nachgeben beharrslich von sich wies, so ward er mit Gewalt aus der Bersammlung entsernt. Es war ein revolutionäres Mittel; Gracchus betrachtete es als Act der Nothwehr, als Aussluß des natürlichen Rechtes, daß das Bolt sordern könne und müsse, der Tribun habe zum Bolte und nicht zu dessen Feinden zu stehen, wie denn auch ein solcher Beamter mit dem Widerspruchsrechte und der Unverletzlichseit nur im Interesse der Boltssache, nicht in dem des Adels ausgestattet sei. — Das Actergeste selbst ward nun angenommen, und eine Commission (Triumvirn) bestehend aus Gracchus, seinem Bruder und Schwiegervater zur Durchführung eingesetzt.

Die Aristokratie ergriff jett ein anderes Mittel: fie bestritt bei jedem in Anspruch genommenen Grundftude beffen Eigenschaft als Staatseigenthum: es fei vielmehr Privatbefit. Dadurch verzögerte fie ben Bollzug bes Gefetes. Es war wesentlich daß Gracchus nach Ablauf seines Amtsjahres wieder zum Tribun erwählt werbe. Dies wollten feine Begner um fo mehr hintertreiben als er, gebrangt und bedroht in aller Beife, neue Gefete jur Sicherung ber Bolferechte beablichtigte. Da trot wiederholter Berfuche von Bablftorungen die Wiederernennung des gefürchteten Mannes in Aussicht ftand, versammelte fich ber Senat um Bewaltmaßregeln gegen ibn zu ergreifen. Der beffalls angegangene Conful awar fcredte bavor gurud. Allein ba rief Scipio Nafica, einer ber wilthenbften Senatoren, feine Collegen und eine Anzahl versammelter Clienten auf, ibm au folgen. Der Saufe fturzte nach dem Capitol wo die Bollsversammlung abgebalten ward; die dort anwesende Menge, an Unterwürfigkeit gegen die vornehmen und reichen Manner gewöhnt, ftaubte bei beren Anblid erfchredt aus einander : Grachus selbst ward, vor bem capitolinischen Tempel niederstürzend, wie man versicherte durch einen seiner Collegen erschlagen; sein Leichnam, ebenso wie Die todten Körper vieler andern Gemordeten — es follen 300 gewesen sein wurden dann in den Tiber geworfen. Die Abelspartei hatte durch ein Berbrechen gefiegt. Es war zum erstenmal feit der neuen Parteiftellung Bürgerblut gefloffen ; Die Kluft zwischen Armen und Reichen hatte fich unendlich erweitert.

Man suchte nachträglich bem begangenen Berbrechen einen Schein von Gessetzlichkeit zu verschaffen, indem man auch noch gegen eine Anzahl Anhänger des Gracchus procefsirte und nicht wenige von ihnen zum Tod oder zur Berbannung verurtbeilte.

Damit war indeß die Frage doch nicht erledigt. Während dies in Rom vorging witthete auf Sicilien ein Stlaventrieg. Diese mighandelten Men-

schen, ihrer gewaltigen Ueberzahl sich bewußt, waren schon im 3. 135 in offenen Aufruhr ausgebrochen und hatten die wider sie ausgesendeten Truppen geschlagen; ihre bewassnete Macht vermehrte sich dis auf 200,000 Mann; sie wütheten mit der surchtbarsten Grausamteit. Erst nach Jahren (132) gelang ihre Niederwerfung, begleitet gleichsalls von den maßlosesten Gräneln. In derselben Periode hatten in vielen Theilen des Reiches, ja in Rom selbst, Stlavenverschwörungen stattgefunden, die alle blutig unterdrückt wurden. Daran reihete sich ein Skavenkrieg in Kleinassen während der Jahre 131 und 130. Die Raturwidrigkeit der socialen Zustände trug allenthalben ihre Früchte.

Um diese Zeit erscheint der aus Spanien heimgekehrte Scipio Aemilianus (d. i. der jüngere Africanus, der Eroberer Karthago's), an der Spize der Senatspartei, ein Mann von durchaus ehrenhaften Grundfäten aber aristokratischer Anschauungsweise. Auf sein Betreiben wurden (Jahr 130) die Bolkstribunen für Tumulte in Bolksversammlungen verantwortlich erklärt, weil sie solkstribunen sammlungen ja rechtzeitig auslösen könnten, — eine die Einschüchterung der Tribunen bezweckende Wastregel. Sodann setzte Scipio es durch daß die Entscheidung über die Frage, ob ein Grundstück Staats- oder Privateigenthum sei, den Triumvirn entzogen und einem persönlich dazu bezeichneten Consul übertragen ward, der, — ein Hohn auf das Ganze — unmittelbar darauf nach Alherien abging. Scipio besaß gleichsam dictatorische Gewalt. Da fand man ihn eines Morgens todt in seinem Bette, der Bermuthung nach erwordet von politisschen Gegnern. Die Erbitterung stieg beiderseits.

Gleichwol rubte der Streit vorerst, doch nur einige Jahre lang, bis Cajus Sempronius Gracchus, der Bruder des ermordeten Tiberius, zur Tribunats. würde gelangte.

Der ältere der beiden Brüder zählte als die Gewaltthat an ihm verübt wurde, noch nicht 30 Lebensjahre. Der Andere war 9 Jahre jünger, konnte somit das begonnene schwere Werk schon aus diesem Grunde nicht sogleich sortseten. Zudem grante ihm vor dem Betreten der so gesahrvollen Bahn. Der Senat suchte überdies den jungen, befähigten und hochherzigen Mann nach einigen Jahren dadurch zu beseitigen, daß er ihn als Onüstor nach Sardinien sendete wo er sich auch alsbald den besten Auf erwarb. Allein die öffentliche Stimme verlangte daß Sempronius sich der Bolkssache widme. Nicht ohne schweren innern Kamps gelangte er zu dem Entschlusse, sich ihr ganz zu weihen. Er legte seine Stelle auf Sardinien die ihm zum zweitenmal übertragen werden wollte im 3. 124 nieder, begab sich nach Kom, bewarb sich um das Tribunat und erlangte diese Würde.

Rach verschiedenen vorgängigen Magnahmen in volksthümlichem Sinne trat er mit einer Reihe tiefgreifender Reformvorschläge hervor. Die wichtigsten derfelben waren: 1) kein Bürger darf anders als durch Bolksbeschluß zum

Tode verurtheilt werden (im Widerspruche schon zu dem Zwölftaselngesetz hatte der Senat in der früher erwähnten Weise wiederholt den Consuln Gewalt über Leben und Tod verliehen); 2) die stehenden Gerichtscommissionen werden nicht mehr aus den Senatoren, sondern aus einem neuen Zweige der Ritter besetz (hiedurch ward diese Classe der Bürger, meistens reich gewordene Industrielle, von den Senatoren unabhängig, und die Statthalter in den Provinzen verloren die Aussicht, wegen ihrer Gewaltthaten sich höchstens vor Standesgenossen verantworten zu müssen); daran reihete sich 3) das Ackergesetz, wol dem früheren gleich, aber vermuthlich unter Beseitigung der Bollzugserschwernisse, sodann mit Bestimmungen über Anlage von Bürgercolonien auch außerhald Italiens, wie denn namentlich an der Stelle von Karthago eine neue, Iunonia genannte Stadt angelegt werden sollte; und 4) ein Gesetz über das den Bundesgenossen zu ertheilende Bürgerrecht (ein Act der Gerechtigkeit gegen diese zahlreiche Bevölkerung).

Diese sämmtlichen Gesetze gelangten ohne besonderen Widerstand zur Annahme, mit Ausnahme des letzten. Als Gracchus auch dieses vorschlug mußte er sich wol bewußt sein, der seindlichen Partei damit eine um so gewichtigere Wasse zu liesern, je weniger die römische Plebs Neigung besaß auch nur einen Theil ihrer Rechte den andern Italisern zuzugestehen. Je elender ihr eigener Zustand, um so mehr wollte die Menge daß Andere noch unter ihr ständen, — eine häusig wiederschrende Erscheinung. Außerdem ward das Ansehen des hochverzbienten Mannes dadurch untergraben, daß sich die senatorische Partei den Trug erlaubte, viel weiter gehende Zugeständnisse, mehr und reichere Colonien zu verzheißen, unbekümmert um die Möglichkeit der Berwirklichung eines solchen Bersprechens, vielmehr in der Absücht dasselbe niemals zu erfüllen.

Cajus Sempronius Grachus lebte nach Ablauf seiner Amtszeit meistens zurückgezogen. Als jedoch im Jahre 121 seine Feinde so weit gingen, die Aufzhebung der vorhin bezeichneten Gesetze zu beantragen, trat er wieder öffeutlich auf. Der Senat benützte nun die zufällige Tödung eines Dieners bei dem Opserwesen, um den Consuln vermittelst der früher erwähnten Formel neuerzdings dictatorische Gewalt zu verleihen. Damit nicht zufrieden, drangen Senatoren welche kretische Schützen besehligten auf den aventinischen Hügel und verstrieben die dort anwesenden Anhänger des Grachus mit Wassengewalt. Sempronius selbst, den Haß seiner Gegner kennend, ließ sich im Haine der Furina durch einen treuen Skaven tödten. Sein Kops ward abgeschnitten und mit Bleigefüllt, da der Consul versprochen hatte ihn dem Ueberbringer mit Gold auszuwiegen. Auch seinen Körper warf man, gleichzeitig mit den Leichen von 3000 seiner Anhänger, in den Tiber.

Dies der Lohn auch des zweiten der Gracchen für das dem Bolf gewidmete Leben. Beide Männer gehören zu den edelsten von denen die Geschichte erzählt. Selbst ihre erbittertsten Feinde wissen nichts gegen sie vorzubringen als die durch

alle Umstände Lügen gestrafte Beschuldigung, sie hätten nach der Alleinherrschaft, der Thrannis gestrebt. Damit suchen die Anhänger des Cäsarismus die Handlungen der spätern Begründer des Alleinherrscherthums zu beschönigen. Nicht eine irgend beachtenswerthe Thatsache läßt sich für ihre Behauptung aufsinden, wol aber beweist namentlich der Umstand das Gegentheil daß keiner der Gracchen jemals darnach strebte das unentbehrliche Mittel zu jenem Ziele, eine stehende bewassnete Macht, sich zu verschaffen. \*)

Die Sieger in dem Streite wagten es gleichwol nicht, die von den Gracchen zu stande gebrachten Adergesete offen umzustürzen. Allein sie verstanden es, diesselben in der Ausstührung zu vereiteln: Es scheint eine Art "Revision" der zur Annahme gelangten Bestimmungen vorgenommen worden zu sein. So entstand im Jahre 111 das sogenannte Thorische Geset, welches den Besitz alten Stammlandes bis zu 500 Morgen und ebenso das neu vertheilte oder noch zu vertheilende Staatsland bis zu 30 Morgen für Privateigenthum erklärt, die Entsscheidend siber den Bollzug dieser Bestimmungen jedoch den Triumvirn entzieht und dieselbe den Tensoren und Prätoren überträgt, somit die Ausstührung ganz den Händen der Robislität übergibt. Das Resultat ist denn auch im Wesentlichen die Fortdauer der alten Mißstände und Klagen.

Die Nobilität, befreit von jeder Gefahr, überließ sich nun dem vollen Genusse des Sieges den sie dis zur Schamlosigkeit ausbeutete. Einem schnell hervoorbrechenden Giftgeschwüre ähnlich, trat die Berderbtheit des Adels in überraschender und erschrechender Weise aus Beranlassung des Jugurtha'schen Krieges vor aller Welt Augen. Die als Folge davon sich einstellenden demüthigenden Ergebnisse ermöglichten es der völlig niedergeworfenen Bolkspartei sich aufs Neue zu sammeln und wieder öffentlich zu erscheinen.

Der Rumidierkönig Masinissa, der alte Beiniger Karthago's, war endlich im I. 148 nach 60jähriger Regierung gestorben. In seiner Familie herrschte Zwietracht und Barbarei, und die Römer fanden es vortheilhaft, diese Untugenden und Laster so viel an ihnen lag zu nähren. Iugurtha, Enkel jenes alten Häuptlings, hatte im römischen Heere seine Ausbildung erlangt, und es war ihm gelungen sich die Gunst hervorragender Aveligen zu erwerben. Obwol zur Thronsolge nicht berechtigt, erhielt er doch (Jahr 118) in Folge Adoptirung durch den König Micipsa Theil an der Herrschaft. Doch dies genügte ihm nicht. Er ließ den einen seiner Adoptivbrüder ermorden und bekriegte den andern. Ber-

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Mommsen weiß auch in biesem Falle die plumpsten Ausbrücke mit der salbungsvollsten Bhraseologie zu verbinden: "Gleich hier an der Schwelle der Tyrannis entwicklt
sich das verfängnisvolle sittlich-politische (!) Disemma, daß derselbe Mann zugleich man
möchte sagen als Räuberhauptmann sich behanpten und als der erste Bürger den Staat leiten soll" n. s. s. s. z. auch als "der größte der politischen Berbrecher und auch wieder als Regenerator seines Landes" wird der jüngere Gracchus ausgesührt. Gegen die Masse bes allerdings tief herabgesunkenen Bolks regnet es Krastausbrücke, ohne daß irgendwie gebührend Derzenigen gedacht wird welche das Bolk in seinen elenden Zustand gestürzt hatten.

geblich fuchte Diefer Bulfe bei ben Römern. Sein Recht war unzweifelhaft, Jugurtha aber batte die Räuflichkeit ber Robilität kennen gelernt, und wufte nun durch Bestechung jebes ihm brobende Unwetter abzuwenden. Go weit nur irgend möglich ward ftets ju feinen Gunften entschieden; ließ fich dies nicht offen ausführen, so ward jeder Beschluß im Bollzuge oder auch Nichtvollunge zu feinen Gunften gewendet. Die Straflofigfeit mit welcher ber Rumidierhauptling lange Zeit hindurch alles fich hatte erlauben burfen verleitete ihn endlich, unbefümmert um eine von Rom aus gekommene Weifung welche ihm Einstellen ber Feindseligkeiten gebot, - Die Belagerung ber Stadt Cirta bis jur Uebergabe fortzuseten, und dann nicht nur seinen letten Aboptivbruder und Mitherrscher au tobte zu martern, sondern auch die ganze Bevölkerung soweit fie ans Mannern bestand, und zwar Römer und Rumidier ohne Unterfchied, hinrichten zu laffen. Nun tam es zwar zum Kriege, allein bas alte Mittel ber Beftechung erprobte fic aufs Neue, ber Feldzug ward von den Römern in der erbarmlichsten Weise und daber ohne allen Erfolg geführt. Durch Gelb erlangte ber Rumidier einen ihm vortheilhaften Frieden. Die Corruption war offenkundig. Gleichwol trat ber Bolfstribun C. Memmius, emport darüber, nur febr fcuchtern in der Sache auf. Er verlangte daß Jugurtha felbst nach Rom tomme um die wider ihn erhobenen Anschuldigungen zu widerlegen; zu diesem Behuf ward ibm fogar freies Geleite zugefichert. Jugurtha, vertrauend auf Die Wirkfamteit feines Golbes, erschien, und es würde ihm wahrscheinlich gelungen sein auch diesmal seinen Zweck zu erreichen, wenn er fich nicht hatte verleiten laffen, einen von mehren Angehörigen ber Robilität gleichfalls aus eigennützigen Abfichten unterftützten Bringen furzweg meuchelmorden zu laffen. Das Berbrechen war zu frech verübt um verborgen zu bleiben. Nun entflob Jugurtha aus Rom. Bei biefer Gelegenbeit foll er in den befannten Ausruf ausgebrochen fein : "D Diefe verläufliche Stadt; fle wird zu Grunde gehen sobald fich nur ein Räufer findet!" bedauernd, daß ber Breis eben feine Belomittel überfteige.

Der wieder begonnene Krieg ward von dem Rumidier mit den alten Baffe geführt: Bestechung unterstützte die Geschicklichkeit und Unermüdlichkeit des kühnen, thatkräftigen Häuptlings. Ja es kam dahin daß ein umzingeltes römisches heer zur Capitulation gezwungen ward, unter dem an den Borfall in den Caudinischen Gabeln zurück erinnernden Joche durchzugehen und Numidien binnen zehn Tagen zu räumen.

Diese Schmach war denn doch zu start um in Rom ruhig hingenommen zu werden. Nun beantragte endlich ein Bolkstribun, Diejenigen in Untersuchung zu ziehen durch deren Schuld Jugurtha dem Senate Trop geboten, oder die als Sessandte oder Feldherren Geld von ihm angenommen hätten. Dies traf eine Reihe hervorragender Mitglieder der Senatspartei, darunter den ehemaligen Consul L. Opimius, den wüthenden Berfolger des jüngeren Gracchus (Jahr 109). Der nun mit dem Oberbefehl betraute Consul Metellus fand bei seiner Ankunft in

Afrika das heer vollständig entartet und zuchtlos. Er gewöhnte die Truppen vor Allem an Gehorsam und Ordnung. Dann erft zog er zum wirklichen Kriege aus, ben er mit großer Geschidlichfeit führte. Jugurtha, burch bie genaue Renntnif aller Berhältniffe bes Landes unterftützt, fand immer neue Mittel, ja felbit einen Bundesgenoffen im Ronige Bocchus von Mauretanien. Go zog fich ber Rampf in Die Lange. Dit bem Jahre 107 erfcheint Cajus Darius an ber Svipe bes romifden Beeres, ein Mann von niedriger Bertunft und geringer Bildung, rauber und fühner Soldat, beffen Bahl jum Dberbefehlshaber einen Sieg der Bolts- über die Robilitätspartei bezeichnete, und welcher bei ber neuen Truppenaushebung zum erstenmal die fogenannten Broletarier in die Legion aufnahm. Er führte ben Rrieg mit ber gleichen Gefchicklichkeit wie fein Borganger. Das von Jugurtha so vielfach zur Anwendung gebrachte Mittel des Berrathes wendete fich nun mit bem Sinten feines Gludes gegen Diefen Sauptling felbst; er konnte seiner eigenen Umgebung nicht mehr trauen. Da ward auch fein Bundesgenoffe König Bochus burch die in Ausficht geftellte Freundschaft ber Römer von diefen gewonnen. Jugurtha fab fich burch schnöden Berrath in beren Banbe gebracht; ber eigene Schwiegervater lockte ihn in einen hinterbalt; fein Befolge ward niebergeftogen, er felbft gefeffelt an Lucius Enlla überliefert (Jahr 106). Er mußte in ber Stadt, in welcher Alles feil mar, ben Triumphaug bes Marius schmuden, ward dann in einen unterirdischen Rerfer geworfen und ftarb bier ben Sungertod (Jahr 104). Rach der Anschauungsweise der alten Tragoden mochte man annehmen, die Nemesis habe ihr Wert an Mafiniffa's Entel vollbracht.

Zu dieser Zeit war im Norden des Reichs eine anfangs wenig beachtete dann aber in erschreckender Weise vergrößerte Geschr ausgestiegen. Es war ein Krieg ausgebrochen, und zwar ganz anderer als der gewöhnlichen Art; ein Krieg nicht sowol gegen ein seindliches Heer, als vielmehr gegen ganze Bölker, und zwar germanischen Stammes, die sich mit Frauen, Kindern und Greisen heranwälzten, nicht weil sie von den Römern geschädigt oder beleidigt waren, sondern weil sie Land erkämpsen wollten das ihnen besser als ihr bisheriges Baterland Nahrung gewähre. Hatten doch auch die Römer so ost Kriege besonnen wesentlich in der Absicht einer Bergrößerung des ager publicus, des Gemeinlandes! Es entstand ein Kamps welcher die ganze römische Enltur mit dem Untergang bedrohte. Zwar besaß das republikanische Genteurwesen noch Lebenskräfte genug um die Gesahr sitr diesmal zu überwinden, aber es war gleichwol nur das Borspiel zu jenem Drama in welchem das entnervte kaiser-liche Rom seinen Untergang sinden sollte.

Die Cimbern ober Rimbrer, angeblich von der standinavischen Halbeinsel stanmend, erschienen nach mancherlei Kreuz- und Querzügen im Jahre 113 in Noricum (dem heutigen Krain und Kärnten). Als römische Truppen au-

sammengezogen wurden um dieses einem befreundeten Bolf gehörende Land zu vertheidigen und damit Italien selbst zu decken, erklärten die Eimbern sich bereit ihren Zug nach einer andern Gegend zu richten und jede seindliche Berührung mit den Römern zu vermeiden. Der Consul Carbo ging darauf ein, gab ihnen aber Wegweiser die sie irre führten, und versuchte dann einen Ueberfall um diese Barbaren zu vernichten. Doch nun entwicklten dieselben eine nicht geahnte Widerstandstraft; sie schlugen ihre Feinde vollständig, versäumten jedoch das Ausnützen des Sieges indem sie in anderer Richtung abzogen.

Nach einigen Jahren erscheinen sie wieder im Rhonegebiet. Andere umberziehende Stämme hatten sich mittlerweile mit ihnen vereinigt, nämlich die Tiguriner und Ambronen, sodann die zahlreichen Teutonen, welche letztere zwei Jahrhunderte früher an der Ostsee gewohnt haben sollen. Diese Bölkerschaften zogen nun, bald einzeln bald vereinigt, in Gallien und Spanien umber, überall die vollständigste Berwüstung anrichtend. Die Römer sendeten neue Heere gegen sie aus, um so mehr da selbst Italien bedroht erschien; sie erlitten jedoch eine Niederlage nach der andern. Im Jahre 109 wurde der Consul Silanus, 107 der Consul Cassius, 105 der Consul Manlius, dann dieser nochmals nebst dem Consul Cassius geschlagen. Allein auch jetzt drangen die siegreichen Barbaren nicht nach der offen stehenden Apenninhalbinsel, sondern zogen planlos im Rorden und Westen (nach Spanien) weiter umber.

Endlich erkannte man zu Rom die Nothwendigkeit tüchtiger Kriegführung. Statt der Leute aus der Nobilität ward ein Mann aus dem Bolke, ward der bereits berühmte Marius zum Consul gewählt. Das kopflose Umherziehen der Barbaren verschaffte ihm Zeit, das römische Heer nen zu bilden, es wieder an Zucht und Ordnung, und zuletzt auch an den unbeschreiblich gefürchteten Anblick dieser Barbaren zu gewöhnen.

Im Jahre 102 beabsichtigten viese endlich einen Einfall in Italien, aber nicht vereint sondern in zwei getrennten Massen. Da gelang es dem Marius, die Teutonen und Ambronen bei Aquä Sextiä (dem heutigen Aix in Frankreich) vollständig aufzureiben. Im nächsten Jahre ersuhren die Cimbern und Tiguriner auf den Raudischen Feldern bei Bercellä das gleiche Schickfal, trotz der größten Tapserseit die sie entwickelten; selbst die Frauen hatten sich in den Kampf gestürzt; viele von diesen tödteten sich selbst nachdem die Niederlage entschieden war.

Die äußere Gefahr erschien somit beseitigt; besto übler gestalteten sich die Berhältnisse im Innern des Staats. Die Bersassung Roms war geschaffen sitr eine einzelne Stadt, nicht für ein Beltreich. Eine Umgestaltung war somit allerdings Bedürfniß. Es ist nun geradezu herkömmlich geworden, damit zugleich die Nothwendigseit des Sturzes der Republik und der Herstellung einer Alleinherrschaft, des Cäsarismus für erwiesen zu erklären. Und doch ist nichts falscher
als diese ganze so oft gedankenlos nachgebetete Unterstellung. Es gab noch ein

Drittes. Gine viel einfachere, durchaus naturgemäße Lösung lag nabe, und fie ward als folde nicht erft in fpater Folgezeit erkannt fonbern damals schon ausdrücklich von den Bundesgenossen gefordert. Es war eine Lösung, die dem gerechten und billigen Begebren ber übrigen italischen Landicaften nach Berftellung einer gemeinfamen Bertretung entsprach, welche allen Theilen die ihren Leistungen angemessenen Rechte gesichert hätte, etwa noch mit einer mäßigen Bevorzugung ber hauptstadt. Allein bagegen fträubte fich beinabe ganz Rom, nicht blos die Robilität fondern fast eben so fehr die Plebs. Und darüber tam es, wie wir alsbald seben werden, zum offenen Kampfe. Die organisirte Macht der ihre Obergewalt ausübenden Stadt trug den Sieg davon über die nur eilig verbundenen Kräfte der ihr natürliches Recht fordernden Landschaften. Da indek die Abelsberrschaft des Senats auf die Dauer fich doch nicht mehr forterhalten ließ, so wurde hiedurch, aber erst durch eben dieses Unterdrücken ber naturgemäßen Lösung, Die Alleinherrschaft einzelner Menschen ermöglicht. Diebei ist es jedoch bezeichnend daß deutsche Geschichtschreiber, zumal gewisse Brofefforen, für eine folche Gestaltung geradezu Partei ergreifen, und jene Republikaner herabzuseten suchen, ja sie wol gar als Dummkopfe schmaben, welche für Erhaltung bes Freistaats mit bem Bochsten, mit ihrem Leben einstanden. Die allerdings enormen Difftande welche zu Rom obwalteten waren nichts weniger als Ausflüffe ber republifanischen Berfaffung, fondern ftanden fogar im entschiedenen Widerspruch mit jeder demokratischen Organisation. Es ist jenes Unbeten des Erfolge - eines Erfolge der tiefften Unsittlichkeit - um fo weniger gerechtfertigt, je unbeilvoller die Alleinherrschaft sowol für den einzelnen Bürger als für ben gefammten Staat fich erwies, indem fobald fie waltete tein Denfch mehr feines Eigenthums ober felbst feines Lebens wirklich sicher war, das ganze Gemeinwesen aber in Bahnen getrieben ward welche bas gewaltige Reich unfähig machten zum Widerstande gegen eine ernste Gefahr, so daß daffelbe, ungeachtet ber unermeflichen physischen und geistigen Kräfte Die in ihm ruheten, gerade in Folge der neuen Einrichtung jämmerlich zu Grunde ging.

Es muß dies gleich beim Beginne unserer Darstellung jenes Kampses der mit dem Siege des Cäsarismus endigte, um so mehr ausgesprochen werden, je eifriger der Doctrinarismus gerade in unsern Tagen es sich zur Angelegenheit gemacht hat, die Geschichte dieser Zeit völlig zu entstellen und die Urtheile zu verwirren. Wir haben indeß dabei noch ausdrücklich zu erwähnen daß keineswegsdas gesammte Prosessorund in eine solche Anbetung der (nochmals sei es bewerkt, auf Unsittlichkeit beruhenden und überdies zum Ruine des Staats sührenden) Gewalt einstimmt. Wit Bergnügen eitiren wir die Worte, welche der schlichte Carl Peter in der Borrede seiner "Geschichte Roms" ausspricht: "In diesem Untergange der Republik war zugleich auch der der specifisch römischen Tugenden den enthalten, die, wenn irgendwo, in Rom durch die freie thätige Be-

theiligung an den öffentlichen Angelegenheiten bedingt waren. Die Kaiserzeit ist uns — anch dies in Widerspruch mit Herrn Momussen — die Zeit des Berfalls, die Zeit der Auflösung der bisher wirksamen sittlichen Kräfte."

Die Richtigkeit dieser Anficht wird jedem nicht vollständig befangenen Manne sofort vor Augen treten.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns unmittelbar zu den Ereigniffen welche die unheilvolle Herrschaft des Charismus vorbereiteten.

Die Robilität, in alter Beise fortfahrend, batte jedes zur Zeit ber Noth gemachte Zugeftandniß illusvrifc zu machen gesucht, ober wenn es anging völlig widerrufen. Die angenommene Maxime, bas Bürgerthum nicht zu einem Gemeingut aller feghaften Danner werden zu laffen fondern daffelbe als ein Brivilegium zu behandeln, batte bie Rahl biefer Burger in verhaltnifmäßig engen Grenzen gehalten, dabei aber das Proletariat gewaltig vergrößert. In Folge Diefes Berhältniffes mar Marius baju getommen, Proletarier in Die Legion aufzunehmen, in welche fie blos bes Solbes wegen eintraten und bann aus bem gleichen Grunde fo lang als möglich verblieben. Auf diese Beise bildete fich bas Inflitut ber Berufssolvaten, aus benen auch eine besondere Leibgarde des Feldherrn recrutirt ward, von dem Stabsfite (praetorium) Bratorian er genannt. So entwidelte fich ber Militarismus rafc und unbeilvoll, jedem gludlichen Beerführer ein zu allen Gewaltthaten stets bereites Material bietenb. Die alte Romertugend war noch teineswegs ausgestorben, bies zeigte ber lange und schwere Rampf welcher um Erhaltung bes Freistaats geführt ward; aber bie Corruption fraß immer weiter um fich. Chrgeizige Demagogen und habfüchtige Abelige wirkten um die Wette jum sittlichen Berderben bes Bolles. Den Truppen ward geschmeichelt und abnlich ber Blebs. Schon im Jahre 103 fetzte ber Tribun Saturninus ein Befet burch, bemaufolge jedem alten Soldaten aus bem Beere bes Marius 100 Morgen Landes in Afrika verlieben werden follten. Spater erging ber Befchluft, ben Breis bes an Die Blebs zu vertheilenden Getreibes noch weiter als bis dahin berabzuseten; ferner wurden neue Adervertheilungen innerhalb und außerhalb Italiens in Aussicht geftellt. Bei den Aemterwahlen übten beide politische Parteien Gewaltthaten.

Es waren im Jahre 100 besonders Saturninus und Glaucia welche eigentlich demagogischer Mittel sich bedienten. Ansangs hielt es Marius mit ihnen, dann als sie das Unwesen zu stark trieben, wendete auch er sich gegen sie. Der Senat siegte wieder, vernichtete was jene durchgesetzt, und übte blutige Rache an den Gegnern. Marius selbst mußte Kom verlassen, da ein Schwanken in gährender Zeit jede höhere Stellung untergräbt.

Indeß gab es im Senate felbst Männer, welche einsichtig genug waren die Nothwendigleit einer Berständigung zu erkennen, und patriotisch genug die hiezu erforderlichen Opfer zu bringen. An ihrer Spite stand im Jahre 91 der Bolls-

tribun Livius Drusus, ein der Nobilität angehörender, durch edle Gestinnung wie Befähigung hervorragender Mann. Er erstrebte zunächst eine Bersöhnung der Parteien. Die mistrauische Menge sollte durch ein Getreides und ein Ackergeset beschwichtigt, dann aber — eine organische Beränderung — der Senat durch 300 Mitglieder aus dem sogenannten Ritterstande vermehrt, demnach versdoppelt werden. Diesem Senat wäre das (in die Hände der s. g. Ritter gelegte) Serichtswesen zurückzugeben, endlich sollten auch die Bundesgenossen verschiedene billige Einräumungen erhalten.

Die Anträge des Livius Drusus waren sehr bescheiden und mäßig. Allein die herrschende Robilitätspartei wollte in ihrer Siegestrunkenheit gar nichts aufgeben. Livius sand davum beim Apel hestigen Widerstand und beim Bolt in der Hauptstadt nur laue Unterstützung, wol wesentlich deßhalb weil er auch die Stellung der Bundesgenossen verbessern wollte. So sah er sich entschiedener dahin gedrängt, in den Letzten seine Hauptstütze zu suchen: er sorderte nunmehr für die italischen Bundesgenossen sörmlich das römische Bürgerrecht. Es war das, was nicht nur die Gerechtigkeit gebot sondern wodurch auch die Versassung auf eine gesunde und natürliche Grundlage gebracht und dem ganzen Staatswesen eine dauernde Festigkeit verschafft werden konnte (während das vom Doctrinarismus gepriesene Alleinherrscherthum gerade zum Verderben des Reiches und zu dessen Untergang sührte). Doch dazu verstand sich der engherzige und schlecht rechnende Eigennung nicht. Die Erbitterung über diese Anträge steigerte sich dis zu dem Grade daß Livius gemeuchelmordet ward.

Doch dieses Berbrechen konnte die Frage nicht lösen noch beseitigen. Die Bundesgenoffen empfanden bas gegen fie verübte Unrecht längst viel zu tief um daffelbe auch ferner schweigend zu ertragen. Die permanente "Führerschaft" im Kriege hatte fich - gang ihrer Natur gemäß, hier wie überall - zu einer bedrudenden und aussaugenden Herrschaft ausgebildet, ber ein Knechtthum zur Seite fland das alle Lasten tragen aber niemals eine entsprechende Belohnung erhalten, ja dem Uebermuthe der Gebieter gegenüber nicht einmal Bahrung seines beschränkten Rechtes erlangen sollte. Nun sendeten diese bedrückten Bolks. stämme eine Gesandtschaft nach Rom, um das ihnen seit der Gracchen Zeit wiederholt in Aussicht gestellte römische Bürgerrecht zu fordern. Sie erhielten eine stolze, zurückweisende Antwort. Die Folge war der Ausbruch des "Bundes genoffentrieges". Die Samniten, Marfer, Marruciner, Beligner, Beftiner, Bicenter und Lucaner traten in ein Bundnig. Statt bes berrichfüchtigen und gewaltthätigen Rom follte Corfinium Die Sauptstadt eines gang Italien umfaffenben Staates werben und beghalb auch ben Namen Italica (ostisch Bitellia) annehmen (noch sind Münzen mit diesem Namen erhalten). Ein aus Abgeordneten ber verschiedenen Böllerschaften gebildeter Senat von 500 Mitgliedern follte bie gesetzgebende Behörde bilden, welche alljährlich 2 Consuln und 12 Bratoren du mählen habe. Bur Vertheidigung diefes freien Bundes ward die Aufstellung eines Heeres von 100,000 Mann ungerechnet die Städtebesatzungen, beschlossen.

Das ganze Ereigniß beweist daß man sich sehr wohl bewußt war in welcher Form Italien als Staat auf gesunder Grundlage neu constituirt werden konnte. Auch würde das Unternehmen höchst wahrscheinlich gelungen sein ohne die oft erprobte römische Kunst: einen Theil der Gegner auf jede Weise hinzuhalten bis der andere niedergeworsen war. Die Orte mit latinischem Rechte, die erschlafsten Etrusker, dann die Umbrer und einige griechische Städte wagten es nicht sich von der Herrschaft Roms loszusagen, sondern lieserten ihm nach wie vor ihre Contingente, gegen die gemeinsame Sache aller nichtrömischen Italiker.

Gleichwol schwantte ber Rampf im ersten Kriegsjahre (3. 90), und es gewann Das Ansehen als ob unter Diesen Berhältniffen verschiedene Bolksstämme welche aus Furcht vor der Macht der Römer zu ihnen gestanden, nunmehr ebenfalls zu den Feinden übertreten wurden. Da erkannte man in der Hauptstadt Die Nothwendigleit von Zugeständnissen um bem Beitergreifen bes Aufftandes Einhalt zu thun und benfelben sodann zu bewältigen. Der Consul 2. Julius Cafar brachte ein Gefet ju ftande durch welches ben Bewohnern der treu gebliebenen Städte das römische Bürgerrecht eingeräumt ward. Was bisber dem innern Rechte jum Trot verweigert worden war, gewährte man nun aus Klugbeit und Furcht. Das neue Gesetz erhielt noch eine Ausbehnung dabin, daß alle einer Bundesstadt angehörigen Männer (alfo felbst ber aufftandischen Orte) welche fich binnen 60 Tagen beim Prafor melben würden, ber Wohlthat jenes Gefetzes theilhaftig seien. Ein weiterer Mifftand ward beseitigt : Die f. g. Ritter (eigentlich Reiter, weil sie zu Pferd vienten, meift reich gewordene Industrielle) hatten ihr Brivilegium, die wie Geschworene nach bloger Ueberzeugung sprechenben Richter für gewiffe Fälle zu stellen, vielfach migbraucht, insbefondere hatten fie dem Abel ihre Befugniß in oft gehäffiger Beise fühlbar gemacht. Auf Beranlaffen bes Tribuns Plautius erging nun ein Gejet, nach welchem jene Gerichte nicht mehr ausschließlich aus dem Ritterstande, sondern durch freie Bahl in den Tribuscomitien befett werden follten, ohne Unterfchied ob die zu Bablenden bem Senate, ben Rittern ober bem übrigen Bolf angehörten. Beiter tam mabrend des Jahres 89 noch ein Gefet hinzu — das des Confuls Pompejus Strabo - welches die Berleihung des römischen Burgerrechts auch auf das cispadanische Gallien ausdehnte, ben Städten bes transpadanischen Balliens aber wenigftens das latinische Recht verlieh.

Damit war der Insurrection die treibende Kraft entriffen. Die Abfälle von Rom hörten auf, vielmehr erfolgten Unterwerfungen, erst von vielen Einzelnen dann von ganzen Städten. Der so drohend begonnene Aufstand hatte im zweiten Jahre seine Kraft verloren und ward im dritten (Jahr 88) vollständig unterstüdt.

Durch die neue Gesetzgebung findet sich die Bahl der römischen Bürger mehr als verdoppelt: pon nicht ganz 400,000 vor dem Kriege (eigentlich 394,336) foll fie im 3. 70 auf 900,000 gestiegen sein. Allein auch bier begegnen wir jenem Spsteme ber Täuschung und bes Truges, vermittelft beffen Rom, was es in der einen Form gewährte, in der andern wieder zu vereiteln verftand. Man hatte das Bürgerrecht eingeräumt, aber nicht die Möglichkeit daffelbe im vollen Umfange geltend zu machen. Das alleinige Organ für die Ausübung der Bollssouveränität blieben die Bersammlungen zu Rom. Die in der Proving wohnenben Bürger faben fich somit, trot ihres nominellen Bürgerrechts, von ben entscheibenden Abstimmungen ausgeschlossen. Der nach ber Hauptstadt wandernde brodlose Bobel vernichtete vollends die Achtung vor solchen Reuburgern; fie wurden an fich als eine geringere Claffe betrachtet. Das Entscheidende blieb jedoch. daß das Gewicht ihrer Anzahl in Folge einer eigenen Einrichtung niemals in die Bagichale fallen konnte. Abgesehen bavon, daß fie bei den Abstimmungen in der Hauptstadt naturgemäß nur febr vereinzelt erschienen, hatte man überhaupt nicht mehr als 8, nach einer andern Angabe 15 neue Tribus für sie gebildet (ähnlich wie man für die Freigelaffenen 4 Tribus geschaffen hatte), während die älteren Bürger nicht weniger als 35 Tribus, somit eine weit überwiegende Majorität besaffen. Bereinigten sich 22 (beziehungsweise 26) ber älteren für eine Unficht, fo gelangten die Neuburger überhaupt gar nicht zur Abstimmung. Es war fomit den treugebliebenen Bundesgenossen zwar dem Namen nach dasjenige gewährt was sie vor Ausbruch bes Aufstandes forderten, keineswegs aber bas was fie dem Wefen nach begehrten, noch weniger was mit dem Beginne ber Infurrection erftrebt ward: Die Berftellung einer. mahren Repräsentativverfaffung, bie allen Staatsbürgern eine annähernd gleiche Bertretung gegeben hätte. Diefer Unterschied erklärt benn auch, warum die bewaffnete Erhebung nicht fofort nach bem Auftandekommen ber neuen Befete ihr Ende fant.

In Wirklichkeit befriedigte die Aenderung nach keiner Seite. Neben dem Mißbehagen in politischer Beziehung brachen die materiellen Uebelstände in gesteigertem Maße hervor. Namentlich hatte der Bundesgenoffenkrieg die Roth und Bedrängniß der Schuldner ihren Gläubigern gegenüber ungemein vergrößert. Sie konnten die Zinsen nicht mehr erschwingen und forderten darum ein neues Schuldgeset. Der Stadtprätor Asellio unterstätigte sie thatsächlich auf Grund eines alten, außer Uebung gekommenen Zinsgesetzes. Dies erbitterte die Capitalienbesitzer dermaßen daß sie den Prätor, und zwar als er den Göttern ein Opfer darbrachte, sibersielen und erschulgen. Die Unzufriedenheit der Schuldner hinwieder steigerte sich nun um so mehr, da wegen des angegebenen Verbrechens nicht einmal eine Untersuchung erfolgte.

Die Spannung hatte sich bermaßen vergrößert, daß neuerdings Männer welche nicht nur ihrer äußeren Stellung ondern auch ihrer Anschauungsweise \*olb, Culturgeschickte. I. 2. Aufl.

Digitized by Google

nach der Senatspartei angehörten, welche sich aber ein unbefangenes Urtheil über die Dinge bewahrten, die dringende Rothwendigkeit bedeutender Aenderungen einsahen. An ihrer Spize erscheint der für das Jahr 88 zum Bollstribun gewählte Sulpicius Rusus. Er begann mit dem Zustandebringen eines Gesetes wegen Zurückerusung der verbannten Reformanhänger. Daran reihte er ein zweites Geset, daß die verschuldeten Senatoren — Diesenigen welche mehr als 2000 Drachmen (600 Thir., freilich bei anderm als dem heutigen Geldwerthe) geliehen hatten, aus dem Senat ausgestoßen werden sollten; — eine gewaltige Wasse gegen viele der unnachgiebigsten Adeligen. Endlich aber beantragte Suspicius, daß die Neubürger und ebenso die Freigelassenen in sämmtliche 35 Tribus einzureihen seinen, wodurch erst ihre Stimmen irgend eine praktische Bezbeutung erlangen konnten. Die starre Senatspartei suchte die Entscheidung über diesen Borschlag durch eine Ferienverkündigung zu vereiteln. Ein Bollsaufruhr war die Autwort; das Geset ward augenommen.

An der Spige der Senatspartei stand Sulla. Obwol bereits zum Feldserrn gegen den König Mithridates von Bontus ernannt, verweilte er noch in der Hauptstadt als die Bewegung ausbrach. Run mußte er sliehen, sich zu dem ihm bestimmten, in Unteritalien versammelten Heere wendend. Auf Sulpicius' Betreiben ward er abgesetzt und der Oberbesehl an Marius übertragen. Allein Sulla unterwarf sich nicht; gab es doch ein vom Bürgerthum losgetrenntes Heer; er drang vielmehr mit seinen Truppen nach Rom; in der Stadt selbst ward gestämpst; Sulla siegte. Der Militarismus war von nun an die siber die Geschiede Roms bestimmende Gewalt.

Sulla begann mit Aufstellung einer Proscriptionsliste. Die Häupter der Gegenpartei wurden durch den Senat geächtet; Marius entsloh; Sulpicius ward durch einen seiner eigenen Skaven ermordet, welchem Sulla (bezeichnend für den Mann) erst zur Belohnung für seine verdienstliche That die Freiheit schenkte, den er dann aber wegen der wider seinen Herrn verübten Untreue vom tarpezischen Felsen herabstürzen ließ. Bon großer Bichtigkeit war die Sullanische Berfügung daß in Zukunft nur durch die Centuriatcomitien (in denen die Bornehmen noch immer den größten Einfluß übten), und nie ohne vorgängigen Beschluß des Senats Gesetze erlassen werden dürsten. Hierauf verließ Sulla die Hauptstadt um den Feldzug gegen den König von Pontus zu beginnen.

Sosort erhob sich der Consul Cinna, obwol er unmittelbar zwoor dem Sulla Trene gelobt hatte, für Zurückerufung der Berbannten und Biederherstellung der Sulpicischen Gesete. Diesmal leistete der Senat Widerstand. Cinna mußte slieben, reizte jedoch die Bundesgenossen auf; auch Marius erschien wieder, ein kleines Heer um sich versammelnd. Bald drangen beibe in Rom ein. Es erfolgte ein surchtbares Morden der Gegner; eine Zeit wie sie Rom noch nie erlebt hatte, so daß, nach dem Ausdruck des Bellejus, es nichts Blutigeres geben würde,

wenn nicht bald darauf das Sulla'sche Blutbad gefolgt wäre. Auf solche Beise inaugurirte sich das Regiment des Militarismus; so lange Rom ein Milizheer besaß waren derartige Gränel unmöglich gewesen.

Marius und Cinna geboten nun unumfchränkt. Trunkfucht machte indes dem Leben des Ersten, als er zum fiebenten Mal das Consulat bekleidete, ein Ende.

Unterbessen führte Sulla den Krieg gegen Mithridates mit Klugheit und Glüd. Der Kampf selbst kann uns wenig ansprechen, obwol die Ausdauer des halbeivilisserten orientalischen Despoten, der (wie sich später Napoleon I. ausdückte) noch fliehend auf Bernichtung Roms sann, eine gewisse Bewunderung erwecken mag. Es lag in dem längst begonnenen Gange der Entwicklung daß ganz Kleinasien der Römerherrschaft unterworsen werden mußte. Für jest sah sich der geschlagene Mithridates zur Unterwerfung unter die ihm von Sulla vorgeschriebenen Bedingungen gezwungen.

Run zog Gulla, "ber Gludliche" wie er fich selbst nannte, mit seinem heere nach Italien. Bier Jahre lang (von 83 bis 79) verwüßtete darauf der furchtbarfte Bürgerkrieg die Halbinfel. Sulla siegte wieder und wüthete in der entsetlichsten Beise unter ben Gegnern ber Abelspartei. Das Morben und bie Bermögensconfiscationen nahmen tein Ende. Unter bem Borwand Ordnung in bas Burgen zu bringen, erfolgte bie Aufstellung einer Proscriptionelifte mit 80 Namen. Weit entfernt jeboch daß nun ben Uebrigen Rube gewährt worden wäre erschien am nächsten Tag eine neue Lifte mit 220 weiteren, am britten eine solche mit ebenfoviel Namen. Im Ganzen follen 4700 Birger in ber hauptstadt gemorbet worben fein, worunter 40 gemäßigt gefinnte Senatoren und 1600 Ritter, dabei Biele welche unter Marius als Richter gefessen oder welche Gutereinziehungen zum Gegenftanbe von Gelospeculationen gemacht hatten. Wer einen durch die Proscription vogelfrei Erklärten todtete, blieb nicht nur ftraflos fondern erhielt eine Belohnung von 12,000 Denaren (3400 Thir.); wer bagegen einem der Unglücklichen, und ware es einem seiner Familienangehörigen, Obdach gewährte, feste fich feinerfeits jeber Berfolgung aus. Der Ertrag confiscirter Bermogen wird ju 350 Millionen Seftertien (20 Mill. Thir.) angegeben, ungerechnet die den Günftlingen des Gewaltigen augefloffenen wol noch viel größeren Summen. Doch bie Berfolgungen beschränkten fich nicht auf die Sauptstadt, nicht auf einzelne Berfonen; fie behnten fich vielmehr auch auf ganze Städte und felbst Landschaften aus. Während bes Rrieges war die gefammte mannliche Bevölkerung verschiedener eroberter Blate niedergemetelt worden (fo 12,000 Manner in Praneste); aber auch nach beendigtem Rampf ergingen Strafurtheile gegen Städte, durch welche das Niederreißen ihrer Mauern und die Einziehung des gesammten Grundbesitzes ober mindestens eines Theiles beffelben wegen Begunftigung ber Feinde verfügt ward. Am barbarifchsten verfuhr man gegen bie Samniten, Lutaner und Etruster; bewaffnete Banden burchzogen auf Gulla's Befehl beren Landschaften, überall raubend, mordend, sengend und brennend, so daß vordem vollreiche Gegenden nun völlig verödeten.

Der Senat übertrug Sulla, Diefem gewaltigen Saupte ber Ariftofratie, eine Dictatur neuer Art, in unerhörter Ausbehnung. Er erhielt die Befugnif, Gefete au erlaffen und über Leben und Bermögen ber Bürger zu verfügen, und zwar nicht auf eine beschräntte Zeit sondern auf fo lange als ihm dies im Intereffe bes Staates nothig icheine. Wenn Gulla unter folden Berhaltniffen, ausgestattet mit einer Art Nimbus ber Gefetlichkeit, und überbies verfügend über ein ihm blind gehorchendes stehendes heer, gleichwol es unterließ sich jum bleibenden Herrscher aufzuwerfen, so liegt darin wol der deutlichste Beweis wie sehr das Institut ber Monarchie, welches nach ben Darstellungen ber gewaltanbetenben Doctrinare eine rettende Nothwendigkeit geworden fein follte, im Gegentheil ber gefammten Anschauungsweise, ben Bünschen und bem Billen ber Römer wiberstrebte. Die Senatspartei, Siegerin im Kampfe, konnte, da fie auf Wieberherstellung ber Abelsgewalt ausging, eine Begrundung ber Alleinherrschaft nicht begunftigen; die Boltspartei konnte es aus andern Gründen ebensowenig; eine dritte Partei aber gab es nicht. Alle Fractionen wollten die Republik, keine dachte nur daran, in der Monarchie bas Beil zu fuchen.

Sulla ließ nun zwar die Bertheilung der Neuburger in die 35 Tribus fortbestehen; allein er verfügte daß die gesetzgeberische Thätigkeit der bemokratischgebildeten Tribuscomitien ganz aufhöre und die legislative Gewalt ausschlieklich von den durch die Nobilität beberrichten Centuriatcomitien ausgeübt werde. Er entzog ferner ben Boltstribunen alle Befugniffe mit Ausnahme bes Ginfpruchsrechts (ber Intercession), und bestimmte weiter daß wer einmal das Tribunat bekleibet habe, von andern höhern Chrenstellen ausgeschlossen fei, - auf folde Beise nicht nur bem Tribunat seine Bedeutung raubend, sondern auch alle ehrgeizigen, zumal jungen Männer von der Bewerbung um dieses Amt zurudschreckend. Endlich erstattete er bem Senate Die Gerichtsbesetzung bei Anklagen wegen Erpressung und andern ähnlichen Berbrechen zurud, und erweiterte noch ben Wirtungstreis Diefer Juftigftelle. — Die bemofratischen Ginrichtungen waren somit vernichtet, die Robilitätsberrschaft in ausgedehntem Umfange neu begrunbet. Eine Bermehrung des Senats um 300 Mitglieder follte das Ansehen und ben Einfluß biefer ber Zahl nach geschwächten Corporation erhöhen. Daf ber Allgebietende im Uebrigen die Soldatesla, Diese Stilte ber Gewalt nicht vergaß. versieht sich von felbst: 120,000 Beteranen wurden auf ben durch Mord ober Bertreibung ledig gewordenen Gutern angesiedelt; von den durch die Proscriptionen berrenlos geworbenen Stlaven erhielten 10,000 welche man aussuchte, Die Freiheit; fie follten zu Rom felbst dem Dictator als eine Art Leibwache Dienen.

Nachdem Sulla die Dictatur in solcher Weise vom Jahre 82 bis 79 ausgeübt, und damit seine Aufgabe als gelöst ansah, trat er von der Leitung der allgemeinen Angelegenheiten zurück und lebte zu Puteoli als Privatmann, wo er im Jahre 78 starb.

Die republikanische Versassung Roms war, wie schon erwähnt, für das Gemeinwesen einer einzelnen Stadt berechnet. Da aber diese Stadt zur Erobrerin wurde und dann die Unterworsenen beherrschen, keineswegs ihnen gleiche Rechte mit den Siegern einräumen wollte, so konnte eine zum Repräsentatiosyssem sührende Einrichtung, wie solche namentlich die Bundesgenossen erstrebt hatten, nicht zur Berwirklichung gelangen. Die Republik verlor damit den werthvollsten Theil ihres Wesens: das Selbstbestimmungsrecht des ganzen Volkes. Statt dessen waltete die Herrschaft; die Herrschaft der mächtig gewordenen Stadt, ihrer Adeligen oder — eines Einzelnen. Das Uebel steigerte sich noch bessonders dadurch daß Rom nicht blos Einheitsstaat sondern Weltreich war, somit die naturgemäße Entsaltung der einzelnen Länder und die nützliche Rivalität verschiedener Staaten ausschloß.

Es zeugt indeft für den innern Werth und die Dauerhaftigkeit der republitanifden Form daß fie felbst unter biefen Berbaltniffen noch immer fortbestand. Der Militarismus war bereits in seiner verberblichen Beife begründet, alle Gewalt in die Hande Eines Mannes gelegt, und gleichwol ließ fich Niemand einfallen Die monarchische an die Stelle ber republikanischen Einrichtung zu setzen. Spater ward es freilich anders. Allein völlig ungerechtfertigt find die Declamationen über die "Unfähigkeit ber Republik fortzudauern"; es war nicht diese Berfaffungeform welche die Monftrosität ber Buftanbe geschaffen, sondern die Monftrofität mar bas Ergebnig ber Eroberung spolitit, gleichsam beren Fluch. Weit entfernt uns zu wundern über die Unfähigkeit der freistaatlichen Einrichtungen fich fortzuerhalten, haben wir vielmehr allen Grund barüber zu staunen daß fich Diefe Institution unter folden ungeheuerlichen Berhältniffen fo lange noch behaupten konnte. Will man in jenem Sinne von ben Fehlern ber Republik reben, fo mare es bochftens ju rechtfertigen wenn man ben Tabel auf "biefe" Republik beschränkte, und zwar gerade beswegen, weil unter bem Ramen des Freiftaats die wichtigfte Bedingung des Wefens eines folden, das Selbftbestimmungerecht bes ganzen Boltes unter Gleichberechtigung feiner fammtlichen Glieber, der Maffe beffelben vorenthalten oder verweigert ward. Denn wenn auch allmählig eine große Anzahl außerhalb ber Hauptstadt wohnender Manner das römische Bürgerrecht erlangt hatte, so lag die Entscheidung gleichwol in ben Banben Derjenigen welche ber Bollsversammlung zu Rom perfonlich beiwohnen konnten, b. h. thatfächlich in ben Banden ber Hauptstadtbewohner allein.

In Rom entwidelte sich das Abelselement nach seiner schlimmften Seite. Die Principes, Optimates oder Boni Viri wie fle sich nannten, schwelgten in ihren durch Erpressung erlangten, sonach mühelos erworbenen Reichthumern. Die Büge maßlosester Ueppigkeit, Berschwendung und Prunksucht häuften sich.

Es entstand wesentlich dadurch eine spstematische Corruption der arbeitsscheuen, trägen, überhaupt sittlich immer tieser sinkenden Menge, — ein natürliches Ergebniß, über welches Diejenigen am wenigsten zu klagen berechtigt sind welche den Corruptoren so eisrig das Bort reden und das Ziel ihres Treibens als Bedürfniß der Zeit zur Bernichtung der freistaatlichen Berfassung darstellen wollen.

Sulla hatte die Herrschaft des Senats, somit des Adels, nen befestigt. Nichtsbestoweniger tanchte das Berlangen nach Wiederherstellung der dem Bolk entrissenen Rechte alsbald wieder auf. Aber allerdings nicht am kräftigsten aus dem Bolke selbst. Einzelne billig denkende oder kluge Adelige erkannten das Bedürfniß von Zugeständnissen. Die am häusigsten hervortretende Erscheinung war, daß ehrgeizige oder verschuldete, sittlich und ökonomisch herabgekommene Angehörige der Robilität die Bolkssache als Borwand benutzten zur Aussührung ihrer selbstsächtigen Pläne oder zur Rettung vom subjectiven Untergange. Bon den Zeiten des Marins und Sulla, noch mehr von jenen des Pompejus an sehen wir statt des Bolkes selbst, wesentlich nur einzelne Persönlichkeiten hervortreten, deren Wirtsamkeit, deren Intriguen und Launen bestimmend sind über die Gesschied der Gesammtheit!

Die Sullanischen Einrichtungen waren ju monftros, um lange forterhalten werben zu können. Roch in bem nämlichen Jahre in welchem Gulla ftarb erfolgte ein Berfuch jur Zertrummerung feines Bertes. Der Conful Aemilius Levidus beantragte Biederherstellung des Tribunats und der Tribuscomitien in alter Beife, Burudberufung ber Berbannten und Rudgabe ber confiscirten Guter. Der Senat widersette fich; es tam jum Ausbruche bes Bürgertriegs in welchem Levidus unterlag und das Leben verlor. Dies trug sich im Jahre 77 vor Chr. zu. Die Forderung ward aber jedes Jahr aufs Reue vorgebracht. Zuerft gelang es (Jahr 75) ben Tribunen die Befähigung zu Erlangung anderer Aemter wieder zu verschaffen, bann (Jahr 70) wurden die Magistrate auch in ihre alten Befugniffe wieder eingesett, eine Umgestaltung welche ber flegreich aus bem Felbe nach ber Hauptfladt gurudgelehrte Bompejus von Gulla mit bem Beinamen "ber Große" - magnus - ausgezeichnet) nicht ohne ftartes Biberftreben bes Senats burchführte. Run blieben von ber Schöpfung ber Gulla'ichen Reaction nur noch Die Senatorischen Berichte. Begen sie berrichte um fo größere Erbitterung, als gerade in der jüngsten Zeit alle möglichen Abscheulichkeiten der Provinzialverwaltungen, die im Hinblid auf ben Schut bei biefen Gerichten verlibt zu werden pflegten, an das Tageslicht gebracht worden waren. "Es gibt teinen Ort," beifit es in einer der Reben Cicero's gegen Berres, "weber fo weit entfernt noch fo entlegen, wohin nicht die Billfur und die Bedrudung ber Romer gebrungen ware; nicht Macht, Baffen und Krieg, wol aber ben Jammer, Die Thranen und Rlagen aller Boller haben wir zu fürchten; fie find fo groß bag wir fie nicht ertragen können." Auch das diese Abscheulichkeiten bedeude Institut ber

Senatorischen Gerichte mußte fallen. Nach einem neuen Gesetze wurde die Besetzung der Richterstellen zu gleicher Zeit zwischen Senatoren, Rittern und Aerartribunen (wohlhabend gewordenen Bürgern) getheilt, somit auch hier die Herzsichaft der Senatoren gebrochen.

Die Robilität, außer Stand ihre Sache grundsätlich aufrecht zu erhalten, sah sich nun wieder zur Anwendung jener kleinlichen Mittel gedrängt die erbittern ohne in der Hauptsache etwas zu ändern. Sie gewann einzelne Tribunen um gegen specielle Anträge Einsprache zu erheben; sie erhob Antlagen gegen andere vom Amt zurückgetretene Tribunen; die Consuln verweigerten die Berkündigung mißliebiger Wahlen, und der Senat erklärte einzelne nene Gesetze sitr illegal. Der Zustand war ein um so trostloserer, als keine der beiden Parteien irgend etwas Wesentliches zu schaffen im Stande war. Es muß als richtig anerkannt werden was Catilina im Jahre 63 sagte: Es gibt zwei Staaten in Rom: die Robilität, die zwar schwach an Zahl aber höchst anspruchsvoll, und das Bolt, welches zwar dem Senate gegenüber gefährlich, aber ohne Haupt, ohne Plan, ohne leitenden Gedanken und durch die verschiedensten Anregungen bestimmbar ist.

Bu biefen Wirren tamen fortwährende Rampfe mit den Waffen, und gwar gegen innere und äufiere Feinde. Wehr als einmal würden die bebenklichsten Folgen eingetreten fein, wenn nicht die Ariegführenden regelmäßig die Untlugbeit begangen hätten vereinzelt sich zu erheben, so daß jeder den Kampf erst anfing nachbem ber andere Streiter bereits niedergeschlagen war. Bu ben von Sulla geachteten Bertheibigern ber Boltsfache geborte D. Sertorius, ein Mann von geringer herfunft aus ber Proving, aber tuchtig, ehrenhaft und vaterlandsliebend wie Wenige in Diefer Zeit ber Berberbnift. Er tam nach Spanien, nicht in ber Absticht fich nur zu retten, sondern mit bem ernften Bestreben, ber niebergeworfenen Bollsfache wieder jum Siege ju verhelfen. Acht Jahre lang mabrte der nach ihm benannte Sertorianische Krieg (von 80 bis 72). Der wadere Mann hatte es verstanden die Lusitanier ju gewinnen die nun in Gemeinschaft mit ihm tampften. Er schlug die wider ihn ausgesendeten Beere ; selbst Bompejus erlitt in diesen Rämpfen bedeutende Berlufte. Dem in der Sanptstadt gebietenben Senat gegenüber fchuf er mitten im Rriegsgetummel einen anbern Senat von 300 Mitgliedern den er in Rom einzuseten gedachte. Nicht die Kriegswaffen fondern Berrath und Meuchelmord brachten ben Rampf ju Ende. Sertorius ward von Unterbefehlshabern bei einem von biefen veranstalteten Gaftmahl überfallen und niedergestoßen. Der Hauptthater, ber ehrgeizige Unterfelbherr Berperna erwies fich unfähig jur Fortführung bes Rampfes gegen Bompejus.

Raum ging diefes Unwetter seinem Ende entgegen so brach in Italien selbst ein neues los. Bur Augenweide des um seine Rechte gebrachten Bolles waren die Gladiatorenspiele eingeführt oder ausgebildet worden. Sie scheinen religiösen Ursprungs gewesen zu fein, benn wir finden sie zuerst bei Leichenseiern erwähnt,

während später eigene Feste ihretwegen veranstaltet wurden. In besondern Schulen dazu abgerichtete Menschen (ursprünglich nur Staven, Kriegsgesangene oder verurtheilte Berbrecher, dann gaben sich auch Freie dazu her) kämpsten öffentlich auf Leben und Tod zur Belustigung der Plebs. Spartacus, ein Thracier von Geburt der in der Gladiatorenschule zu Capua abgerichtet wurde, rief seine Genossen auf, lieber im Kampse sür ihre Freiheit zu sallen als der bloßen Unterhaltung des Pöbels wegen. Nachdem der kühne und thatkräftige Mensch erst einige Ersolge errungen, vergrößerte sich die Masse seiner Anhänger über alle Erswartung. Er brachte dis zu 120,000 Gladiatoren, Staven und andere Unzusviedene zusammen. Mehre römische Heere wurden geschlagen. Jene Wasse durchzog raubend ganz Italien von einem Ende zum andern. Nur mit Mühe gelang endlich dem Prätor Licinius Crassus die Bernichtung dieser Feinde. Spartacus selbst siel in der Schlacht. Dieser Stlaventrieg, ein weiteres Zeichen der herrschenden Zerrüttung, trug sich in den Jahren 73 und 72 zu.

Die mannichsachen Berlegenheiten Roms veranlaßten ben Mithribates im 3. 74 zum Beginn eines neuen Krieges, in den später auch Tigranes, der König von Armenien verwickelt wurde. Der Kampf ward mit wechselndem Ersfolge geführt und zog sich sehr in die Länge. Im Jahre 66 erhielt Pompejus hier gleichfalls den Oberbefehl über die römischen Truppen. Erst im 3. 63, nachdem Mithridates sich selbst getödtet, konnte der Krieg als beendet angesehen werden. Im Laufe des letzten Feldzugs geschah es auch daß Pompejus gegen Jerusalem kam und diese Stadt nach beiläusig dreimonatlicher Belagerung erstürmte.

In die nämliche Periode siel ein weiterer, der Seeräuberkrieg. Nach der Bernichtung Karthago's hatten die Römer ihre Kriegsmarine in Berfall gerathen lassen. Die Seeräuber wurden eine Macht. Man berechnete daß sie 1000 Schiffe und 400 seste Plätze namentlich in Cilicien und auf Creta besäßen. Sertorius und Mithridates hatten Berbindungen mit ihnen angeknüpft. Bersschiedene Expeditionen gegen sie gewährten nur ungenügenden Ersolg. Mehre der hervorragendsten Männer des Staats (darunter auch Cäsar) sielen in ihre Gewalt. Endlich beauftragte man den Pompejus mit ihrer Ausrottung, indem ihm eine Kriegsmacht von 500 Schissen nud 120,000 Landsoldaten zur Berssügung gestellt und zudem große Besugnisse eingeräumt wurden. Damit gelang es denn dem Unwesen ein Ende zu machen.

So wurden alle diese Gefahren niedergeschlagen, die, wenn sie gemeinsam statt vereinzelt losgebrochen wären, die bedenklichsten Folgen hätten nach sich ziehen müssen. Statt dessen statt der Mithridatische und der Seeräuberkrieg sogar zu einer bedeutenden Bergrößerung des Reiches. Ganz Borderasten (dabei u. a. Palästina) bis zum und theilweise über den Euphrat gehorchte nun gleichsalls der römischen Herrschaft.

Aber die innern Berhältnisse des Staates waren darum nicht gebessert. Alle früheren Mißstände dauerten fort. Eine besondere Bedeutung erlangte das Treiben Catilina's, eines Mannes aus vornehmem Geschlechte, in hohem Grade besähigt und thatkräftig, aber noch viel mehr sittlich gesunken, zu jeder Schandthat bereit. Er bediente sich der Bolkssache als Borwand zur Berwirklichung seiner selbstsüchtigen Pläne. Insbesondere strebte er nach dem Consulat für das Jahr 63. Da M. Tullius Cicero (der berühmte Redner und Philosoph) statt seiner erwählt ward, organisirte er eine gewaltige Berschwörung. Sie wurde durch den genannten Consul enthüllt und vereitelt. Die Berschworenen in Rom erlitten nach Cicero's Antrag im Senat die Todesstrase, Catilina selbst siel im Kampse, denn er war nach Etrurien entslohen und hatte zwei wenn auch der Zahl nach schwache Legionen zusammengebracht.

Bald nach diesem Ereigniß kehrte Pompejus aus seinen Feldzügen zurück. Er hatte den bedeutendsten Namen in Rom und darum suchten beide Parteien ihn zu gewinnen. Pompejus jedoch gab sich keiner derselben vollständig hin, versdarb es indeß für jetzt am meisten mit dem Senate. Unverkennbar strebte er nach der Tyrannis, und es war wesentlich das Verdienst des Marcus Porcius Cato (in der Geschichte gewöhnlich Cato von Utica benannt, eines Urenkels des Cato Censorius) daß dieses Streben vereitelt wurde. Bei seiner Landung in Italien hatte Pompejus das ihm völlig ergebene Heer entlassen, hoffend daß nun um so gewisser alle Parteien seinen Intriguen weichen und ihm die höchste Gewalt überlassen würden. Dies war eine Täuschung. Indem er sich der Militärmacht begab steigerte er den Widerstand seiner Gegner. Bald mußte sich der Herrschegierige überzeugen daß er nichts mehr vermöge; er suchte neue Versbindungen und dies führte ihn in die Genossenschaft Cäsars.

E. Julius Cäfar, geboren im Jahre 100 vor unserer Zeitrechnung, entstammte einem alten patricischen Geschlechte. Er schloß sich gleichwol der Marius's schen Partei an und stand deswegen nach dem Siege Sulla's in Gesahr von demsselben geächtet zu werden. "In diesem schlecht aussehnden jungen Burschen stedt mehr als ein Marius!" soll der Dictator ausgerusen haben als er den Berwendungen, ihn zu schonen, nachgab. Nach dem Tode des Gewaltigen buhlte Säsar um die Bollsgunst und zeigte sich als eisriger Berehrer des Pompejus sürdessen Pläne er große Thätigkeit entwickelte. Sbenso ehrgeizig wie talentvoll, strebte er auf alle Weise nach Ansehen und Macht. Zu diesem Behuf scheute er namentlich keine Geldverschwendung. Als er im 3. 61 in der Sigenschaft eines Statthalters nach Spanien ging lastete die ungeheure Summe von 830 Talenten (sast anderthalb Millionen Thir.) Schulden auf ihm; der reiche Erassus mußte ihn durch seine Bilrzschaft gleichsam von den Gläubigern auslösen, damit erst seinen Begzug ermöglichend. Um die Würde als Consul im Jahre 59 zu erslangen schloß Säsar in der Stille eine Berbindung mit Pompejus und Erassus.

welche gewöhnlich "das erste Triumvirat" genannt wird. In seiner neuen Wirde suche fuchte er zunächst die Soldaten des Bompejus durch Feldervertheilung zu gewinnen, hieran reihten sich weitere Ackervertheilungen an das Bolk. Da der Senat sich aufs Heftigste hiergegen sträubte, so brachte Cäsar den Gesetvorschlag zur Abstimmung vor das Bolk ohne Borbeschluß des Senats, diesem vielmehr zum Trotze, — das erste Beispiel dieser Art. Der eben genannte Staatskörper war nun dermaßen eingeschüchtert daß er seden weitern Widerstand aufgab. Als ein Tribun das Gesetz zu stand brachte daß das diesseitige Gallien (d. h. Oberstalien) nach Beendigung des Cäsar'schen Consulats demselben als Provinz auf 5 Jahre verliehen, mit andern Worten: ihm die Regierung daselbst auf so lange übertragen werden solle, sügte der gehorsame Senat auch noch das "jenseitige Gallien" hinzu, welches damals den südnenstlichen Theil des heutigen Frankreich (vom Genserse dies zum Neere und den Küstenstrich dies zu den Prenäen) umsfaste. (Später ward die Berleihung auf 5 weitere Jahre verlängert.)

Die Berhältniffe gestalteten sich gerade zu ber Zeit in welcher Cafar nach Gallien tam (Jahr 58) in einer Beise welche seiner Ruhmbegierbe Die reichste Belegenheit zur Befriedigung gab. Die Belvetier, ein celtischer Bolfestamm, hatten ihre Heimath verlaffen um in Gallien beffere Wohnfitze zu erobern. Cafar schlug fie und zwang nach furchtbarem Blutbad rie auf weniger als ein Drittheil zusammengeschmolzenen Refte zur Rückfehr in ihr Baterland." — Bon einem Theile ber unter fich entzweiten Gallier gerufen, erschienen in Dieser Zeit germanische Stämme unter Anführung des Ariovist auf dem obern linken Rhein-Auch fie erlitten eine vernichtende Niederlage. Hierauf unterwarf ber römische Feldberr bie Belgier, bann bie Ruftenvöller in ber Bretagne und ber Normandie. Zwei weitere germanische Stämme, Ufipeter und Tencterer, welche den Niederrhein überschritten hatten wurden von ihm in treuloser Beise überfallen und vernichtet. Cafar führte fein Beer felbst auf bas rechte Rheinufer (Jahr 55), dann zweimal nach Britannien, ohne jedoch weber im einen noch im andern diefer Lander eine bleibende Schöpfung ju ftande ju bringen. Statt beffen entzundete die Fremdherrschaft im 3. 52 einen Aufstand in ganz Gallien; die Römer tamen wiederholt fehr ins Bedränge; die Rämpfe endigten jedoch, befonbers nachdem das feste Alesia gefallen, mit der vollständigen Begründung ber Römerherrschaft. Das Celtenthum welches in Diefer Zeit Die Periode seiner höchsten Entwicklung wol schon seit einigen Jahrhunderten überschritten hatte unterlag vollständig.

Gewiß laffen fich die Gewaltthaten der Römer nicht rechtfertigen. Dagegen kann die Thatsache nicht bestritten werden daß die Gallier, kühn und tapfer, zwar einen gewissen Wohlstand bei sich geschaffen (freilich großentheils vermittelst ber früheren Rand- und Blünderungszäge), daß sie dagegen für Geistesbildung, für Kunst und Wifsenschaft nichts gethan hatten. Auch ihr Gewerbswesen befand sich

auf niedriger Stufe, und in socialer Hinsicht besassen Abel und Priesterthum eine schädliche Macht. Bon dieser Zeit an war denn das große und schöne gallische Land der allgemeinen Cultur erschlossen. Es wäre eine Erörterung zwecklos, ob dieses Ziel nicht auf eine unblutigere Art erreicht werden konnte. —

Während auf diese Weise der eine der Triumvirn sich glänzenden Ruhm erwarb und, was sihr ihn unter den gegebenen Verhältnissen noch wichtiger war, ein zu Allem bereites Heer heranbildete, führte sein Genosse, der habgierige Erassus einen sehr unglücklichen Krieg im fernen Asien gegen die Parther. Sein aus 7 Legionen (mindestens 40,000, nach Appian 90,000 Mann) bestehendes Heer ward die auf etwa 500 Reiter zu Grunde gerichtet, der Obersbeschlichaber selbst getöbtet.

Der britte der Triumvirn, Pompejus, verweilte zu Kom um die Fäben der politischen Entwicklung besser in der Hand zu halten. Aber sein schwankender Charakter ließ ihn das ersehnte Ziel seines Ehrgeizes, oberster Lenker des Staats zu werden, uicht erreichen. Bald lehnte er sich an den Senat an, bald zersiel er wieder mit demselben, um dann von vorn zu beginnen. Aehnlich stellte er sich zu Eäsar. Die Spannung mit diesem Rebenbuhler steigerte sich in bedenklichem Grade. Unter dem Borwand des Partherkriegs wurden dem Besieger Galliens zwei Legionen entzogen. Dann übertrug der Consul Marcellus in den letzten Tagen des Jahres 50 die Bertheidigung der Republik an Pompejus. Endlich erging am ersten Tage des neuen Jahres (49) der Senatsbeschluß, daß Eäsar sein heer zu entlassen habe. Daran knüpste sich die Uebertragung außerordentslicher Bollmachten an die Consuln, und die Flucht zweier die Sache Essars verstretender Bolkstribunen. Der Streit der herrschssüchtigen Nebenbuhler war zur Entscheidung reif.

Cafar besaß nicht etwa nur das Gelüste nach der höchsten Gewalt wie Pompejus, sondern auch die diesem sehlende Entschlossenheit und Kühnheit in Answendung aller Mittel. An der Spize seiner Truppen überschritt er das die Grenze seiner Provinz bildende Rudiconsläschen. Der schlecht gerüstete, von seinen Soldaten zudem bald verlassene Bompejus sloh nach Griechenland, während sein gläcklicher Gegner binnen zweier Monate ganz Italien sast widerstandslos unterwarf. Nach kurzem Ausenthalte zu Rom wendete sich Casar gegen die pompejanisch gesinnte und zu tapferer Bertheidigung entschlossene Griechencolonie Massilia (Marseille) und nach Spanien. Das Gisch schwankte mehrmals. Indes wurden die Pompejaner auf der Byrenäenhaldinsel bestegt, später auch das tapfere Wassilia zur Uebergabe gezwungen. In Africa dagegen erlitten die Casarianer ihrerseits bedeutende Niederlagen, und der ganze Orient besand sich unbestritten in der Gewalt des Pompejus. Da zog Casar mit geringer Macht nach Griechenland. Sein ihm an Mannschaft und Schissen weit überlegener Gegner sührte den Krieg nur zaghaft. Ostwals war die Lage des kühnen Ehrgeizigen eine beinahe ver-

zweiselte. Endlich sam es zur Entscheidungsschlacht bei Pharsalus (9. August 48). Pompejus erlitt trot der großen Ueberzahl seiner Truppen eine vollständige Niederlage. Auf seiner Flucht sam er nach Aegypten. Die Bormilnder des minderjährigen Königs verhießen ihm ein Aspl, ließen ihn aber (am Tage vor seinem 59. Geburtstage, 28. Sept. 48) im Augenblick da er den Strand betrat meuchelmorden um der Gunst Cäsars theilhaftig zu werden.

Indes waren die Schwierigkeiten für diesen Letten damit doch nicht vollständig bewältigt. Zunächst mengte sich Casar in die unter den Angehörigen der ägyptischen Königssamilie herrschenden Streitigkeiten. Er ergriff Partei für die ihn durch Schönheit und Geist sessen Ate op atra, gerieth dadurch längere Zeit wieder in eine schwierige Lage gegenüber dem ägyptischen Deere, schlug jedoch schließlich jeden Widerstand nieder. Diese Kämpse und die Reize der Königin hielten den Gewaltigen noch lange von der Rücksehr nach Rom ab. Auch bestegte er noch vor seinem Wegzug aus dem Oriente mit geringer Anstrengung den Pharnaces, Sohn des Mithridates und König des Bosporischen Reiches.

Pompejus war es gewesen, der in der letzten Zeit die Sache des Senats vertheidigt hatte; Cäsars Sieg entwand die Macht den Händen des Adels. So lange Pompejus noch im Felde stand vermied daher die Nobilität Huldigungen an Cäsar, obwol er bereits Herr von Rom war. Nachdem jedoch sichere Kunde vom Tode jenes Mannes eingetrossen, erniedrigte sich der Senat vor dem Sieger in der entwürdigendsten Weise. Diese einst so selbstedwußte Körperschaft erdachte nicht nur alle möglichen Schmeicheleien, sondern übertrug jenem Gewalthaber auch die Entscheidung über Krieg und Frieden, über Vertheilung der Provinzen und über Leben und Tod der Bompejaner, dann die Ernennung der Beamten soweit sie nicht in den Tribuscomitien zu wählen waren, weiter verlieh sie ihm die Unverletzlichseit des Bollstribunats, und ernannte ihn schließlich zum Dictator auf ein Jahr und zum Consul auf 5 Jahre; — eine Häufung von Besugnissen welche die Thrannis bereits vollständig in sich schloß.

Indes fand der Geseierte auch jetzt noch manches hinderniß zu bewältigen. Bu Rom selbst erfolgte ein freilich nicht sehr gefährlicher Aufruhr; aber auch die Truppen welche ihre Belohnung nicht rasch genug erhielten brachen in Meuterei aus. Es gelang Cäsar sie zu beruhigen und aufs Neue zu gewinnen; "Soldaten" wollten sie wieder sein, nicht "Bürger", als welche der schlau berechnende Herrscher sie angeredet, da sie ja ihre Entlassung aus dem Heere verlangt hätten, — ein Kennzeichen wie das Lanzknechtwesen bereits über das Bürgerthum gessetzt ward.

Mittlerweile hatten die Pompejaner in Afrika eine bedeutende Macht verseinigt. Cäfar, der Masse seines Heeres vorauseilend, landete dort mit geringen Streitkräften. Längere Zeit sah er sich auf die blose Bertheidigung beschränkt. Nachdem endlich die Berstärkungen eingetroffen, brachte er seinen Gegnern eine

vernichtende Riederlage bei Thapfus bei. Mancher edle Republikaner fiel im Kampse, mancher den das seindliche Schwert verschont, tödtete sich selbst. So Scipio und M. Cato (von Utica), der Letztgenannte eines der Muster römischer Tugend und Standhaftigkeit; ein Mann der durch die Art seines Handelns auch unter den verzweiselksten Berhältnissen ebenso die äußerste Milde gegen Andere, wie die höchste Opserwilligkeit herrlich erprobte, und darum selbst in den Zeiten der tiessten Gesunkenheit und der Corruption den Kömern als unerreichbares Borbild der Baterlandsliebe, der Ueberzeugungstreue und der Selbstderläugnung galt. Cäsar versuhr zwar meistens großmüthig gegen seine Feinde — sosern anders der Ausdruck Großmuth hier zur Anwendung kommen dars; diese stolzen Republikaner ertrugen es aber nicht, der Gnade des Unterdrückers der Freiheit das Geringste zu verdanken; mit stoischer Ruhe gaben sie sich den Tod; der uneerschütterliche Cato insbesondere nachdem er zuvor auf wahrhaft rührende Weise site kettung seiner Gesinnungsgenossen alles ihm Mögliche gethan hatte. \*)

Der friechende Senat, vor feiner Art der Selbsterniedrigung erschreckend. überschüttete ben nach ber Sauptstadt jurudtehrenden Beren mit neuen Sulbigungen. Zum vierten Male ward er zum Dictator und zwar auf 10 Jahre, ferner jum Auffeher über bie Sitten (praefectus morum) mit ber gesammten censorischen Gewalt auf 3 Jahre ernannt. Er hielt einen Triumphaug, angeblich wegen feiner Siege über Gallier, Aegypter und andere frembe Nationen, in Wirklichkeit galt ber Triumph ber Freiheitsvernichtung beim eigenen Bolle. Seinen Triumphwagen pflanzte man gegenüber ber Bilbfaule bes capitolinischen Jupiter auf; eine Erzftatue stellte ben Sieger felbst bar, auf ber überwundenen Erdfugel stehend, mit der Inschrift: "dem Halbgotte". So tief war der Theil ber Nobilität welcher in biefer Zeit allein zur Wortführung gelangte, an Gelbstachtung und an Sittlichkeit berabgefunten. Der Sengt biente als bloke Mafchinerie ber Gewalt, um ihre Dictate mit bem leeren Ramen ber Gefetlichkeit zu bekleiben, wobei man es häufig nicht einmal ber Dube werth erachtete auch nur bie vorgeschriebenen Formen einzuhalten; ber einst so ftolze aristofratische Körper ließ sich Die geringschätigste Behandlung willig gefallen; Die unfähigsten und unwiffenbften Leute wurden wie zum hohne mit Berichterstattungen im Senate betraut; man führte Senatoren als abstimmend auf die hunderte von Meilen entfernt waren. Der Gewaltige verlieh Leuten die nie ein Amt bekleidet, die Titel und Burben ber höchsten Stellen. Die Boltsversammlungen aber, die unfrei geworben, hatten alle Bedeutung verloren. (In vielfachen Beziehungen hat der alte Napoleon vermittelft sustematischen Nachahmens ber römischen Einrichtungen während ber

<sup>\*)</sup> Es sei hier an die Worte erinnert die Lucan bem eblen Cato in den Mund legt: "Bie ein Bater der die Leiche seines letten Sohnes selber auf den breunenden Holzstoß legt, und ihm die Tranerseier bereitet, so will ich auch von Dir nicht laffen, o Roma, dis ich Dich entsellt in den Händen trage, und Dein Rame, o Freiheit, mir wie ein leerer Schatten entschwindet."

Periode des Casarismus, der Renzeit ein Abklatschild jener früheren Zustände unmittelbar vor Augen geführt, und sein unfähiger Nesse hat das schmähliche Unwesen möglichst wiederholt.)

Die enormen Gelbsummen welche Cafar in den verschiedenen Ländern erbeutet ober erprefit hatte bienten ibm por Allem zur reichen Belohnung seiner Soldaten beren jeber, außer ben verheifenen Ländereien, an baarem Belbe 5000 Denare (mehr als 1000 Thaler) erhielt. Die Angehörigen ber Plebs wurden je mit 100 Denaren abgefunden. Gleichsam zur Erganzung faben fich die letten mit pruntvollen Spielen unterhalten; bei einer Thierbetse murben 400 Löwen in die Arena gebracht; ein eigens ausgegrabener Teich von gewaltigem Umfang Diente zur Darftellung eines Seetreffens. Go ging es fort. Cafar begann aber auch eine neue Organisation des Staates, bezwedend vermittelft ber bethörten und ihrer Macht beraubten Menge seine Herrschaft zu begründen. Er traf Beränderungen in ber Zahl und Stellung ber Magiftrate, nahm Blebejer in bas Batriciat auf und vermehrte die Bahl ber Senatoren auf 900, wobei Leute ohne alles Bervienst um ben Staat sich befanden, bloke Bunftlinge, die natürlich gefügige Wertzeuge abgaben, wodurch ihm benn in jenem Körper eine Majorität für alle Fälle gesichert war. Bei Besetzung ber Gerichte wurde bas aristofratische und plutofratische Privilegium aufs Neue bergestellt, indem der Gebieter die bem Bolle näher stehenden Aerartribunen von der Wählbarkeit zu Richterstellen wieder ausschloß. Die ungeheuren Geldgaben an die Soldaten machten die Beitreibung außerordentlicher Mittel nothwendig. Die Erhöhung der Steuern genügte nicht; man bedurfte noch weiterer Quellen. So wurden die Strafen geschärft. Bon Alters ber bestand bas Recht jedes Burgers, einer gerichtlichen Berfolgung sich durch freiwillige Berbannung zu entziehen. Cafar aber knupfte baran die haßliche, ju fchmablichem Digbrauch führende Berm ogen &confiscation. Die unter Umftanden immerhin gefährliche besitzlose Menge in Rom ward durch Anlage neuer Colonien um 80,000 Individuen vermindert. Es fehlte nicht an Berschönerungen der Hauptstadt; auch der Ralender ward mit Sülfe des alexanbrinischen Aftronomen Sosigenes verbessert. Die Bewohner von Oberitalien erhielten das römische Bürgerrecht. Diese Berleihung ward jetzt ein Mittel, die allgemeine Abhängigkeit noch weiter auszudehnen.

Rachdem es dem Gewaltigen, gleichfalls erst nach schwerem Kampfe, besonders in der Schlacht bei Munda gelungen war, die Reste der Pompejaner die sich in Spanien gesammelt hatten auch noch zu vernichten (Jahr 45), begannen die Selbsterniedrigungen des Senats aufs Neue und fanden, was kaum möglich scheint, weitere Bergrößerungen. Es erfolgte die Anordnung eines 50tägigen Danksestes. Der Monat in welchem Cäsar geboren war erhielt seinen Namen (Julius); eine neue Statue von ihm ward neben der Bildsale der 7 Könige und des ältern Brntus ausgestellt; eine im Tempel des Quirinus errichtete trug

Die Aufschrift: "dem unüberwindlichen Gotte". Der Senat befahl daß Cäfars Statue in allen Städten wie in allen Tempeln Roms aufgestellt werde; diese Statuen seinen wie die der andern Götter zu verehren. Der Alleinherrscher rühmte sich der Abstammung von der Göttin Benus, und ließ sich für heilig und unverletzlich erklären. Jetzt entblödete er sich auch nicht mehr, einen Triumph über die niedergeworfenen Republikaner zu seiern. Es war der erste Triumphzug den irgend ein Römer wegen eines Sieges über seine Mitbürger hielt! Daran reihete sich die weitere Berleihung des Consulats auf 10 Jahre, der Dictatur und des Sittenrichteramtes auf Lebenszeit, endlich ebenso die des Imperators und des Oberpriesters (Pontifex Maximus) mit der Besugniß der Bererbung dieser Würden auf seine Nachkommen.

Es gehört ein hoher Grad von Berblendung dazu, in einem folden fcmachvollen Preisgeben jedes Bollsrechtes wie der eigenen Burde von Seite des Senats das Mittel zur Berjüngung des romifchen Staates zu erbliden. Aber man irrt sich auch wenn man - in diesem und in jedem ähnlichen Falle,' und die Bortommniffe folder Art wiederholen fich zu allen Zeiten — unbedingt alle Burger für gleich gefunken balt wie die ben Ton angebende Bartei. Nach gewaltig erschütternden Umschlägen gleich benen die hier vorangegangen, ift es fast immer eine tleine Babl von Chrgeizigen, Stellejägern und fittlich oder ötonomisch zu Grunde gerichteten Menschen, Die, frech bervordrangend, in den ungeheuerlichften Dingen sich gegenseitig zu überbieten suchen. Ueberläufer entwickeln babei ben größten Eifer, Die ärgste Sperlovalität gegen ben Sieger um ihre frühere Saltung vergeffen zu machen. Richt nur die meisten Menschen in abhängiger Stellung sondern überhaupt die große Maffe der Feiglinge pflegt fich der herrschenben Gewalt anzuschließen. Die Menge ber Unwiffenden folgt ber Strömung. Wer während des Kampfes zur Gegenpartei gehörte und fich auch jetzt nicht zur Anbetung bes Erfolges herbeiläßt, fieht fich jum Schweigen verbammt. Es genügt daß auch der verständigste Borschlag oder die gerechteste Forderung von einem solchen Manne ausgeht, um beren Berwerfung gewiß zu fein, ja bem Urheber für fein von Anfang an hoffnungsloses Beginnen Die fcblimmften Berfolgungen auzuziehen. Solche Berhältniffe erklären bie in berartigen Fällen fo häufig hervortretenden Maglofigkeiten jeder Art, die Umschläge, die Bidersprüche. Die Unbegreiflichkeiten welche fich ergeben find nur darum vorhanden, weil man dem ganzen Bolte beimessen will was blos das Werk des Treibens einer einzelnen durch die Gunft der Umftande gehobenen Partei, ja oft nur das einer bloken Coterie ift.

Auch in Rom war, trot aller Pflege ber Corruption, trot aller Naturwidrigkeit der Staatsgrundlage, der republikanische Geist und die republikanische Tugend, insbesondere die höchste Opserwilligkeit weitaus nicht bei Allen erstorben. Gerade auch im Senat zeigte sich dies.

Seit sechsthalb Jahren ichaltete bereits Cafar thatfachlich als Berricher von Doch durch alles Erlangte noch nicht gefättigt, ftrebte fein Ehrgeis nach bem Königstitel. Wie fo baufig, ließ fich bas Priefterthum bereitwillig als Wertzeug ber Gewalt gebrauchen; Die Sibyllinischen Bucher follten ben pfäffischen Trug heiligen. Gerade gegen das Königthum aber war im römischen Bolk seit einem halben Jahrtausend der ärgste Abscheu genährt worden. Cafar verlette durch sein Streben nach herrschaft alles Freiheits- und Rechtsgefühl der Nation. Abenteuerliche Unternehmungen, Die nicht ju übersehende Opfer erforderten ohne materiellen Gewinn zu verheißen, sollten burch ihren Glanz blenden. Das bisberige unerhörte Glud verleitete selbst einen Mann wie Cafar zu wahnfinnigen Blanen; ein neuer Beweis daß auch in diefer Richtung der Migbrauch einer unumschränkten Gewalt eben an der Gewalt klebt wie die Wirkung an der Ursache. Der Siegestrunkene entwarf Projecte Die uns, Angehörige Des neunzehnten Jahrhunderts, an den Feldzug des alten Napoleon nach Rufland erinnern, diefen jedoch an Abenteuerlichkeit noch weit übertrafen. Nicht nur ein Feldzug gegen die fernen Parther, sondern an diefes Unternehmen fich anreihend ein Zug durch die unbekannten Gegenden bes Nordens von Afien und Europa follten Die Welt in Erstaunen setzen. Der Bug konnte mehre Jahre Beit erfordern. Drei Manner follten barum als Stellvertreter bes unumschränkten Berrichers in Rom gurudbleiben; und dazu hatte er drei ausgewählt die nach dem richtig bezeichnenden Ausbrud eines neueren Geschichtschreibers (Schloffers) "bei jedem rechtlichen Mann Angft und Schreden erweden mußten. Es waren: ber ausfchweifende aller Freiheit feindliche und zu jeder Gewaltthat geneigte Antonius ben er als Conful einsette, ber wilde und babei gang talentlose Dolabella ben er zu beffen Collegen ernannte, und ber zum Magifter equitum erwählte Marcus Aemilius Lepidus welcher durch feine Trägheit und Unfähigkeit ebenso gefährlich mar wie die beiden Andern durch ihre unfinnige Liebe zu Berschwendungen und Bewaltthätigkeiten. Ein allmächtiger Dictator welcher abenteuernd auf Welteroberung auszog, zwei Consuln die bereits früher die blutigsten Unruhen erregt hatten, jederzeit zum Aerasten bereit waren, und noch dazu unter einander in offener Feindschaft lebten, und ein Stellvertreter bes Dictators ber gerade wegen feiner Trägheit und Unbedeutendheit sich zum willenlosen Instrument eines Gewalthabers vortrefflich eignete - welch eine Aussicht für die noch an Freiheit gewöhnten Römer!" Die Bahl ber Unzufriedenen mußte sich mehren, ihre Erbitterung aufs Böchfte fteigen. Selbst langjährige warme Anhänger des Gewaltigen fanden Diefe Gestaltung unerträglich. Die bellenische Anschauungsweise über die bobe patriotische Berdienstlichkeit bes Tyrannenmords hatte in Rom noch nie einen Widerspruch, wol aber stets Austimmung erfahren. Da jedes andere Mittel des Biberftands gegen den Gewaltherrscher fehlte, so ward zu diesem Mittel gegriffen. Mehr als 60 Senatoren waren einig über die Nothwendigkeit der That, und

bereit zu beren Bollziehung. Sie verschmähten es fich burch einen Eid zu binden ; Die Gemeinsamkeit der Ueberzeugung und die Berläffigkeit der Charaktere bilbeten Die gegenseitige Bürgschaft. An der Spite ber Berbundeten ftanden M. Junius Brutus und Cajus Caffius; ferner Decimus Jun. Brutus und Bublius Servilius Casca. Der Erfte war in gewiffer Beziehung Liebling bes Cafar geworden, von dem Zweiten foll die Anregung zum Thrannenmord ausgegangen fein.

Die Senatsfitzung "an ben Iben bes Marg" (15. Marg bes Jahres 44 vor unserer Zeitrechnung) schien bie lette vor bem Abgange Cafare in ben Rrieg gegen die Parther; in diefer Sitzung, so erzählte man fich, würde auch der Ausfpruch ber fibpllinischen Bücher, "baf bie Barther nur burch einen Rönig beffegt werben könnten", zur Borlage gebracht, und daraufbin die Wiederherstellung bes Königthums beschloffen werben. Damit war benn auch bie Zeit und felbst ber Ort des Tyrannensturzes bestimmt. Die That follte mitten in der größtentheils burch Cafars Creaturen gebildeten Berfammlung geschehen, um damit zu beweisen daß kein Meuchelmord verübt werde, fondern daß die ersten Bürger von Rom angesichts ber ganzen Welt für ein an ber Berfaffung begangenes Berbrechen die außerordentliche Strafe vollzögen, die auf gewöhnliche Beife nicht mehr zu erwirken war weil ber Berbrecher burch seine Solbaten ben Staat selbst und Die Berichte in Feffeln bielt.

Die Sitzung fand zufällig in bem geweihten Saale bes von Pompejus erbauten Theaters statt; Cafars goldener Thronfessel stand gerade unter ber Bildfaule feines besiegten Begners. Der Berabredung gemäß wendete fich Tillius Cimber, mas er zuvor wiederholt vergeblich gethan, mit bem Gefuch um Burud. berufung seines verbannten Bruders an den Gewaltherrscher; andere Senatoren. seine Bitte scheinbar unterftugend, umgaben ibn. Wieder abgewiesen, jog Cimber bem Gewaltigen die Tunica von der Schulter. Es war das Losungszeichen. Casca führte ben erften boch nicht tief gebenben Dolchstoß. "Berruchter, mas beginnst Du!" schrie aufspringend und den Thäter am Arm fassend der Gewaltherrscher. Die Andern, sämmtlich mit Dolchen versehen, drangen sofort auf ihn ein. Die Günftlinge die er erhoben schauten entweder verblüfft dem Trauersviele ju ober liefen entfett bavon, - nach Bünftlingsart. So verlaffen, und die Unmöglichkeit eines erfolgreichen Widerstands erkennend, verhüllte Cafar fein Geficht in ben Mankel, und fant unter 23 Dolchstichen vor ber Bilbfäule bes Bompejus nieder. (Die Sage daß er beim Anblid des Brutus noch ausgerufen habe: "Auch Du mein Sohn!" muß als Erdichtung bezeichnet werden.)

Cafars Erscheinen in ber Weltgeschichte ift ein so außerordentliches, fo gewaltiges, daß es keiner besondern Rechtfertigung bedarf wenn wir den Ueberblick ber Ereigniffe auf einige Momente unterbrechen um wenigstens ein paar Bemertungen über ben Bielgefeierten und bie Bebeutung feines Eingreifens in bie Sefdide ber Menfcheit einzuschalten.

Die Gefchichte tennt teinen Mann von boberer Begabung, größerer Genialität als Cafar. Mit gewaltigem Geiftesblid ausgestattet, tlug, unbefangen berechnend, thatfraftig und fühn, ragt er ale Staatsmann und Relbberr bervor. nebenbei als Freund und Förderer ber Wiffenschaft, und perfonlich noch als Beschichtschreiber. Seine außerordentliche Befähigung erprobte fich in ben verschiebenften Lagen seines stürmischen und wechselvollen Lebens. Ursprünglich vom Militärwefen nicht besonders angezogen noch für den Dienst in demfelben sich eigens ausbildend, zudem in Jahren schon bedeutend vorangeschritten (bis in die Bierziger) führten ihn die Buftande des jenfeitigen Gallien unerwartet in faft nicht endende Kriege und verschafften ihm den Ruhm eines Feldheren erster Gröfe. Bunderbar ift feine Schärfe im Bemeffen ber Berbaltniffe. Der gegenseitigen Mittel und Wege, verbunden mit jener Kühnheit welche in zahllosen Fällen ben Erfolg dadurch fichert daß fie nicht ansteht, den Rampf der doch geführt werden muß fofort zu beginnen, während der Gegner noch schwantt und fich zögernd erft zur Hälfte vorbereitet hat. Das letterwähnte, felten im vollen Maß gewürdigte Talent erprobte der in seiner frühern Zeit mitunter etwas schüchtern auftretende Cafar fpater, ebenso wie im Relbe, auch im politischen Leben. Seine Entwicklung war im Grunde keine besonders rasche, allein eben darum von bebeutender Nachhaltigkeit, da er die höchste geistige Glafticität, Thatkraft und Frische mitunter wie ein Jüngling bewahrte, während die reifere Erfahrung und Die vielfachen Erlebniffe ihm wieder über manche Rlippen hinweghalfen, ihn 2. B. wenigstens in der Regel abhielten von Graufamteiten wider feine besiegten Gegner.

Wie sehr man aber auch alle diese eminenten Eigenschaften würdige und schätze, so können wir darum doch nicht in das blinde Lob, vielmehr geradezu die Bergötterung Cafars einstimmen, wie fie namentlich bei ber neuzeitlichen Anbetung des Erfolgs (gerade wie in der altnapoleonischen Epoche) wieder zur Mode geworden ift. Bei allen noch fo gewaltig entwidelten Talenten fehlte dem Manne etwas, was freilich von manchem eingebildeten Genie für fehr wenig ober selbst für nichts geachtet, wenn nicht gar verspottet wird; es sehlte ihm die sittliche Grundlage, er ermangelte des mahren Patriotismus und bes Gefühls für Boltsrecht und Bolksfreiheit. Sein ganzes Leben ift bezeichnet durch Ausschweifungen, Ueppigkeiten jeder Art und die maglosesten Berschwendungen, an welche sich bann gleichsam von felbst die enormsten Gelberpreffungen in ganzen Ländern reibeten. Nur von Shrfucht und Herrichbegierbe getrieben, suchte Cafar erft bas Saupt ber bemofratischen Partei zu spielen, dann ward er ber Genoffe des Pompejus; er trug kein Bebenken, die eine dann die andere Maske anzulegen, weil dies zur Förderung feiner felbstfüchtigen Plane diente. Schlieflich richtete er junachst bie Bartei die ihn empor gehoben, später seinen speciellen Genoffen zu Grunde. In einem Alter in welchem der Ehrgeis wenigstens gedämpft zu sein pflegt, dulbete

er die finnlosesten, ihn geradezu vergötternden Schmeicheleien; und wenn uns gesagt wird er habe den Uebertreibungen oft felbst Einhalt gethan, so genügt ein Sinweis auf die Art ber Suldigungen die er unbedenklich entgegennahm, um erkennen zu laffen daß es fich gerade bei diesen Einsprüchen nur um eine weitere Komödie handelte, damit er auch den Mantel der angeblichen Bescheidenbeit anlegen konnte. Ueberhaupt wird man fdwerlich in ber ganzen Geschichte einen bebeutenben Mann auffinden, beffen öffentliches Leben fo fehr auf theatralischen Effect berechnet war wie das Cafars, besonders in der Periode in welcher sein Streben nach Alleinherrschaft ohne Scheu bervortritt. Er war, wie man rubmt. nicht rachgierig gegen seine Feinde - b. h. nicht rachgierig gegen Diejenigen Die ihr und des Landes Recht vertheidigten! - aber er gestattete ihnen doch nicht fich einfach vom politischen Leben gurudgugieben; er zwang fie vielmehr, selbstthatig mitzuwirten zur Befestigung des neuen Regime. Er war geneigt zum Berzeihen, zeigte fich jedoch am schwierigsten bei ben oppositionellen Schriftstellern, bei benen, von welchen er fürchtete daß burch sie ein motivirter Tadel seines Berfahrens auf die Nachwelt gebracht werde. — Es ist freilich ein gewöhnliches Schlagwort bes Cafarismus: bas Bolt felbst wollte nichts niehr von Republik wiffen; es gab gar teine Republitaner mehr. Die Unwahrheit ber erften Behauptung ergibt fich schon aus allen Thatsachen. Dug boch sogar Mommsen u. a. das Bekenntnif ablegen, der Republikanismus habe fich aufs Entschiedenste "als Gefinnungeopposition" (!) geaußert. "Reine Sand regte fich wenn ber 3mperator öffentlich erschien. Es regnete Maueranschläge und Spottverse voll bitterer und treffender Bolksfathre gegen Die neue Monarchie. Wo ein Komöbiant (!) eine republikanische Anspielung wagte begrüßte ihn ber lauteste Beifall. Cato's Lob und Preis war das Modethema der oppositionellen Brochurenschreiber und die Schriften berfelben fanden ein um fo bantbareres Bublitum, weil auch Die Literatur nicht mehr frei war." Das Bolt also, Dies ift unverkenubar und bildet zugleich das ehrenvollste Zeugniß für die damaligen Römer, wollte nicht die Alleinherrschaft sondern Forterhaltung des Freistaats. — Bas aber ben Ginmand anbelangt, es habe feine Republifaner mehr gegeben, fo genugt es bie Namen eines Cato, Brutus, Caffius und fo vieler Andern zu nennen, um diefe Behauptung einfach Lugen zu ftrafen. — Endlich muß aber boch auch gefragt werden: Was hat der Bielgepriesene, der Bergötterte von bleibender Dauer im Intereffe feines Bolles und ber Menschheit geschaffen? Die Unterwerfung Galliens unter die römische Herrschaft ist eine Kriegsthat wie beren von so vielen andern Groberern gleichfalls aufgezeichnet find. Was uns aber außerbem entgegen. tritt ift die Bernichtung des Freiftaats, die Berftellung der absoluten Berrichergewalt und zu biefem Behufe bie Begründung des vollständigen Militarismus. Cafar mar es ber bas verberbliche Spftem ber Aufnahme gemietheter Auslander in das Beer einführte, durch welches Suftem das gewaltige Reich folieg-

lich von der Laune und der Habgier der Barbaren abhängig wurde. Er war es, ber bas Nationalvermögen an die Soldatesta in der enormsten Ausbehnung vergeudete, fo daß die jungen Männer von bem mühfamen und langwierigen ehr = lichen Erwerbe abgelenkt wurden, um fo mehr als die für jenen Zweck benöthigten Summen nur aufgebracht werben konnten burch bie äußersten Erpressungen gerade auch von den ruhigen Bürgern; erhielt doch jeder gemeine Soldat für feine Theilnahme am Bürgertrieg eine Belohnung von 20,000 Gefterzen (faft 1500 Thaler), mahrend nebenbei jeder Angehörige der hauptstädtischen Blebs für Richt betheiligung an biefem Rriege eine Zulage zur Brodfpenbe von 300 Sefterzen (etwa 22 Thaler) betam, - Gaben, welche die Begehrlichkeit ber Soldaten und der Blebs für alle Zufunft reizen und zahllose innere Erschütterungen vorbereiten mußten, welche aber wahrlich nicht zu der viel gerühmten Regeneris rung führen, sondern im Gegentheil nur mit bem Untergang eines fo faulen Bemeinwesens endigen konnten. Die Wirkung des Cafarismus zeigte fich benn auch in dem — das verdammendste Urtheil über die gepriesene neue Aera in sich ichliefenden - Momente einer allgemeinen Entvolferung Staliens. Die nicht endenden Requisitionen, Erpressungen und Plünderungen ließen den Grundbefiter nicht mehr jum Genug eines Lohnes feiner Arbeit gelangen. Warum follte er fich ba ferner abplagen? Gewaltige Streden einst angebauten ober zur Weide benütten Landes blieben unbenütt, obe und verlaffen; Die Bevolkerung tam durch Mangel und Elend ums Leben oder zog vagabundirend umber, oder versuchte ihr Beil in fremden Landschaften, ben eroberten Provinzen, entweder auch hier zu Grunde gebend ober die Eingeborenen aussaugend und plundernd. Durch fünstliche Mittel, wie Belohnungen ber Eltern vieler Kinder, besondere Besteuerung ber Unverheiratheten, Berbot bes Aufenthalts außerhalb Italien, follte bem Menschenmangel gesteuert werben. Das Ergebniß war eine Zunahme ber Entvölkerung. Gefete gegen ben Luxus, namentlich bei ber Tafel und zum Andenken ber Todten follten helfen; bann follten es neue Schuldgefetze, indem ber "Sittenmeifter" (auf beffen Sittenlosigkeit seine eigenen Solbaten bei triumphalen Westen Spottlieber fangen, und ber icon zu Anfang seiner politischen Laufbahn fic bis zum Unglaublichen in ein Schuldenmeer gestürzt hatte) die Schuldner berechtigt erklärte, alle Zinfen Die fie ben Gläubigern entrichtet hatten am fculbigen Capitale abziehen zu dürfen u. dgl. mehr.

Um welchen Preis die Vernichtung der Republik im Uebrigen erkauft ward haben wir gesehen. Welche Zustände aber die für unentbehrlich ausgegebene "neue Ordnung der Dinge", diese angebliche "sittliche Wiedergeburt des Staats" serner brachte, wie der wahnsinnigste Despotismus und das den "Selbst- und Alleinherrschern" allmählig über den Kopf wachsende Prätorianerthum die römische Welt in eine Anarchie stürzten, wie deren an Rechtsunsicherheit, Brutalität, Rohbeit und Blutgier, weder das republikanische Griechenland noch Kom unter der

freistaatlichen Form jemals eine ähnliche gesehen (selbst die Periode der bereits imperialisirenden Rivalen Marius und Sulla nicht ausgenommen), — dies werden wir wenigstens in allgemeinen Zügen nur allzubald zu schildern gezwungen sein.\*)

\*) Es wiberftrebt uns in hohem Grabe, eine Polemit gegen andere Bücher zu führen. Nichts besto weniger muffen wir es gleichsam als Pflicht ansehen, einer Geschichtschreibung wie der Momm en ichen in ihren politischen Darkellungen weiderholt enischieden ent-gegen zu treten, weil durch diese Art einer Bergötterung der Gewaltpolitik und der An-betung des Erfolgs die Geschichte objectiv gefälscht, das sittliche und das Freiheitsgestihl des Bolkes untergraben, und das allgemeine Urtheil, so weit es von einem solchen Buche abbangt, corrumpirt wirb. Darum jum lettenmal noch einige Borte über bas bezeichnete Bert aus Beranlaffung ber Art wie es ben Cafarismus barftellt, wobei es übrigens meiftens ansreichen bilrfte, bie jur Charafterisirung wol volltommen genilgende Ausbruckweise bes Berfassers, eines Brofessors, also eines Bildners ber Jugend, einfach zu citiren. — Wir sehen zunächst ab von ber Wirbigung zahllofer Schlage und Kraftwörter, womit herr Mommfen bie Producte seiner politischen Rochfunft ju witrzen liebt. Er geht in ber Sache felbst von bem Bofiulate aus: "Mom war um fo beffer berathen, je rafcher und burch-greifenber ein Despot auftrat, und alle Refte ber alten freiheitlichen Berfaffung befeitigte." Das beutsche Bolt besolbet Brofessoren wol zu teinem anbern Zwecke, als um seine Zugenb in solch en Anschauungen, in solch en Grundsätzen beranzubilben. Dies giebt bann ohne Zweifel die besten Beamten, bienend jeder Gewalt, triechend vor jedem Erfolge.) Die Uebergengungstreue, die Opferwilligkeit der Republikaner, — jener Manner, welche vorzogen ihr Bermogen und felbst ihr Leben für eine Ibee hinzugeben als im Dienfte einer bespotifchen Gewalt an ben lodenben Bortheilen welche biefe bot theilzunehmen, - fie, bie bezeichneten Tugenben finben nicht nur teine Anerkennung, fie werben vielmehr mit Sohn und Spott ibergossen; jene uneigennützigen, b. h. in Mommsens Augen "unpraktischen" Männer find ihm nichts als "bornirte Rabicale, die für die Schlagwörter des Parteiprogramms (!) Bermögen und Leben einsetzen". (Zu einem solchen saben Absprechen hält sich ein Lehrer berechtigt der für seine Person im praktischen öffentlichen Leben noch nie das Geringfte zu leiften im Stanbe war!) Cato ift in seinen Augen ein Thor, ober — nach ber fraftigeren Anschauungsweise bes herrn Mommsen, balb ein "bodfieifer halbnarr", balb auch geradezu ein Narr. "Es ift erschiltternd, bag auf jener Beltbuhne, barauf so viele große und weise Manner gemandelt und gehandelt haben, ber Narr bestimmt war ju epilogiren." Sollte bie Befdichte wirflich bagu vorhanden fein, bie bochten Opfer fitr Freibeit und Baterland burch folche Urtheile zu belohnen! Allerdings ift noch nicht die ganze Professorenwelt zu bem alleinseligmachenben Mommsen'ichen Glauben betehrt; jur Chre bes Stanbes muß eigens erwähnt werben bag ein anderer ihrer Angehörigen, Rochly, in wahrhaft treffende Weise die Ungeblihr seines Collegen zurlickgewiesen hat ("Cato von Utica, Rectoraterebe", in ben "Atabemischen Bortragen und Reben von Dr. Berm. Rochty"), und in gleichem Sinne Dr. A. Bring in feiner Eintritterebe in ben Senat ber Univerfitat Tubingen. Babrend aber Mommsen in ber vorbin bezeichneten Art einen Cato berabzuwlirdigen fucht, hat er einen gang anderen Dafftab für Cafar. Seine Schilberung bes Berftorers ber römischen Republit ift berart bag man glauben tonnte es fei bier ein Plagiat verübt an irgend einer von einem fanatifchen Bongen verfaßten Gogenschilderung. Jeber übereifrige Priefter konnte biese Berherrlichung bes ansschweisenben Cafar unbebenklich für seinen Rirchenheiligen acceptiren. "Eine folche Perfonlichkeit tonnte wohl flacher ober tiefer, aber Artigensteligen accepiten. "Seine solge personnagen todate abys same vor inezer, acte nicht eigentlich verschieben aufgefaßt werben; jedem nicht ganz verkehrten Forscher ist das hobe Bilb mit denselben wesentlichen Zügen erschienen, und doch ist dasselbe anschaulich wiederzugeben noch keinem gelungen. Das Geheimniß liegt in dessen Bollen dung. Menschlich wie geschichtlich steht Casar in dem Gleichungspunkt, in welchem die großen Gegensche des Daseins sich in einander aussehen. ... Wie der Allenkeit Ledenwaren der Aufglichtschreiber ma ihm malen tann, nur nicht bie vollenbete Schönheit, so tann auch ber Geschichtschreiber, wo ibm alle taufend Jahre einmal bas Bolltommene begegnet, nur barüber ichweigen. Denn es läßt die Regel wol sich aussprechen, aber fie gibt uns nur die negative Vorstellung von ber Abwefenbeit bes Mangels; bas Geheimnig ber Ratur in ihren vollenbeiften Offenbarungen, Rormalität und Inbividualität mit einander ju verbinden, ift unaussprechlich. Une bleibt nichts, ale Diejenigen gludlich ju preifen, bie biefes

Wir bliden auf ben Gang ber weitern Entwidlung.

Jene Männer, welche Cafars despotische und zulest auch ebenso abenteuernde Blane durchfreuzt, waren unbestreitbar die Bertreter des reinsten Batriotismus

Bolltommene schauten, und eine Ahnung besselben aus bem Abglanz zu gewinnen, ber auf ben von bieser großen Ratur geschaffenen Werken un vergänglich (!) ruht." — Es werden sogar biblische Ausbrücke eigens hervorgesucht. So "war Casar" spreisich im Widerspruch mit anderweiten Behauptungen, doch das thut nichts!) "getom men, die Freiheit nicht aufzulösen, sondern zu erstüllen" n. dgl. Genug der Beispieke dieser Geschichtsbehandlung. Mancher Kapnziner mag Herrn Mommsen wegen seiner Univertesssssichen und Kapoleon III. mochte entzildt darüber sein. Wir freilich sind von einem andern Gesible — dem des Ekels — erstützt. Mommsen ist übrigens nur der rüchaltloseste Repräsentaut einer Fraction von deut-

Mommsen ist übrigens nur der rüchaltloseste Kepräsentant einer Fraction von deutschen Geschäftslehrern. In der "Hoftschen Zeitschrift" des edenfalls den Ersolg andetenden Hrn. v. Sydel tritt (Jahrang 1868, 2. Deft) ein Hr. Nissen aufmeniger unvorsichtig auf. Sein Postulat ist: "Alle Schriststeller alter und neuer Zeit sind darüber einig, daß die Monarchie eine Nothwendigkeit und ein Segen sir die damalige Welt war. "Für diesen gelehrten Herrn schein um gleich deim frühesten Ansang zu bleiden) weder Zactins noch Sneton als "Schriftfteller ber alten Beit" vorhanden gu fein, fobalb fie fich einer ins Blaue binein beliebten boctrinaren Behanptung nicht anpaffen wollen. Unerfindbar ift uns die Logit und Confequeng bes orn. Riffen, wenn er einerfeits fich auf "alle Schriftfteller alter und neuer Zeit" beruft, und boch anberfeits im Eingang bes namlichen Auffates Magt, bie Riebuhr'iche Schule habe in ber Raiferzeit überall nur "Berfall, ben Untergang alles beffen, mas bie frühere Epoche groß, ebel und beachtenswerth gemacht", erblicht, und wenn er bies bamit erflart : "bie bervorragenbften Bertreter ber romifchen Literatur, Cicero, Livius, Horaz, Tacitus, ergreifen offen Partei gegen die neue Ordnung der Dinge ober reben boch mit unverhohlener Rlage von ber vernichteten Freiheit und ber vernichteten Tugend ber Borfahren." Der fr. Berf. icheint eben auf ber einen Seite vergeffen zu haben, was er auf ber anbern felbft gejagt bat. - Dr. Riffen finbet ferner einen "ungebeuren Fortschritt" in bem Aushoren ber "republitanischen Birthichaft", bann in ber "Berftellung friedlicher geordneter Buftanbe". Die willturlichen hinrichtungen, Meuchelmorbe und sonfligen Gewaltthaten tommen in ben Angen unsers frn. Berfaffers gar nicht in Betracht, benn fie "trafen nur ben fleinen Rreis politischer Manner welche mit ben Cafaren um bie herrichaft ber Welt fpielten : ein Spiel, bei bem allerbings bas Leben ben Einsatz ausmachte". Also bas soll ein frieblicher und geord neter — ein menfchen würdiger und sittlicher — Buftand fein, in welchem Niemand ohne Gefährbung seines Lebens fich um öffentliche Angelegenheiten bekummern barf; bies bie Rothwendigfeit, - ber Fortidritt, ber Segen einer folden neuen Aera! Das Streben bes Despotismus geht immer und überall babin, ju bewirten bag Jeber nur feinen eigenen Brivatvortheil erstrebe und Niemand um die Sache des Gemeinwesens sich klimmere. — Aber selbft jene ganze Unterstellung ift zubem noch unwahr. Haben etwa alle jene, die ihres Reichthums wegen abgeschlachtet wurden, ober baben jene andern Privatmänner, jene Frauen, selbst Kinder welche die Gewalt — oft eine eiferstichtige Buhlerin ober ein boshafter Günkling — meuchelmorden ließ, haben sie alle den Salaren die Derrschaft der Welt entreißen wollen ? — "Auch bas Dogma von ber Divinität des Raisers liegt mit Nothwendigteit in ben Anschauungen ber Beit begrunbet", meint or. Riffen, und rechnet also ohne Zweifel bas hinüberspringen von ben Anschauungen ber Republikaner zu benen ber kaiferanbetenben Imperialiften gu ben "Fortschritten", erlangt burch bas Aufboren ber "republitanifden Wirthschaft". - Die Phrase: "ber Freiftaat war nicht lebensfähig!" finbet ihre Begrundung guletet immer wieder in bem Umstande daß diese Berfassungeform eben that. lächlich gestürzt ward. Aber ist bies nicht im Grunde bie nämliche Logit, wie wenn zur Rechtfertigung bes Raubmörders, der einen franken Menschen überfiel, dessen Schwäche als Beweis angeführt werben wollte baß er nicht "lebensfähig" geweien fei! 3ft biefer Be-fconigungsgrund völlig unftichaltig, fo konnen anderfeits gleich wenig die guten Frilchte bes neuen Regime gur Rechtfertigung angeführt werben, benn biefe Früchte waren eben nicht guter sonbern vielmehr ber allerlibelften Art, wie wir febr balb bes Rabern werben feben muffen.

wie der höchsten Bildung ihrer Zeit, die Lehren der griechischen Philosophie mit echt republikanischen Grundsätzen verbindend, — Römer in der edelsten Bedeutung des Wortes. Sie gehörten den vornehmen und reichen Classen an. Die Anhänger der Gewalt und des Selbstherrscherthums — der alte Napoleon wie ein deutscher Prosessor — haben sie daraushin geringschätzig mit dem Schlagworte "Aristokraten" abzusertigen gesucht; in unsern Augen stehen diese überzeugungstreuen und opferwilligen Männer, die ihr Leben einsetzten für eine Idee, für das Gemeinwohl, nur desto höher. —

Wenn ihr Unternehmen, — Rettung der Republit — scheiterte, so lag der nächste Grund darin daß sie auf der nun einmal betretenen Bahn aus unrichtig angewendeter, vermeintlicher Humanität nicht noch um einen Schritt weiter gingen; sie mußten außer Eäsar auch den von demselben ernannten Consul Antonius, einen ebenso schlauen als nach Gewalt strebenden, despotischen und liederlichen, in allen Beziehungen höchst gefährlichen Menschen, unschädlich machen. Es war diese Nothwendigkeit unter den Berbündeten hervorgehoben worden, man stand jedoch ab davon nachdem insbesondere Brutus betont zu haben scheint daß die Handlung der Rothwehr nicht über die Grenze des unmittelbar Dringendsten ausgedehnt werden solle. Man gab sich wol der Hossnung hin, durch Hochberzigsteit auch diesen Mann zum Zurückbrängen seiner schlechten Eigenschaften und Gelüste zu bestimmen. Doch dies war eine schwere Täuschung, welche dem römischen Staate ganze Ströme Blutes kostete und unmittelbar zum Untergang der neuerstandenen Republik führte.

Die Verbündeten hatten es überhaupt versäumt, sich vorgängig die unmittelbar nach Cäsars Tod nothwendigen Schritte klar zu machen, — wol im blinden Vertrauen auf die Verechtigkeit ihrer Sache und in der Hosstnung, eine allgemeine Begeisterung werde sofort jedes Hinderniß bewältigen. Doch dem war nicht so, die spstematische Corruption blieb nicht ohne Wirkung, und es sollte sich bald zeigen daß in Zeiten der Revolution die edelsten Absichten zur Erreichung des Zieles nicht genügen, wenn ein klarer Plan des Handelns und tüchtige Umssicht sehlt. —

Das Bolt sah nach der That zuerst die Ereaturen Casars, die est gleichwol nicht gewagt hatten das Geringste für dessen Rettung zu thun, voll Entsetzen aus der Senatssitzung fliehen. Sie verdreiteten Schrecken wohin sie kamen, und dieser Schrecken dehnte sich aus oder erhielt sich, da die Berbündeten nicht sosort die Begründung einer neuen Ordnung, die Herstellung irgend einer provisorischen Regierung zu verkinden wußten. Die Masse zeigte sich daher, — als die Feinde des Casar, wie es scheint ziemlich schweigend auf der Straße erschienen — wesentlich verblisst, zagend, scheindar theilnahmlos. Die erwartete elektrische Wirkung der That ersolgte nicht; es begann vielmehr die Besorgnis vor einer Reaction von Seiten Derzenigen welche sich der Gunst des Gewaltherrschers erstreut hatten, und welche Unterstützung sinden konnten in jener nach den Berschwendungen des

Alleinherrscherthums und den Genüssen aller Art lüsternen faulen Menge. Unter diesen Berhältnissen zogen sich die Berbündeten mit den in ihren Diensten stehenden Gladiatoren rathlos auf das Capitol zurück.

Am Abend erschien dort eine Anzahl Senatoren, darunter Cicero, der, kein Mann der That, sich ansangs zurückgezogen, trothem ihn Brutus eigens mit Namen ausgerufen hatte. Cicero empfahl nun Berufung des Senats. Obwal man sich aber in einem Revolutionszustande befand, scheiterte der Plan gleichwol an einer leeren Förmlichkeit: der Senat konnte dem sormellen Gesetze nach nur berufen werden entweder durch einen Consul, also den jetzt allein vorhandenen gefährlichen Antonius, oder durch die Bolkstribunen, die, sämmtlich von Cäsar an ihre Stellen gebracht, Feinde der Umgestaltung waren. So geschah denn nichts was geschehen sollte; man ließ die kostbare Zeit mit Zuwarten verstreichen und versiel endlich auf den unglücklichen Gedanken mit Antonius zu unterhandeln.

Dieser hatte sich anfangs seige verborgen. Auf die Kunde vom überaus schonenden Auftreten und dann von der Thatlosigkeit der Berbündeten kam er aus seinem Bersteck hervor. Jetzt, da man sich eigens an ihn wendete, erkannte er die Möglichkeit, durch Schlauheit in den Bestitz der Gewalt, — der Herrschaft an Cäsars Stelle zu gelangen.

Er ließ sich zu einer Berufung des Senats auf den 17. März bewegen, in welcher, vermuthlich nach vorgängigem Uebereinkommen mit einer Anzahl einsslußreicher Senatoren, einerseits den Mördern Cäsars Amnestie bewilligt, anderseits die Gültigkeit aller Anordnungen des Getödteten, ja sogar derjenigen die man noch gar nicht kannte, die man erst aus seinen (in des Antonius Händen bes sindlichen) Papieren ersahren würde, decretirt ward.

Damit war die Reaction inaugurirt. Die Verbündeten hatten den Muth befessen ihr Leben zu wagen um eine Revolution zu beginnen; sie ermangelten der Klugheit dieselbe durchzuführen.

Die "ruhigen Bürger", diese Kurzsichtigen und Schwachen zu allen Zeiten freuten sich der erfolgten "Bersöhnung"; sie gaben sich dem Wahne hin daß nun Ordnung und Zufriedenheit neu hergestellt und besestigt sei; sie ahneten nicht daß die vorwaltende gutmüthige Schwäche nur zu einem Zustande der Anarchie, — der Unsicherheit, des Beraubens der Bürger und des Blutvergießens führe, der gräulicher nicht gedacht werden kann.

Der Gewalt noch nicht sicher, versuhr Antonius ansangs in einer Weise als neige er sich der republikanischen Richtung zu. Es war schnöde Heuchelei. Die erste Gelegenheit ward von ihm ergriffen um die Masse des Bolks gegen die Republikaner zu sanatissiren, — natürlich nicht des nun einmal todten Cäsars wegen, sondern um dessen Wert, die unumschränkte Herrschaft fortzuerhalten und die Gewalt in seine eigenen Hände zu bringen.

Zu diesem Behuf diente zunächst das Testament des Casar. Die Menge war gewonnen als sie vernahm, der Todte habe jedem armen Bürger 75 Denare vermacht und seinen prächtigen Garten für den öffentlichen Gebrauch bestimmt. Bereitwillig ward es sodann aufgenommen daß der Ermordete den Enkel seiner Schwester, Cajus Julius Casar Octavianus, adoptirt und zum Haupterben eingesetzt habe; gegen die Mörder aber ward der Haß aufgestachelt durch die Mitteilung, daß eventuell nicht nur Antonius sondern auch Decimus Brutus, also einer der Mörder, zum sogenannten zweiten Erben eingesetzt sei. Der Haufe, nur den Geldvortheil kennend, schrie natürlich über schnöden Undank der Republikaner überhaupt.

Dann folgte die pomphafte Leichenfeier, und dabei trat Antonius unmittelbar hervor. Er hielt die Leichenrede, worin er mit ungemeinem theatralischem Geschick die Leichenschaften aufzustacheln verstand. Mit den glänzendsten Farben wurden die Kriegsthaten Cäsars geschildert, dann die Züge seiner Freigebigkeit gegen das Boll aufgezählt. Wie oft habe der Senat sich für die Sicherheit des alle Andern so weit überragenden Staatsmannes und Helden geradezu verdürgt; wie sehr habe derselbe ihn mit den überschwänglichsten Ehren überhäuft. Und nun sei Cäsar mitten in der Bersammlung des nämlichen Senats gemeuchelmordet worden! — Um den Bühneneffect zu erhöhen zeigte Antonius der sammernden Menge das von den Dolchstichen durchbohrte und mit Blut besleckte Sewand des Todten; zugleich ließ er ein Wachsbild desselben emporheben an welchem die 23 Wunden sichtlich waren. — So ward die Menge dis zur Kaserei aufzgebett.

Traurige Erscheinung! Es war dahin gekommen daß die Geschicke Roms, d. h. die Geschicke der ganzen damaligen cultivirten Welt, großentheils von den Schauspielerkünsten eines ehrgeizigen und genußsüchtigen, zu jeder Gewaltthat bereiten, jeden sittlichen Haltes entbehrenden Menschen abhingen! Der Fluch des Systems der Eroberung, der Herrschaft, der Beraubung und Unterjochung anderer Bölker übte seine verderblichen Wirkungen. Aller nüßlichen Thätigkeit entwöhnt, ermangelte die Masse, ebenso wie jedes durch eigene Arbeit erworbenen Versmögens, auch jeder wahren Bildung, jedes gesunden Urtheils in öffentlichen Ansgelegenheiten.

Die Republikaner, die sich mit Mühe in ihren Wohnungen der Wuthausbrüche der spstematisch sanatisirten Menge erwehrten, fanden es gerathen die Hauptstadt zu verlassen, um so mehr da Antonius Tausende der alten Soldaten Sasars dahin zog und sich aus ihnen eine Art Leibgarde bildete. Mit Hülfe gefällscher Schriften die er als Bestandtheile des Sasarischen Nachlasses ausgab, konnte dieser Mann bei dem eingeschüchterten Senat Alles durchsetzen. Er hatte sich nicht nur der sämmtlichen vorhandenen Staatsgelder bemächtigt, sondern benützte nun auch jene Papiere als Vorwand um Staatsgelter, Aemter, Nutzungen

aller Art zu verleihen, angeblich weil Cafar bereits so bestimmt habe, während er in Bahrheit diese Gewährungen um enorme Summen verlaufte! Daneben häuften sich die Berschleuderungen von Staatsländereien an Beteranen; denn die Soldatessa war es ja, auf welcher diese die Gesellschaft rettende Tyrannis beruhte.

Trot allebem ließ sich die Majorität des Senats ein halbes Jahr lang — bis zum Monat September 44 — von Antonius täuschen und geradezu am Gängelband führen. Kur darauf bedacht, den Zusammenstoß, der doch nicht zu vermeiden war, für den Augenblic abzuwenden, nahmen diese ruheliebenden aber völlig kurzsichtigen Männer — unter ihnen auch längere Zeit Sicero — eine Ungebühr nach der andern hin, ja sie sanctionirten was ihnen dictirt ward. Sie selbst wirkten mit, ihre Macht und ihr Ansehen vollständig zu Grunde zu richten. Endlich, da die übermüthigen und gewaltherrischen Ansinnen sich immer weiter steigerten, und da anderwärts eine Stütze sich darzubieten schien, trat eine Spannung, ein Zerwürsniß ein, das namentlich auch die erste von Cicero's 14 Philippischen Reden hervorrief.

Der von Cäfar adoptirte Octavianus, welcher seinen Großoheim in dem Feldzuge gegen die Parther begleiten sollte und von ihm nach Illyrien vorausgesendet war, kam auf die Nachricht von dessen Ermordung nach Italien zurück. Obwol noch nicht 19 Jahre alt, benahm er sich mit der größten Schlaubeit gegen Alle, insbesondere sowol gegen Antonius wie gegen den Senat, als dessen Führer der politisch haltlose Cicero anzusehen war. Dabei suchte Octavian in der Stille das Bolk zu gewinnen und die Soldaten dem Antonius abtrünnig zu machen.

Der Letzte fühlte das Bedürfniß etwas Entscheidendes zu thun um sich die Herrschaft zu sichern. Er wendete sich gegen Decimus Brutus, in der Absicht ihn aus seiner cisalpinischen Statthalterschaft zu vertreiben. Doch den Ränken des Octavian war es wirklich gelungen einen Theil der Truppen zum Absall von jenem Consul und zum Anschluß an ihn, den Erben Casars zu bestimmen.

Der offene Bruch mußte erfolgen. Decimus Brutus leistete in der Stadt Mutina (Modena) hartnädigen Widerstand. Der Senat erklärte den Antonius auf Cicero's Betreiben für einen Reichsseind, und übertrug dem Octavian und den beiden Consuln für das Jahr 43 den Befehl über die wider jenen ausgebotenen Truppen. Nach hartnädigem Kampse ward Antonius geschlagen und zur Flucht nach dem jenseitigen Gallien genöthigt. Die Republik schien gerettet, da auch Marcus Junius Brutus und Cassus im ganzen Oriente gegen die Truppen des Antonius siegreich waren. Es kam nur noch darauf an einen letzten vernichtenden Schlag gegen Antonius zu führen.

Doch dies vereitelte Octavian. Er wollte nicht Wiederherstellung der Republik, sondern Fortdauer des Alleinherrscherthums; ehrgeizig und herrschbegierig

strebte er darnach das Erbe Cajars sich zu verschaffen, wobei der Staat, sammt Land und Leuten, eben wie ein gemeines Besitzthum behandelt ward.

Statt mitzuwirken zur Bernichtung des Antonius, verhandelte er insgeheim mit diesem, zog an der Spitze der ihm anvertrauten Truppen eigenmächtig nach Rom, und erzwang von dem macht- und würdelosen Senate sowol das Consulat für sich, als die Zurücknahme des gegen Antonius gefaßten Beschlusses, und endelich die Aushebung der den Mördern Cäsars gewährten Amnestie, worauf er diese Thäter vor Gericht laden und, da Niemand erschien, ächten ließ.

Dann zog er wieber mit seinem Beere aus. An Antonius batte fich der Truppenanführer Lepidus angefchloffen. Auf eine Befämpfung biefer Gegner war es jedoch keineswegs abgesehen; fie batte ja ben verhakten Revublikanern Die drei Männer Octavian, Antonius und Lepidus hielten vielnüten müsten. mehr auf einer fleinen Infel des Fliffchens Rhenus (jest Reno) bei Bononia (Bologna) eine Zusammenkunft angesichts ihrer zu beiben Seiten bes Gewäffers barrenden Truppen. Obwol gegenseitig von Miktrauen und hak erfüllt, verftändigten sie fich in zweitägiger Berhandlung über die Bernichtung der Republitaner und über Theilung ber Herrschaft unter fich. Sie beschloffen, die oberfte Gewalt als Triumvirn (Dreimänner) auf 5 Jahre an fich zu reißen, fammtliche Aemter für diese Zeitdauer im Boraus zu vergeben, die Provinzen unter fich zu theilen, und endlich burch Broscriptionen sowol ihre Gegner perfonlich hinweg zu räumen, als auch durch die Confiscation des Bermogens berfelben fich Geldmittel zur Ausführung aller weiteren Blane zu verschaffen. — Nicht dem Bolte sondern den Truppen wurde diese Uebereinkunft, freilich unter Berheimlichung des letten Bunktes, mitgetheilt; bas Jubelgefchrei ber Golbatesta, nicht ein Bolts- ober Senatsbeschluß ertheilte berfelben die nächste Sanction.

Die Triumvirn begannen damit, Die erste Broscriptionslifte fofort unmittelbar felbft aufzuseten. Reiner diefer neuen Berren Roms trug Bedenken, nabe Berwandte ober treue Anhanger ber Rache eines feiner beiden Genoffen preiszu-Octavianus opferte ben ihm fast bemüthig ergebenen Cicero. Antonius ließ feinen Obeim, Lepidus fogar feinen Bruder auf die furchtbare Lifte feten; teine Rudficht, tein Band weber bes Blutes noch ber Freundschaft ward geachtet. Ebe noch die neuen Gewaltherrscher nach Rom tamen war gesorgt, baft die Mordbefehle bort in Vollzug gefett wurden. Der erften Proferiptionslifte folgten weitere. Man rechnet bag 300 Senatoren und gegen 2000 Ritter abgefchlachtet Das menfchiche Gefühl war verschwunden; es häuften sich bie häflichften Buge von habgier und Berrath. Bar boch durch ein eigenes Edict jedem Freien der das haupt eines Geachteten einliefere, eine Belohnung von 25,000 Denaren (Drachmen) verheißen; jeder Stlave follte für eine folche Ablieferung 10,000 Denare und die Freiheit erhalten. Da tam es vor daß Franen ihre Gatten, Gohne ihre Bater, ober biefe hinwieder jene ben hentern über-

lieferten. Doch zur Ehre ber menschlichen Ratur fei es erwähnt, auch an Bugen von Aufopferung der edelsten Art fehlte es keineswegs. Das Blutwerk geschah im Uebrigen nicht in einem Momente ber Aufregung und Erbitterung, sonbern es ward angeordnet und ausgeführt mit falter Ueberlegung, nüchterner Berechnung, und zwar über völlig wehrlose, jedes Widerstandsmittels ermangelnde "Alles was einigermaßen über die Menge hervorragte," bemerkt ein neuerer Geschichtschreiber (Beter), "wurde ausgerottet wofern es nicht zur siegenben Bartei gehörte, und es wurden ganze Reihen ebler Geschlechter niedergemäht, wie am beutlichsten baraus hervorgeht bag ichon in ber erften Raiserzeit nur noch so wenige Träger ber alten berühmten Namen vorkommen. Mit und in ihnen aber wurden die Träger ber republikanischen Gewohnheiten und Erinnerungen, und somit Die einzigen Ueberrefte und Bertreter ber Republik vernichtet." ihnen, fügen wir bei, verschwand beinahe die ganze gebildete und felbständige Claffe von Rom; fie ward ausgerottet um dem Glücke des Alleinherrscherthums Raum zu verschaffen. - Wie sehr aber bas natürliche, gesunde, sittliche Urtheil über Dieses emporende Treiben burch Die in unsern Schulen meistens bergebrachte Darftellungsweise geftort und gefälscht wird, bavon gibt ber namliche Geschichtschreiber, bem wir die obigen Bemerkungen entnehmen, ein unab. fichtliches Beispiel, indem er ben eben erwähnten Worten sofort beifügt : "Freilich mußte bies gefchehen, um einer neuen Entwidlung und namentlich einer völligen Regeneration bes fittlichen Lebens Raum gu verschaffen;" nur meint er, Dies könne wenigstens die Triumvirn nicht entschulbigen. - Angefichts ber maflofen Gräuel mit benen fofort bie neue Aera eröffnet ward; angefichts ber Schandthaten jeder Art, insbesondere ber ungebenerlichsten Berhöhnung aller Sittlichkeit wovon bie ganze folgende Raifergefcichte angefüllt ift, läßt fich felbst ein sonst ziemlich freisinniger und unbefangener Mann verleiten, von einer Rothwendigkeit der Republikanervertilgung und gar - von "einer völligen Regeneration bes fittlichen Lebens" ju reben!

Diese fast allgemein verbreitete Ansicht beruht aber auch noch außerdem auf einem Fundamentalirrthume. Es ist eine Unmöglichkeit, die Grundlage auf welcher ein Staat sich einmal vollständig entwicklt hat und mächtig geworden ist, geradezu umzuwandeln und gleichsam in ihr Gegentheil zu gestalten ohne daß ein solches Staatswesen selbst zusammenbricht. So wenig es möglich war, die blithenden Freistaaten Griechenlands in ein gleichermaßen fortgedeihendes Königthum zu verwandeln, ebenso wenig, ja noch weniger ließ sich Rom, wo die ganze sittliche wie materielle Entwicklung mit dem republikanischen Wesen und selbst den republikanischen Formen zusammenhing, durch Herstellung einer Alleinherrschaft "regeneriren". Man konnte die Republik vernichten, aber man regenerirte den Staat damit keineswegs, man richtete ihn nothwendigerweise selbst zu Grunde.

Wenn uns dabei Eines wundert, so ist es die ungeheure Festigkeit des durch den Freistaat hergestellten und ausgebildeten Gemeinwesens, das selbst dem Wahnstnne und allen Gewalt= und Schandthaten der omnipotenten Herrscher noch Jahrhuns derte lang Trop bot.

Es liegt übrigens in der Natur der Dinge daß unter Zuständen wie die jett inaugurirten, die Verfolgung sich nicht auf solche Männer beschränkte welche als politische Gegner gesürchtet wurden. Persönlicher Haß benützte vielsach die Gelegenheit zur Rache an politisch ganz unbedeutenden Leuten. Besonders gefährlich war es, sich im Bestz eines bedeutenden Vermögen szu besinden. Ein schönes Hans, ein hübsches Landgut das die Begehrlichkeit eines der neuen Herren Roms reizte, mochte genügen, Jemanden auf die Proscriptionsliste zu bringen. Und selbst als endlich die Morde aufhören mußten wurden die Bedrückungen und Plünderungen fortgesetzt. Gerade dassenige, was bei Umgestaltungen von der Masse der Bürger immer am häusigsten erstrebt und verlangt wird: Herstellung der Sicherheit für Personen und Eigenthum, — gerade dies war gar nicht vorshanden, vielmehr völlig vernichtet.

Unter ben Opfern des triumvirn'ichen Blutbundes befand fic, wie oben bereits angebeutet, auch ber berühmte Rebner und Philosoph Cicero. Ein Mann bes Wortes nicht ber That, von unzuverläffigem, burchaus ichwantenbem Charafter, hatte er an Cafars Befeitigung feinen Theil genommen. Das Ereigniß felbst aber hatte ihn alsbald gewaltig ergriffen, und in ihm die Gefühle des Burgers eines Freiftaats mächtiger als je erwedt. Da fcrieb er: "Alle Guten haben Theil an bem Morbe. Den Ginen fehlten Die Mittel, ben Andern ber Muth, noch Andern die Gelegenheit, doch Keinem der gute Wille." Schmerz fab er Brutus bie italische Halbinfel verlaffen. "Ich fab ihn fortziehen," schrieb Cicero, "weil er in Italien keinen Bürgerkrieg erregen wollte. D welch' schmerzlicher Anblick nicht blos für die Menschen, sondern auch für die Wogen und die Geftade des Meeres! Der Retter des Baterlands mufte aus ber Beimath flieben, und feine Berftorer bleiben allmächtig barin gurud." -Cicero hatte mit Brutus gieben wollen, war aber auf beffen Bitten nach Rom jurudgekehrt, um bort die fterbende republikanische Bartei ju einer letten Rraftanstrengung aufzustacheln. In feinen Bhilippiten entwidelte er ein Feuer und eine Begeisterung, dabei eine Thatigfeit, die feiner Jahre wie feiner ganzen Bergangenheit ju fpotten ichien. "Es gibt nur noch ein Schiff für alle Butgefinnten", rief er. Seine Borte hatten gundenbe Rraft, benn (wie ein moderner Biograph bes talentvollen Mannes fagt), nicht blos die Furcht, auch ber Muth stedt an. Cicero war jest bas Haupt ber Senatspartei. Aber auch viele Burger bie ben Uebermuth ber Berufssoldaten, ja felbst Oberanführer Die ben Despotismus bes neuen Gewalthabers fürchteten, fchloffen fich an. Aber ba verfällt Cicero wieder in eine unglückliche Schwäche. Der innern Kraft ermangelnd, unbebingt felbständig den Feind der Republik zu bekämpfen, fühlt er sich glücklich in dem jungen Octavian einen helfer und Retter zu erbliden; er begruft benfelben als "ben göttlichen Jüngling ben ber himmel jur Befreiung bes Baterlands gefenbet" Es war ein Wort, welches bas Band zwischen Cicero und Brutus für immer zerriff, und das der Urheber bald genug bitter bereuen follte. Der "gottliche Jüngling" fand es vortheilhaft fich mit bem Gegner zu verftändigen, und namentlich Cicero an beffen Tobfeind zu überliefern. Solches Breisgeben ber treuesten Anbänger mar freilich bei ben Triumvirn ein gegenseitiges Zugeständniß. Bahrend nun aber Antonius Die Flucht wenigstens seinem Dheim, Lepidus Diefelbe ebenso seinem Bruder ermöglichte, that Octavian nicht das Gleiche für Einer ber Clienten bes berühmten Redners, ben er in einem schweren Brocesse mit Erfolg vertheidigt hatte soll es gewesen sein, der ihm auf seiner Flucht nachsette und ben Todesstreich gab. Als die Mörder dem Antonius das abgeschlagene Baupt biefes Feindes überbrachten ließ gr ihnen ben zehnfachen Betrag bes versprochenen Preises auszahlen. Seine Gemablin, Die boshafte Fulvia ergötzte sich damit, die Zunge mit Nadelstichen zu durchbohren. ward der Kopf auf jener Rednerbühne, deren Zierde Cicero fo lange gewesen, öffentlich ausgestellt, - ein Warnungszeichen für oppositionsluftige. Redner.

Doch die Bermögensconsiscationen lieferten, trot der Ausdehnung in der sie vorgenommen wurden, lange nicht den für die Bergeudungen der drei Ge-waltherrscher nothwendigen Ertrag. Sie erklärten daß weitere 200 Millionen Denare durch Abgaben aufgebracht werden müßten. Die Hausbesitzer in ganz Italien hatten ihre vollständige Jahresmiethe abzuliefern; die Besitzer von Landzütern ebenso die Hälfte ihrer Einnahme; ähnlich die Eigenthümer von Capitalien. Die zur Bemannung der Kriegsschiffe erforderlichen Sklaven wurden ohne Entschädigung ihren Herren weggenommen. Dabei waren die Schätzungen solcher Art, daß man es nöthig hielt den Eigenthümern gleichsam als Gnade frei zu stellen, die angesetzten Summen zu bezahlen oder ihr ganzes Bermögen dem Staate zu überlassen, der ihnen dann ein Drittheil jenes Schätzungsbetrags zurückvergüte, — eine Bestimmung von der in Wirklichseit mehrsach Gebrauch gemacht wurde. —

Wie es bei berartigen Vorgängen immer zu geschehen psiegt, reiheten sich an die Erpressungen für Rechnung der Machthaber andere zu Gunsten ihrer Wertzeuge. Aber auch sie wurden nicht blos im Einzelnen, im Aleinen, sondern zugleich im Großen und Allgemeinen verübt. Den Soldaten hatte man — achtzehn der reichsten Städte Italiens als Belohnung zugesagt, darunter Capua, Rhegium, Benusia, Beneventum, Nuceria, Ariminum und Belia. Doch damit waren diese habgierigen Söldlinge noch nicht zufrieden, sondern die Einzelnen suchen durch anderwärtigen Raub und Expressungen ihre Beute weiter zu vergrößern. — Wie zum Hohn erging dann noch ein Edict durch welches bei strenger

Strafe befohlen ward, ben nächsten Reujahrstag (1. Jan. 42) als Freudenfest zu seiern.

Es ift eine gewöhnliche Erscheinung daß die guten Burger in ben Zeiten politischer Stürme eine Gewaltherrschaft wünschen, in ber hoffnung burch fie einen ruhigen und ficheren Genuß ihres Bermögens zu erlangen. Die Gewalt= berrschaft tritt, wenn einmal solche Stimmung im Bolle berrscht, oft genug ein. Das Ergebnift ift aber fast immer ein bem erwarteten entgegengesettes.\*) Mancher ber wenigstens mittelbar beitrug zur Berftellung ber Thrannis, weil ibm die Bewegungen und die kleinen Opfer welche die Republik erheischte unbequem und lästig waren, mag zu spät gewahr worden sein daß nicht das Berzichten auf jede politische Betheiligung, sondern im Gegentheil ein reges und eruftes Sichbekümmern um die Angelegenheiten des Gemeinwefens das Mittel ift, in Rube und Friede und im Genuffe feines Bermögens zu leben, mahrend die Geschichte mit zahllosen blutigen Zügen beweist daß auch der "ruhige Bürger", der jedes politische Regime für gleichgültig halt, unter ber herrschaft bes Despotismus keineswegs blos feines Bermögens nicht froh wird, fondern daß er felbst feines Lebens nicht sicher ist; ja daß gerade das Bermögen, um deffen ungestörten Genuß er alle politischen Rechte hingab, mitunter an sich schon die Beranlassung wird welche ihn auch das Leben kosten kann. —

Bährend die geschilderte Gestaltung vor sich ging und die Triumvirn als unumschränkte herren über bas Abendland geboten, hatten fich Brutus und Caffius bes ganzen Drients bemächtigt. Beibe waren noch von Cafar für bie nächste Zeit nach ihrer Brätur zu Statthaltern von Macedonien und Sprien ernannt. Antonius batte zwar durch den gefügigen Senat andere an ihre Stelle ernennen laffen; sie wichen aber nicht, besiegten ihre Begner, und unterwarfen selbst die übrigen Theile Asiens. Der Drang der Noth brachte auch sie bahin, den Landschaften schwere und brückende Lasten aufzuerlegen. Die Ueberwindung der Schwierigkeiten im Drient hielt die Republikaner ju lange bort auf; fonft batten fle vor Vollendung der Büstungen der Triumvirn nach Italien übersetzen können. Im Berbste bes Jahres 42 trafen bie Beere beiber Theile - jedes ungefähr 100,000 Mann fart - bei der thracisch-macedonischen Stadt Philippi auf einander. Das Ergebnif bes Kampfes mar schwankend: Cassius ward zwar von Antonius zurückgeschlagen, dagegen brachte Brutus dem Octavian eine vollständige Niederlage bei; im Ganzen stand die Sache gunstig für die Republikaner; ja man durfte hoffen daß der siegreiche Brutus auch den Antonius schlagen werde. Doch ber sonst so verständige Cassius ward diesmal von seiner gewöhnlichen

<sup>\*)</sup> Seit obige Stelle geschrieben wurde hat die Geschichte den früheren Beispielen ein neues zugeseilt. Wie viele Franzosen jubelten der "Gesellschaftsrettung" durch Ludwig Napoleon aufrichtig entgegen, die seitbem thatsächlich erfahren haben welche Ströme von Menschendlut und welche ungeheuere Gelbsummen der Absolutismus ihr Baterland koftete!



Alugheit verlassen. Er sah Reiter herannahen — es war die Vorhut des Brutus, — und hielt sie für Feinde, glaubte auch seinen Freund besiegt, und stürzte sich verzweiselnd in sein eigenes Schwert, um nicht zum Spott der Unterdrücker zu werden. Der Kampf ward für jetzt abgebrochen ehe eine endgültige Entscheibung erfolgte. Nach etwa 20 Tagen kam es wieder bei Philippi zu einer zweiten Schlacht. Diesmal unterlag Brutus; auch er, ein warmer Verehrer der stoischen Philosophie, tödtete sich nun selbst; seine Gemahlin die heldenmüthige Borcia soll desgleichen gethan haben. Biele der edelsten Römer, darunter selbst Nichtmilitäre die sich vor den Verfolgungen im Occidente zu den Republikanern gestlüchtet, endeten freiwillig ein Leben das sür sie jeden Reiz verloren hatte. Auch sie straften wieder die Phrase Lügen daß es überhaupt in dieser Periode keine Republikaner mehr gegeben habe. —

Der fernere Widerstand der ihrer Führer beraubten Republikaner war vergeblich. Ueberall unterlagen sie, schrankenlos geboten die Triumvirn in dem ungeheuren Römerreiche.

Antonius zog nun nach dem Orient, dessen Beherrschung ihm von seinen beiden Genossen überlassen ward, und schwelgte bald in den Armen der Aegypterstönigin Kleopatra die ihn vollständig zu beherrschen wußte. In einer jeder Schilderung sich entziehenden Weise gab er sich allen Lüsten hin. Die ungeheuersten Erpressungen mußten Geldmittel dazu liefern. Sein Treiben ging geradezu in das Wahnsinnige über. — Es war eine bezeichnende "Regeneration des sittslichen Lebens".

Unterbeffen follte Octavian, ber fich Italien und bas übrige Abendland hatte autheilen lassen, die neue Ordnung der Dinge hier organisiren. Es war keine leichte Aufgabe, denn Diefes neue "Ordnen" bestand vor Allem darin, die Bevölkerung jener 18 großen italienischen Städte welche man ben Soldaten als Belohnung versprochen hatte, zu vertreiben, bann weiter bie ungeheuren Gelbsummen aufzubringen die ben Söldlingen gleichfalls verheißen worden waren. babei schmiedete die in ber Stadt Rom zurudgebliebene kafterhafte Gemahlin bes Antonius (Fulvia) mit beffen Bruder fortwährend die schlimmsten Ränke gegen ben "treuen Berbündeten" Octavian. Das Land und die friedliche Einwohnerschaft bekamen bas neue Blud, Die angeblich unumgänglich nothwendige Regeneration bes Staates, im Uebermaß zu genießen. Nicht weniger als 34 Legionen durchzogen zuchtlos, raubend und plündernd, die italische Halbinfel. felbst mußte fich bittere Schmach von ber übermuthigen Solbatesta gefallen laffen. Als er einmal, von einer Truppenabtheilung erwartet, nicht schnell genug erschien und ein Centurio die darüber Murrenden zu beschwichtigen suchte, tödteten fie biefen Anflihrer und legten seinen Leichnam auf ben Weg ben Octavian kommen mußte, welcher Lette seinerseits die Unzufriedenen nur durch neue Versprechungen au beschwichtigen im Stande mar. Gin Borfpiel beffen , was die römische Belt

noch von dem Prätorianerthum erfahren sollte! Wie schon bemerkt, genügte die Ueberlassung jener 18 Städte den raubgierigen Söldlingen nicht mehr. Ein großer Theil der ganzen Bevölkerung Italiens irrte allmählig hab- und obdachlos umher. Fast Riemand bebaute das Feld, da der Pflanzer die Früchte nicht erntete; alle Sicherheit hatte aufgehört; Mord, Raub und Brand wütheten allent-halben.

Es herrschte ein Zustand völliger Anatchie. Des Antonius Weib und Bruver (vie Fulvia und Lucius Antonius) trieben ihre Ränke so weit daß Octavian zuletzt gegen sie, die einen Theil der Soldateska gewonnen hatten, förmlich zu Felde ziehen mußte.

Die Trümmer ber Republikaner sammelten fich mittlerweile unter Sextus Bompejus (bem jüngern Sohne des frühern Triumvirs). Antonius, gefährdet durch seinen eigenen Genossen Octavian, verband fich nun mit jenem. Doch bald war eine Aussöhnung zwischen ben beiden Triumvirn gegen den Republikaner Dieser behauptete sich gleichwol indem er die See Bompeius zu stande gebracht. beherrschte und damit die Zufuhren nach Rom abschnitt. Darauf entstand Unzufriedenheit unter der hungrigen Menge der Hauptstadt. Um sie zu beschwichtigen mußten die Triumvirn ihrem Gegner die italischen Infeln durch formlichen Bertrag überlassen. Allein die Anarchie, die Ränke und Treubruche hörten auch jest nicht auf. Ein neuer Krieg gegen Bompejus begann. Er ward burch ben geschickten Feldberrn bes Octavian, ben Marcus Bipfanius Agrippa besiegt, und floh nach Afien zu Antonius. Doch diefer ließ ihn ermorben. Nun wendete fich Octavian gegen ben andern feiner Genoffen, ben Lepidus, bem Afrika überlaffen war und beffen er sich jetzt entledigte. Derfelbe ward gestürzt, jedoch wegen seiner vollständigen Unfähigkeit und darum Ungefährlichkeit ausnahmsweise am Leben gelaffen.

Endlich kam es im Anfange des Jahres 32 zu einem neuen, und zwar diesmal entscheidenden Kampse zwischen Octavian und Antonius. Es war gleichsam wieder ein Kamps zwischen dem Orient und dem Occident; denn dorthin wollte Antonius den Schwerpunkt des römischen Reiches verlegen; Alexandria sollte dessen Dauptstadt werden; mit Geringschätzung hatte die ihn beherrschende verbuhlte ägyptische Königin bereits von Rom geredet. Bei Actium, dem Borgebirg in Atarnanien, kam es am 2. Sept. 31 zur Seeschlacht. Aleopatra sloh zuerst, Antonius solgte ihr sosort, der Sieg des Octavian oder vielmehr seines Feldheren Agrippa war entschieden.

Nach Aegypten zurückgelangt, suchte sich Kleopatra ihres bisherigen Geliebten Antonius zu entledigen, um ihre wiederholt mit Erfolg geübten Künste nun beim neuen Sieger zu versuchen. Sie ließ jenem die erdichtete Nachricht hinterbringen sie habe sich selbst getödtet. Darauf stürzte sich Antonius in sein eigenes Schwert. — Dies war denn für ihn das Endergebnis der tückschen Bekampfung und Unterdrildung der Freiheit; zugleich der wohlverdiente Lohn für seine Erausamkeiten und Ausschweisungen. — Die Königin ihrerseits mußte bald wahrnehmen daß Octavian sie nur hinzuhalten suche um sich ihrer Schätze zu bemächtigen und mit ihrer eignen Person seinen Triumphzug zu schmilchen. Dies ertrug sie nicht, und nun tödtete sie sich wirklich (einer Sage nach indem sie eine gistige Natter an ihre Brust seite; Jahr 30).

So ist es denn bereits dahin gekommen, daß der Geschichtschreiber, um die Geschicke der Menschheit zu schildern, wesentlich auf die Darstellung des Treibens einzelner herrschsstächtiger oder verbuhlter Individuen hingewiesen, ja zu solcher Schilderung gezwungen ist. —

Octavian war nun unbestritten Herr Rams? Herr ber cultivirten Welt. Er inaugurirte seine Allgewalt nach Art der astatischen Despoten, indem er sowol den Cäsarion (Sohn Cäsars und der Rieopatra) als die Kinder des Antonius aus dessen erster She — ermarden ließ. — Auch dies mochte nothwendig scheinen zur angeblich "unentbehrlichen Regeneration der sittlichen Ordnung der Welt", wovon der Doctrinarismus so vielsach mit größter Salbung zu reden psiegt. —

Octavian war ein Mann von ebenso maßloser Herrschbegierde als außerordentlicher Alugheit. Es war wol seine eminenteste Eigenschaft daß er — aus
schlaner Berechnung — seinen Ehrgeiz äußerlich vollsommen zu beherrschen verstand. Der allgemeinen Befähigung nach keineswegs unbedeutend, bewies er
boch in keiner einzigen speciellen Beziehung ein wirklich hervorragendes Talent. Wir haben gesehen, wie er zur Erreichung seines Zieles vor Gewaltthaten und Gräueln nicht zurückschreckte; er handelte dabei nicht aus überströmendem Hasse
sondern aus kalter Berechnung. Der nämliche Grund war es vorzugsweise, der
ihn nach Feststellung seiner Herrschaft ein gewisses System der Milde besolgen
ließ. Unwahrheit und Heuchelei erscheinen als die gewöhnlichsten Mittel seiner
Politik.

Der neue Weltgebieter war in Aegypten zunächst darauf bedacht, aus diesem Lande sich die Geldsummen zu verschaffen welche ihm zur Onrchsührung seiner Herrscherpläne in Rom dienen follten. Aleopatra hatte der Kriegskosten wegen die Schätze der Tempel an sich gezogen und überdies die Brivatpersonen mit außerordentlichen Abgaben drückend belastet. Der Rest dieser Schätze siel natürlich in die Hände des Siegers. Allein damit noch nicht zusrieden, forderte und erhob er von den unglücklichen Eingeborenen zwei Orittheile ihres Bermögens. Hamptssächlich dadurch ward er in den Stand gesetzt, jedem Soldaten bei seinem Triumphzuge in Rom eine Belohnung von 1000 Sestertien (etwa 65 Thir.) zu verleitzen und jeden Mann vom Volle mit 400 Sestertien zu beschenken. Sodann stattete er 120,000 Beteranen mit Grundeigenthum aus, und gab den aus ihrem Bests Bertriebenen — das erstemal das dies geschah — eine Geldentschädigung. Zu-

dem veranstaltete er große Bauten und Spiele verschiedener Art, ergötzte die schaulustige Menge durch das Herbeibxingen eines Rhinoceros und eines Kilspferdes, und entwicklte eine gewaltige Freigebigkeit in allen Richtungen. Natürslich gewann ihm dies ganze Classen, vielmehr beinahe die Gesammtmasse der Bevölkerung Roms, während sich Riemand um die aufs Aeußerste ausgesaugten unglikklichen Aegypter beklummerte.

So jubelte denn die Menge dem Begründer einer neuen Zeit trunken entgegen. Widerstand gab es um so weniger, als die gesammten Geschlechter der alten Republikaner ausgerottet waren. Zusolge Senatsbeschlisses ergänzte nun der neue Herrscher den Patricierstand durch, Aufnahme von Plebesern nach seiner Wahl. Dagegen ward der so gestigige Senat durch wiederholte Ausstosungen, im Ganzen von mehren hunderten seiner Mitglieder auch nach epurirt. An Widersspruch von seiner Seite war nun nicht wehr zu denken.

Der Senat batte ohnehin keinen Augenblid ermangelt, ben Sieger von Actium mit den raffinirtesten Auszeichnungen und Shren zu überhäufen. Um so mehr konnte Octavian ben Schein ber Bescheibenheit anuehmen. Er kundigte an das Triumvirat niederzulegen, und erklärte die durch daffelbe getroffenen Ansetenungen aufgehoben; er wolle sich mit dem Consulat und dem tribunicischen Rechte begnfigen, und behalte auch dies nur, um das Bolt fchitzen zu können. -Das ganze römische Bolt ließ sich also ins Angesicht fagen daß es des Schutzes durch einen einzelnen Mann bedürfe! — Er benöthige, fo bieg es weiter, nach den erschöpfenden Sorgen und Anstrengungen der Rube und Erholung. Antwort des Senats bestand in der friechenden Bitte, Die Last auf seinen Schultern zu behalten, benn fonft gebe Rom ben ichredlichften Gefahren entgegen; das Baterland erheische von ihm dieses Opfer! Nach längerem scheinbarem Widerstreben ließ fich Octavian berbei, diejenigen Functionen welche wirkliche Macht verlieben wieder zu übernehmen, indeß er auf jene verzichtete die eines reellen Werthes ermangelten. Darauf neue Kriechereien bes Genats, insbesondere Berleihung des Titels Augustus (des Erhabenen, gleichsam Beiligen), als welcher Octavian in unfern Geschichtsbüchern erscheint. Den Titel eines Königs fordexte Octavianus nicht, weil berfelbe verhaßt war; befaß er doch als Imperator und Augustus, dann als princeps senatus, als Conful und als Trager tribunicischer Gewalt, mehr als königliche Macht. Er war in ber letten Eigenschaft für unverletzlich erfart, batte bas Recht ber Intereeffion, und bie Burbe eines Broconfuls in allen Provinzen von Bedeutung; dabei verfügte er über fammtliche Streitkräfte bes Reiche, und tonnte gubem fpater ale Pontifen Manimus auch die religiösen Dinge letten. Er war Raifer. Das Spiel mit einem icheinbaren Rüftritt von den Aemtern und deren Aufnöthigung durch den Senat ward in der Folge noch einigemal wiederholt. Indem sich Angustus dann sowol Die tribunicische Gemalt als das Consulat auf Lebenszeit übertragen ließ, ferner die Aufsicht über die Gesetze und Sitten (cura legum et morum), und damit die Besugniß, Berordnungen mit voller Gesetzestraft zu erlassen, — sag die gesammte Staatsgewalt unbedingt in den Händen dieses einen Mannes, hing die ganze Nation von dessen Billstür und Laune, von seinem Berstande, seinem guten Billen — oder deren Gegentheil ab. Die Souveränität des Boltes sollte von diesem Bolte völlig aufgegeben und unbedingt auf einen einzelnen Menschen übertragen sein. Es war ein Zustand geschaffen, den kein Römer aus der früheren Zeit auch nur zu sassen vermocht hätte.

Der Alleinherricher ließ aus ichlauer Berechnung bie republikanischen Formen fortbefteben nachdem er beren Befen vernichtet hatte. Die Dictate bes Einzelwillens wurden mit ben alten Meußerlichkeiten ber Legalität umgeben. Es war ein Uebel mehr, das die Heuchelei und Corruption nur vergrößerte. Selbst die relative Mäßigung mit welcher Augustus von seiner unbeschränkten Gewalt Gebrauch machte, wirkte insofern unbeilvoll, weil das Spstem fich mehr festseten, mehr festwurzeln konnte als es möglich gewesen ware wenn beffen Wirkungen sofort in greller Beise bervorgetreten sein würden. — Der Senat bebielt fcheinbar die Leitung des Staates; Die Erledigung der Geschäfte geschah indeß meistens durch einen nach des Gewaltigen Wille gewählten Ausschuff. Augustus' eigene Hauptrathgeber waren ber ausgezeichnete Feldherr Agrippa, bem ber Berricher so viel verbankte und ber seinerseits einen Reft republikanischer Anschauungen bewahrte, bann Mäcenas und Meffala, Renner und Begunftiger ber Wiffenschaft, im Allgemeinen verständig und wohlwollend, doch mit dem Streben nach behaglicher Rube, Die ja das neue Regime für den Augenblick bot, somit bessen ergebene Diener. ..

Wie so ziemlich jeder Vertreter des Absolutismus, war auch dieser Imperator bemüht, im Religions wesen eine Stütze sich zu verschaffen. Die strengen Religionsübungen der Borzeit wurden erneut, verfallene Tempel und Heiligsthümer in Wenge restaurirt und deren viele neu gegründet, in Abgang gekommene Priesterämter wieder besetzt, die sibhllinischen Bücher revidirt und, unter Entsernung dessen was dem Cäsarismus ungeeignet oder vielmehr unbequem schien, neu abgeschrieden und in kostbaren Kisten an heiliger Stelle ausbewahrt. — Cäsarismus und Priesterthum gingen Hand in Hand; — es stand nicht anders zu erwarten.

Die neue Ordnung der Dinge brachte es mit sich daß die Borrechte sowol der Adeligen als der Hauptstadtbewohnet möglichst ausgeglichen wurden. Das Rivelliren geschah aber nicht sowol in der Absicht die Zurückgeseten zu erheben, als vielmehr in der , die Bevorzugten herabzudrücken. Galt es doch , die bisher so stolzen römischen Bürger an den Gedanken zu gewöhnen , ebenso wie die Provinzialen bloße "Unterthanen" des Alleingebieters zu sein. In dieser Beziehung geschah besonders ein grundsätlich wichtiger Schritt , zu dem die Engherzigkeit

und Beschränktheit des Stadtbürgerthums sich allerdings nie hätte entschließen können: um den außerhalb der Hauptstadt wohnenden römischen Bürgern die Theilnahme an den Abstimmungen zu erleichtern, ward verfügt daß die Decurionen der Städte, d. h. die Rathsmitglieder, für die Wahlen in Rom ihr Botum zu hause abgeben könnten, so daß nur das Ergebniß der Abstimmung nach Rom zu berichten war. Dabei sand die Gründung neuer Colonien statt und die Bersleihung des römischen und latinischen Bürgerrechts an viele bisher davon ausgesschlossene Gemeinden oder Landschaften.

Um die hauptstädtische Plebs in guter Stimmung zu erhalten erfolgten wiederholt Geldspenden an die Proletarier, — bald 300, bald 400, bald wieder 240 Sestertien auf den Kopf; dann ebenso die raffinirtesten wie die barbarischsten Spiele. Augustus selbst hielt diese Dinge für wichtig genug, um eigens aufzeichnen zu lassen das er 8 Mal Gladiatorenkämpse, worin zusammen 10,000 Fechter auftraten, veranstaltet habe; dann 27 Mal Wettrennen im Circus und Bühnenspiele, 26 Mal Thierhetzen u. s. f. Ein eigener See wurde ausgegraben um der gassenden Menge ein Seetressen darzustellen. An den Brodspenden nahmen nie weniger als 150,000, mitunter bis zu 320,000 Bürger Theil. Das Berlangen nach "Brod und Spielen" (panem et circenses) ward der Menge recht von oben herab eingestößt. Aber freilich mußten die in solcher Weise vergeudeten enormen Summen auf andere Art, durch gesteigerte, drückende Abgaben wieder herbeigebracht werden.

Indeß — es herrschte Ruhe in Rom. Alles Interesse am politischen Leben war ertödtet, nirgends konnte man eine Bewegung auf irgend einem Gebiete des Gemeinwesens wahrnehmen. Grabesstille lag in dieser Beziehung auf pem ganzen Reiche\*). —

Nach Außen wurden die Grenzen vermittelst verschiedener Feldzüge gesichert, theilweise erweitert, obwol Augustus eine Ausbehnung des Staatsgebiets nicht

<sup>\*)</sup> Mögen hier ein paar Worte von Monte 8 quieu wiederholt werben: "Augustus stellte die Ordnung her, d. h. eine erträgliche Botmäßigkeit, denn wenn Einer in einem Freistaate die Sonderänität sich anmaßt, so nennt man Ales was die schrankenlose Antorität dieses Einzigen zu besestigen geeignet ist Ordnung, und Ales was die anständige Freiheit der Individuen bewahren könnte nennt man Unordnung, Berwirrung, seleckte Regierung. Alle Personen welche ehrgeizige Pläne versolgten, demühten sich zuvor in einem Freistaate einen gewissen wolche ehrgeizige Pläne versolgten, demühten sich zuvor in einem Freistaate einen gewissen Word von Anarchie herbeizusühren. Bompejus, Erasins und Ecza arbeiteten hierin mit besonderem Glücke. Sie setzen durch daß alle Staatsverdrechen strassos blieden, Alles was die Sittenvorderbniß aushalten konnte, Alles was zu einer guten Berwaltung gehörte, schassienen Glücke. Sie setzen durch daßes was zu einer guten Berwaltung gehörte, schassienen die weg, und sewie die guten Gesetzgeber ihre Mittbürger bestraut machen bestrebt sind, arbeiteten diese daran sie schlechter zu machen. Sie gewöhnten das Bolf sich bestechen zu lassen, und war man wegen Bahlbestechungen angestagt, destach man anch die Richter; man trübte und beeinflusse die Wahlen auf jede mögliche Weise; die Macht des Bolfes ward vernichtet. Die ersten Männer der Republik such den Weiserschles des republikanischen Augliche steigerten; und als einmal Augustus herrscher geworden war, arbeitete er ans Staatsklugheit an der Herkellung der Ordnung, damit man das Glück der Herrschaft eines Einzigen recht süblen sollte.

wiinsichte, sondern noch in seinem Testament eigens davon abmahnte. Die bedeutendsten diefer Kämpfe fanden gegen die Deutschen flatt. Des Raifers Stieffobn Drufus breitete bie Romerherrschaft über ben Rhein bin aus; er fonf fefte Plate langs des Stromes, mitunter auch auf deffen rechtem Ufer, und gelangte auf einem seiner Kriegezüge selbst bis zur Elbe (in den Jahren 12 bis 9 vor Chr.). - Rach dem Tobe des Drufus unternahm deffen Bruder Tiberius (im Jahre 6 nach Chr.) einen combinirten Angriff auf Deutschland von Pannonien (Ungarn) und vom Rheine aus mit ber gewaltigen Rriegsmacht von 12 Legionen. Germanen war das Loos der Gallier zugedacht; fle follten unterworfen, erdrückt Schon waren die beiden Römerheere, das von Sitoosten und das von merben. Westen kommende, ihrer Bereinigung bis auf wenige Tagmärsche nahe gerudt, als ein unerwartetes außeres Ereignig, ein heftiger Aufstand ber Boller in Dalmatien und Bonnonien, somit im Ruden bes Tiberius, benfelben gur Umlehr awang und Germanien rettete. — Doch bald geschahen neue Schritte zur Unterwerfung. Uebermitthig und unbefonnen brang ber aus Sprien gekommene Feldherr Quintilius Barus mit 3 Legionen in das Berg von Deutschland vor. Arminius (Bermann), ein junger, fühner Cheruster\*) friegerisch ausgebildet unter ben Römern felbst und ein Gulfscorps berfelben befehligenb, verleitete ben Barns zu unverständigem Umberziehen. Dann fiel Armintus von ihm ab; ein allgemeiner Aufstand war eingeleitet; die Römer irrten im Teutoburger Balbe (in der Gegend, in welcher die Ems und die Lippe entspringen) umber und saben fich bald von ihren Feinden umzingelt. Ueble Witterung und Mangel an Lebensmitteln vermehrten die Erschöpfung der Berfolgten. Am dritten Tage erlag der noch vorhandene Reft bes Römerheeres; Barus felbst sturzte fich verzweifelnd in fein Schwert. — Richt in ber Größe bes Menschenverlustes (ber viel geringer war als jener des Craffus im Partherfriege und schwerlich mehr als 20,000 Mann betrug, da die deutschen Hülfsvöller ja abgefallen waren), sondern im moralischen Eindrude den das Ereigniß zu Rom hervorbrachte lag beffen Bedeutung. Doch deutscher Seits verstand man es nicht den Sieg auszunuten.

Es war gleichwol ein schwerer Schlag für den alternden Augustus. Indem war es nicht der einzige. Häusliches Ungläck und wol auch Berbrechen in der Kaiserfamilie hatten ihn seit längerer Zeit vielsach heimzesucht. Er hatte nur ein eheliches Kind, eine Tochter, die ausschweisende Julia, vermählt mit Marscellus. Zwei seiner Enkel, beide Cäsar genannt, auf die er seine besten Hoffsnungen gesetzt, wurden ihm durch den Tod, vielleicht durch die Gistmischerei seiner eigenen dritten Gemachlin Livia entrissen; einen dritten Enkel nunfte er seiner Zügellosigkeit wegen verbannen. Augusts waderer Stiessohn Drusus war, wie schon erwähnt, bereits früher umgekommen. So sah sich denn der Alleinge-

<sup>\*)</sup> Die Cherneter werben bei Strabon (Geogr. VII, 1) nur unter ben tleineren germanifchen Böllerschaften aufgeführt.



bieter über die römische Welt dahin gebracht, seinen andern Stiefsohn Tiberius, einen Menschen den er selbst vom Hose gewiesen hatte, ja den er geradezu haste, zu adoptiren, und in ihm dem Reich einen neuen Beherrscher zu geben. — Es war im Jahre 14 nach Ehr. als Augustus starb, kurz vor Bollendung seines 76. Lebensjahres, 57 Jahre nachdem er sich des Consulats bemächtigt, 44 Jahre nach Begründung seiner Alleinherrschaft durch die Schlacht von Actium. — ("Hab' ich meine Kolle gut gespielt auf der Schaubühne des Lebens?" soll der sterbende Cäsar nach einer ohne Zweisel erdichteten, indes bezeichnenden Sage der Alten seine Umgebung gefragt, und nach der Bejahung ein: "Run so klatscht Beisall!" hinzugeset haben. Ob ihn indes gerade in die sem Augenblick nicht ein ganz anderes Gestühl übersam? das Gesühl, welches sich in den dem sterbenden alten Fritz in den Mund gelegten Worten ausdrückte: "Ich din es müde über Stlaven zu herrschen!")

War schon die Regierung des Augustus keineswegs geeignet eine allgemeine Berbefferung ber Buftande burch bie Monarchie, im Gegensate zur Republit zu beweisen, so wird es geradezu unbegreiflich, wie irgend ein Geschichtschreiber welcher die Regierungsart der vier nächstfolgenden Kaiser — des Tiberius, Caligula, Claudius und Nero - tennt, Die oft erwähnten, gleichfam ftereotyp gewordenen Phrasen wiederholen mag. Und bennoch geschieht es fort und fort. Es ift darum von unserm Standpunkt aus nothwendig, ben bezeichneten Thatfachen gegenüber immer aufs Neue ju Bergleichungen aufzufordern zwischen ben Bustanden unter der republikanischen und der kaiferlichen Regierung; jurud gu erinnern an die, wenn auch teineswegs idealen doch jedenfalls vergleichsweise einfachen und auf ehrbarer Grundlage beruhenden früheren Sitten, gegenüber der nunmehrigen alle Gefühle und Begriffe verletenden Sittenlosigkeit; himzuweisen auf die damals unbedingt geltenden Grundfätze über die jedem Bürger fculdige Achtung feiner Berfon, seiner Freiheit und feines Lebens, und hinwieder auf die Unficherheit jedes Einzelnen ohne Ausnahme, und auf die Schrankenlofig. feit mit welcher der jeweils berrschende Despot über Eigenthum, Ehre und Leben biefer Millionen launenhaft verfligte, und mit ben beiligften Gutern bes Bürgers Worin, so muffen wir nochmals fragen, worin bestand denn sein Spiel trieb. das Bedürfnig und die angebliche Rothwendigkeit der Bernichtung des Freistaats und der Herstellung der Monarchie? Borin lag die Rechtfertigung jenes Umfturzes? Worin haben wir benn die "neue fittliche Ordnung" zu fuchen welche das Alleinherrscherthum gebracht hat? Wenn man uns aber von einer Rege. nerirung bes Staates rebet fo muffen wir befenuen, nirgends auch nur eine Spur der "Biedergeburt", sondern allenthalben blos die grellften Beweise ber Berfetjung und Auflösung, vielmehr bes Bugrunderichtens bes Staates ju erbliden.

Eines der Hauptübel bestand darin, daß mit der Republit das wichtigfte

Motiv für ein ebles, über Selbstfucht und niedriges Treiben erhebendes Birten vernichtet war. Es gab fein Gemeinwesen mehr, barum mußte auch ber Gemeinfinn verschwinden und die verächtlichste Selbstfucht sammt allen sie begleitenden Laftern an beffen Stelle treten. Das, mas bie Romer früher geabelt und fittlich erhoben hatte, bas - nach Beters treffendem Ausbrud - "hingebende, zu jedem Opfer bereite Intereffe für bas Gemeinwefen", hatte mit bem Untergange bes Freistaats seine Triebseder verloren. Der Kaiser bildete den Inbegriff des Staats; er befaß allein die Macht. Die Blide aller Menschen waren nicht mehr auf die Bolksversammlungen ober die Magistrate, sondern nur auf den Alleinherrscher gerichtet, dem man blinden Gehorsam leistete, der alle Angelegenheiten nach Belieben lentte. Selbst auf dem Gebiete der Literatur ward die Wirkung des Entwöhnens von freier Selbstthätigkeit in politischen Dingen fehr schnell bemertbar. Jeber Aufschwung, jebe freie Ibee fehlte. An Die Stelle geistiger Regsamteit trat eine furchtbare Sterilität. (Der alte wie ber neue Rapoleonismus brachte die gleiche Wirkung hervor.) Es konnte aber namentlich zu Rom nicht anders tommen. Das ganze Wefen und Sein ber Nation in ber bobern Bedeutung des Wortes, d. h. das ganze römische Bolfsthum wurzelte in der Verfassung und in den Berhältniffen des Freiftaats. Hätte Rom auch nicht das Unglud gehabt mit folden herrschern beimgesucht zu werben wie wir fie alsbald schildern muffen, so ware es immerbin eine Sache ber Unmöglichkeit gewesen, auf einer nur für den Freistaat geschaffenen Grundlage — reichen Segen vermittelft ber Monarchie, ober richtiger: ber Tyrannis zu erlangen, — ganz abgesehen davon, daß eine Institution welche zu fo gräuelvollen Ergebniffen auch nur führen tonnte, von vorn herein nicht berechtigt und nicht würdig war, die bestehende Einrichtung zu verbrängen.

Die maßlosesten Ränke und wol selbst die schwersten Berbrech: seines letzten Beibes Livia hatten den vorigen Alleinherrscher dahin gebracht, die tribunicische und die proconsularische Gewalt dem Tiberius zu verleihen. Dadurch war derselbe nach dem Tode des Augustus von selbst Herr des Reiches. Und er sollte dies 23 Jahre lang bleiben, vom Jahre 14 bis 37 nach unserer Zeitrechnung.

Der neue Kaiser wurde vor Allem durch die mit dem Despotismus meistens innig verbundene Furcht vor Thronräubern, Furcht vor Berlust der Gewalt und des Lebens beherrscht. Feigheit und Neid, Sinnlichkeit und Grausamkeit lagen in seinem Charakter, und ihre Wirkungen äußerten sich um so furchtbarer, als das Talent der Berstellung in so hohem Grade damit verbunden war daß sein Aeußeres, seine Worte und Geberden sast immer das Gegentheil dessen ausdrückten was er in Wirklichkeit wollte und erstrebte.

Tiberius begann damit, den einzigen noch lebenden Entel des Augustus, den ungläcklichen Ringling Agrippa Bostumus ermorden zu lassen. Der Segen der neuen Staatsordnung zeigte sich sofort noch auf eine andere Weise: die zahlreichen

Truppen am Rheine — acht Legionen — wollten nicht den Tiberius, sondern ihren geliebten Feldherrn Germanicus, den Sohn des Drusus als Kaiser; sie rebellirten, und nur die Uneigennützigkeit und Hochherzigkeit des die Anmuthung entschieden zurückweisenden Germanicus selbst rettete die römische Welt für diesmal noch vor einem durch die Soldatenlaune herbeigesührten innern Kriege.

Dem Senate gegenüber entwidelte Tiberius fofort Die bis jum Meugersten getriebene Berftellung und Beuchelei. Während er ben als blos möglichen Kronprätenbenten gefürchteten Better Agrippa Bostumus meuchelmorben ließ, gab er fich dem Senate gegenüber das Ansehen, als sei er fest entschlossen die Herrschaft Allein icon wenige Bemertungen einzelner Genatoren, nicht zu übernehmen. unter benen felbst folche von friechenden Schmeichlern Die in ihren Aeuferungen nur ungeschickt waren, reizten seinen Zorn und seine Bosheit. — Bald entwickelte sich das Delatorenwefen. Spioniren und Anklagen wurden gewerbsmäßig betrieben. Alle sittlichen, alle menschlichen Gefühle fab man verleugnet; es regnete mahre und falfche Beschuldigungen; fie galten als ficherfte Mittel zur Erlangung von Gunft und Belohnung; bei ungeschidten Anklagern freilich schlug die Sache einigemal zu beren Berberben um. Die größten Bortheile standen in Aussicht bei Beschuldigung von Majestätsverbrechen. Gerade Die Gefete, welche einft geschaffen wurden jum Schute ber Majeftat bes romischen Boltes gegen Ungebühr gewalttbatiger einzelner Burger, wurden nun in ihr Gegentheil umgekehrt, zum Schutze der Einzelwillkur gegen das Bolk felbst.\*)

Roch bielt die Furcht vor Germanicus ben Despoten wenigstens einigermaßen in Schranken. Denn bei ber Beliebtheit Diefes Feldherrn im gablreichsten ber vorhandenen Beere konnte er, ungeachtet ber frühern entschiedenen Zurud. weisung ber herrschaft, ben Sinn andernd, fich bennoch berfelben bemächtigen wenn Tiberius zu viele Intereffen grell verlette. Germanicus führte in Deutschland eine Reihe glänzender Feldzüge aus, besonders in den Jahren 15 und 16. Es war fehr wol möglich daß die Römerberrschaft fich in Germanien doch noch festsette; Germanicus glaubte nur noch eines weiteren Jahres zu bedürfen um ganz entscheidenden Erfolg zu erlangen. Doch eine folde Bermehrung bes Ruhmes feines Feldberrn erfüllte den Alleinberricher aufs Neue mit schwerer Beforgnig. Er benitte bie Opfer welche biefer Rrieg toftete, im Gegensate ju bem geringen materiellen Gewinn ben er bis jest bot, als Bormand, um ben beliebten Führer von seinen Truppen abzuberufen und mit außerordentlicher Gewalt Gleichzeitig ernannte er ben bochfahrenden und nach dem Oriente zu senden. unverträglichen Biso zum Statthalter in Sprien. Diefer trieb alle möglichen Ränke gegen Germanicus; ja als der Lette in der Blüthe seiner Jahre starb

<sup>\*)</sup> Lex I § D. ad leg. Jul. majest.: »Majestatis crimen illud est, quod adversus Populum Romanum vel adversus securitatem ejus committitur.«



verbreitete sich allgemein der Glaube an die Richtigkeit der von dem Sterbenden selbst geäußerten Beschuldigung: er sei durch Piso vergiftet worden. Dies trug sich im Jahre 21 zu, in demselben Jahre in welchem Arminius, wegen Strebens nach Alleinherrschaft, in Deutschland von seinen eigenen Berwandten ermordet ward.

Die Furcht des Despoten vor dem talentvollen und beliebten Better war somit beseitigt. Bon nun an wird die Geschichte des Tiberius noch einförmiger. Nach Außen kommen blos unbedeutende Ereignisse vor, im Innern dagegen hört man beinahe nur noch von Balast- und Günstlingsintriguen neben Majestäsprocessen, Bermögensconsiscationen, hinrichtungen oder Selbstmorden. In dem einer wahren Ration unentbehrlichen politischen Leben herrschte vollständige Stagnation. Die Art des Glüdes aber, das der Gewaltherrscher selbst genoß, gibt sich dadurch kund daß er immer verschlossener und düsterer, immer mehr von Menschenschung Menschenverachtung und haß erfüllt ward.

Bon dieser Zeit an trat denn der Despotencharakter des Tiberius ganz unverhüllt hervor. Seit dem Jahre 23 besand sich der Kaiser vollständig unter dem Einstusse des Prätorianerbesehlshaders Aelius Sejanus, der, schon früher einer seiner Günstlinge, ihn von nun an gleichsam beherrschte. Diese neue Stellung erlangte Sejan wesentlich dadurch, daß der von Natur unschlüssige und seige Tiberius eines kühnen, zu jeder That, jedem Berbrechen sosort bereiten Wertzeugs bedurste, wobei der Despot ohne Zweisel ein besonderes Gewicht darauf legte daß sein Günstling, als einem bloßen Rittergeschlecht entstammend, mit dem Patricierstande nicht verbunden war, den der Kaiser besonders sürchtete. Indes muß die wahrhaft dämonische Gewalt welche Sejan so lange Zeit über den sonst äußerst mistranischen Mann aussibte dennoch in hohem Grad auffallen. Es ist bezeichnend, wie selbst Tacitus so wenig einen ausreichenden Erklärungsgrund auffand, daß er als Ursache einen besondern Zorn der Götter zegen Kom unterstellen zu müssen glaubte.

Indeß datirt Sejans Erlangung der höchsten Gunst von einem bestimmten Ereignisse, nämlich daher daß er die zuvor in ganz Italien zerstreuten Prätorianer nach Rom zusammen zog und daselbst in einem sesten Lager vereinigte, um in ihnen ein mächtiges Wertzeng der Gewalt jeden Augenblick zur Berfügung zu haben. Es war in Wirklichkeit eine furchtbare Wasse in den Händen des Despotismus, aber eine Wasse die sich bald ebenso oft und ebenso unheilvoll gegen die Alleinherrscher selbst wie gegen das Bolt wendete, so daß nur wenige von jenen Gewalthabern vor dieser Hülfsmacht zur Ruhe kommen konnten, die ihnen vielmehr verderblicher als jeder andere Feind wurde.

Das Schmachvolle der Zustände unter denen die römische Welt seufzte steigerte sich immer mehr. Es kann unsere Aufgabe nicht sein, die Menge der Gräuelbilder welche namentlich Tacitus so meisterhaft aufgezeichnet hat hier im

Einzelnen aufzuführen. Benige Andeutungen muffen in unferem Buche genugen. Es tam vor daß ein ehemaliger Statthalter von Spanien (Bibius Serenus), ber felbst als gewohnheitsmäßiger Antläger belannt war, nun von seinem eigenen Sohne angeklagt, und war fülschlich angeklagt warb. — Unter ber Menge stattgehabter Berfolgungen verdient aus anderm Grunde die des Cremntius Corbus befondere Etwähnung (Jahr 25). Er hatte in einem Gefchichtswerte ben Marcus Brutus gelobt, und Caffins ben letten ber Römer genannt. fredich Grund genug zur Anflage megen eines tobeswürdigen Berbrechens. Eremutius Corvus, ber fich leiner Taufchung über fein Schidfal bingab, führte feine Bertheidigung mit bochkem Muth und voller Entschloffenbeit. Er schilderte das Schmachvolle ber herrichenden Buftanbe und fprach fein festes Bertrauen auf ben fpatern Sieg ber Freiheit aus, ebenso baranf bag bie Butunft sowol bem Brutus und Caffins als ihm felbit Gerechtigkeit gewähren, und hinwieder bag fie feinen Berfolgern gleichermaßen das Urtheil fprechen werbe. Dann verließ er ben Senat um fich felbst ben Tod zu geben. War es somit ben Schergen bes Despotismus unmöglich gemacht an bem Manne personlich weitere Rache zu nehmen, fo geschah es wenigstens an seinem Werke: es ward durch die Aediten verbraunt, gleichwol insgeheim erhalten. - leider nicht bis zu unserer Zeit.

In dieser Periode war es überhaupt eine ganz gewöhnliche Erscheinung daß Angeklagte durch Selbstmord dem Urtheil zuvorkamen. Man wußte daß politische Anklage und Berurtheilung nahezu das Gleiche bedeuteten; sodann blieb den Betfolgten noch einige Hossung, auf diese Weise ühren Angehörigen die Bersmögenseinziehung ersparen zu können; denn dies wurde in solchen Fälken, obwol nicht immer zugestanden, bis die Habsucht des Despotismus in der Folge auch dagegen ein sörnliches Berbot erkieß, welches dann gewissenhafter als irgend ein anderes Geset beobachtet ward. Außerdem führte Ueberdruß und Etel an diesem elenden Leben, das nur Exniedrigungen und Entwürdigungen mit sich brachte und bennoch Keinem, auch dem Begünstigten nicht, irgend Sicherheit gewährte, gax Manchen dahin, durch einen freigewählten Tod einem solchen peinigenden und entehrenden Zustand ein Ende zu machen. Das auffallendste Beispiel ist wol das des rechtsgelehrten Senators Coccejus Nerva, der, obwol im Genusse Genaft des Kaisers und ungeachtet der abmahnenden Bitten desselben, sich den Tod gab um der Unerträglichkeit der allgemeinen Zustände zu entgehen.

Tiberius selbst ward von immer mehr gesteigerter Menschenschen und Furcht zu beinahe vollständiger Abschlieszung und Isolirung getrieben. Gewissensbisse und Angst verfolgten ihn unausgesetz; die eigenen Familienangehörigen erregten seinen Berdacht; er mistrauete aller Welt. Schlau wußte Sejan die Angst seines Herrn zu nähren. So kam dieser im Jahre 26 zu dem Entschlusse sich von Rom zu entsernen. Er zog sich erst nach Campanien, dann nach der Insel Capred (Capri) zurück, deren einziger Zugang fireng bewacht und nur Wenigen geöfsnet

ward. Hier überließ er sich ganz seinen raffinirten Lüsten. Sejan vollzog unterbeß zu Rom die grausamen Kaiserbesehle die er selbst meistens veranlast hatte. Spottend ward damals bewerkt, Sejan sei der Kaiser, Tiberius nur Beherrscher des Inselchens Capreä. Bor keinem Mittel zurückschreckend, dabei äußerst befähigt, thatkräftig und unermüdlich, hatte der Günstling für sich selbst die hochstrebendsten Pläne gesast. Es gelüstete ihm nach der Alleinherrschaft. Zu diesem Behuf mußten zunächst die ihm im Weg stehenden Glieder der kaiserlichen Familie zu Grunde gerichtet werden, vor Allen Drusus, der Sohn und bereits erklärte Rachfolger des Tiberius. Sejan gewann dessen Gemahlin Livia, der er die She und Theil an der Herrschaft versprach; durch sie wurde Drusus vergistet, wie dies acht Jahre später nach dem Sturze des Sejan gerichtlich sestgestellt ward.

Run richtete fich die Berfolgung gegen die Sohne des Germanicus, als die Nächstberechtigten zur Thronfolge, und gegen beren zwar stolze und nach Herrschaft strebende aber sonst hochberzige und tugendhafte Mutter Agrippina, Die lette Enkelin des Augustus. Mit Gift war bei der klugen Borficht der Fran nicht jum Biele zu tommen. Darum mußte Tiberius auf alle Beife gegen bie ungludliche Familie aufgereigt werben. Zuerft wurden ihre Anhänger verfolgt und der Reihe nach ins Berberben gestürzt. Die gewöhnlichen Mittel, Tude und Berrath, Anreizen zu erbitterten Aeußerungen und falfche Anklagen, thaten ihre Dienste. Riemand follte es mehr wagen mit ber gleichsam geachteten Familie umzugeben. 3m Jahre 29 endlich forberte Tiberius felbst ben Senat zur ftrafenben Sinfdreitung auf gegen Agrippina wegen ihres Hochmuths und Tropes, gegen ihren alteften Sohn Nero wegen ausschweifenden Lebenswandels. Bergeblich verfucte die Bevölkerung Kundgaben zur Rettung biefer mehr als jede andere verehrten Familie. Agrippina ward nach der Insel Pandataria, Nero ebenso nach ber Insel Bontia verbannt, boch auch ber zweite Sohn Drusus sab fich in einen unterirdischen Kerter geworfen, so daß nur noch der jungfte der Gobne des Germanicus, ber völlig unfähige, in tiefer Berborgenheit lebende Caligula vor bem Günstling einen Anspruch auf ben Thron erheben konnte.

Sejan war dem höchsten Machtpunkt nahe. Schon hatte ihn Tiberius zu seinem Mitconsul ernannt; selbst in den Tempeln erschien seine Bildsäule neben der des Kaisers. Endlich erwachte in dem Tyrannen das Mißtrauen auch gegen den Günstling; wahrscheinlich gab ihm eine Warnung von Seite irgend eines Familienglieds die Beranlassung dazu. Run bangte ihm vor der großen Gewalt die er selbst in die Sände jenes Mannes gelegt hatte. Seiner seigen und tückischen Natur entsprechend, wagte er auch jest nicht eine offene Maßnahme; ängstlich, sorgsam und schlau ward vielmehr der Ruin des bei den Prätorianern beliebten Günstlings vorbereitet. Sejan konnte bei verschiedenen Gelegenheiten einen Umschlag, eine niemals gesahrlose Unzusriedenheit des Thrannen wahrnehmen; doch immer wieder kamen darauf neue Gunstbezeugungen welche den sonst so klugen

und entschloffenen Mann taufchten, und abhielten seine Rettung zu versuchen durch einen Gewaltstreich gegen den drobenden Raifer selbst. Wie bei einer Berichwörung wurden Einleitungen jum Sturze Sejans getroffen. Es ward ihm vorgespiegelt, ber Raifer babe burch einen im Senat zu verlefenden Brief ihn ju feinem Benoffen in ber tribunicifchen Gewalt ernannt. Statt beffen folof bas lange Schreiben bes Bebieters - in welchem Borwürfe und Lob feltfam wechselten, und beffen Schluß übergangen werben tonnte wenn eine gefährliche Stimmung sich kund gegeben batte — mit bem Befehle ber Berhaftung Sejans. Diese ward sofort durch eine ausgesuchte Wächtercohorte vollzogen, noch ehe die Abstimmung ber Senatoren erfolgt war. Dem jum Befehlshaber ber Bratorianer ernannten Macro, dem Hamptwertzeuge bei dieser Action, war es durch Berfprechungen gelungen jene Garbetruppen zu beschwichtigen. Noch am nämlichen Tag erfolgte eine zweite Senatssitzung in welcher bas Tobesurtheil gegen Sejan gesprochen und unmittelbar darauf vollzogen ward. Den Leichnam schleppte man nach dem Anger wo er drei Tage lang den Beschimpfungen des Böbels preisgegeben blieb; dann warf man ihn in den Tiber. Auf Tibers Befehl erfolgte später auch die Ermordung der unschuldigen Kinder des vor Kurzem noch allmächtigen Gunftlings, dann die aller feiner übrigen Bermandten und Freunde. Der Sturg Sejans fand im 3. 31 statt; die daran geknüpften Anklagen und Verurtheilungen gegen beffen Benoffen reichten aber noch in bas Jahr 33 herein und erlangten liberhaupt nur dadurch ihr Ende daß Tiberins den Befehl ertheilte, alle wegen ihrer Berbindung mit Sejan in Untersuchung gezogenen Personen ohne weitere Berhandlung hinzurichten. Und dies geschah. Gin sprechendes Bild ber Sitten- und Staatsregenerirung, zugleich ein Kennzeichen wohin die als Mittel der Gefellschaftsrettung gepriesene Alleinberrschaft führte.

Man mochte in dieser Zeit auf einen Umschlag zu Gunsten der Familie des Germanicus hoffen. Gewaltiger Irrthum. Der älteste Sohn Nero ward durch den Tod zuerst beseitigt, wahrscheinlich gewaltsam; den zweiten Sohn Drusus ließ man, nachdem er drei Jahre im Kerker geschmachtet, verhungern; die Berswinschungen die er in seiner Berzweislung gegen Tiberius ausgestoßen wurden im Senate zur Rechtsertigung angesührt; endlich starb auch Agrippina den Hungertod. Der Despot rühmte sich in einem Schreiben an den Senat seiner Milde, weil er die Unglückliche nicht habe erdrosseln und auf den Anger wersen lassen; zugleich pries er es als eine besonders "venkwürdige Fügung der Götter" daß sie an demselben Tage wie Sejan gestorben sei. Der triechende Senat, sich nicht mit einem Dankschreiben an den Despoten begnügend, beschloß weiter daß an diesem Tage dem Impiter alljährlich ein Weichgeschenk dargebracht werde. Wieder mußte die Religion zur Berherrlichung des Berbrechens dienen.

Als eine rasche Abnahme der Kräfte das baldige Ende des alten Büstlings erwarten ließ, traf der damalige Günftling Macro Anstalten damit Caligula, der

verchaus unfähige jüngste Sohn des Germanieus allenthalben als Kaifer anerkannt werde. Der Athem des Tiberius stockte; — sofort erfolgten die lärmendsten Mückwäusiche für den neuen Gebieter. Doch jener athmete nochmals
auf. In diesem für die ganze Umgebung schreckenvollen Augenblick behielt nur Wacro die Besinnung. Er wußte sich und die Andern nicht besier zu renen als
indem er Kissen und anderes Bettzeug auf den Tespoten wersen ließ bis derselbe
erstickt war. Tiber erreichte ein Alter von mehr als 77 Jahren.\*)

So gelangte denn Cajus Cäfar Germanicus auf den Thron, — denn dies ift sein wirklicher Name, während Caligula, als welcher er in unsern Geschichtsbildern verzeichnet wird, blos eine Scherze oder Liebksfungsbenennung ist welche ihm die Soldaten als Kind gaben und welche nichts anders als "Stiefelchen" bedeutet, — eine Anspielung auf seine kleinen Soldatenstiefel, caligue. Er, der letzte Sohn des Germanicus, hatte sich in alle Launen des Tiberius gesstigt und durch niedrige Schmeicheleien nicht blos sein Ledunen des Tiberius gesstigt und durch niedrige Schmeicheleien nicht blos sein Leben gerettet sondern auch ein gewisses Wohlwollen oder Mitseid bei demfelben erweckt. Ließ doch Caligula niemals ein Mitgesühl für seine mishandelte Mutter und seine unglücklichen Brüder wahrnehmen, so daß in der Folgezeit gesagt ward, er habe sich unter Tiberius ebenso als den besten Stlaven, wie später als den schlechtesten Kaiser erwiesen.

Es ift indeß eine fehr gewöhnliche, allenthalben vortommende Erscheinung, daß auch schlechte Flirsten unmittelbar nach ihrer Thronbesteigung in der immer hoffnungsfeligen Menge gute Erwartungen erregen. Es gehört an fich fehr wenig bagu, und bie Reuheit ber Stellung, wie ber Reig, Menberungen in ben bisberigen Ginrichtungen zu treffen, führen fast von felbst zu neuen Maknahmen welche bann mit überschwänglicher Frende aufgenommen au werden oflegen. Dazu tam bei Caligula ein besonderer Umstand der ihn anfangs in Schranken bielt : die Unficherheit feiner eigenen Lage ; er fürchtete daß feine Herrschaft nicht anerkannt werde, daß fie vielmehr einen gefährlichen Widerftand finden konne. Um fich vor Allem festzusetzen, begann ber neue Imperator mit einer großen Gelboerschlenderung, wozu der burch den sparsamen Tiberius angesammelte Schatz Die nöthigen Mittel lieferte. Obwol Caligula bas Testament bes vorigen Berrschers caffiren ließ, weil er aufolge boffelben nur bie eine Hilfte ber Berlaffenschaft erhalten follte während die andere Sälfte dem Sohne des Todten bestimmt war, was dem Eigennute des neuen Gewalthabers nicht zufagte, ließ er gleichwol viejenigen Testamentsbestimmungen vollziehen, wonach jeder Pratorianer 1000 Seftertien, Die Soldaten ber flädtischen Coborten je 500, Die Legionstruppen je 300.

<sup>\*)</sup> Bur Bezeichnung bes Stlavensinns ber in die moderne Geschichtschreibung hineingetragen ward, muß die Thatsache erwähnt werden daß es namentlich beutsche Geschichtsversasser gibt welche fich die Vertheibigung bes Tiberius zur Aufgabe gefetzt haben. Ihre Argumentation beruht im Wesentlichen darauf, daß er noch viel mehr Unbeil hätte anrichten ? on n e n, daß er es aber nicht gethan habe.

das Boll im Ganzen aber 50 Millionen Sest. (etwa 3 Mill. Thir.) anzusprechen hatten; ja er verdoppelte das Geschent für die Prätorianer, und erfüllte dem Bolle gegenüber früher gemachte aber nicht vollzogene anderweite Geschentvers heißungen, wie er die Menge außerdem auch durch verschwenderische Spiele und Thierheisen filt sich zu gewinnen suchte.

Doch kaum fühlte sich Caligula sicher auf dem Throne, so brach die Graussamkeit seines Charakters hervor. Er entkedigte sich aller Derer, von denen er annahm daß sie ihm etwa gefährlich werden könnten. Das erste Opfer war der unglückliche 18jährige Tiberius, der sich selbst tödten mußte; dann der Bater seiner eigenen Gemahlin, Claudius Silanus, einer der angesehensten Männer; hierauf seine Großmutter Antonia, und gleichzeitig der öster genannte Macro, denen beiden er die Erlangung des Thrones am meisten zu verdanken hatte.

Run gab er sich den maßlosesten Ausschweifungen und Lüsten hin. Das neben fröhnte er seiner Bergnügungssucht im Eircus. Senatoren mußten bei Wettrennen und Gladiatorenspielen auftreten, manche wurden sogar durch die immer gefügigen Gerichte dazu verursheilt. Er selbst producirte sich als Sänger, Tänzer und Gladiator. Sein Uebermuth trieb ihn zu Handlungen des vollständigen Wahnstnns. Er ließ des Nachts eilends Senatoren zusammenberusen; als sie in Erwartung einer wichtigen und dringenden Mittheilung erschienen waren, hob sich ein Borhang und der Kaiser führte ihnen unter Musikbegleitung einen Tanz auf. Sein Lieblingsrennpserd erhielt einen eigenen Hofstaat und ward zum Mitgliede eines Priestercollegiums ernannt welches der Wahnstnnige für seine eigene göttliche Berehrung eingesetzt hatte.

Die Graufamteit bes unumschräntten Berrichers fteigerte fich bis ju Bugen wie sie von den Despoten des innern Asiens und Afritas erzählt werden. Als es bei einer Thierhetse an Berbrechern fehlte zum Rampfe mit ben Bestien, ließ er Leute aus ber umftebenden Menge aufgreifen und ben Thieren vorwerfen. Bater mußten ber hinrichtung ihrer Sohne beiwohnen, und faben fich bann burch bie Einladung zur taiferlichen Tafel beglüdt. Gin Bater, ber vor einer folden Execution - ftatt bem Despoten ein Meffer in bie Bruft zu ftogen - feig gefragt hatte, ob ihm gestattet werde die Augen zu schließen, ward gleichzeitig mit bem Sohne hingerichtet. — Auker ber Graufamkeit, trieb die Erschöpfung bes Staatsschatzes ben Berschwender zum Abschlachten reicher Burger, beren Bermögen bann confiscirt warb. Die widersprechendsten Vorwände bienten zur Unflage: die Einen wurden beschuldigt beim Tode der Schwester des Raisers nicht getrauert zu haben; Andere mußten es als Berbrechen fich anrechnen laffen bag fie getrauert hatten, ba Drufilla nicht gestorben fondern zu ben Göttern aufgefahren fei. Als fich nach ber hinrichtung eines gewiffen Priscus berausstellte bag berfelbe das erwartete große Bermögen nicht befaß, rief Caligula lachend : "Der hat mich betrogen, ber batte leben bleiben können." Der Raiser selbst begab fic

oft auf den Richterstuhl. Als seine Gemahlin nach einem Mittagschlafe wieder erschien, rühmte sich der Grausame, mittlerweile 40 Angeklagte verurtheilt und so viele Millionen verdient zu haben. — Uebrigens wäre es ein Irrthum anzunehmen, das Wüthen des Ungeheuers habe ausschließlich nur die Bornehmen und Reichen betroffen. Die Masse des Bolkes ärgerte ihn gleichfalls und empfand wiederholt seinen Zorn. Brauchte er augenblicklich Opfer, so ließ er sie aufgreisen wie sie zunächst zur Hand waren. Auch kennt man seine Aeußerung: "Möchte das römische Bolk nur einen Kopf haben, damit ich ihn mit ein em Streich abschlagen könnte!" Caligula wollte dabei als Gott verehrt sein, und wüthete gegen Diejenigen welche sich weigerten ihn als solchen anzuerkennen und anzubeten.

Das Mitgetheilte wird genügen zur Bezeichnung des entsetzlichen Zustandes in den die römische Welt auch unter diesem Despoten herabgeschleubert war. Wir dürsen wol das lächerliche Spiel seiner angeblichen Feldzüge in Gallien, dann gegen die Deutschen und Briten, ebenso übergehen wie eine Schilderung der Gräuelthaten die er in Gallien beging, wo er einmal seine Genossen beim Würfelspiel auf wenige Augenblicke verließ, die reichsten Gallier nach den Censuslisten zur Hinrichtung bestimmte, und dann lachend mit der Aeußerung zurücksehrte: "Während Ihr um ein paar Denare würfelt, habe ich 150 Millionen verdient."

Die Angehörigen der kaiferlichen Familie waren nicht blos zu Anfang der Regierung des Caligula, sondern auch in späterer Zeit keineswegs besser gesichert als Andere. Wegen einer angeblichen oder wirklichen Verschwörung wurde des Kaisers Schwager hingerichtet, seine beiden Schwestern aber, und zwar die eine in gesucht entehrender Weise, nach den Pontischen Inseln verbannt. Die unaufshörlichen Verschwendungen führten zu weiteren Vedrückungen des Bolls mit neuen Auslagen.

Endlich gelangte ein persönlich verhöhnter und deßhalb wahrscheinlich um sein Leben beforgter Prätorianertribun, Cassius Chärea zu dem Entschlusse, den Despoten zu tödten. Sinige Andere, darunter der Prätorianeroberbesehlshaber und der freigelassene Callistus, gleichsalls aufs Schwerste bedroht, schlossen sich an ihn an, und so ward denn das Ungeheuer (zu Ansang des Jahres 41) in einem engen Gange seines Palastes niedergestochen. Seine Herrschaft hatte beisnahe 4 Jahre gedauert, sein Leben 28 bis 29. Wie es in solchen Despotien zu gehen pslegt, sand auch die Ermordung seiner Gattin und seines Kindes statt.

Die Verschworenen hatten auch diesmal zwar ihr nächstes Ziel erreicht, aber nicht überlegt was weiter zu thun sei. Die der Geschenke wegen dem Caligula anhängenden Prätorianer zeigten sich über dessen Ermordung heftig ausgebracht. Die Leibwache durchsuchte den Balast nach den Mördern und nebenbei nach Beute. Da zogen sie den bereits 50jährigen Oheim des Kaisers, den Tiberius Clau-

dius Rero aus einem Berstede hervor, in welches er sich aus Angst während des blutigen Borgangs gestüchtet hatte. Im Lager der Prätorianer verkündigte man ihn als neuen Kaiser. Er sträubte sich ansangs gegen den Antritt des gesährlichen Postens, und dies um so mehr, da der Senat die Gelegenheit zu ergreisen verssuchte die Republit wieder herzustellen, wobei das vordem weltbeherrschende Collegium dem Chärea den Dank des Baterlands aussprach und ihm — die erste Wiederholung seit einem Jahrhunderte — als Militärtribun die Losung, und zwar in dem Worte "Freiheit" ertheilte.

Allein die Entscheidung lag bei der Soldatesta. Claudius verstand sich dazu, jedem Prätorianer 15,000 Sestertien zu versprechen, und alsbald fügte sich der machtlose Senat dem Dictate per Truppen.

Der Mann, schwachsinnig von Natur, war immer zurückgesetzt, oft mißhandelt und dadurch nur um so unfähiger geworden. Er hatte sich bisher in unschuldiger Weise mit literarischen Dingen beschäftigt, war nicht bösartig, wollte vielmehr gewissenhaft das erfüllen was er für seine Regentenpslicht ansah, suchte dabei aber allerdings die Freuden der Welt insbesondere der Tasel zu genießen. Seine und des römischen Bolkes Unglück wurden seine Frauen und der Einfluß einiger Freigelassenen. Bon solchen Elementen hing denn nach der "nothwendigen sittlichen Regeneration" das Loos der damaligen Menschheit ab.

Claudius hatte früher schon zwei Frauen gehabt, sich jedoch von ihnen getrennt. Jetzt erwählte er die — zur Bezeichnung der Ansschweifungen sprückwörtlich gewordene — Messalina, nach deren Tod die eben so unsittliche Agrippina. Die neben diesen Frauen vorzugsweise einflustreichen Freigelassenen aber waren Bolyb, ein Gehülse des Fürsten bei seinen literarischen Arbeiten, dann sein Geheimschreiber Narcissus, und Pallas der Finanzverwalter, sämmtlich schlaue, verschmitzte und ränkesüchtige Individuen; außerdem noch verschiedene andere, sast sämmtlich griechischen Ursprungs, wie denn überhaupt in dieser und der Folgezeit die sittlich tief gesunkenen Griechen sich durch Gewandtheit und Berschmitztheit anszeichneten.

Wie gewöhnlich wird der Anfang der Regierung gelobt. Gleichwol wurden Chärea und einige andere Theilhaber am Kaisermorde hingerichtet. Der neue Imperator saß emsig zu Gericht und im Circus, beschäftigte sich überhaupt mit den unbedeutendsten Dingen, freilich am liebsten mit den Genüssen der Tasel. Während die römischen Truppen England unterwarsen, herrschte in der Hauptsstadt thatsächlich Messalina. Zunächst veranlaßte sie die Wiederverbannung der aus dem Exil zurückberusenen Schwester des Caligula, Agrippina, welche ihre Eisersucht erweckt hatte; auch der Philosoph Seneca mußte dei dieser Gelegenheit nach dem wilden Corsica ins Exil wandern. Dann ward Silanus umgebracht, der Stiesvater der Messalina und Bräutigam der ältesten Tochter des Kaisers; Traumbilder sollten verschiedenen Anwesenden, darunter der Messalina selbst und

dem Narcissus eröffnet haben daß Silan auf Ermordung des Kaisers ausgehe; Claudius rühmte darauf vor dem Senate, wie Narcissus selbst im Traum sür ihn sorge. Auch eine Enkelin des Tiberius und ein Schwiegersohn des Claudius entgingen der Hinrichtung nicht. Furcht sür das eigene Leben brachte einige einsslußreiche Männer zu einem Aufstand der scheiterte, und nun der Herrscherin reiche Gelegenheit bot Hinrichtungen aus Haß und Habsucht vollziehen zu lassen. Die früheren Gräuel erneuerten sich, nur daß nicht der blödsinnige Kaiser sondern seine schreckliche Gemahlin dieselben veranlaßte. Das Delatorenwesen stand wieder in üppigster Blüthe. So ließ sich Suillius von einem Ritter mit 400,000 Sestertien absinden damit er eine gewisse Anklage nicht erhebe, dann trat er dennoch mit derselben auf, ohne Zweisel weil ein Dritter ihm ein höheres Gebot gemacht hatte. Ein anderer Redner soll sich auf ähnliche Art ein Bermögen von 300 Will. Sestertien (etwa 18 Will. Thlr.) "erworben" haben.

Man wird nicht erwarten, daß wir weiter in Einzelheiten eingehen. — Messalina trieb ihre Ausschweifungen so weit daß sie, während der Kaiser ihr Gemahl von Kom verreist war, mit einem ihrer Liebhaber, dem designirten Consul Cajus Silius förmlich eine Berlodungsseier hielt. Der Freigelassene Narcissus eilte zu Claudius nach Ostia, ihm Alles zu entdecken. Wohl erkennend daß nunmehr Messalina oder er untergehen müsse, wich Narcissus nicht mehr von dem Kaiser, brachte ihn nach Rom zurück, lieserte die Beweise sür seine Angabe, duldete nicht daß das Weib seinen Herrn mehr sprechen konnte was seinem Berderben gleich gekommen wäre, sondern gab eigenmächtig im Namen des Kaisers den Besehl zu ührer Tödtung (Jahr 48).

Nun begann ein Wettkampf unter den Freigelaffenen, deren jeder dem Herrsscher diejenige Frau als Gemahlin empfahl bei welcher er den überwiegenden Einfluß zu behaupten hoffte. Nach den mannichfachsten Känken von allen Seiten trug Pallas den Sieg davon: Agrippina, die Schwester des Caligula und Tochter des Germanicus, somit Nichte des Claudius, ward auserwählt.

Dieses Weib war gleich sittenlos, gleich herrschstücktig, gleich grausam wie Messalina; aber die Ausschweifungen waren ihr nicht wie dieser das letzte Ziel. Bon Ansang an hatte sie ihre Gedanken wesentlich dahin gerichtet, ihren Sohn aus früherer Ehe, den L. Domitius, statt des bereits vorhandenen Sohnes des Kaisers, Britannicus, auf den Thron zu bringen. Als Einseitung dazu mußte die bereits stattgehabte Berlobung der Tochter des Claudius, Namens Octavia, mit Silanus wieder ausgesösst werden. Unter nichtigem Borwand und in entehrender Weise ward Silan aus dem Senate ausgestoßen und zum Selbstmorde getrieben. Gleichzeitig sand die Berlobung des zwölssährigen jungen Domitius mit jenem Mädchen statt, das zu seinem eigenen Unglück die Tochter eines Kaisers war. Im nächsten Jahre (50) ersolgte die Adoption des bezeichneten Stiefsohns durch den Herrscher, bei welcher Gelegenheit Domitius den bis dahin im Claudis

schen Hause und im Bolle hoch in Shren stehenden Namen Nero erhielt, der sehr bald durch ihn zum Gegenstand des Abscheus für alle Zeiten werden sollte. Der Philosoph Seneca ward aus der Berbannung zurückberusen und zum Lehrer des Knaben ernannt. Der immer aufs Neue sich entwürdigende Senat verlieh dem Bierzehnschrigen die proconsularische Gewalt, und ernannte ihn zum Consul sobald er das zwanzigste Jahr zurückgelegt haben würde.

Nachdem Agrippina die Hindernisse aus dem Wege geräumt und insbesons dere der Prätorianer sich versichert hatte durch Ernennung des Afranius Burrus zu deren Besehlshaber, schritt sie rasch zur Krönung ihres Wertes, um so mehr als in Claudius ein Gestühl nicht nur der Unwürdigkeit sondern auch der Unssicherheit seiner Stellung zu dämmern begann. Der Kaiser ward auf Anstisten seiner Gemahlin vergistet. Nero erschien neben Burrus bei den Prätorianern mit dem Bersprechen des gleichen Geschenkes das ihnen sein Stiesvater bei der Erhebung zum Kaiser gewährt hatte; er war darauf ohne Widerspruch als Imperator anserkannt; auch der Senat wußte nur zuzustimmen (October des Jahres 54).

Wir haben nun wieder eine der vielen Regierungen deren Anfang vielversheißend, deren Ende aber entsetzlich war. Der junge Fürst hatte sein 17. Altersjähr noch nicht erreicht. Er stand unter dem Einflusse von Seneca und Burrus, wohldenkender, nur zu nachgiebiger Männer. So wird denn die Regierung Nero's während der ersten fünf Jahre als glücklich gerühmt, obwol das Glück doch eigentlich blos in der Seltenheit, nicht einmal Abwesenheit von Verbrechen des Herrschers bestand.

Agrippina wollte herrschen, — herrschen in der alten Beise. Dem widerssetzen sich übereinstimmend Seneca und Burrus. Eine Liebschaft Nero's mit einer Freigelassenen schien der Kaiserin-Mutter besonders nachtheilig für ihre Stellung; sie drohte ihrem Sohne, den Britannicus auf den Thron zu erheben. Darauf ließ Nero dem unglücklichen Better an der kaiserlichen Tasel ein augensblicklich wirkendes Gist reichen; seine eigene Mutter aber ward aus dem Palaste verwiesen. Dies geschah schon im zweiten der fünf gepriesenen Regierungsjahre.

Die Ausschweifungen des Nero steigerten sich. Er knüpfte u. a. ein Berbätniß mit einer Poppäa Sabina an, deren Mutter auf Anstisten Messalina's getödtet worden war. Allein Poppäa wollte nicht blos die Geliebte, sie wollte Kaiserin sein, und ihr stand dabei Agrippina im Bege. Sie reizte darum den Nero durch Borwürfe und Spott, dis er den Muttermord beschloß. Bergebens daß Agrippina, erkennend was ihr drohte, die äußerste Borsicht und Schlauheit ausbot. Unter dem heuchlerischsten Scheine ließ Nero verschiedene Mordanschläge versuchen; als sie mißglückt waren sendete er geradezu Leute in die Wohnung der Unglücklichen die sie mit Keulen erschlugen. ("Durchbohrt diesen Leib, der das Ungeheuer Nero geboren hat," soll sie nach einer Sage den Herandringenden zugerusen haben.) Der Senat — beschloß ein alljährlich zu seierndes Dankselt

wegen der Rettung des Kaifers. Gebot doch die Frömmigkeit in allen berartigen Källen den Göttern zu danken!

Nero erkannte nun thatsächlich, daß er nicht nur keine materielle sondern auch keine moralische Macht zu fürchten brauche. Höhnend und übermüthig rief er aus, alle früheren Kaiser seien Stümper gewesen in der Herrschaft; er sei der Erste der wisse weit sich die Willkumacht treiben lasse. Gleich scham- wie gefühllos stürzte er denn auf der betrekenen Bahn mit vollem Selbstbewußtsein weiter, und in Wirklichkeit konnte er seine Blutherrschaft noch lange neun Jahre hindurch ungestört fortsetzen.

Nero wollte glänzen und geseiert sein als Schauspieler, Sänger, Tänzer, Dichter und Wagenlenker. Die schamlosesten Bolksbelustigungen (des Nachts in Hainen) wurden veranstaltet. Die Majestätsprocesse und Bermögensconsiscationen häuften sich wieder. Burrus starb, wahrscheinlich an Gift; Seneca aber ward vom Hose entlassen. Die arme Kaisergemahlin Octavia wurde verstoßen, dann unter schimpslichem Borwand ermordet, worauf der Senat wieder den Göttern ein Dankopser veranstaltete, wie denn überhaupt die Gottheit so häusig angerusen wird bei Berbrechen.

Im Jahre 64 verheerte die Stadt Rom eine furchtbare Feuersbrunft. Es ist ungewiß ob, wie man behauptet, Nero der Anstister war und dann während das Flammenmeer sich ausbreitete, über die Zerstörung Troja's declamirte. Wie dem sei, so rief dieses Ereigniß eine gewaltige Erbitterung gegen ihn hervor, die er dadurch von sich auf Andere abzulenken suchte daß er die in der Hauptstadt wohnenden und durch ihre "orientalisch-abergläubischen" Gebräuche verhaßten und verachteten Christen (ochium humani generis sind des Tacitus Worte) für die Brandstifter ausgab, und eine Anzahl derselben in seinen Särten und zwar während seiner Anwesenheit auf die grausamste Weise abschlachten — zum Theil von Hunden zerreißen, zum Theil verbrennen — ließ, so daß selbst die rohe Menge, troß ihres Abscheues vor dem religiösen Cultus der Unglücklichen, ein rein menschliches Mitleid mit ihnen empfand.

Eine im Jahre 65 entdeckte Verschwörung hatte massenhafte Hinrichtungen zur Folge. Es sehlte dabei nicht an Zügen der schmachvollsten Art, der Niedertracht und Feigheit; allein es traten ebenso auch Züge des alten Kömermuths und Stolzes hervor, so daß man sehen konnte wie jener alte republikanische Kömergeist noch immer nicht ausgetigt war. Die eben bezeichnete Gelegenheit ward von dem Ungeheuer benützt, seinen Lehrer Seneca hinwegzuräumen. Obwol derselbe in tieser Zurückgezogenheit lebte ward er der Theilnahme an der Verschwörung beschuldigt und erhielt den Besehl sich selbst zu tödten. — Aus der Wenge der späteren Opfer wollen wir nur noch den Pätus Thrasea und den Barea Soranus nennen, welche beide dem Tacitus als die personisierte Tugend galten. —

Nero trieb die raffinirteste Sittenlosigseit, Ausschweifungen aller Art, und zwar mit Absicht ganz offen. Dabei kannte seine Berschwendung keine Grenzen. Seine zweite Gemahlin Poppäa — welche ihrerseits die Ermordung der Mutter sowol als der ersten Gemahlin des Kaisers veranlaßt hatte — mißhandelte er mit Fußtritten daß sie starb. Die Familienverhältnisse am Hof waren längst so sehrzettet, daß es beinahe eine Seltenheit war wenn irgend ein hervorragendes Mitglied desselben in natürlicher Weise sein Leben beendigte.

Nero's Hang, als Klinstler, namentlich Schauspieler und Wagenlenker zu glänzen, ward immer toller. Er trat eine Künstlerreise nach Griechenland an auf der er fast zwei Jahre zubrachte, und damit wenigstens dem gepeinigten Rom einige Ruhe verschaffte. Mit. 1800 Kränzen beladen kehrte er in die Hauptsstadt zurück.

Bon Borgängen in den eigentlichen innern Berhältnissen des Staates hat die Geschichte gar nichts aufgezeichnet. Das Bolf hatte keine Bedeutung, keinen Werth; es sand kaum insoweit Beachtung als es den Launen des Kaisers oder den Känken der Frauen und Hösslinge diente. In Britannien, dem Partherland und Armenien kämpsten römische Heere mit Erfolg; in den letztgenannten Ländern erwarb sich namentlich der Feldherr Cordulo große Berdienste. Nero berief ihn zu sich nach Griechenland, — um ihm hier den Besehl zugehen zu lassen sich selbst zu tödten, und um dann zu Kom Danksesse für sich und seine Thaten zu veransstalten.

Als endlich ber vermeintliche Künftler Rero bem immer brängender werbenben Berlangen, nach der faiferlichen Sauptstadt jurudzutehren, im Marg bes Jahres 68 nachgab (begehrte boch der Böbel dringend nach Spielen), so erhielt er zu Neapel die Nachricht von dem Aufsteigen eines schwarzen Wölfchens. Julius Binder, der Statthalter des jenseitigen Gallien, emport über die Schmach welche auf bem römischen Reich laftete, hatte fich erhoben und ben Statthalter von Spanien, Servius Sulpicius Galba als Raifer verklindet. Diefer lette lehnte awar vorerst die ihm augedachte Burbe ab, stellte fich aber bem Senate gur Berfligung und brach nach Rom auf, daffelbe zu befreien. Zwar wurde das Beer bes Binder durch den Statthalter von Ober-Germanien geschlagen, allein mittlerweile erhob sich ein Statthalter nach bem andern gegen Nero. Diefer suchte in nenen Schwelgereien Betäubung. Anfangs voll Uebermuth, ward er in Rirge ein Bild der verächtlichsten Feigheit. Als auch die Wache vom Palaste abzog, flob er von Rom hinweg ohne zu irgend einem festen Entschlusse zu tommen. Erft als Reiter berannabten um ihn gefangen nach ber Hauptstadt — zur Hinrichtung - abzuführen, stieß er sich bas Schwert in ben Körper, allein fo traftlos bag nun ein Freigelaffener fich feiner erbarmte und biefem elenden Leben ein Ende machte. "Welchen Künftler verliert in mir bie Welt!" ift ein wenigstens gut erfundener Ausruf der ihm beigemeffen wird. Nero endete im 31. Altersjahre (Juni des Jahres 68).

Die römische Welt batte es ber Raserei ber Raiser aus bem Julisch-Claubifden Saufe felbst zu verbanten, daß diefes Saus nun ausgerottet war, somit Niemand mehr aus demselben sich vorfand der auf den Thron erhoben werden konnte. Es mochte bies infofern als ein Glud angefehen werben, als bie innere Berrüttung ber taiferlichen Familie, bas traditionelle Berfahren und alle sonftigen Berhältniffe in berfelben, auch einen von Natur nicht bösartigen Menschen auf der nun fo lange berkömmlich verfolgten Bahn weiter fortgeriffen haben murben. Allerdings bestand bas nächste Ergebniß nur darin daß nun eine Anarchie eintrat. Neben Galba hielten sich andere Truppenbefehlshaber eben so berechtigt und befähigt wie dieser; sie emporten sich, und so ward der ebengenannte Raiser, welcher die anmagliche Soldatesta mit Strenge ju zügeln versuchte, schon nach einer Regierung von fieben Monaten durch ben wüsten Bratorianerführer Otho geftlirzt und ermordert (Januar 69). Drei weitere Monate genügten, um auch ber Herrschaft und bem Leben biefes Solbatenhäuptlings ein Ende zu machen. Run lagen die Geschide ber Menschheit in ben Sanden bes Bitellius, bes Befehlshabers ber am Niederrhein aufgestellten Truppen, eines Menschen ber durch seine Schwelgerei, Berschwendung und Grausamkeit die Zeiten des Caligula und Rero erneuerte. Doch nicht seine Miffethaten sondern die Launen der jur Unterstützung des Otho aus den unteren Donauländern aufgebrochenen Soldaten stürzten auch ihn nach acht Monaten.

Glücklicherweise war berjenige Truppenführer, für den sich bei der letten Militärrevolte das blinde Würfelfpiel des Kampfes entschied, ein befähigter, verftandiger und tuchtiger Mann : Titus Flavius Befpafianus, in ber letten Zeit Heerführer ber gegen die Juden ausgesendeten Truppen. Seine Regierung (in ben Jahren 69 bis 79) war im Ganzen eine gute; sie ward um so mehr gepriesen, als es die Bevölkerung in Folge der Rasereien und Gräuel seiner Borgänger ichon für ein besonderes Blud ansah wenn der Berricher nur nicht wie ein Ungeheuer wüthete. Trauriges Zeichen, wohin die einst so freiheitsstolzen Römer burch die Gefellschaftsrettung des Alleinherrscherthums gebracht waren. Bespasian bemühte fich ernstlich, Die Unthaten seiner Borganger möglichst vergessen zu machen; er wollte das Ansehen des Senats bis zu einem gewissen Bunkte wiederherstellen; auch brachte es das ganze Wesen des Kaiserthums mit fich, daß die Brovinzbewohner den Italienern mehr gleichgeachtet, oder richtiger ausgedrückt: daß sie ebenso wie diese unter des Alleingebieters Willen gebeugt wurden. Doch der unaustilgbare Fehler der Institution des Absolutismus erwies fich mächtiger als die gute Absicht felbst eines wohlwollenden und verständigen Raifers. Der große Geldbedarf für das stehende heer und nebenbei die Belustigungen des Böbels förderten gewaltig des Imperators Neigung jum Geize. Er verkaufte

Shrenfiellen und Burben, trieb Sandelsgeschäfte und ernannte raubgierige Leute au Statthaltern, um fie fpater wie Schwämme auszupreffen und dadurch des Reichthums ganzer Provinzen besto sicherer habhaft zu werben. Man hatte feine Bürgerfoldaten mehr, bas Raiferthum tonnte fich feinem ganzen Wefen nach auf fie nicht ftuten, barum nicht zu ihnen zurudtehren; Die Miethtruppen aber erbeischten ungeheuere Summen; man mußte Diese herbeischaffen wie es fich eben thun ließ: aus einem Uebel entquoll das andere. Da Alles von dem Willen eines einzelnen Menschen abhing, so konnte eben auch eine feiner Buhlerinnen auf eigene Rechnung mit Aemtern und Privilegien Handel treiben. Die Tyrannis brachte felbst einen Bespafian babin, jede Kundgabe des Republikanismus, ja sogar jede nur vermuthete Reigung zu demfelben, hart und graufam zu verfolgen. So beanuate er fich nicht damit, den Helvidius Briscus, einen ausgezeichneten aber republikanisch gefinnten Mann, für sich unschädlich zu machen, sondern er ließ denfelben, obwol Helvidius ben Kaiserthron nicht mehr gefährden konnte, todten. Der Herrscher gefiel sich barin, als Unterstützer ber Philosophen zu gelten soweit fich diefe herbeiließen ihm brauchbare und gefügige Beamte zu bilben; er haßte und verfolgte dagegen die Andern, insbesondere die Stoiter, ihrer demokratischen Gefinnung wegen, wie benn allerdings weitaus die meiften ber in den früheren Rämpfen gefallenen Republikaner biefer Schule angehört hatten; auch mochte er finden baff, wer die eigenen Bedürfniffe in Schranken zu halten und mit bem eigenen Leben abzuschließen versteht, unter Umftanden dem Alleinherrscherthum höchst unbequem und gefährlich werden kann.

Hier ist noch zu erwähnen daß unter Bespasians Regierung die Stadt Jerusalem, deren Belagerung er begonnen, durch seinen Sohn Titus stürmend ersobert und zerstört ward (Jahr 69). Die Zahl der umgekommenen und in Gesangenschaft geschleppten Inden wird in einer allerdings unsichern Angabe auf etwa 1,100,000 geschätzt. Die Existenz des jüdischen Staates war damit vollständig vernichtet.

Das Regierungsspstem Bespasians dauerte unter bessen Sohn und Nachsfolger Titus (dem Eroberer Jerusalems) fort. Dieser Mann hatte vor seiner Thronbesteigung durch Ausschweifungen und Gewaltthätigkeiten die stärksten Besorgnisse erweckt. Um so mehr war das römische Bolk überrascht und entzückt als die Legierung sich in den disherigen Geleisen fortbewegte; es nannte den neuen Harscher "vie Liebe und Wonne des menschlichen Geschlechts". Aber allerdings bekeidete Titus die Kaiserwürde nur zwei Jahre lang (79—81), und es kam somit nicht zu der Probe (auf die man sich namentlich durch die gepriesenen ersten sünf Jahre der Regierung Nero's hingewiesen sieht), ob die guten Eigenschaften des Nenschen den Lochungen der unbeschränkten Gewalt auch dauern dzu widersteher vermöchten.

Titus Plavius Domitianus, ber Bruder bes Titus, war beffen Nach-

folger. Er herrschte vom Jahre 81 bis 96). Wie gewöhnlich werden auch seine ersten Regierungsjahre gelobt. Dann tamen Berschwendung, Bosheit und Graussamteit im höchsten Maße zum Ausbruch. Gleichwol hätte der Kaiser seine Rasereien noch länger forttreiben können — war doch die ganze Civilbevölkerung wehrs und in Folge dessen völlig einslußloß — wenn nicht seine eigene Gemahlin ihren Namen auf der Liste der Hinzurichtenden entdeckt, und dann eilig mit entsschlossenen Officieren denen das nämliche Loos zugedacht war in Berbindung gestreten wäre, um den Thrannen in seinem Schlasgemach zu überfallen und niederzumachen.

Die Berschworenen hatten einen Fehler vermieden an dem bis dahin die meisten Conspirationen in Rom, wenn fle auch anfangs gelungen waren, schließ. lich doch scheiterten. So fehr sie durch die Kürze der ihnen freigelassenen Zeit gedrängt sein mochten, begnügten fie sich boch nicht mit der einfachen Beseitigung bes Despoten, sondern fie erhoben fofort ein bestimmtes neues Panier, verkunbigten sofort ben Ramen bes neuen Trägers ber Gewalt. Es war bies ber alte geachtete Senator Coccejus Nerva. Da im erften Augenblide Niemand einen andern Candidaten aufzustellen mußte, fo behauptete fich junächft biefer auf bem Throne. Als fich jedoch später eine ftarte Gahrung einstellte, ernannte er felbst einen Mitregenten und Nachfolger aus bem heere in ber Berfon bes Ulpius Trajanus, eines geborenen Spaniers, ber an ber Spite ber legionen bes Niederrheins stand. Schon nach zweisähriger Regierung farb Nerva, und so herrschte denn Trajan von 98 bis 117. Seine Regierung wird als eine höchst ehrenhafte und für das römische Bolk besonders segensreiche bezeichnet. "Sei glücklicher als Augustus und besser als Trajan" (felicior Augusto, melior Trajano) lautete der Glückwunsch, den britthalb Jahrhunderte später der Senat einem neuen Herrscher entgegen brachte. Indeg war wenigstens seine Eroberungspolitik kein Glück für bas Reich .

An dieser Stelle haben wir einen Blid auf die äußeren Berhältnisse zu richten. Wie bereits erwähnt hatte schon Augustus die Gesahren einer weiteren Ausdehnung des ohnehin ungeheuren Reiches geahnt und deshalb davor gewarnt. Tiberius theilte diese Anschauung. Klug wollte er daß man die Germanen, bei denen doch nichts zu holen sei, sich selbst und ührer Uneinigkeit überlasse. Er beharrte um so mehr dabei, als ihm diese Maxime Gelegenheit zur Entserung des Germanicus von den demselben anhängenden rheinischen Legionen gab. — Anders gestalteten sich die Dinge unter den nachsolgenden Raisern. Sie konnten das große stehende Heer nicht entbehren und mußten dasselbe zu beschäftigen suchen, theils um das Bedürfniß seiner Erhaltung darzuthun, theils um den Ehrgei der Führer und die Habsucht der Soldaten von gefährlichen Plänen gegen die Elsaren selbst abzulenken. So kam man dahin, eine Menge kleinere Grenzskaaten welche die Republik geduldet und zu Bundesgenossen erklärt hatte, nun zu vernichten und

ihr Gebiet dem Kaiserthum unmittelbar einzuverleiben. Damit verschwanden aber zugleich die besten Schutzwälle gegen die entsernter wohnenden barbarischen Böller. Indem die römische Grenze unmittelbar zu ihnen heranrückte, war eine unverssiegbare Duelle von Streitigkeiten eröffnet, welche dann die Römer zu Heereszügen in die fremden unwirthlichen Länder verleiteten, und hinwieder die Barbaren zu Einfällen in das römische Gebiet aufstachelten. Der Wassenrsolg war allerdings in der Regel ruhnwoll für die Römer; er ward gleichwol durch seine nicht endende Dauer und immer mehr sich vergrößernde Ausdehnung verderblich für ihr Reich.

So setzten sich benn die Römer in Deutschland auch auf dem rechten Rheins und dem südlichen Donauuser sest. In Asien wurden insbesondere diejenigen Länder welche den besten Schutz gegen die wilden Parther gewährt hatten, unmittelbar der Römerherrschaft unterworfen, — auch das Judenland, dessen Hauptstadt Jerusalem Titus stürmend erobert und dann zerstört hatte. Ebenso ward der größere Theil Britanniens durch den ausgezeichneten Feldherrn Julius Agricola unterworfen.

So umfaste benn das Reich in dieser Zeit außer Italien selbst: Gallien, Spanien und den weitaus größten Theil von Britannien; Ilhricum, Rhätien, Noricum, Pannonien, Dalmatien, Mössen, Dacien, Thracien, Macedonien und Griechenland; Kleinasien, Sprien, Phönizien und Balästina; Aegypten und Nordafrika, dann die sämmtlichen Inseln des Mittelmeers, — ein die ganze damals cultivirte Welt in sich schließendes Gebiet von 75,000 geographischen Quadratmeilen, desse Bevölkerung auf etwa 120 Millionen Menschen geschätzt wird.

Begreislicher Weise knüpften sich an die Ausdehnung des römischen Imperiums mancherlei Ausstein und Kämpse der Neuunterworsenen gegen die Fremdsherrschaft. Die bedeutendste dieser Erhebungen war jene der Bataver unter Claudius Civilis in den Jahren 69 und 70, die nur nach großen Anstrengungen unterdrückt werden konnte.

Am meisten ließ sich der geseierte Kaiser Trajan zu Feldzügen gegen die Barbaren, insbesondere die Dacier auf dem linken Donaunser (im jetzigen Rumänien) hinreißen. Er ersocht viele und bedeutende Siege, und wirklich gelang es ihm nicht nur jenes Land zu unterwersen, sondern auch die Romanissrung der Bevölkerung anzubahnen, wodurch denn allerdings der Zustand der südlicheren Provinzen Thracien und Mössen ein mehr gesicherter ward.

Diese Siege, an sich von zweifelhaftem Berthe, gaben dem Kaiser Trajan nebenbei Beranlassung zu ungemessenen Berschwendungen. Abgesehen von einer Anzahl Prachtbauten, veranstaltete er namentlich gewaltige Festlichkeiten. Richt weniger als 123 Tage nach einander ließ er öffentliche Spiele und Lustbarkeiten abhalten; 10,000 Gladiatoren mußten auftreten, 11,000 wilde Thiere wurden vorgeführt u. s. w. Es war ein Unfug der allerdings auch unter den übrigen

bessern Kaisern wenngleich in geringerer Ueberschwänglichkeit getrieben wurde. — Berleitet durch die gegen die Dacier erlangten Erfolge unternahm Trajan sodann gegen die Parther zwei Feldzüge. Doch die Hoffnungslosigseit des letzten derselben blieb ihm nicht lange verborgen. Als er den Kanmps so gut als möglich abzubrechen suchte, ward er durch den Tod hinweggerafft.

Run gelangte Bublius Aelius Sabrian (Abrianus) auf ben Thron, angeblich als vom vorigen Raifer bestimmter Nachfolger, aller Bahrscheinlichkeit nach aber nur in Folge einer von der Kaiserin-Wittwe unterschobenen Acte. Er war gleichfalls Spanier von Geburt und herrichte von 117 bis 138. Habrian begann damit, auf die Eroberungen seines Borfahren im Lande ber Parther freiwillig zu verzichten, ba die Behauptung des Gewonnenen fortwährende Rämpfe erfordert hatte. Ebenfo gab er auf der Britischen Insel den nördlichen Theil des von den Römern befetten Gebietes auf, somit fich lossagend von der schädlichen Eroberungspolitik Trajans. Demnach erfreute sich benn bas Reich unter seiner herrschaft im Allgemeinen des Friedens und einer gedeihlichen Entwicklung. Der Senat fab fich wenigstens ber Form nach geachtet. Eine Sammlung ber von ben Prätoren der Republik ergangenen wichtigsten Rechtsaussprüche ward als Norm für die Richter veranstaltet (das edictum perpetuum). Der Kaiser, der personlich alle Theile bes Reiches durchwanderte, beförderte Klinfte und Wiffenschaften und führte eine Menge theils nützlicher theils Prachtbauten auf. Allein jener Fluch welcher an der Machtvollkommenheit klebt, verdarb auch ihn. Er ließ alle Diejenigen ermorden von benen er glaubte daß fie feiner Herrschaft gefährlich werben konnten. Seine Gitelfeit, für einen Renner und Meifter in allen Zweigen des Wiffens und der Kunft zu gelten, trieb ihn zu furchtbarer Grausamkeit ; ein Baumeister ber die taiferlichen Bauplane wiederholt verspottet, bufte Diefes Berbrechen mit dem Leben. Und doch fant der Geschmad in den schönen Rünften gerade unter Hadrian tief herab. In einem von ihm zu Athen erbauten Tempel errichtete er fich felbst einen Altar. Seinen Liebling, ben schonen Jungling Antinous, erklärte er nach beffen Tobe für einen Gott. Habrians Plan, Jerusalem in eine römische Bflanzstadt umzuwandeln, worin dem capitolinischen Jupiter ftatt Jehovah's geopfert werbe, rief einen furchtbaren Aufftand ber Juden ber-In breifährigem Rampfe follen wieber 580,000 Eingeborene durch bas Schwert getöbtet worden fein. Berufalem felbft marb nochmals zerftort, bann als Aelia Capitolina neu aufgebaut, jedoch jedem Inden beren Betreten bei Todesftrafe verboten. So gestaltete fich hadrians Regierung bermagen zu einem feltfamen Gemisch von Gitte und Grausamkeit daß der Senat bei feinem Tod schwantte, ob er den bisherigen Gebieter in berkömmlicher Weise fitr einen Gott ober nicht vielmehr für einen verabscheuungswürdigen Thrannen erklaren solle; und das Lette ward nur durch die Bitten des neuen Kaifers abgewendet.

Diefer Rachfolger war Antoninus, mit bem Beinamen Bius (ber Tugend.

haste), nachdem ein von Hadrian früher sür den Kaiserthron bestimmter höchst excentrischer aber schöner junger Edelmann glücklicherweise vor ihm gestorben war. Antonin verdiente den ihm gewordenen Beinamen während seiner ganzen, langdauernden Regierung, von 138 bis 161. Seine persönlichen Reigungen jederzeit beherrschend, strebte er nur nach Förderung des allgemeinen Wohlergehens. In vollkommen gleicher Richtung wirkte sein Adoptivschn und Nachfolger Marcus Aurelius, mit dem Beinamen Philosophus, Kaiser von 161 bis 180. Die Regierung dieser beiden Imperatoren — der Antonine — bildete, wie Gibbon richtig bemerkt, vielleicht die einzige Beriode in der Geschichte, welche das Glück eines großen Bolkes als das alleinige Ziel der Herrscher erscheinen läst. Für ein besonderes Berdienst Marc Aurels ist sein ersolgreiches Bemühen anzusehen, einen auf Hadrians Anordnung durch Antonin ihm gesetzten Mitkaiser, den Büstling Berus, von Eingriffen in die Staatsverhältnisse abzuhalten.

Hier sind wir an einer Grenzmarke der Kaisergeschichte angelangt. Das römische Reich hatte sich in der letzten Beriode des unerhörten Glüdes zu erfreuen, daß der so oft entschiedende blinde Zufall die edelstdenkenden, sich selbst beherrschenden und nur für das Wohlergehen der Nation wirkenden Männer auf den Thron gebracht hatte. Gewiß war diese Periode für die Einwohner des angeheuren Reiches, die sich ausschließlich um die nächstliegenden Dinge besümmerten — sofern ihre Wohnstätten nicht an den durch die Bardaren beunruhigten Grenzen lagen, — die glücklichste die sich wünschen ließ. Wäre wirklich die Hersstellung der monarchischen Berfassung das richtige Mittel zur Regenerirung des Staates gewesen, so hätte, wenn auch nicht unter den Ungeheuern welche früher zur Herrschaft gelangt waren, doch desto gewisser in dieser Zeit die herrlichste Wie der geburt des römischen Volkes und Reiches glänzend sich vollziehen mitsten.

Allein die hervortretenden Thatsachen beweisen unwiderlegbar das entschiedene Gegentheil. Die Entwicklung des Staates war, wie wir so oft bemerkt, auf einer falschen Grundlage erfolgt. Das Alleinherrscherthum, weit entsernt darin Abhülse herbeizusühren, hatte nicht nur die surchtbarsten Gräuel wahnssinniger Despoten mit sich gebracht, — Ungeheuerlichkeiten von denen man etwa noch sagen kann dieselben hätten doch nur viele Einzelne betroffen, obwol die Unssicherheit des Einzelnen nothwendig auf das Ganze zurlickwirkt, — sondern das Alleinherrscherthum, das bei einer Wehrhaftigkeit der gesammten Nation nicht bestehen konnte, das sich statt auf Milizen vielmehr auf ein stehendes Söldnerheer stützen mußte, hatte damit die Existenz des ganzen Staats untergraben und dessen Untergang in unabwendbarer Weise eingeleitet. Durch die in kaiserlichen Sold genommenen Barbaren ward unausgesetzt das Gelüste nach den Reichthümern und Lebensannehmlichkeiten welche das römische Reich in sich schloß, bei den rohen und wilden Bölkern denen diese Soldaten entstammt waren, genährt und gesteigert.

Gerade die Einrichtung welche zur Sicherung dienen sollte ward die Hauptquelle beständiger Unsicherheit. So sindet sich denn namentlich die trefsliche Regierung Marc Aurels durch fortwährende Einfälle von Barbarenstämmen in das römische Reich gestört und geschädigt; dieses Reich selbst zeigt sich tief erschüttert und — in rasch sortschreitendem Berfalle. Das noch heute gepriesene Rettungs- und Heilmittel hat somit seinen Zwed in keiner Weise erfüllt, vielmehr zu den bereits vorhandenen Misständen deren nur noch weitere und zwar der schlimmsten Art hinzugefügt.

Die ganze Geschichte ber Römer Diefer Zeit bewegt fich, fo weit wir Runde davon haben ziemlich ausnahmslos um die Personen ber Kaifer. Wir hören nicht mehr von ber Thätigkeit eines feine Geschide naturgemäß felbft bestimmenben Bolfes, sonbern nur von ber Willensmeinung und ben Befehlen einzelner Menschen, die im besten Fall das Unmögliche leiften, für Alle benten, für Alle forgen follten, nicht felten aber ftatt beffen Alle vor fich in den Staub traten, über Alle nach Laune verfügten. Wahre Sicherheit gab es für Reinen, benn felbft bie beften Raifer tonnten eben thun mas ihnen beliebte, und Biele Die gut begonnen hatten, arteten rafch in blutige Tyrannen aus. Wer feines Lebens und Bermögens dauernd genießen wollte mußte fich möglichst verbergen, und auch da hing es von einem Zufalle ab, ob der fich Berftedende nicht unvermuthet die Aufmerkfamkeit irgend eines Herrschers, eines Statthalters in ber Proving, eines einflufreichen Bünftlings oder Anklägers zu seinem Berberben auf sich zog. -Es hat seine Richtigkeit daß bei der ungeheuren Ausdehnung des Reiches viele Millionen von der Entsetlichkeit ber Borgange in der hauptstadt unmittelbar nicht betroffen wurden. Aber um so mehr faben fie fich in den Provinzen ber Willfür ber Statthalter und anderer Beamten und beren Bunftlinge blosgestellt. Babre Sicherheit besaf Niemand, und die Wirkung der geschilderten Auftande mußte fich wenigstens mittelbar eben boch auf die Gefammtheit ausbehnen.

Wir würden bei der bisherigen Geschichte der einzelnen Kaiser nicht so lange wie es geschehen ist verweilt haben, wenn es nicht zur Kennzeichnung der Lage in welcher sich damals die Menschheit befand, nothwendig geschienen hätte. Bon jetzt an werden wir in der Darstellung uns kürzer sassen, namentlich so weit wir nur eine Wiederholung der Gräuelthaten der früheren Tyrannen zu geben hätten.

Es ist eine alte Bemerkung daß ausgezeichnete Männer selten ausgezeichnete Söhne haben. Aus der ganzen Geschichte ist jedoch kein zweites Beispiel bekannt, in welchem der Sohn einen so schenßlichen Gegensatz zum trefslichen Bater bildete, wie in dem Falle des Commodus, des Nachfolgers von Marc Aurel. Dieser, sogar den Schein des Interesses für geistige Bildung von sich weisende halb wahnssinnige Despot herrschte von 180 bis 192, und ward erst dann niedergemacht als er einige seiner disherigen Bertrauten ermorden lassen wollte, so daß denselben

jur eigenen Rettung teine andere Bahl als feine gewaltsame Befeitigung übrig Auf den Thron ward darauf der Stadtpräfect Bertingr erhoben, ein tuchtiger Mann. Gerade befrwegen fonnte er fich in seiner neuen Stellung nicht behaupten; ungeachtet des den Truppen gewährten berkömmlichen Geschenks ward er eh' ein Bierteljahr verging von der zügellofen Garbe ermorbet. Es war ein weiteres Zeichen wie fich die durch das Alleinherrscherthum begründete "neue fitt. liche Weltordnung" bewährte. Die Pratorianer versteigerten nun formlich bie Raiserwurde an den der ihnen am meisten bot. Didius Julianus, ein alter reicher Senator, angeftachelt von feinem eitlen Beibe und feiner Tochter, erftand biefelbe indem er jedem Garbefoldaten 6250 Denare (etwa 1500 Thir.) verfprach, mahrend ber Borlettbietenbe nur 5000 Denare verheißen hatte. Allein nun erhoben fich die Legionen in den Provinzen. So wurden drei Gegentaifer aufgestellt. Bon ihnen behauptete fich nach blutigem Rampfe Septimius Sever us. zulett Truppenbefehlsbaber in Bannonien (Ungarn), ein rober Krieger von ungewöhnlicher Strenge. Er herrichte von 193 bis 211. Bur Bezeichnung feiner Begriffe vom Monarchismus genuge eine einzige Thatsache. Der Senat hatte nach bem Sturze bes Commobus unter allgemeiner Acclamation bas Nieberreißen der Bildfäulen "des Baterlandsfeindes, des Mörders, des Gladiators" verfügt, und insbesondere die Errichtung einer Statue der Freiheit, fatt einer solchen des Thrannen der Curie gegenüber angeordnet. Severus aber, obwol felbst nur in Folge des Sturzes jenes Ungeheuers zum Thron gelangt, zwang ben Senat - wie es scheint um bas Brincip ber Göttlichkeit jedes Monarchen ju wahren — den Commodus als Gott anzuerkennen. Diese Theorie wurde überhaupt auch in der Folge wenigstens berart aufrecht erhalten, daß es als Majestätsverbrechen bestraft ward, irgend ein Kaiserbild das einmal consecrirt war, einauschmelzen ober sonft zu vernichten. — Sterbend foll Severus seinen beiben Söhnen ben, die Lage tennzeichnenden Rath ertheilt haben : "Baltet die Soldaten warm und fragt fonst nach Niemand auf ber Welt!"

Diese Shne, Caracalla (eigentlich ein Spottname, von einem neuen Rleidungsstücke herrührend, er hieß wirklich Basstanus) und Geta folgten ihm in der Herschaft. Der Erstgenannte, der u. a. diesen seinen Bruder in den Armen ihrer gemeinsamen Mutter ermordete, wüthete überhaupt in der Weise die wir aus der früheren Kaisergeschichte kennen. Um seiner Verschwendung genügen zu können ertheilte er allen freien Männern im ganzen Reichsgebiete das römische Bürgerrecht, wosür sie nun die Abgaben als Bürger zu entrichten gezwungen wurden. Es war dies, wie sich unschwer erkennen läßt, ein großer, bedeutsamer Schritt. Was das natürliche Rechtsgesühl zu bewirken nicht vermocht hatte, nämlich alle Angehörigen des Staats als gleichberechtigt zu behandeln, das stellte sich nun als unvermeidliche Beigabe eines Zuges der Habsucht ein. So war die römische Welt damals ein Spiel der Laune eines einzelnen

Menschen, ber im Uebrigen Die verrückteften Streiche ausführte. Im Jahre 217 ward er endlich ermordet. Der Anstifter der That, Gardepräfect Macrinus, konnte fich aber auch nur ein Jahr lang in ber Herrschaft behaupten. — Den Ränten einiger bem ermorbeten Caracalla verwandten Frauen gelang es, Die Truppen zur Thronerhebung eines Familienangehörigen Diefer verschmitten Weiber, des Baffianus zu bestimmen, der, da er Oberpriester des sprifchen Sonnengottes mar, Beliogabal genannt murbe, und unter biefer Bezeichnung in der Geschichte als eines der schlimmsten Ungeheuer auf dem Throne erscheint. Ein wahrhaft wahnstnniges Treiben voll Wollust, Berschwendung und Grausamfeit kennzeichnet seine Regierung. Er ließ seinem nach Rom gebrachten fprifchen Gotte, einem schwarzen Steine, Menschen opfern, und fich mahrsagen aus ben Eingeweiden geschlachteter Kinder. Das Hofwesen ward ganz in orientalischer Weise eingerichtet. Der Wahnsinnige ernannte sein Bferd jum Consul. Endlich ward er im Jahre 222 von ben Solbaten erschlagen. Seine eigene Großmutter, Die Unmöglichkeit ber Fortbauer eines folden Regiments erkennend, hatte ben Aufstand veranlagt um einen andern Enfel, Alexander Geverus gur Berrichaft zu bringen. Diefer ftand in bobem Make unter bem Ginfluß feiner Mutter. Nichts besto weniger, ober vielmehr großentheils in Folge bessen, trat eine Wendung zum Bessern ein. Der Senat durfte wieder die Gesetze vorberathen; die ausgezeichneten Rechtsgelehrten Ulpian und Paulus gehörten zu ben Rathgebern -Des Fürsten, Der seinerseits in einfacher und schlichter Weise lebte. Aber Die Golbatesta war nicht zu befriedigen, obwol Severus die Ausgaben für bas Beer noch vergrößert hatte. Im Jahre 235 erschlugen die gallischen Truppen am Rheine ben Kaifer und seine Mutter, und erhoben ihren Anflihrer auf ben Thron ben Maximinus, einen Thracier, fomit - etwas Unerhörtes - einen Barbaren, zwar von Kraft aber ohne alle Bildung und von graufamer Art. Auch in Diesem wie in jedem andern Falle wußte der längst tief berabgebrachte Senat die That des Heeres nur gut zu heißen. Es folgte ein Zustand vollständiger Anarchie. Maximin und sein Sohn wurden im Jahre 238 erschlagen, aber ber Reihe nach auch die Gegenkaiser, die mitunter sogar paarweise aufgetaucht und bald vom Beer bald vom Senat proclamirt worden waren, fo die beiden ersten Gordiane (die noch vor Maximin unterlagen), bann Maximus und Balbinus, hierauf der dritte Gordian, der sich von 238 bis 244 behauptete, endlich Bhilippus der Araber, Der bann im Jahre 249 im Rampfe wider ben Gegenkaiser Decius umkam. Rom ware eher zu allem Andern als zu einem ruhigen und befriedigenden Zustande gelangt.

In dieser Zeit traten allmählig die Wirkungen verschiedener Veränderungen deutlich hervor welche, mitunter seit lange her, theils innerhalb des Reichsgebiets theils jenseits seiner Grenzen vor sich gegangen waren.

Die Kläglichkeit der durch das angeblich "gesellschaftrettende" Alleinherrschersthum herbeigeführten Zustände, die Bernichtung jeder persönlichen Sicherheit des

Bürgers, das freche Berhöhnen aller Sittlichkeit durch so viele jener unumschränkten Gebieter, die forterhaltene and absichtlich genährte Unwissenheit der besitzlosen Menge, endlich die volle Hossnungslosiaseit der ganzen Lage, — alles Dieses hatte aufammengewirft, einerseits jeden Gemeinfinn im Bolte au vernichten \*) anderfeits jeden Aberglauben zu fördern, alle höhern Erwartungen aus dem irdischen Leben hinweg in einen mit den feurigsten Farben ausgemalten himmel zu versetzen, und eine religiöse Schwärmerei anzubahnen, wie fie unter den von Natur so nüchternen und prosaischen Römern früher niemals zum Borichein gekommen war. Die Schriftsteller klagen bag insbesondere Die mannichfachsten und baklichsten Arten orientalischen Aberglaubens in Rom fangtisirte Anhänger gefunden batten. Beliogabals Anbetung des ichwarzen Steines und die damit verbundene Gottesverehrung burch lascive Tanze von Priesterinnen waren wol nur infofern eine ungewöhnliche Erscheinung, als biefer Cultus vom Raifer selbst veranstaltet und geleitet ward. Besonders erhoben sich Klagen über die Ausbreitung bufterer, in Mpfticismus fich hüllender und ber Deffentlichkeit entziehender abergläubischer Culten. - Ru ben von auswärts nach der Sauptstadt gekommenen Religionen gehörte auch das Judenthum, das durch das Ungewohnte verschiedener seiner Satungen Aufsehen bei den Römern erregte und beffen Betenner icon aus biefem Grund für bie Menge ein Gegenstand ber Berfolgung wurden. Dann breitete sich, gewaltig gefördert durch ben unter ben obwaltenden Berhältniffen fortreifenden Dhfficismus, bas Chriftenthum aus. Wir werben über beffen Emportommen unten ausführlicher reben als es an Diefer Stelle geschehen könnte. Indem wir daher vorläufig auf die nächste Abtheilung dieses Buches verweisen, muß bier bereits wenigstens so viel bemerkt werben, daß auch die neue Religion der Zerruttung und dem Berfalle des Reichs in keiner Weise Einhalt that, fondern vielmehr im Gegentheil Die Zerfetung und Auflösung besfelben ungemein beförderte. Es geschah dies schon vermittelst ihrer Maxime vom Duldenden Gehorsom, mahrend die ganze Lage des Staats eine Entwidlung politischer Charaftere erfordert hatte, dann dadurch daß Diefe Religion um das weltliche Gemeinwefen, um Batriotismus sich nicht bekümmerte und in ihrer ganzen Lehre es verfäumte, zur Opferwilligkeit für bas Baterland aufzurufen und zu entflammen. Bergebens sucht man in der neuen Rirche erhebende und begeisternde Worte für das Baterland, einen Cultus jener edlen und erhabenen Ideen deren ber Staat und die Menschheit gerade damals am allermeisten bedurften. Das Beidenthum awar kannte und betonte Die Pflicht des Burgers für biefes Baterland; es forberte die bochften Opfer für daffelbe; das Chriftenthum hingegen befaste sich nicht weiter damit; es redete nicht bavon, ging stillschweigend darüber

<sup>\*) &</sup>quot;Bo für einen Einzigen alle Gewalt und für alle Uebrigen blos Gehorfam, in solchen Ländern ist ebensowenig ein Gemeinwesen als im Zuchthause."
30 h. Miller.



Das ganze Streben bes Menschen foll ja nach bem himmel gerichtet und nach diesem Ziele bin concentrirt fein; Erweden eines Batriotismus für einen besondern irdischen Staat ware ein Ablenken von jenem allein in Betracht tommenden Zwede. Während also das Baterland eines thatträftigen Eingreifens aller befähigten und wadern Männer aufs Dringenofte bedurft batte, während Die ganze Culturrettung bavon abhing, meinten bie Bekenner, ber neuen Lehre nichts Besseres thun zu können und zu durfen als bei beimlichen Zusammenkunften fromme Bebete zu verrichten und, "bem Raifer gebend mas bes Raifers ift", jeber Raferei bes Despoten, wenn fie nur weltliche Dinge und nicht ben Glauben betraf, etwa so wie einem Unwetter thatlos zuschauen zu sollen, da der weltliche Herrscher ja blos Gott verantwortlich sei. In gleicher Weise verkrochen sich. während die Barbaren immer gewaltiger und verheerender herandrangen, zahllose ber fraftigsten Manner um ungeftort ihrem Cultus zu leben, ftatt zum Schwerte au greifen und die Berwüfter bes Landes über beffen Grenzen guruckzujagen. Dieses Migverhältnig erlangte ben höchsten Grad als in ber Folge bas Rlofterwesen auftam und gleichsam eine Modesache wurde, so daß viele Muriaden ber körperlich stärkften jungen Männer als Mönche ihre Arme ber Baterlandsvertheis bigung verweigerten. Auf Diese Weise fligte bas Christenthum zu ben alten Schäben bes Reiches ein mächtig wirkenbes neues Moment ber Schwächung. Berfetung und Auflösung bes Staats.

Mittlerweile waren aber auch in den äußeren Berhältnissen große Beränderungen vor sich gegangen. Im sernen Osten war das parthische Reich, bis dahin unter der Herrschaft des Hauses der Arsaciden, durch einen Aufstand der Perser im Jahre 226 gestürzt und das neuperstsche Reich durch Ardischir oder Artarerres I. begründet worden. Der alte Zoroastercultus (siehe S. 121 bis 124) erstand wieder unter der neuen Dynastie der Sassaniden. Sin triegerischer Geist erfüllte das Bolt, und dessen Könige strebten mit Krast und Muth nach Wiederspriellung des alten weitausgedehnten Perserreiches. Besonders machte sich König Schapur (Sapores) surchtbar.

Während nun aber dem Römerthum von dieser Seite her neue und schwere Kämpse sich in Aussicht stellten, war eine andere Gesahr mehr in der Nähe erwachsen. In den germanischen Bölkern hatte sich die Lust nach Einfällen in das römische Reich allgemein verbreitet. Die vielen Tausende, dieser Barbaren welche sortwährend als Söldlinge im Dienste der verweichlichten Römer standen, lernten dabei ebensowol die vielsachen Annehmlichseiten welche das Leben unter einem in materieller Eultur vorangeschrittenen Bolke bietet, als auch die Schwächen des römischen Staatsverbandes kennen. Wurden sie einerseits durch die dort zu erlangenden Genüsse gereizt, so waren sie anderseits durch die bei den Römern selbst erlernte bessere Art der Kriegsührung zur Verwirklichung ihrer Wünsche noch besonders vorbereitet worden. Das Verlangen nach dem Beste fruchtbarer Läns

bereien ist mit dem Wesen fraftiger rober Boller untrennbar verbunden. Griechenland wie in Italien ftammten die ältesten uns befannten Bewohner von erobernd in das Land gedrungenen Fremden. Wir hörten dann zu oft wiederholten Malen wie namentlich Gallier (Relten) in Italien, in Macedonien, in Aleinafien einfielen. Bon besonderem Wandertriebe zeigten sich die Germanen erfüllt. Die Römer konnten biefelben nur ferne halten fo lange fie jeden Einfall in ihr Gebiet fofort blutig zu zuchtigen im Stande waren. Mit ber hinschwindenden Macht verringerte fich auch in diefer hinficht die Sicherheit. Allerdings konnten die Barbaren in diefer Zeit noch nicht an dauernde Eroberungen benten; um so mehr vollführten fie Raubzüge. Dazu genügte eine kleine Zahl Diefer abgehärteten und entschloffenen Menschen. Benige Taufende von ihnen burchzogen oft weite Streden bes römischen Gebiets, ftets plündernd und das Land weithin verheerend. In der einen Gegend zurückgetrieben, erschienen die Barbaren sofort in einer andern. Ruhe gab es nicht mehr.

Die Gefahren für das römische Reich vergrößerten sich gewaltig als die die dahin in der Regel nur in vereinzelten Stämmen auftretenden Barbaren sich zu wirklichen Bölkerschaften vereinigten. So entstand am Niederrhein der Bund der Franken, welcher die Sicambrer, Chattuarier, Bructerer, Chatten und andere Stämme umschloß; hinter ihnen der Bund der Sachsen; im Südwesten Germaniens jener der Alemannen. Den örtlichen Berhältnissen nach richteten die Franken ihre Züge vorzugsweise nach Gallien, während die Alemannen wol auch den schwierigen Alpenübergang nach Italien unternahmen. Die Westgothen ihrerseits suchten Ilhrien, Thracien, Macedonien und Griechenland heim. Die Ostgothen dagegen, in Verbindung mit den Alanen und Herulern, erschienen im Osten und Süden des Schwarzen Meeres und drangen auch dis zur Ostsüste der Aegäischen See vor.

Die Institution des Kaiserthums, weit entsernt an sich ein Mittel der Rettung zu werden, förderte vielmehr das Unheil. Ausschließlich auf das stehende Heerwesen sich stützerten die Imperatoren wenn das Bolf sich auch nur gegen die Barbareneinsälle wehrhaft machte. Als die Alemannen im Jahre 258 in Oberitalien erschienen und schon dis Ravenna vorgedrungen waren, ordnete der Senat zu Rom in der Gesahr eine Bürgerbewaffnung an. Die Barbaren zogen sich zurück sobald ihnen ernster Widerstand drohte; der damalige Kaiser Gallienus aber sand so wenig Gesallen an diesem Acte der Selbstülsse in größter Noth, daß er die Wiederholung durch eine hösliche Berordnung untersagte, in welcher die Senatoren jeder Berpstächung für das Kriegswesen Sorge zu tragen, ausdrücklich enthoben wurden.

Zu den nicht endenden Kämpfen um die Herrschaft im Innern waren somit große Gefahren von Außen hinzugetreten.

Die innere Zerfetzung und Auflöfung des Römerthums ward aber bald durch die Barbaren noch in einer gang andern als der vorhin erwähnten gewaltfamen Weise befördert, nämlich durch bie maffenhaften Ansiedelungen folcher Fremden im Reichsgebiete felbft. Bei den entfetslichen Buffanden ber Berrüttung des Staates unifte die Bolfszahl immer mehr zusammenschmelzen. Gerne überließ man darum jenen fräftigen Fremden die veröbeten Ländereien zum Anbau. Da sie aus ihrer Heimath stets neuen Zuwachs erhielten, so stieg ihre Menge in dem nämlichen Berhältniß in dem fich jene der eigentlichen Römer verminderte. Diese tapfern, ausbauernden und befähigten Menfchen waren indeg auch in andern Berufekreifen brauchbar. Mehr und mehr erscheinen Germanen in öffentlichen Stellen, insbesondere bekleiden fie militärische Aemter bis zu den böchsten hinauf; stillschweigend werden die Römer, wo es Entfaltung von Muth und Kraft gilt, in den Hintergrund gedrängt. Die Auflösung des Reiches ward fomit mächtig gefördert indem dasselbe ohne allen Larm von Innen heraus theilweise germanistrt murbe. Dabei tritt uns eine bemerkenswerthe Erscheinung entgegen : Die freien Germanen hatten feine tüchtigeren und gefährlicheren Gegner als ihre bei den Römern befindlichen Landsleute, gleichviel ob diese durch bloge Werbung in römischen Kriegsbienst gekommen, oder in Folge der Ansiedelung auf dem Gebiete des Imperiums ausgehoben waren, in welchem Falle sie sich wol gar stolz fühlten als Römer. Unbedenklich befämpfte ber Germane seine Stammesgenoffen, felbst feine unmittelbaren Bermandten; auf romifchen Befehl verwüstete er unbedingt feinen eigenen Beimathegau.

Wir wenden uns wieder jum Sang ber Ereigniffe.

Raifer Decius mart im Jahre 251 mit feinem Beere von ben Gothen erschlagen. Sein Nachfolger Gallus erkaufte ben Frieden mittelst Tributzahlung. Dieses schimpfliche Zugeständniß führte seinen Sturz berbei; ber Truppenführer Aemilianus schlug erst die Gothen, dann den wider ihn ziehenden Imperator. Doch ber Sieger wie ber Besiegte wurden rasch nach einander von ihren eigenen Soldaten getöbtet. Balerian, ber in Folge einer Berftandigung bervorragender Truppenführer zum Staatsoberhaupte gewählt ward und von 253 bis 260 berrichte, mubte fich vergeblich ab die von allen Seiten in das Reich bereinbrechenden Barbaren zurückzutreiben. Gothen und Sarmaten verwüsteten besonbers Rleinasien, Die Berfer ihrerfeits brangen über Mesopotamien selbst nach Sprien vor und eroberten fogar Antiochien, eine ber wichtigsten Städte bes Der Raiser jog gegen die Berfer ju Felde, ließ sich perfonlich zu einer Friedensverhandlung mit Sapor verleiten, ward aber treulos von biefem überfallen und bann ben Reft feines Lebens in entwürdigender Gefangenschaft gehalten. Sein Sohn und Mitregent Gallienus, ein wenig befähigter Menfch, behauptete fich zwar bem Namen nach noch acht Jahre lang auf bem Throne, in Wirklichkeit aber herrschte durch das ganze Reich die vollständigste Anarchie, indem in den

verschiedenen Brovinzen die Oberbesethlshaber der Reihe nach sich zu Berrschern aufwarfen, theils um diese Länder als selbständige Staaten zu regieren, theils um von ba aus das Imperium zu erobern. Bu Dutenden tauchten biefe Rebentaifer auf; es foll beren in turger Beit gegen 30 gegeben haben. Gehr viele von ihnen haschten nur beghalb nach ber Herrschaft, weil fle hierin bas einzige Mittel erblicken sich vor dem Mistrauen des Raisers oder ihrer Nebenbuhler oder vor Aufständen der Soldaten zu retten. Unterlag ein folder Emporer fo koftete es ibn selbstverständlich svfort das Leben; flegte er fo war die Gefahr für ihn nur auf unbestimmte meist turze Zeit verschoben, aber nicht beseitigt, benn nun richteten sich die Pfeile von allen Seiten gegen ihn, wie vor Kurzem gegen seinen Neben ben hiedurch herbeigeführten Burgerfriegen ward von ben Streitenden gegenseitig Meuchelmord und Berrath zur Anwendung gebracht. Die herrschende materielle Roth hatte überdies längst Bestseuchen verbreitet welche Die ungludliche Bevölkerung maffenhaft hinwegrafften. Dazu kamen noch schreckliche Berheerungen durch Erbbeben und die nicht endenden Raubzüge ber Barbaren.

Die Trostlosigkeit der öffentlichen Berhältnisse bewirkte die Berständigung einer Anzahl Oberbesehlshaber zum Sturze des Gallienus, der ermordet ward, und zur Erhebung des Claudius, eines tücktigen Heersührers, der von 268 bis 270 die Barbaren durch verschiedene Siege über die Reichsgrenzen zurückried und die widerspenstigen Truppenbesehlshaber unterwarf. Nachdem er der herrschenden Seuche erlegen, gelangte in Aurelian gleichfalls ein thatkräftiger Feldherr auf den Thron, welcher in beiden Beziehungen das Werk fortsetzte. Wir verweilen nicht bei den verschiedenen Kämpsen die er zu bestehen hatte, nur einer derselben verdient besondere Erwähnung. Es ist der gegen Odenathus und Zenobia, — ein Kamps welcher nicht nur eine romantische Anziehung besitzt, sondern auch das Streben gebildeter Asiaten beweist, den Orient von der ihm immer fremd gebliedenen Nömerherrschaft durch eigene Kraftentsaltung loszu-reissen.

In einer auf der Berkehrsstraße zwischen dem Mittelmeer und Arabien sowie nach dem persischen Busen gelegenen Dase Spriens war die Handelsstadt Thad mor oder Palmyra — Palmenstadt herrlich erblicht. Neben dem Handel fanden hier Wissenschaft und Kunst eine hohe Entwicklung. (Die noch vorhandenen Trümmer der Stadt sind dermaßen schön und colossal zugleich, daß nach deren Aussinden gehalten wurden.) An die Spitze der Bevölserung Palmyra's hatte sich — zur Zeit der Neubildung des persischen Staats — ein angesehener Eingeborener, Ode nath us emporgeschwungen. Wol schon damals von dem Streben nach Herstellung der Unabhängigsteit Afsens erfüllt, hatte er dem Persertbinge Sapor die Hand geboten. Der Uebermuth mit welchem dieser sie zurück-

wies indem er unbedingte Unterwerfung der Dase unter sein Machtgebot sorberte, trieb den Führer der Palmprenser vorerst auf die Seite der Römer. Er war es nun vor Allen, dem die Perser eine Reihe von Niederlagen, die Römer hingegen die Behauptung ihrer Stellung im Orient zu verdanken hatten. Odenath nahm um das Jahr 260 den Titel eines Königs von Palmpra an, wobei er seine durch Geist und Thatkrast wie Schönheit ausgezeichnete Gemahlin Zenob i a zur Mitregentin erklärte. Seine Thaten waren so hervorragender Art daß Kaiser Gallienus nicht nur ihn zum Oberseldherrn des Orients ernannte, sondern anch ihm und seiner Gemahlin den Titel Cäsar und Augustus verlieh. Allein beide hatten es nicht auf leeren Prunk abgesehen; sie suchten die im römisschen Reich herrschenden Wirren zur Anbahnung der Selbständigkeit Westaskan zu benützen.

Nachdem Odenath im Jahre 267 durch seinen Reffen ermorbet worden war (Die Angabe daß vies unter Mitwirtung Zenobia's gescheben sei ermangelt jedes Beweises), und nachdem dann der Thäter in turzer Zeit durch Schwelgerei seinen eigenen Sturz herbeigeführt hatte, ergriff Zenobia die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten mit seltener Kraft und Genialität. Die vom Raifer Gallienus bem Rönigspaar früher übertragene Berrichaft umfaßte bereits Sprien, Phonizien, Allein eine naturgemäße und gesicherte Eristenz konnte Balästing und Arabien. ber neue Staat nur burch Bereinigung aller römischen Länder im Drient erlangen; barum bemächtigte fich die Rönigin vermittelft eines gludlichen Beerzuges auch bes reichen Aegypten und brachte wichtige Landschaften Rleinafiens ohne Waffengewalt jum Eintritt in ein Schutverhältniß mit Palmbra. Doch nicht auf bloße Eroberung, sondern ebenso febr auf Geistesbildung, auf Cultur war das Absehen Sie felbst erfreute fich einer boben, fogar philosophischen Zenobia's gerichtet. Bildung. Bertraut mit den Sprachen der Griechen und Aegupter, ferner bekannt mit jener ber Römer, ftrebte die Königin gleichwol, daß ber Orient unter Benützung der geiftigen Leiftungen Europa's, eine eigene neue Cultur entwickle. Erhaben über die damals verbreiteten religiösen Borurtheile, war ihr Geift nicht in die Schranken eines einzelnen kirchlichen Bekenntniffes eingeengt. Das religiöfe Intereffe erichien ihr, nach bem Ausbrud eines neueren Schriftstellers (Th. Bernhardt , "Gefch. Roms von Balerian bis zu Diocletian's Tode") , "als das untergeordnete, dem politischen vienstbare". Wer seiner Ueberzeugung jum Opfer gefallen fand bei ihr eine fichere Bufluchtsftätte. Go gewährte fie bem wegen feines Zweifels an der Gottheit Chrifti burch seine geiftlichen Genoffen abgesetzten driftlichen Bischof Baulus von Samosata unbedingten Schut. Der griechische Bhilosoph Caffius Longinus erschloß ihr die afthetischen Schönheiten ber belleniichen Literatur, vorzüglich der Schriften Homers und Blato's; er war zugleich ihr gewöhnlicher Berather in Fragen ber Politik.

Der Zusammenstoß zwischen europäischer und affatischer Kriegsmacht

erfolgte früher als das nene Reich confolidirt sein konnte. Der kräftige aber raube Kaifer Aurelian brang im 3. 272 flegreich in Afien vor. Truppen wurden wiederholt nach tapferer Gegenwehr von den alten Legionsfoldaten geschlagen, Balmpra selbst belagert. Die Königin verließ (273) ihre Hauptstadt um auswärts Truppen zu beren Entfat zusammen zu raffen. fie fiel dabei in die Gefangenschaft ihrer Feinde. Jest mußte fich auch Balmpra Aurelian verfuhr zwar schonend gegen die Masse der Einwohner, ließ bagegen alle ber Königin Räherstebende hinrichten, barunter ben wackern Longinus, der, seine Leidensgefährten tröftend, als wahrer Bhilosoph muthig in den Zenobia's sonst so belbenmüthiger Geift war in der Gefangenschaft Tod ging. einer Schwäche erlegen : fie hatte die Handlungen durch welche der Sieger befonders gereizt war, von sich ab und auf die Rathschläge des Longinus zu wälzen gesucht. Als die Bewohner von Balmpra bald nach der Unterwerfung einen Aufstand versuchten, ließ der Kaifer die ganze Bevölkerung niedermetzeln und die herrliche Stadt völlig zerstören. — Ueber das Schickfal der Königin widersprechen fich die vorliegenden Angaben. Den Einen zufolge ware fie bei ber Berbringung nach Rom auf dem Meere gestorben, sei es an einer Krankheit oder weil fie sich burch Enthaltung von Speife felbst töbtete, nach ben Andern schmudte fie in Rom ben Triumphzug Aurelians, ber ihr dann das Leben geschenkt und ein Landgut angewiesen hätte.

Aurelian überlebte diesen Triumph nicht lange. Die barbarische Härte mit der er zu verfahren pflegte, veranlaßte seinen auf einer Betrügerei ertappten Geheimschreiber in Verbiudung mit einigen andern Bediensteten und Truppensührern, den Kaiser auf einem Zuge gegen die Perser zwischen Byzanz und Herakea im 3. 275 zu ermorden.

Nun trug sich ein seltsames Zwischenspiel zu: die bei dem Morde betheisligten Truppenführer luden im Gestühl ihrer Unsicherheit den Senat zur Ernennung eines neuen Kaisers ein. Der Senat aber wagte es ansangs nicht von seinem alten Rechte Gebrauch zu machen. Erst nach längerem Zögern verlieh er — eine unglückliche Wahl — dem 75jährigen reichen Senator Tacitus die höchste Würde; der Greis ward aber nach einem halben Jahre von den Truppen erschlagen. Gleiches Schicksal hatte sein Bruder Florianus, der sich nun zum Herrscher auszuwersen suchte. — Es war jenes das letzte Mal daß Rom einen vom Senat gewählten Kaiser hatte. Durch die Soldaten ersolgte dann die Erhebung des Probus, eines sehr tüchtigen Feldherrn der in den Jahren 276 bis 282 herrschte, die von allen Seiten in das Neich eindringenden Barbaren, namentlich die Franken, Alemannen, Burgunder und Bandalen, dann Gothen und Alanen, zurückschug und hinwieder verödete Laudstriche in Pannonien an Barbarenstämme zur Ansiedelung überließ. Da er jedoch die Soldaten zur Anslage von Weinbergen, zum Graben von Kanälen und zu ähnlichen friedlichen

Aubeiten in seinem Geburtslande Syrmien (im hentigen Slavonien) anhielt, entging auch er dem gewöhnlichen Geschicke nicht, von seinen eigenen Truppen ermordet zu werden. — In ähnlicher Weise wurden die drei nächken Herrscher (Carus und bessen Söhne und Mitregenten Rumerianus und Carinus) bald beseitigt. Diocletian gelangte zur Gewalt, und er versuchte es das tief zerzrüttete Staatswesen umzugestalten.

Man pflegt fich (besonders im hindlid auf das Raiferthum welches fpater der glückliche General Bonaparte in Frankreich begründen konnte) sehr allgemein der Meinung hinzugeben, daß der Militarismus mit innerer Rothwendigkeit zu einer taum erschütterbaren Berrschaft eines Ginzelnen führen muffe. uns in Rürze bargestellte romische Raisergeschichte beweist bagegen, bag unter Umftanden gar teine Art ber Regierungsform weniger Festigkeit barbietet als Die eben bezeichnete. Wir haben gefehen daß unter diesem Regime kein Landesbewohner weber feines Eigenthums noch feines Lebens auch nur einen Augenblid mahrhaft ficher sein konnte, daß aber tropbem Riemand in der Welt der unangenehmen Bahricheinlichteit - faft Gewißheit - um gebracht zu werben, bestimmter entgegen sehen mußte als jeder dieser unumschränkten Gebieter für seine eigene Berson. Es genügte dabei gar nicht daß der auf den Thron Erhobene burch die Truppen erwählt, daß er felbst Soldat, als folder abgehärtet gegen Strapazen, sogar ausgezeichnet als Feldberr mar. Claudius, Aurelian, Brobus und Carus, obwol unzweifelhaft tuchtige Krieger, entgingen jenem Schickfale ebensowenig wie der gute schwache Greis Tacitus. Die Soldatesta brauchte beständige Beränderung auch auf dem Throne, schon der ihr bei dieser Belegenheit berkommlich aufallenden reichen Geschenke wegen. - Die gange Erscheinung ift nebenbei ein weiterer Fingerzeig für alle Zeiten, wie fehr biejenigen "friedlichen Bürger" getäuscht find welche, entschloffen fich felbft um Bolitit gar nicht an beklimmern, unter dem Cafarismus, der ja die politischen Dinge für Alle beforge, ihr Bermögen in Rube und Bequemlichteit genießen zu können glauben.

Divoletian, der von 285 dis 305 die Herrschaft führte, war ein Alhrier von Geburt. Obwol aus der untersten Schichte des Bolles hervorgegangen. hatte er sich durch Tüchtigkeit vor seiner Erhebung zum Kaiser die Stelle eines Befehlshabers der Leibgarde erworben. Er suchte nun eine dauerndere, stadilere Ordnung im Staate zu begründen, und es läßt sich nicht verkennen daß er dabei einen großen schöpserischen Geist entwicklte. Insbesondere ward vieles, was man seitdem als das Werk und Berdienst Constantins I. pries, durch ihn entworsen und eingeleitet.

Bor Allem sollte dem Herrscherthum eine andere sestere Grundlage gegeben werden. Obwol die Republik längst vernichtet war, behielt man noch immer, wie zum Hahn, republikanische Formen bei. Dies sollte sich ändern. Diocketian wollte das Kaiserthum nicht als vom Bolt verliehene höchste Würde, sondern

als göttliche Institution betrachtet wissen. Er faßte die Fürstengewalt auf in dem Umfange den sie bei den Orientalen besitzt und in dem sie bisher allerdings auch in Rom ausgeübt worden war, aber er forderte hinwieder vom Kaiser höheres Wissen, größere Leistungen, kluge und verständige Anwendung seiner Machtsülle. Er erstrebte somit ein Fürstenthum in derzenigen Art, welche in viel späterer Zeit zu einer gewissen Ausbildung gelangte; er wollte, um es kurz zu bezeichnen, einen erlauchteten Despotismus. Wie weit das Reich auch damit kam werden wir bald sehen.

Um nun aber dieses Sustem zur Durchführung zu bringen bedurfte ber Raifer einer andern Berwaltungsorganisation und auderer Werkzeuge als der Im römischen Reiche mar bis dahin wenig für den Bollzug der allgemeinen Anordnungen in ben einzelnen entlegenen Provinzen und fleineren Eine bis in die fämmtlichen Gemeinden herabreichende Regierungsmaschinerie bestand nicht. Gar manche Verfügung mochte somit (wie wir es nennen) auf dem Bapiere bleiben, d. h. an der Passivität der von der Sauptftadt entfernt wohnenden Bevölferung scheitern, - eine Erscheinung, welche noch jett in manchen Staaten (wie Rufland und Spanien) vorksmmt. anders werben, und zwar vermittelft eines Beamtenthums, bas, abnlich bem Heere, als besondere vom Bolt getrennte Kaste ausgebildet mart. Selbstregierung ber Einwohner (bas Selfgovernment wie man die Sache in der Neuzeit nennt) war in den oberen Regionen längst vernichtet, sie sollte es nun auch in den untern Sphären werden, und zwar durch eine die Selbstibätigkeit der Bürger möglichst ausschließende, gleichsam providentiell für alle Vortommniffe bis zur unterften Stufe berab forgende wohlorganiftrte taiferliche Bewalt. Entwicklung Dieses Syftems ging rafc und erfolgreich vor fich. Bald befaß ber Herrscher ein Beamtenthum, das unempfindlich blieb gegen jedes Gefühl außer dem des Emporfteigens auf der Stufenleiter des Ranges und der taiferlichen Die Civilverwaltung des Reichs ward an vier pratorische Prafecten übertragen. Ihnen untergeordnet erscheinen 14 Diöcesanstatthalter; diese hatten ihrerseits 116 Provinzialgouverneure unter fich. Die ganze Maschinerie besaß somit eine geschickt gegliederte und weit reichende Entwicklung.

Das Soldatenthum hatte sich unverkennbar zur größten Gesahr für den Monarchismus entwickelt. Aufgeben konnte man dasselbe nicht; das Alleinherrscherthum bedurfte eines schneidenden Werkzeugs ohne welches dasselbe sosort machtlos gestanden hätte; die nicht endenden Barbareneinfälle machten gleichfalls das stehende Heer unentbehrlich, nachdem man das Milizspstem welchem Nom sein Emporkommen verdankte, kängst gebrochen und die Bürger spstematisch
der Wassenstein werdenkte. Diocletian suchte nun durch eine neue Organisation der bewassneten Macht Abhülse zu schaffen. Ex entzog dem, eine permanente Gesahr für den Herrscher bildenden prätorianischen Bräsecten die, mili-

tärische Gesammt. Oberleitung und vertheilte dieselbe unter mehrere Kronseldsherren. Aber auch die großen in sich vereinigten Truppenkörper, die Legionen, besaßen jede einzeln eine schon oft mißbrauchte Gewalt. Darum ward die takstische Einheit geändert; der Kaiser verminderte die Stärke der Legionen und vermehrte dagegen ihre Anzahl, so daß deren aus dieser Zeit nicht weniger als 138 bekannt sind, statt der 25 welche Augustus nach Beendigung des Bürgerkriegs sorterhielt.

Doch Diocletian schuf noch eine andere Reuerung. Bon der Erkenntniß geleitet, daß die Auslibung der Herrschergewalt in allen Theilen des so weit ausgebehnten Reiches die Kräfte auch des tüchtigsten einzelnen Mannes weit übersteige, ernannte er schon im Jahre 285 seinen Landsmann und Wassengefährten, den überaus tapseren aber ungebildeten Maximianus (einen Bauernsohn) zum Casar und ein Jahr später auch zum Augustus. Als indes bei dem Andrang und der Schwierigkeit der Berhältnisse dies nicht ausreichte, so erhob er noch zwei neue Casaren, von denen der triegerische Galerius (ursprünglich ein Hirte, gleichfalls aus Ilhrien) neben ihm selbst, dagegen der gebildete Constantius Chlorus (der Blasse) neben dem rauhen Maximian wirken sollte. Um überdies die Macht der Stadt Rom zu brechen, wurden Nicomedien, Sirmium, Mailand und Trier die Sitze der vier Herrscher. Thatsächlich blieb Diocletian die Seele der gesammten Regierung, obwol Maximian als Augustus ihm dem Range nach scheindar gleich stand.

Unter der nenen Regierung wurden die Barbaren siberall wo sie in das Reichsgebiet einfallen wollten zurückgetrieben, Aronusurpatoren aber die sich wie gewöhnlich auswarsen, niedergeschmettert. Diocletian betrachtete das Christenthum ganz richtig als eine die Reichseristenz weiter untergrabende Renerung. Trot seiner heidnischen Borurtheile und obwol er von Aberglauben nicht frei war, beschränkte er sich ansangs auf Nichtbulden öffentlicher Airchen und Beseitigung der heiligen Schristen der Christen. Als aber der Glaubenseiser bei vielen Bekennern der neuen Lehre dadurch dis zum Fanatismus gesteigert wurde, als insbesondere die Angrisse sogar von Beamten sich gegen den Kaiser selbst richteten und dessen Besehle mit offenem Hohn behandelten, da fanden blutige Christenversogungen statt, von denen wir unten (Entstehen des Christenthums) etwas näher reden werden.

Das ganze staatliche Gebände welches Diocletian geschaffen, war unstreitbar mit Geschick ausgeführt. Dennoch konnte es für den beabsichtigten Zweck nicht ausreichen. Auch dei diesem Bersuche der Umgestaltung des Reichs zeigte es sich sehr bald, daß ein Staat der auf einer bestimmten sesten Grundlage seine ganze Entwicklung erlangt hat, nicht beliedig auf eine andere Basis versetz zu werden vermag. Als Freistaat hatte Kom seine höhere Bedeutung gewonnen; als Wonarchie konnte es in gedeihlicher Weise nicht fortbestehen, ging es vielmehr

seinem Untergang entgegen. Das Alleinherrscherthum wie es bestand hatte keine der bis zu unsern Tagen so oft gedankenlos ihm nachgersthmten Berheißungen erfüllt; es hatte weder die Festigkeit noch die innere Ruhe des Staates hergestellt, es hatte statt einer Reubegründung der sittlichen Ordnung vielmehr die alte Römertugend so vollständig vernichtet, daß in dieser Zeit auch die letzte Spur davon verschwunden war. Nun kam der Diocletianische und später der auf diesen bastre Constantinsche Regenerirungsversuch; das Ergebniß aber blieb das nämeliche negative.

Diocletian selbst konnte sich bei seinem natürlichen Berstande dieser Wahrsnehmung nicht entziehen. Nach einer lang dauernden schweren Krankheit entzichloß er sich — der erste und einzige Imperator Roms der diesen Schritt that — die Herrschaft, nach welcher er einst mit Begierde gestrebt, nun ohne irgend eine äußere Röthigung, sonach vollkommen freiwillig niederzulegen (Mai 305). Zurückgezogen, als Privatmann lebte der alte Kaiser in dem ihm theuren Salona, statt der Weltgeschäfte einsach seinen Kohlbau besorgend, die er, durch die Laune der spätern christianistrenden Gewalthaber Constantin und Licinius bedroht, im Jahre 313 sich entschloß, über das Letzte was ihm noch zur Berstägung stand, über sein Leben nach eigenem Willen frei zu bestimmen. Er tödtete sich selbst, einem abgesendeten kaiserlichen Mörder zuvorkommend.

Diocletians Plan zufolge sollte nach jeder Erledigung einer Angustusstelle der nächste Cäsar vorrücken, dann seinerseits den hiedurch offen gewordenen Cäsarposten aufs Rene — und zwar wie sich unschwer erkennen ließ, stets durch einen Illyrier — vermittelst Adoption besetzen, mit Beiseitelassen jedoch der kaiserlichen Söhne; denn Diocletian war ein entschiedener Gegner der erblichen Thronfolge, welche nur schlechte Herrscher und dem Reiche Unbeil gedracht habe. Allein der vorgezeichnete Gang wurde nicht lange eingehalten. Als im Iahre 306 der zum Augustus emporgestiegene Constantius Chlorus gestorben war, erklärten die Truppen dessen (wahrscheinlich unechten) Sohn Constantin I. zu seinem Nachfolger. Auch anderwärts trat das frühere anarchische Treiben der Soldaten wieder hervor, und so hatte denn im Iahre 308 die römische Welt nicht weniger als sieben Auguste zugleich, — jeder auf das Berderben der Andern ausgehend, oder sich mit seinem Nachbar blos zum Sturze des Oritien und Vierten verbündend, um nach dessen Bernichtung die Wassen den bisherigen Genossen zu richten.

Nach einiger Zeit war die Zahl der Herrscher auf vier herabgebracht: Maximin\*), Licinius, Maxentius und Constantin. Ruhe und Ordnung aber

<sup>\*)</sup> Da es boch wenigstens einmal geschehen muß, so wollen wir bei Erwähnung bieses Kaisers noch einer Art ber vermeintlichen "sittlichen Regeneration bes Römerthums" gebenken, die wir aus Ekel vor der Sache so lange wie möglich unberührt ließen. Bir citiren einsach die Borte Gibbons: "Die sinnlichen Liste des Maximin wurden auf

tehrten damit teineswegs zurud. Jeder ber Bier ftrebte nach der Alleinherrschaft. In bem hieburch veranlakten Rampfe erscheinen die Christen zum erstenmal als bei ber Entscheidung wesentlich in Betracht tommende Partei. Sie bilbeten zwar gegenüber ber Gesammtheit ber Reichsbevölkerung weitaus eine bloke Minderbeit, vielleicht nicht mehr als ein Zwanzigstel berfelben. Bahrend aber Die Beiben meistens gleichgültig in religiösen Dingen blieben, entwickelten die Christen eine unbeschreibliche Rührigkeit, selbst einen wahren Fanatismus; dabei besaßen sie eine während ber frühern Berfolgungen burchgebildete Gliederung; eine Organisation welche die Rrafte aller Einzelnen zu einem Ganzen verband und als gewaltige Einheit erscheinen ließ. Durch alles Diefes erlangten sie eine mit ihrer Anzahl außer Berhältniß stebende Macht. Die vier Kaifer waren allerdings fämmtlich Heiben. Unter ihnen befand fich jedoch Einer, ber bei einem ziemlich weiten Bewissen ben Bortheil erkannte welcher fich aus bem Fanatismus ber Reugläubigen für feine Zwede zieben ließ. Es mar Conftantin, ber nachmals vom blinden driftlichen Eifer als "der Große" bezeichnete. Nicht frei von Aberglauben, neigte er sich wie es scheint einer unter ben damaligen Römern ziemlich verbreiteten Ansicht zu welche, den ursprünglichen Sonnencultus durch Musticismus steigernd, ben persischen Mithras und ben bellenisch-römischen Apoll als das gleiche Wefen verehrte, und nun auch den Christus beiläufig als bas Rämliche wie diese ansah, - ober auch als mächtiges Numen unter ben Göttern des Olymp auffaßte. Conftantin trat zwar vorerft feineswegs zum Chriftenthum über; er blieb vielmehr nicht nur Beibe sondern sogar heidnischer Oberpriester (pontisex maximus). Während indest die andern Kaiser mehr oder minder bestig Die neue Lehre verfolgten, zeigte er, nur feine weltlichen Blane im Auge, Duldung und felbst Wohlwollen gegen biesen Eultus, um so mehr als die Damen

Es gab aber auch noch sonkige Arten von Schändung der Menschenwärde in Folge ber Allmacht des herrscherthums, die bei dieser Gelegenheit gleichsalls mindestens durch ein Beispiel angedeutet werden müssen. Plautian, der Liebling und Minister des Kaisers Sept. Severus, ließ 100 freie Römer kaftiren, worunter einige verheirathete Männer und sogar Familiendater, blos damit seine Tochter an ihrem Bermählungstage mit dem jungen Kaiser von einem Gesolge Berschnittener bedient werde das einer Königin des Morgaenlandes würdig sei.

Bis auf äußerst wenige Ausnahmen waren alle römische Kaiser Päberaften; namentlich ift dies von denen des ersten Sahrhunderts (mit Ausnahme des Claudius) nachgewiesen. Deliogabal erhob einen Känzer zum Präseten der Stadt, einen Fuhrmann zum Präseten der Wache und einen Barbier zum Oberverwalter der Borräthe von Lebensmitteln, — diese diei Quast-Minister und außerdem eben so viele andere Wärdenträger wegen enormitato membrorum.

.
Digitized by Google

Kosten ber ganzen Nation befriedigt. Seine Berschnittenen, welche die Frauen und Jungfrauen mit Gewalt hinwegschleppten, untersuchten ihre nacken Reize mit angelegentlichem Sifer, damit nicht irgend ein Theil ihres Körpers der kaiserlichen Umarmungen unwitrdig gefunden werde. Schückternheit und Abneigung galten als Berrätherei, und die auf ihrer Beigerung beharrenden Frauen wurden verurtheilt, ihren Tod im Wasser und die Raufibren. Ran führte allmählig die Gewohnheit ein, daß Niemand ohne Erlaubniß des Kaisers sich verheirathen durste, aut ipse in omnibus nuptiis praegustator essete." — Man wird es uns erlassen, weitere Beispiele von andern dieser Despoten anzusühren.

des Hofes, vor allen die Kaiserin. Mutter Helena, für denselben gewonnen und begeistert waren. Schon damals hatte die Klugheit der driftlichen Briefter erkannt, welcher große Einsluß sich vermittelst der Frauen auch auf die Männer erlangen lasse.

Conftantin verband fich mit Licinius zum Sturze ber beiben andern Kaifer. Zunächst weudete er sich gegen Maxentius. Das Schlagwort "Glaubensfreiheit" ward nebenbei gebraucht um die Christen zu gewinnen; diefes Schlagwort, welches von denfelben Chriften allen nicht "Rechtgläubigen" gegenüber alsbald fo schnöbe verhöhnt ward. Richtig berechnend, dag die Begeisterung ber Christianer in Diesem Kampfe sich ausgezeichnet verwerthen, ihre Opferwilligkeit und Tapferkeit bis zum wildesten Fanatismus steigern laffe, hatte Constantin mit einer angeblichen Bision vollständig Schwindel getrieben; es fei ihm am himmel leuchtend bas Reichen Des Kreuzes erschienen mit ber Aufschrift: "In Diesem Zeichen wirft Du flegen!" Darum nahm er, ber beidnische Oberpriefter, bas Rreuz in feine Standarte auf. Marentius nuterlag (Jahr 312). Dann ward Marimin durch den Licinius Hierauf kam die Reihe auch an diesen, den bisherigen Genoffen und Schwager Conftantins. Doch ber erfte Krieg (schon im Jahre 313) brachte feine vollständige Entscheidung. Es folgte ein Friedensvertrag. Constantin benützte die Zeit der Ruhe um sich durch langjährige Borbereitung eine entschiedene Uebermacht zu sichern; dann brach er die Uebereinkunft (im Jahre 323) um auch den letten seiner Nebenbuhler zu vernichten. Dem Licin perfonlich, der fich fnicend vor ihm, seinem Schwager als seinem Herrn niederwarf, ficherte Constantin eidlich die Lebenserhaltung zu. Gleichwol ließ er ihn nach einer kurzen Anstandsfrift ermorben.

Constantin war nun Alleinherrscher des ungeheuren Reiches und blieb dies unangefochten bis zu seinem Tode, 13 Jahre lang. . In dieser Machtfulle wie früher in den mannichfachen Kämpfen um die Herrschaft und gegen äußere Feinde bewies er ungewöhnliches Talent, Schlaubeit und Thatfraft; aber auch vollständigen Mangel einer leitenden fittlichen Idee. Zunächst führte er die von Diocletian begonnene Umgestaltung der Reichsverwaltung weiter fort. ftitut der Bureaufratie ward vollendet, die Heeresreorganisation zu Ende gebracht, das orientalisch-despotische Hoswesen ganz ausgebildet. Er verlegte die kaiferliche Residenz nach Byzanz, das er Neu-Rom nannte, dem aber bald sein Name — Constantinopel — verlieben ward. In den 8 Jahren 329-337 wurde diese Umbildung vollführt, nicht ohne enormen Geldaufwand und manche Harte und Der Kuiser ließ übrigens dabei heidnische Tempel und driftliche Gewaltsamleit. Kirchen neben einander aufführen. Der neuen Stadt follte es auch an anderm Schmude nicht fehlen; aus allen Gegenden Griechenlands schleppte man Kunft-Bei ber bereits ftart driftianifirenden Richtung bes Gewaltigen werke beran. wurden viele diefer Kunstichöpfungen, um ihnen das heidnische Ansehen zu benehmen, in feltsamer Beise verunstaltet und entstellt, mitunter sogar verfilmmelt. - Die Barbaren wurden in Furcht gehalten, obwol Constantin den schweren Mikgriff beging, beren Hunderttausende in bas Reich selbst auszunehmen, indem er ihnen ausgedehnte Ländereien zur Niederlaffung einräumte. Das ganze öffentliche Leben im Reiche ichien jedoch in firchlichen Berhandlungen aufzu-Richt die so dringend hervortretenden Bedürfnisse auf Erben, sondern Die Sorgen um ben himmel nahmen gleichsam alle Thätigkeit und Kräfte bes Staates in Anspruch. Conftantin erhob zwar bas Chriftenthum niemals zur Staatsreligion, wie dies eine durch frommen Eifer beinabe allgemein verbreitete Meinung ift; aber ohne das Heibenthum gerade zu mighandeln, begunftigte er boch gang entschieden die Christen und ihren Cultus. Mit meisterhafter Geschidlichkeit verstand er es, die bisber fo unbeugfamen ja unbandigen Betenner ber neuen Lehre sich gefügig zu machen und unter seiner Gewalt zu erhalten. Die bogmatischen Streitigkeiten welche unter ben Christen selbst ausgebrochen waren sobald ihre Berfolgung aufgehört hatte, wirften babei nicht wenig mit, um Alle in feine Banbe ju liefern. Die frommen Diaconen und Briefter, Die Bifchofe voran, schmähten und verfolgten fich gegenseitig mit ber außersten Erbitterung und Buth. Conftantin, ber Rube in seinem Reich erhalten wollte, - er, ber Beibe, ja ber Oberpriefter ber Heiben, - berief ein driftliches Concil (das erste ökumenische Concil zu Nitäa, Jahr 325). Er leitete dasselbe als der "außer ber Kirche von Gott eingesette oberfte Bischof". Seinem Willen wagten and die Kirchenlichter, die Häupter der Gläubigen, nicht fich zu widersetzen. Er ift es, ber ben driftlichen Cafaro-Bapismus begründete.

Die Lage der Masse des Bolles war eine höchst traurige und elende. nicht endende Zerrüttung der innern Berhältniffe des Staats, nunmehr namentlich durch eine Umbildung des Abgabenwesens ins Unerträgliche gesteigert, hatte ben sogenannten Mittelftand fast gang jum Berschwinden gebracht, dafür eine neue Claffe geschaffen, die Colonen, unfreie Bauern, die weder Stlaven noch selbftanbige Bürger waren, an die Scholle gebunden, die fie bebauten und die fie nicht verlaffen durften, von deren Ertrag fle jedoch einen gewissen Theil den Gutsberren abangeben batten. Es ift bie erfte Spur ber Leibeigenen bes Mittelalters. Die Entstehung ber Inftitution erklart fich baraus daß die eigentlichen Steuern nur von den Freien erhoben wurden, wie auch diese ursprünglich allein zum Rriegsbienste verpflichtet waren. Bon des Lebens Roth gedrängt und zudem mit Bhantaflegebilden vom himmel erfüllt, begaben fich Taufende ihrer Freiheit mit der fie ja doch nichts anzufangen wußten; fie unterwarfen fich einem einflußreichen Gutsberen ber ihnen aus augenblidlicher Bedrängnig half, ober ber Kirche, damit fie hiedurch der drudenden Sorgen welche der Zustand der Freiheit mit sich brachte, enthoben seien! — Wol das charafteristischste Rennzeichen der Zustände. in welchen sich damals die Menschheit befand.

Bei dem immer stärkeren Hinschwinden der einheimischen Bevölkerung in Folge der Bedrückungen und der Unsicherheit aller Berhältnisse versetzte man, wie oben schon angedeutet, wol auch Barbaren — besiegte oder freiwillig ansgenommene, natürlich unter sehr verschiedenen Bedingungen — als Colonen auf die von den frühern Bewohnern entblößten Ländereien. So trug sast Alles bei zur weitern Begründung und Ansdehnung eines Systems der Unsreiheit der Menschen.

Constantin follte burch bas Selbstherrscherthum, bas er Andere oft genug mit launenhaftem Despotismus empfinden lieft, für fich felbft wenig innere Befriedigung erlangen. Wie unter folden Berhältniffen gewöhnlich zeigte fich auch in seinem Saufe bas Familienleben zerrüttet. Er hatte von feiner erften Gemablin einen Sohn Crispus, einen Jungling ber durch Tuchtigkeit jeder Art ausgezeichnet und allgemein beliebt war. Des Raifers zweite Bemablin, bestrebt ihren eigenen unfähigen und unwürdigen Söhnen die Weltherrichaft auzuwenden, reizte ihren Gemahl bis zu bem Grabe gegen ihren Stieffohn, daß er benfelben Die Berblendung alsbald erkennend, richtete fich feine Buth nun gegen die Gemahlin: sie ward im heißen Bade erstidt. Dann ließ er feinen Reffen, ben Gobn bes Licinius, einen ichuldlofen Knaben von elf Jahren, gleichfalls erwürgen. Nicht minder richtete fich die Raserei des oft frömmelnden Despoten wider eine Anzahl seiner Bertrauten, benen er ebenso bas Leben rauben liek.

Das Gefühl der begangenen Berbrechen lastete schwer auf dem alten Sünder und brachte ihn dem Christenthum immer näher. Dennoch trat er, so lange er sich einiger Gesundheit erfreute, zur neuen Lehre nicht über, und dies zwar aus vermeintlich recht psissiger Berechnung für sein Seelenheil. Die Tause — so ward gelehrt und geglandt — wasche alle früheren Sünden ab. Nun wollte er — und ähnlich versuhren viele Andere — sicher sein daß ihm auch diesenigen Sünden nicht schaden könnten die er nach seiner innerlichen Besehrung noch bezehen würde; er wollte engelrein vor Gott erscheinen. Darum verschob er, wie durchaus glaubhaft berichtet wird, seine Tause dies zu dem Augenblick des unmittelbar herannahenden Todes (Jahr 337). Dies war der Mann dem das Priesterthum den Beinamen des "Großen" und des "Apostelgleichen" gegeben hat. —

Constantin hinterließ eine sehr zahlreiche Nachsommenschaft, durchgehends von Hoftheologen so bigott als möglich erzogen. Er hatte die Thronfolge genau geordnet: drei Söhne und zwei Neffen sollten in ihren bisherigen Berwaltungsbezirken selbständig die Regierung übernehmen. Allein der zuerst in der neuen Hauptstadt eingetroffene Sohn Constantius ließ sofort seine beiden daselbst anwesenden Bettern und Miterben, dann steben Oheime und sonstige Berwandte, und überdies eine Menge mehr oder minder vertrauter Freunde seines Baters

ermorden. Seine beiden Brüder Constantin II. und Constans befanden sich in ihren Provinzen, somit außerhalb des Bereiches seiner Macht. Sie setzen sich selbst in ihre Herrschaft ein, begannen aber auch sogleich damit, sich gegenseitig zu betriegen. Constantin kam dabei ums Leben; Constans seinerseits ward bald darauf durch einen Truppenbesehlshaber, einen Franken Magnentius gestürzt und bei dieser Gelegenheit ebenfalls ermordet. Constantius bekriegte nun diesen Usurpator. Er siegte und ward dadurch Alleinherrscher des Reiches. Aber nicht nur war dieses im Allgemeinen verwüstet, sondern es waren in den letzen Kämpfen insbesondere die besten Theile der römischen Heere, deren man so sehr gegen die Barbaren bedurfte, im Bürgerkrieg ausgerieben worden.

Die Bekenner ber neuen Lehre hatten fich fo oft und fo bitter über die Christenverfolgungen beklagt. Der erfte driftlich erzogene Raifer feinerseits ordnete, nachdem er junachst seine driftlichen Bermandten ermordet, eine Beidenverfolgung an : die Berehrung der alten Götter ward bei Todesstrafe und Bermögensconfiscation verboten, die Tempelgüter wurden ohnehin eingezogen. Die ichon zu Conftantine Zeiten begonnenen Streitigkeiten unter ben Chriften, - befondere ob Chriftus bem Wefen nach unmittelbar Gott felbft ober blos biefem abnlich ober von ihm verschieden sei - steigerten fich ins Maglose. Es war ber Rampf zwischen Katholicismus und Arianismus. Das ganze Reich schien nur ber theologischen Bankerei wegen vorhanden zu fein, der Wahnfinn schien alle Menschen ergriffen zu haben. In den Bertaufstäden ber Bader und Metger, wie auf ben Märkten und in Familienkreisen, stritten und schlugen fich die Leute — Beiber wie Manner, Knaben wie Madden, Knechte wie Magbe - mit fanatischer Buth, um darzuthun, entweder daß Chriftus eines Befens mit Gott felbft, ober aber daß er diesem blos abnlich sei. Die Concilien und Spnoben nahmen kein Die Christen ber verschiedenen Anschanungen ichmabeten und verfolgten fich gegenseitig; fie häuften die ftanbaloseften Beschuldigungen auf chriftliche Bidersacher; die Einen excommunicirten und verbannten die Andern, bis diese ihrerseits zu größerer Gewalt gelangt, Gleiches mit Gleichem vergalten. Me Rrafte bes Staats wurden burch folde Bfaffereien aufgezehrt. namentlich daß die Bosten zu Grunde gerichtet wurden durch den nicht endenden Transport von Beiftlichen welche auf Staatstoften zu ben Concilien reiften ober Eine Bostanstalt follte wol 400 folder frommen Manner auf einmal unentgeldlich befördern. Aehnlich ging es in allen andern Berhältniffen. Die Kräfte bes Reichs wurden immer mehr erschöpft. Das Land ward verheert besonders durch die germanischen Barbaren im Westen und die Berser im Often. Conftantius entblödete fich nicht in feinem Rampfe mit Magnentius bas Unerborte an thun, Die Alemannen nach bem von feinem Gegner in Befit genommenen Gallien, somit die Barbaren als Feinde felbft in bas Reich ju rufen.

Die Lage bes Staats war endlich eine folche geworben bag Constantius

fühlen mußte, die sich häufenden Schwierigkeiten nicht mehr bewältigen zu können. Aber wen sollte er zu seinem Gehilfen erheben? Bon der zahlreichen Berwandtsschaft seines Baters hatte schon das große Blutbad bei seiner Thronbesteigung nur noch zwei männliche Angehörige, nämlich zwei Nessen des alten Kaisers übrig gelassen. Den ältern derselben Gallus hatte der neue Gebieter zwar nach längerm Bögern mit seiner Schwester vermählt und zum Casar erhoben, dann aber aus Besorgniß, derselbe könne ihm trotz seiner ungeheuren Frömmigkeit doch gefährslich werden, hinterlistig ermorden lassen. So blieb nur noch der jüngere der beiden Brüder übrig, Julianus, der blos durch die Fürbitten der Kaiser-Gemahlin vor dem bereits beabsichtigten Abschlachten gerettet worden war, ein den Studien eifrig ergebener, einsacher sogar etwas ungewandter junger Mensch. Er ward von Athen, wohin ihn der Kaiser nach früherer strengerer Haft gleichsam verbannt hatte, plöylich an den laiserlichen Hos geholt, zum Casar ernannt und in das von den Barbaren verheerte Gallien gesendet (Jahr 355).

Julianus, von den Christen in der Folge Apostata, der Abtritunige genannt, war gewiß nicht sehlersrei, aber gleichwol einer der edelsten Menschen von denen die Geschichte erzählt. Er hatte vom Christenthum keine andere als unheilvolle, entsetliche Wirkungen gesehen. Die eifrigsten Anhänger der neuen Lehre waren nicht nur die zankschießten, sondern auch die grausamsten und berzlosesten Menschen. So entstand in ihm ein tieser Widerwille gegen das Christenthum. Gleichwol mußte er dessen Geremonien mit der ängstlichsten Sorgsalt beobachten, denn er erkannte daß das Gegentheil seine sosortige Hinrichtung zur Folge haben würde. Obschon von zahllosen Spähern umgeben, wuste der junge Menschgleichwol dieser Klippe zu entgehen. Im Stillen dagegen und heimlich bildete er sich in den Wissenschaften aus; vor allen ward er ein glühender Berehrer der Neu-Platonischen Philosophie, durch welche wie er annahm der alte Göttercultus wieder zu voller Herrlichseit gebracht werden könne.

In dem neuen Wirkungskreise in den Julian so plötzlich versetzt worden war, entwickelte der junge Mann eine überraschende Besähigung und Thatkraft. Gallien ward von Barbaren gefäubert; Julian drang am Niederrhein in das Gebiet des Fränkischen und am Oberrhein in das des viel sester gegliederten Alemannischen Böllerbundes, nachdem er insbesondere dei Argentoratum (Straßburg) einen großen Sieg ersochten hatte. Gallien, wo Ruhe und Sicherheit wiederkehrte, und das eine trefsliche Berwaltung genoß, konnte sich wie seit lange nicht mehr erholen.

Doch je mehr Berdienst sich Julian um das Reich erwarb, um so mehr erwachte und stieg das Mistrauen des Kaisers. Der junge Mann sollte, gleichssaum Lohn für seine großen Leistungen, nun doch hinweggeschafft werden. Aber Bolt und Heer hingen mit begeisterter Liebe an ihm. Da verlangte Constantius, um Julian zu schwächen, daß dieser ihm seine besten Truppen für einen

Feldzug gegen die Perfer sende. Die Soldaten aber, denen man zugesichert hatte, wider ihren Willen nicht nach entsernten Provinzen gesendet zu werden, empörten sich dagegen (360). Sie riesen den Julian zum Angustus, zum Kaiser aus. Run war der entscheidende Würsel gesallen; denn selbst eine freiwillige Unterwerfung unter Constantius hätte voranssichtlich mit der Ermordung Julians geendigt. Da auch ein Berkändigungsversuch auf Grundlage der gegebenen Thatsachen an dem Starrsinn des im Morgenland weilenden älteren Herrschers scheiterte, so brach Julian, statt das Unwetter gegen sich herankommen zu lassen, seinerseits plöstlich nach dem Orient auf; er zog mit reißender Schnelligkeit durch Germanien, und war bereits an der thracischen Grenze eingetrossen als die Nachricht vom Tode seines Gegners zu ihm gelangte (361).

Julian war nun alleiniger Kaifer. Er erklärte fich fofort für die alten Götter. Go viel er indeg von den Bekennern der neuen Lehre erduldet hatte. ordnete er bennoch teineswegs eine Berfolgung gegen biefelben an. Er befahl Rüdgabe ber ben Beiden entriffenen (confiscirten) Buter, wollte aber Glaubensfreiheit und erließ im Uebrigen eine allgemeine Amuestie, ber es gerade eine Menge Chriften von unterlegenen Parteien zu verdanken hatten daß fie frei in ihre Beimath zurudfehren konnten, aus ber fie nämlich burch Christen einer anderen Schattirung schonungslos vertrieben worben waren. Doch selbst unter biefen Berhältniffen wußten fle ihre fanatische Erbitterung nicht zu zähmen. wefenheit des von ihnen gemeinsam tödtlich gehaften "abtrunnigen" Raifers tonnten sie es nicht unterlassen, sich gegenseitig mit ben schwärzesten Anschuldigungen ju überhäufen und in die Solle ju verfluchen. Dagegen hatten einige Edicte des Raifers jebe Berfolgung irgend eines Chriften blos um feines Glaubens willen ftrenge verboten. Rur Eines ward ben "Galiläern" unterfagt : Die heibnifchen Claffifer zu lehren, beren Inhalt ihnen fo oft zum Gegenstande ber Berhöhnung bes alten Glaubens gedient hatte; fie mochten, meinte Julian, ftatt bes homer und Besiod, ben Matthaus und Lucas auslegen; es zeige ja von einer habgierigen und schmutigen Gefinnung, wenn fie für einige Drachmen ihre Schiller mit Schriftstellern befannt machten welche fie als gottlos verdammten. Dies war allerdings ein nicht ungefährlicher Bug gegen bas Christenthum, beffen Anhanger fich eine höhere Bildung eben boch nur aus ben verhöhnten heibnischen Werken verschaffen konnten. Im Uebrigen war die Kanzel frei, obwol fie häufig genug an Berfluchungen des Raifers migbraucht ward. Außer dem ichon unter den beiden vorangegangenen driftlichen Raifern wiederholt abgesetzten Athanasius von Alexandria war kein Bifchof verbannt, - feit dem Concil von Nitaa etwas Unerbörtes.

Daß die Bemühungen Julians für die alte Religion schließlich dennoch erfolglos blieben kann schon aus dem Grunde nicht Wunder nehmen, weil ja dessen ganze Regierung überhaupt kaum 20 Monate lang währte. War es doch natürlich daß die Kirche während ihrer halbhundertjährigen Derrschaft zur Genüge gessorgt hatte um einen so gelinden Windstoß von ganz kurzer Douer leicht überstehen zu können, abgesehen davon daß Julian dem heftigen Mysticismus des Christensthums blos einen andern, den zwar mehr rationalistrenden, ebendarum aber auch mattern Mysticismus der Neuplatoniker entgegen setzte.

Julian beseitigte sofort nach seiner Thronbesteigung den Appigen Bomp und die ungeheuere Berschwendung des fullbern Soffaats. Er lebte in einer Einsachheit, namentlich was Kleidung und Nahrung betrifft, wie die damalige Welt es nicht einmal von einem irgend bemittelten Privatmann gewöhnt war. Ja man hat keine Bedenken gewagen diese mitunter wirklich übertriebene Bermeidung von Ausgaben dem Raifer förmlich jum Borwurfe zu machen. Sein leben war übrigens von einer Sittenreinheit und einer philosophischen Selbstbeberrichung welche seine leidenschaftlichen driftlichen Feinde um so mehr ärgerte, je Karer fie die an dem "Heiden" als nothwendig vorausgesetzte Berworfenheit widerlegte, und je glanzender fie gegen das wlithende Bebahren, zuweilen felbst die fracte Unfittlichkeit von Kirchenlichtern abstach. Aber auch hinfichtlich der politischen Berfassung strebte Julian in republikanischem Geiste nach Berbefferung. Auch hier begann er bei fich felbst. Die Bedoutung der Bürde der Confuln gegenüber der des Imperators ward mit Absicht felbst äußerlich gehoben. Ueberall bewies der "Abtrünnige" Güte und Milde, Schonung und masvolle Freigebigkeit. Dabei war feine Thatigkeit unermitolich, und fein Streben nach Gerechtigkeit findet sich nirgends verleugnet.

Das römische Reich hatte wie bereits angebeutet, zwei äußere Feinde die es nicht zu unterwerfen vermochte: an seiner Nordgrenze in Europa die Germanen, an seiner Ostgrenze in Assen die Berser. Waren es anch die Ersten allein welche in der Folge die vernichtenden Schläge gegen die Eristenz des Staatsstützten, so läßt sich doch nicht verkennen daß sie wol längst zuvor unterlegen wären ohne das Brachlegen und Auszehren so vieler Kräfte durch die Andern.

Die Perfer hatten in dieser Zeit wiederholt äußerst verheerende Einfälle in das römische Gebiet unternommen. Julian zog deshalb im Jahre 363 gegen sie zu Felde. Unwiderstehbar drang er vor. Die Feinde suchten Friede zu erlangen. Julian, durch die Hossinng verleitet das neupersische Reich vernichten zu können, dessen Existenz allerdings eine stete Beunruhigung der römisschen Grenzprovinzen war, wies dieselben zurück. Doch in den Wissten jenseits des Tigris litt das Heer schwere Roth, es sehlte besonders an Wasser und den sonstigen unentbehrlichsten Lebensmitteln. Der Kaiser, der die Strapazen wie der geringste Soldat ertrug, nuste sich zur Umsehr entschließen. Schon war man dem Tigrisssusse auf einen Tagemarsch wieder nahe gesommen. Die Verfet unternahmen einen neuen Angriff. Julian, wie immer voran in der Gessahr, ward von einem Pfeile getrossen; — Biele vermutheten derselbe sei durch

Digitized by Google

ver Kaiser aber erlag nach wenigen Stunden. Er hatte erst ein Alter von 32 Jahren erreicht (Mitte 363).

Die Truppen erhoben einen ihrer Führer, Jovianus zum Kaiser. Er war ein guter Christ aber kläglicher Staatsmann. Um sich die Herrschaft in den Haupt-ländern rasch zu sichern, verstand er sich zu einem schmachvollen Frieden mit den Bersern, wie Rom nie einen ähnlichen abgeschlossen hatte: er überließ ihnen die fünf römischen Provinzen jenseits des Tigris und räumte insbesondere die Festung Nisibis, das ost erprobte Bollwert gegen die östlichen Barbaren. Doch Jovian sollte die auf Kosten des Reichs erkauste Herrlichseit nicht lange genießen. Er starb zu Ansang des Jahres 364, ehe er noch die Hauptstadt Constantinopel erreicht hatte.

Ein anderer Truppenführer, Balentinian I. ward vom Beere auf den Thron erhoben, ein tuchtiger Krieger, gleichfalls Chrift. Er nahm feinen Bruber Balens jum Mittaifer an. Diefer follte ben Often, er felbst wollte ben Westen regieren. Es war eine förmliche Theilung des Reiches welche im Juli des Jahres 364 zu Sirmium vollzogen ward. "Bon jetzt ab hören Orient und Occident taum mehr auf ihre eigenen Imperatoren zu besitzen, und gewöhnen sich mehr und mehr daran, in Conftantinopel und Mailand ober Trier ihr besonderes Centrum zu erbliden. Das Gefühl bes Unterschiedes zwischen ben griechisch und lateinisch redenden gandern (Bollsstämmen) beginnt allmählig ftarter zu werden als das ber Einheit; die Entfremdung machft, wennschon unter Mannern wie Balentinian die Solidarität und Einheit noch fräftig hervorgehoben und beren Gebanke felbst in den spätesten Reiten immer wieder aufgenommen wird . . . . Bom Jahre 364 an hat das Abendland einen bleibenden Schwerpunkt in fich." (Richter.) — Bon hier an werben wir uns benn auch in biefer Abtheilung unfers Buches junachst nur noch mit bem weströmischen, blos ausnahmsweise mit bem oftrömischen Reiche zu befaffen haben.

Balentinian war thatkräftig, dabei aber ungemein jähzornig, hart und graufam. Gegen die von allen Seiten andringenden Barbaren hatte er fortwährend zu kämpfen. Lange führte er namentlich gegen die Alemannen Krieg, wider beren Häupter er felbst den Meuchelmord anwendete, damit aber doch nicht zum erwünschten Ziele kam. Er mußte endlich, durch einen verheerenden Einfall der Quaden in das Land rechts der untern Donau gerusen, mit den Alemannen, offenbar unter bedeutenden Zugeständnissen an sie, Friede schließen. Er schlug nun die Quaden, starb aber unmittelbar darauf (Jahr 375).

Die Regierung des weströmischen Reiches ging auf den schon früher von Balentinian zum Mitregenten ernannten ältesten Sohn besselben, Gratian über. Eine Partei am Hose, welche die Truppen im Lager von Bregetio (Pannonien) zu gewinnen wußte, erwirkte indeß daß auch der erst viersährige Stief-

bruder des neuen Herrschers als Balentinian II. zum Kaiser erklärt wurde. Das Diadem, das Herrscherzeichen über ein vormals so stolzes Boll, war gleichsam zum Spielzeug eines Kindes geworden! — Eine seste Bestimmung über Thronfolge gab es nicht. Thatsächlich gestaltete sich das Berhältniß in der Regel solgendermaßen: Das Heer gestattete dem Imperator wol einen Mitregenten oder Nachsolger zu ernennen, dessen Erhebung bedurste jedoch der Sanction der Truppen. Mangelte eine solche von den Soldaten gutzeheißene Ernennung, oder traten andere außerordentliche und drängende Berhältnisse ein, so erachteten sich die Legionen berechtigt einen Kaiser nach Gutdusten zu ernennen, ohne sich dauf die Söhne oder sonstigen Berwandten des vorigen Gebieters zu beschränken. War ein Augustus anf diese oder jene Weise einmal zur allgemeinen Anersennung gelangt, dann galt die Erhebung eines Andern gegen den Willen des Ersten für eine Handlung der Rebellion oder Usurpation.

Die Erhebung bes vierjährigen Balentinian II. war wesentlich durch ben mächtigen Einfluß bes Franken Merobaudes, welcher baburch vielleicht ben Sturz Gratians felbst abwendete, jur Ausführung gebracht worden. Der eben genannte Franke eröffnet (wie Richter bemerkt) Die kaum mehr unterbrochene Reibe ber germanifden Minifter am weftrömifden Raiferhofe. "Bon jest lenten Deutsche immer eutschiedener bas Reich und bie Geschicke ber Welt, und mit gewaltiger Sand halten fie das hinabrollende Römerthum noch um ein Jahrhundert vom Untergang jurid, in ben es ohne ihren Geift und ihre Kraft um fo viel fruber von den außerrömischen Germanen geriffen worden ware. Rach Merobaudes tritt Arbogast auf, ebenfalls ein Franke. Diefem folgt ber Bandale Stilicho, por allen der genialste und edelste." Nach ihm tam Aetius, allerdings Römer der Abstammung nach, allein gleichsam germanifert, schon burch bie gothischen Rameraben unter benen er fich ausgebildet hatte. Rach Actius wurde der Sueve Ricimer ber noch machtigere Minister am romischen Bof. Er sette Die Raifer ein und entthronte fie. Dann verjagte Oboater, an ber Spite bes gang germanisch gewordenen Beeres ben letten Schattenkaifer aus Italien. -

Gratian war ein Mann von guten Absichten, aber den Anforderungen der Berhältnisse in keiner Hinschet gewachsen. Am Hos setzen sich die schon unter seinem Bater begonnenen Intriguen in der mannichsachsten Beise fort. Der Kaiser wußte nichts Bichtigeres zu thun als sich mit Kirchen fragen zu beschäftigen. Bar schon unter den beiden früheren Herrschern das Christenthum und zwar in der Athanastanischen (katholischen) Aussassing zur Hose und Staatsreligion gemacht worden, so begannen unter ihm wieder die offenen Bersolgungen der Härelter. Die Gebände, in denen sie etwa Zusammenklinste halten würden sollten dem Fiscus verfallen sein. Als man damit noch nicht zum Ziele kam, erging im Jahre 378 ein Sdict, das gegen die Besenner von Irrlehren und ebenso gegen die Beamten welche wider diese Ketzer einzuschreiten unterlassen

würden, die Todes fix a fe verhängte. Somit förmliches Dictat und Organisation des hinwitigens von Christen durch Christen ihres Glaubens wegen, ja sogar wegen des blohen Duldens einer abweichenden kirchlichen Meinung. Die frammen Ermahnungen des Bischofs von Mailand, des "heitigen" Ambrosius, sollen vorzugsweise zur Ergreifung dieser Regierungsmahregel beigetragen haben. —

Während man nun aber am weströmischen — und noch mehr am oströmischen — Hose in solcher Weise für das Seelenheil zu sorgen bemüht war, —
am Explgenannten im Sinne des Athanasius, am Zweisen in dem des Arius —
hatte eine wahrhaft welterschitternde Bewegung in weit entsernten Gegenden Assens furchtbar und blutig begonnen. Es war die vorzugsweise sogenannte große Böllerwanderung.

An den Nordgrenzen von China lebten mahrscheinlich seit Jahrhunderten Die hunnen, ein die Cultur verachtenbes, häftliches und in der folimmften Bedeutung des Wortes barbarifches Boll. Es war mongolischen Stammes und jog, in Horden getheilt, nomabistrend umber. Dieses Bolt scheint es gewesen zu sein gegen beffen Einfalle die Chinefen ichon 210 Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung bas coloffale Wert ber Großen Maner aufführten. - In ber Zeit beren Geschichte wir bisher erzählten, wurden bie hunnen burch unbefannte Beranlaffungen zum Ausbruch nach dem Besten bestimmt. Sie zogen über ben Ural und die Wolga (Rha), Alles vor sich niederwerfend, Alles verheerend und furchtbar morbend. Sie waren das Entfeten felbst der andern Barbaren auf die fie trafen. Der Romer Ammian Marcellin entwirft von ihnen eine turze tennzeichnende Schilderung : "Unterfett, von ftartem Knochenban, in schwutzige Felle gehüllt, mit breiten braungelben Gefichtern, gräftlich zerfetzt an Kinn und Bangen um ben Bartwuche zu bindern, mit Beinen tiefliegenden Augen, in ihren Sitten wie im Aeußern Raubthieren abnlicher als Menschen, nur gesibt im Morben mit Pfeilen und Lanze, brachten fie Tag und Racht auf ihren Heinen Pferden, ihre schmutzigen Weiber und Linder bie Zeit auf Karren qu."

Die rasch unterworsenen Alanen schlossen sich großentheils den Hunnen an. Run stießen beide auf die Gothen, ein kriegerisches und dis dahin mächtiges Bolk germanischen Stammes, das wir bereits wiederholt zur erwähnen Beranlassung fanden. — Die Gothen hatten sich damals in zwei Hauptmassen vereinigt: die Gruthunger oder Oste, und die Therwinger oder Bestgothen. Eine Anzahl von ihnen, die Reinen Gothen, hatte sich schon früher in Mössen angessedelt. — Die Gothen waren theils Heiden theils arianische Christen; ihr Bischof Usphilas hatte sür ihre von den griechischen und rönnischen verschiedenen Sprachtöne ein eigenes Alphabet erfunden und die Evangelien ins Gothische übersetzt.

Der Sturm ber hunnen traf zuerft die Oftgothen. Geschlagen floben fie

in die Sarmmifchen Gebirge. Bon ben hierauf bedrobten Bestgothen folgte ein Theil diefem Beifpiele, die meiften aber wendeten fich an ben Raifer Balens, er moge ihnen unbewohnte Landereien im Gebiete ber heutigen Bulgarei einräumen. Die Bitte ward gewährt (Jahr 376) theils aus arianischem Glanbenseifer, theils im hinblid auf die gewaltige Bermehrung ber Ariegsmacht welche ber Augustus burch die Sinwanderer zu erlangen hoffen durfte. Es war wol fiber eine Million Menfchen, worunter gegen 200,000 Baffenfabige. Die Berforgung einer folden Menge mit den allernothwendigsten Lebensbedürfniffen bot an fich gewaltige Schwierigkeiten. Die habgierigen Beamten aber benütten ankerbem bie Gelegenheit zu den ungeheuerlichften Erpreffungen von den ungtfielichen filicht lingen. Um dem Sungertode zu entgeben faben fich viele babin gedrungt ihre Frauen und Kinder ben läfternen Römlingen zu verfaufen. Bar Bergweiflung gebracht, emporten fich zulett die Unglücklichen. Sie zogen unter Filhrung bes befähigten Fritigern nach Belieben umber; nur die festen Städte vermochten Widerstand zu leisten. Im Lande felbst fanden fie zahlreichen Anhang. Ueberallher strömten ihnen die zahlreichen Stiaven germanischen Urfprungs zu; eine Menge durch Schulden niedergedrudte Leute, folde welche die Steuern nicht erfcwingen tounten oder die unter der Willfür der Beamten litten, fchloffen fic an. - Gin großer Theil ber fruher von ben hunnen versprengten Ofigothen brang in diefer Zeit gleichfalls und zwar eigenmächtig über bie Donau, nicht minder als jene das Land pklindernd und verheerend. Abtheilungen von Hunnen und Alanen thaten besgleichen. Thracien und Macedonien waren die Bente der Gothen. In Bannonien hauften Quaden und Sarmaten.

So sehr Kaiser Baisens seinen Ressen Gratian haßte, rief er, durch die Roth gedrängt, ihn doch um Hülse an. Gratian zog bereitwillig mit einem Heere heran, diesem Aufrus zu emtsprechen. Allein Balens, wie es scheint von Einelseit getrieben, wartete die Ankunft der Weströmer nicht ab, sondern griff die Gothen mit seiner alleinigen Wacht dei Adrianopel an (August 378). Eine sundtbare Riederlage der Abmer war das Ergebniß, zwei Printheile ihrer Streitmacht, und zwar die besten Truppen welche das Reich besaß, waren aufgerieben, sast alle höhern Beschlähaber gesallen, der Kaiser selbst unter den Todten. Das ganze Land die nach Constantinopel stand den Barbaren offen.

Die Berwirrung und das Elend waren groß. Gratian, munnehr auch zum Kuiser des Ostuns geworden, wagte es nicht den Barbaren die Spitze zu bieten; sie hausten im Neich wie ihnen beliebte. Bei der herrschenden Bedrängnis ward dem früher in Ungnade beseitigten Truppensührer Theodosius wieder ein Oberbesehl ertheilt. Gein Bater war ein hervorragender Feldherr gewesen, der sich namentlich in Britannien und Afrika große Berdienste erworden hatte, gleich wot aber in Folge einer der mannichsachen Hofintriguen abgesetzt und schuldlos hingerichtet worden war. Der Fall des Baters hatte den des Sohnes nach sich

gezogen, welcher Lette froh sein durfte mit dem Leben davon zu kommen. Run gelang es bem aus ber Zurudgezogenheit wieder hervorgeholten Manne, ben Sarmaten eine Rieberlage beigubringen. Es war feit lange ber erfte Erfolg ber Hieburch ward wieder einige Hoffnung gurudgeführt. Gratian feinerfeits mußte nichts Befferes ju thun, als ben Sieger Theodofius (Jan. 379) dum Mitaugustus zu erheben, ihm ben Orient überlaffend und beffen Gebiet noch durch den am meisten gefährdeten Theil Illyriens vergrößernd. Allein anch nach vieser Erhebung fand Theodosius nicht gerathen, ben Gothen gegenüber es auf eine Entscheidung bes Schwertes ankommen zu laffen. Er zog vor, Bertrage mit ben einzelnen Stämmen berfelben abzuschließen, burch welche ihnen, und zwar in zusammenhängenden Gebieten Thraciens, gandereien zu Bohnsiten eingeräumt und überdies das ungeheuere Borrecht ber Befreiung von allen Steuern zugeftanden wurde. Sinwieder hatten bie Gothen als "Berbundete" (foederati) bes Raisers, benfelben gegen ein Jahrgeld mit 40,000 Mann Truppen zu unterstützen. Dies das Ende eines durch die Römer muthwillig herbeigeführten furchts bar verheerenden Kampfes von 6-7 Jahren.

Die beiden Kaifer Gratian und Theodofius (das Kind Balentinian II. fam nicht in Betracht) waren fromme und eifrige Christen, und zwar beibe nach ber Ritaaner Lehre. Sie ließen es an Gifer zur Ausrottung fowol bes Beibenthums als ber arianischen und anderer Retereien nicht fehlen. Bezeichnend für bie Beariffe welche man damals mit bem Alleinherrscherthum verband, find bie Eingangsworte bes ersten Religionsedicts von Theodosins : "Wir befehlen bag alle Bölfer welche unfere Milbe und Mäßigung regiert, in berjenigen Religion leben welche ber beil. Apostel Betrus ben Römern gelehrt bat" - folgen bann furchtbare Strafbestimmungen. Ein einzelner Menich, eben erft aus bem Staube auf ben Thron erhoben, maßte fich sofort an, ben Millionen zu gebieten bag und wie fie glauben militen. Es ift Die fpater, jur Zeit bes Weftphälischen Friedens, angenommene Maxime: wer die Regierung befite, beffen Religion muffe bas Boll bekennen, — es ist diese Maxime in ber emporendsten Beise, ausgebrudt in einer Art, als ob die vielen Millionen Menschen im weitausgedehnten Reiche es blos ber Gnade eines übermüthigen Despoten verdantten daß fie athmen und leben dürften. Dabin hatte langft bie vorgebliche "fittliche Regeneration" Des Reiches vermittelft herstellung des Kaiserthums geführt! Es handelte fich aber nicht blos um leere Worte; beide Imperatoren wetteiferten vielmehr in den zwei Reichshälften, die Rechtgläubigkeit nach ihren Begriffen zu erzwingen. nur daß der öffentliche Cultus der Beiden unterdrückt ward; selbst auf Brivatopfer, etwa das Streuen von ein paar Körnchen Weihrauch vor irgend ein Gottesbild im eigenen Sause war die Broscription, die Strafe ber Berbannung gesett. Die Abtrünnigen follten weber teftiren noch Bermachtniffe empfangen tonnen; nur die Sohne und die leiblichen Brüber burften einen Apostaten noch beerben;

andere Berwandte, auch wenn sie rechtgläubige Katholiken waren, sahen sich unserbittlich bei Seite gesetzt. Welche reiche Quelle von Erwerb für den Fiscus und die heilige Kirche!

Doch einer eigenthümlichen veinigenden Wahrnehmung konnten fich die Glänbigen nicht verschließen: ber Berfall bes Reiches ging nun ins zweite Jahrhundert gleichen Schritt mit ber Ausbreitung bes Christenthums. Es follte bie neue Religion ein Mittel bes Beils und ber Rettung sein, und boch ließ sich bie eben bezeichnete Thatsache nicht verkennen. Rach den damals allgemein herrschenden Anflichten hatte jede im Intereffe ber Rechtgläubigkeit vollbrachte That Anfpruch auf sofortige Belohnung, wie hinwieder im entgegengesetten Falle die Strafe unverzüglich eintreten follte. Dies fcbien jedem Zweifel umfomehr entrudt, als Bott ja unmittelbar seine eigene Sache zu beschützen hatte. "In lebhaftem Bettstreit suchte jede religiöse Bartei ber andern mit einer möglichst großen Maffe von focialen und politischen Glüdsfällen zu imponiren. . . Die Schlußreconung fiel nicht zu Gunften ber Chriften aus. Mit vielem Gifer wiesen fie auf die unglücklichen Ratastrophen zur Zeit des beibnischen Römerreiches bin, um ftets von breimal fo vielen jur Zeit bes driftlichen ju boren." Da fanden bie Ritaaner heraus daß der frühere orientalische Kaiser Balens zwar dem Christenthum, aber eben nicht bem rechten Christenthum fondern ber arianischen Barefie gehuldigt habe; dies mufte nun die Quelle des Ungluds fein, und es war damit ber Borwand zu besto wüthenberen Berfolgungen ber unglücklichen Arianer gegeben, - unbefümmert barum bag Bott ben Bothen jum glanzenden Siege verholfen, obwol sie theils Arianer, theils fogar Heiden, somit Alles nur nicht rechtgläubige Ratholiken waren. Als ber burch bie Schlacht von Abrianopel schwer gedemuthigte Raifer Gratian nach bem Occident zurückgekehrt war, und in bornirtem Bigottismus Eroft bei bem ihn beherrschenben Bischof von Mais land, bem beiligen Ambroftus suchte (welcher Kirchenheilige überhaupt einer ber wüthendsten Fanatiter und ber rafendsten Anstifter von Berfolgungen gegen Andersgläubige war), gab der fromme Mann eine weitläufige aber die Ans ichanungen in jener Zeit tennzeichnende Erklärung : Jene Rataftrophe sei ein warnendes Beispiel wohin der Unglaube führe. Unter Balens habe man nur das gräuliche Getofe facrileger Bredigten, Gefänge und Gebete vernommen. Jest fei es klar geworben daß Frevler gegen die mahre Lehre keine Sicherheit batten (warum die Rechtgläubigen zu Taufenden mit umgekommen waren, ließ der heilige Mann völlig unerklärt). Nunmehr ziehe bagegen ein heiliger Imperator in ben Krieg, welcher wiffe daß mehr der richtige Glaube als die Tapferkeit der Soldaten ben Sieg bringe (!). Im Namen bes herrn habe Josua mit fieben priefterlichen Posaunen Bericho erobert. Italien sei noch niemals so bedrängt worden wie Oftrom, benn ber herr schutze sein rechtgläubiges Land. - Go ging es fort.

Der prophetische Geist das heiligen Mannes ahnete nicht wie bald seine Bezugnahme auf das Beispiel Italiens schmählich zu Schanden werden sollte.

Gratian, der neben dem kirchlichen Sifer eine ganz besondere Leidenschaft für die weltlichen Jagdvergnügen besaß, ward allmählig start verhaßt. Ein Truppenbesehlshaber Maximus in Britannien benützte diese Erbitterung um sich zum Kaiser aufzuschwingen. Er ließ sich zu seinem verdrecherischen Unternehmen eigens durch das Sacrament der Tause weihen, damit alle bisher begangenen Sünden von sich hinwegmaschend. Ueberall sielen die Truppen von Gratian ab. Fliehend kam dieser nach Lugdunum (Lyon). Der dortige Statthalter, ein frommer Glaubensgenosse, siehte um das Glüst den Augustus bewirthen zu dürsen, und zerstreute dessen diese die Menge erlebten Berrathes hervorgerusenes Misse trauen vermittelst seierlicher Sidesleistung auf das heilige Evangelienbuch. Doch während der Bewirthung ließ der christlich gestinnte Statthalter einen den sliehenden Raiser versolgenden Reiteranführer in den Palast kommen, und half dann — den Imperator niederstößen, dem die Rechtgläubigkeit sonach keineswegs die vom heil. Ambrosius verheißene Sicherheit verschafter (August 383).

Theodofius anertannte bierauf ben Maximus als Mittaifer, unter ber Bebingung daß berfelbe ben unter Bormundichaft feiner Mutter Juftina stehenden Balentinian II. in der Herrschaft über Italien, Ilhricum und Afrika ungestört belaffe. Indef entstanden firchliche Streitigleiten zwischen der taiferlichen Regierung zu Mailand und bem bortigen Bischofe; ber berrichsuchtige, felbst ben angeblichen "Alleingebieter" tyrannistrende Ambrofius wollte nicht dulden daß die Raiferin-Mutter welche Arianerin war, auch nur eine Kirche ihrer Confession besitze. Es zeigte sich dabei recht augenscheinlich wohin eine theologistrende Regierung führt: während fich ber ganze Staat bereits am Rande des Abgrunds befand, der Usurpator Maximus - wie man wußte - auf eine günftige Gelegenheit lauerte um die für legitim geltende Dynastie vollständig zu stürzen und den jungen Kaiser zu ermorden, hatte man nichts Angelegentlicheres zu thun als in pfäffischen Bantereien Beit und Rrafte ju vergeuben. — Es war wieder unbemerkt eine wichtige Beranberung erfolgt: ber Schwerpunkt bes ganzen Staatswefens war in aller Stille von ben Truppen auf die Beiftlichkeit übergegangen; fie war mächtiger geworben als felbst bas heer, benn bie Soldaten geborchten mehr ihrem Bischof als ihren weltlichen Befehlsbabern. Zeigten fich aber Truppen und Bolt je einmal fowantend, so wußte insbesondere der beilige Ambrofius burch bas allzeit bereit gehaltene Mirakelwesen jeden Widerstand zu brechen, wobei Fälle vorlamen die felbst ben Berbacht eines angewendeten Meuchelmords nabe legen.

Unter diesen Birren brach Maximus unerwartet in Italien ein. Die Raiserin-Mutter floh mit Balentinian zu Theodostus. Dieser, der wol einigen Grund hatte seine eigene Krone durch den Usurpator gefährdet zu erachten,

stellte sich vor Allem die Aufgabe einer Bekehrung der beiden Flüchtlinge von der arianischen Rezerei zum athanasianischen wahren Glauben; erst nachdem dieses wichtige Werk gelungen, zog er gegen jenen zu Felde. Maximus ward geschlagen und, wie in solchen Fällen gewöhnlich, von den Soldaten erwordet (Mitte 388).

Der fromme Theodossus verweilte drei Jahre lang im Westen, um — als allerwichtigste Angelegenheit — auch hier jene Retzerei auszurotten. Dann überließ er die dortige Regierung dem nun zwanzig Jahre alt gewordenen Balentinian, seinem zum rechten Glauben bekehrten Schwager. Doch dieser junge Mann stand völlig unter der Herrschaft des Arbogast, eines fränklichen, sonach germanischen Truppensührers. Als Balentinian sich einfallen ließ den Arbogast absehen zu wollen ward er von ihm ermordet, und ein gewisser Eugenius mit dem Purpur bekleidet (392). Doch Theodossus, der das Ganze als Religionskrieg aufsaste, besiegte den Arbogast und Eugenius (394). Theodossus selbst, von der Geistlichkeit mit dem Beinamen des "Großen" ausgestattet, sollte indes diesen Triumph durch welchen der Westen wieder mit dem Osten vereinigt worden war, nicht mehr lange überleben; er starb schon im Januar 395.

Theodossus hatte das kaum wieder vereinigte Neich unter seine beiden unsfähigen und zudem durchaus pfässisch erzogenen Söhne aufs Rene getheilt: der 18jährige Arcadius erhielt die Präsecturen des Ostens, der 11jährige Honosrius jene des Westens. Doch die wirkliche Racht lag in den Händen dort des ränsevollen Gascogners Rusin, hier des tapfern und talentvollen Sandalen Stilicho. Die beiden thatsächlichen Reichsverweser haßten und bekämpsten sich; Rusin ward ermordet und durch den Eunuchen Eutropius ersetz, den jedoch bald ein ähnliches Schickal ereilte.

Unterdeffen entwickelte fich die große "Böllerwanderung" weiter. Die mabnfinnige Berfolgung der Arianer trug u. a. die bittere Frucht, den ohnehin wegen Undankbarleit des Theodofius unzufriedenen Westgothenkönig Alarich zu ben Waffen zu rufen. Die Gothen löften nämlich ben früher mit ben Römern abgeschlossenen Bertrag, und burchzogen verheerend Macedonien und Griechenland. Sofrante brachten es in Conftantinopel babin bag Alarich fogar zum römischen Oberfeldberrn in Myrien ernaunt, und bann (Jahr 400 und 402) an Einfällen in Italien veraulakt ward. Die Salbinsel wurde verwilftet. Rom felbst zitterte. Endlich gelang es Stilicho, ber namentlich die Legionen vom Rheine berbeigezogen hatte, die Barbaren bei Berona entschieden zu schlagen (403). Doch bald (405) erschien ein anderer germanischer Säuptling, Radagaisus (Radegast), welcher Abenteurer von verschiedenen Stämmen um fich vereinigt batte, an der Spise von angeblich mehr als 200,000 Streitern in Italien. Nachbem die Menge ber Barbaren durch Mangel und Seuchen bereits ftart vermindert war, gelang es Stillicho ihnen bei Fasula (Etrurien) eine vernichtende Riederlage beizubringen. Allein das italische Land war in furchtbarer Ausbehnung verheert und verwüftet.

Die Truppenentblößung Galliens hatte Quaden, Bandalen, Sueven, Alanen, Heruler, Sachsen, Burgunder und Franken zu Einfällen in dieses Reichsgebiet veranlaßt, während Gepiden, Sarmaten und Hunnen die Donauprovinzen verwülfteten und in Britannien die oft geschlagenen Picten und Scoten wieder vordrangen. Dazwischen erfolgten, die Anarchie vervollständigend, verschiedene Thronusurpationen.

Der tuchtigfte Mann am hofe war weitaus Stillicho. Um fo mehr hatte er Neider und Feinde. Gine Intrigue genugte um den fcwachen Raifer babin ju bringen, ben Mann ber wiederholt ben Staat gerettet, ju Ravenna verhaften und hinrichten zu laffen. Auch feine Familienglieder und Freunde, felbst beren Frauen und Kinder wurden abgeschlachtet (August 408). Man vergaß die Rirche und bas Seelenheil nicht. Es ergingen neue furchtbare Decrete gegen die Reter, insbesondere Die Arianer. Die Untersuchungen wegen Barefie wurden formlich Der Geiftlichkeit übertragen. Alles biefes erbitterte Die im romischen Beer Dienen. den arianischen Barbaren, um so mehr als schon Stilicho's Sturz ein Sieg ber römisch-nationalen gegen die germanische Partei gewesen war. Alarich brang nun aufs Reue vor, bis vor Rom. Ihm gegenüber ernannte der bigotte Kaifer wie es scheint ber früher erwähnten Lehre bes beiligen Ambrofius folgend - nicht ben erfahrenften wol aber ben frommften unter ben Officieren jum Dberbefehlshaber. Der Erfolg läft fich benfen. Um bas hart bedrängte Rom zu retten mußte man ben Gothen 5000 Pfund Gold, 30,000 Pfund Silber, 4000 feibene Bewänder, 3000 Felle rothen Saffians und 3000 Bfund Pfeffer verfprechen (Ende 408). — Als Alarich in Folge diefer Uebereinkunft, obwol erst ein Theil der Lieferungen erfolgt war, von der Stadt abzog, verweigerte ber Raifer bem Bertrage die Bestätigung. Alariche Beer hatte fich jedoch durch neue Ruzüge aus Germanien und das herbeiströmen hungernder Stlaven wol auf 150,000 Streiter vermehrt. Er erfcbien aufs Reue vor Rom und erfturmte Die Stadt (August 410). Es ist mit Recht bemerkt worden daß, obwol die Gräuel einer breitägigen Blünderung sich nicht abwenden ließen, Alarich und feine Gothen bennoch mit einer bamals ungewöhnlichen Schonung verfuhren, und zwar felbst gegen die ihnen, den Arianern, befonders verhaften verfolgungsfüchtigen Briefter nitanifcher Confession. Es läft fich nicht bezweifeln bag einzeine Gräuelthaten und Einäscherungen vortamen, — Rom erfuhr aber nicht bas Schidfal bas es vormals bem beflegten Rarthago bereitet; es ward nicht fuftematifc niedergebrannt, feine Bevölkerung nicht in die Stlaverei geschleppt, wie ber Sage nach Scipio Africanus befürchtet haben dürfte.

Alarich wollte nach Afrika übersetzen, ftarb aber schon in Unteritalien. Die Gothen erdachten ihm eine eigenthümliche Leichenbestattung: fle leiteten den Fluß Busento aus seinem gewöhnlichen Bett ab, hoben in diesem Fluß ein Grab aus, in das sie die Reste ihres Königs versenkten, und brachten dann das Gewässer

wieder in seinen gewöhnlichen Lauf, über jenes Grab hinweg, das in dieser Art auf alle Zeiten gegen Entweihung geschützt sei. So erzählt der Gothengeschichtschreiber Jornandes.

Der nunmehr als König anerkannte Schwager bes Tobten, Ataulf, zog über Rom zurück gegen das fübliche Gallien, wo er nach Zerstörung verschiebener Römerstädte (Narbo, Tolosa, Burdigala — heute Narbonne, Toulouse und Bordeaux) den Grund zum Bestgothischen Reich legte, dessen Hauptstadt das wiederhergestellte Toulouse wurde (416). Nach ihm machte sein Bruder Wallia bedeutende Eroberungen auf dem Gebiete Spaniens.

Schon ehe diese letzten Ereignisse stattfanden hatten andere germanische Bölker sich in den Besitz wichtiger Länder des römischen Reichs gesetzt. Im Jahre 409 waren Bandalen, Alanen und Sueven in die Phrenäische Halbinsel eingebrochen. Nachdem sie dieselbe lange verheerend durchzogen hatten, ließen sich die Sueven vorzugsweise in Galicien nieder, die Alanen in Lustanien, die Bandalen aber in dem nach ihnen benannten Bandalitia — Andalussa. Die Burgunder ihrerseits blieben im südöstlichen Gallien und in den Gebirgsgegenden Helvetiens und Savopens; Lugdunum (Lyon) und Geneva (Genf) waren ihre Hauptstädte.

Die Gefahren und das Ungemach welche die äußeren Heinde dem Reich bereiteten, vermochten keineswegs das Auftauchen neuer Kronprätendenten zu verhindern. Erst erhob sich mit Erfolg Constantin, der Oberbesehlshaber in Britannien; dann ward dessen Besieger Constantins zum Schwager und Mitregenten des Honorius ernannt. Nachdem beide (zuletzt Honorius im I. 421) mit Tod abgegangen waren, ließ sich der Geheimschreiber des vorigen Kaisers, Iohannes, zum Angustus erklären. Erst die Bestegung dieses Usurpators durch den oströmischen Kaiser ermöglichte im Jahre 425 eine Herstellung der nominellen Herrschaft des sechssährigen Balentinian III., des Sohnes von Constantius. In Wirklichkeit geboten die Kaiserin-Mutter und der talentvolle aber ränkesüchtige Feldherr Aetius. Ein durch Intriguen des Letztern bedrohter Statthalter von Africa, Bonisacius, rief die während der letzten Zeit durch die Westgothen verdrängten Bandalen aus Spanien zu Hälse. Sie erschienen 429, aber in der Abslicht nicht jenen zu erheben, sondern das Land für sich selbst zu erobern.

Es zeigte sich nun recht augenscheinlich wie sehr das Alleinherrscherthum, die Abschaffung des Milizwesens, und dazu die neue Religion, das römische Reich innersich zerrüttet hatten. Bon allen Provinzen des Reiches war Afrika die einzige welche dis dahin noch keinen Feind gesehen. Sie besaß eine starke Bewölkerung, Hunderte ansehnlicher Städte und, was der Frömmigkeit wol als die Hauptsache gelten mag, nicht weniger als 500 Bischossitze. Zahlisse Bersolsgungen einer christlichen Partei gegen die andere waren vorausgegangen. Das Bolt aber war der Waffensührung, der Selbstvertheidigung entwöhnt. So kam es, daß die Bandalen ungeachtet ihrer geringen Zahl jeden Widerstand nieder-

werfen konnten. Es sollen ihrer mit Frauen, Kindern und Skaven etwa 80,000 Individuen gewesen sein, worunter sonach schwerlich über 20,000 wassenstähige Freie. Die Bandalen gelten als ein germanisches, doch wol mit sarmatischem Gebilit untermisches Boll; sie hatten das Christenthum in der arianischen Form angenommen, allein ihre Wildheit darum nicht abgelegt. Sie ftanden in dieser Zeit unter einem Könige Namens Geiserich (Genserich).

Britannien, die nördlichste römische Proding, war schon früher (400) den Bicten und Scoten überlassen worden. Innere Uneinigkeiten vernalasten diese selbst, die seeränderischen Sachsen herbeizurusen. Im Jahre 449 erschienen 1600 derselben auf drei kleinen Schissen, gesührt von Hengist und Horsa; in den nächsten Jahren kamen größere Massen von Angeln, Sachsen und Internachgezogen. Die Herrschaft der Eingeborenen ward von ihnen gebrochen, die Eindringlinge unterwarsen sich das Land in immer weiterer Ausdehnung. Doch erst ein Jahrhundert später, nachdem der tapsere König Arthur 541 in einer Schlacht gesallen, war die Eroberung vollendet.

Schrecklicher als alle andern Barbaren, tamen um die Mitte bes filinften Jahrhunderts die hunnen nach Mittelenropa. Sie scheinen eigentlich ein sehr wenig zahlreiches Bolf gewesen zu fein (wie bies namentlich ihr fpateres fpurloses Berschwinden aus der Geschichte andentet). Aber der kihne und talentvolle Bäuptling, der sich in dieser Zeit an ihrer Spitze befand, Attila, wußte ihre robe und wilde Tapferkeit und die Rrafte der gunachst unterworfenen anderen Stämme zu ben gewaltigften Unternehmungen zu verwenden. Den befiegten BBltern wurden nämlich ihre innern Einrichtungen belaffen, nur mußten fie einen Tribut entrichten und heerfolge leiften. Go brachte benn Attila im Jahre 450 eine von ben Römern auf 700,000 Köpfe geschätzte Maffe von Sannen, Gepiben, Ofigothen, Herulern, Schren und andern Stämmen gusammen. Der Aug malzte fich Alles verheerend die Donan berauf, über den Abein, im Jahre 451 bis in das Herz von Gallien, nachdem insbesondere die blichenden Romerftabte am Rheine, Strafburg, Maing, bann Trier, Det, Longern u. f. f. vollständig zerftört waren. Die gemeinfame Gefahr vereinigte Römer (unter Actius), Wesigothen (unter König Theodorich), Franken (unter König Meroväus), Manen, Burgunder, Sachsen und andere germanische Stämme. In ber weiten Ebene bei Chalons an ber Marne, auf ben Catalaunischen Felbern tam es zur Entscheidungsschlacht. Nach dreitägigem Morben, das 180,000 Menschen bas Leben gekoftet haben foll, war Attila gefchlagen. Aetins unterließ absichtlich das Ausnützen des Sieges, aus Furcht vor der Macht der Weftgothen welche Diefen Rampf vorzugsweise entschieden hatten. Go tonnte fich ber hunnenchan unbehelligt nach Pannonien zurückziehen, und dann im nächsten Jahre 452 an ber Svite eines neuen Beeres in Italien erscheinen. Geschicker im Belagern fester Blate ale alle andern Barbaren, eroberte und gerstörte er Aquiteja, Berona,

Badua, Bicenza, Mantua, Brescia, Bergamo, Mailand und zahlreiche anbere Subte. Biese der Hüchtlinge von der Seeküste retteten sich auf die kleinen Insesen im Mordwesten des Adriatischen Meeres; so entstand Benedig auf den Lagunen. Die geängstigten Römer sendeten eine Deputation an Attila. Er ließ sich durch eine Seldzahlung zum Wassenstillstand bestimmen; sein Heer hatte im Kampse und besonders durch Seuchen schwer gesitten, und überdies riesen Unruhen in der Heimath den Hänptling dorthin zurück. Er konnte indes den angeklindigten Plan, im nächsten Iahre in Italien wieder zu erscheinen, nicht verwirklichen, denn ein — natürticher oder unnatürlicher — Tod rasste ihn plässlich hinweg. Die unterworsenen Väller machten sich nun wieder unabhängig. Die Ostgothen und Gepiden erschlingen Attila's ättesten Sohn, und setzen sich in Pannonien und Dacien selt, die Therwinger (Westgothen) in Deutschland neben den Franken; ebenso schüttelten die Heruser und Rugier das Hunnenjoch ab. Ein zweiter Sohn des surchtbaren Häuptlings kam im Kriege gegen die Oströmer, ein dritter im Kampse gegen die Avaren (in der Wolga) ums Leben.

Die Humenmacht war vernichtet. Aber die Kräste des Kömerreichs waren durch die letzten Anstrengungen vollständig erschöpft. Gerade das gepriesene Alleinherrscherthum verhinderte jede Möglichkeit eines Wiedeverholens. Der elende Kaiser Balentinian, von einem Eunuchen ausgehetzt, ermordete den Hunnensbesteger Aetius. Bald ward er selbst durch den Bestehlshaber der Leibmache, den Maximus, dessen Gattin er geschändet, niedergemacht. Der Thäter, der sich zum Kaiser auswarf, zwang die Wittwe seines Borgängers zur Heirath mit ihm. Diese rief den Bandalenkönig Geiserich, dessen Flotte das Mittelmeer beherrsche, zu Hilse. Maximus ward nun erwordet. Geiserich ließ seine Horden 14 Tage lang Rom plündern, dukdete aber seinerseits weder Brand noch Mord. Dagegen schleppten die Bandalen Reichthümer und Kunstschäuse, nebendei gesangene Menschen hinweg, worunter die Kaiserin und ihre beiden Töchter. — Sechs Jahrschunderte nach der Zerstädung Karthago's waren von dort aus die Bandalen als Rächer in der Tiberstadt eingezogen, und auch sie hausten trot aller ihrer Barsbarei weit weniger gransam als einst die Kömer in Karthago.

Der römische Truppenbesehlschaber Noitus in Gallien warf sich zum Kaiser auf. Er wurde ermordet. Der Gothe Rich imer oder Ricimer, welcher die im römischen Dienst stehenden fremden Truppen besehligte, verfügte von nun an über den Kaiserthron, den er in richtiger Wärdigung der perfönlichen Gesahr jedes Herrschers, vorerst nicht selbst besteigen wollte. Dasiir seize er Kaiser ein und ab. Erst den Majorianns (erhoben 456), dann den Soerus (464), die er beide nachgängig töden ließ, hierauf nach zweisähriger Kaiserlosigkeit (467) den Anthemius. Vann endlich ließ sich Richimer selbst zum Mitsaiser erklären. Er zersiel mit seinen Genossen und erhob einen gewissen Ohybrius neben sich zur hächsten Würde. Die beiden Verbündeten erklärmten Rom; Anthemius ward

getöbtet und die Hauptstadt mit Mord, Plünderung und Brand heimgesucht; doch eine Seuche raffte Richimer und den neuen Raiser hinweg. Darauf erlangten nach einander die höchste Gewalt: Glycerius (473), Julius Repos (474) und der erst 15jährige Romulus Augustulus (475). Der riesige und kriegskundige Ansührer germanischer Truppen im römischen Solde, der Heruler Odoaker sah daß das Reich bereits vollständiger Anslösung verfallen war. Er reizte seine Truppen auf, aus Söldnern Grundelgenthümer, aus gemietheten Beschützern fremden Eigenthums Bertheidiger des eigenen Besitzes zu werden. Darauf hin verlangten sie den dritten Theil der Ländereien in Italien als Belohnung ihrer Dienste zu eigen. Der arme Kaiserjunge ward abgesetzt, seiner Ungesährlichkeit wegen indeß am Leben gelassen, sein Bater dagegen getödtet (476). Odoaker nahm den Kaisertitel nicht an, sondern nannte sich König von Italien. Das Römerre ich hatte zu bestehen aufgehört, nach einer Dauer von angeblich 1229 Jahren, — ein Keich wie die Welt weder früher noch in der Folge ein gleiches zu sehen bekam.

(Politischer Rückblick.) Bei der ungewöhnlichen Wichtigkeit der Geschichte Roms an sich, bei der langen Dauer des Bestehens und der gewaltigen Ausdehnung des Staats, endlich bei der selbst heute noch nicht vollständig erloschenen Nachwirtung des Römerthums auf die Folgezeit, schien es uns geboten die Kaisergeschichte zwar in aller Kürze aber dennoch von einem Herrscher zum andern darzustellen. Es ist dies im Allgemeinen gegen unsere Gewohnheit, war jedoch in diesem Falle nothwendig, um den durchans sasschen politischen Schlußsolgerungen welche gänge und gebe geworden, und welche dann eigens auf andere, spätere Verhältnisse nur allzubereitwillig übertragen werden, gerade vermittelst dieses wichtigsten aller vorliegenden Beispiele entgegen zu treten, und jeden Leser in den Stand zu setzen sich ein eigenes Urtheil hiersiber zu bilden.

She wir die hier einwirkenden Berhältniffe nochmals in einem Ueberblick zusammenfassen, drängt sich zunächst die Frage auf, durch welche Umstände oder Einrichtungen das dis heute einzig in seiner Art gebliebene Steigen der römischen Macht und sodann deren lange Dauer ermöglicht und herbeigeführt wurde. Daran knüpft sich die andere Frage vom endlichen Sinken und Berfalle des Reichs.

Das Steigen war bedingt durch das ganze Wesen des Römerthums, durch die Sitten und die Anschauungsweise des Bolls, wie durch die denselben entsprechenden staktlichen Einrichtungen. Wir können uns hier um so mehr kurz fassen, da wir unten in dem Ueberblick der Versassungsentwicklung ohnehin auf die Hauptpunkte zurücksommen müssen. An dieser Stelle mag es genügen, als die beiden Hauptsaulen des gewaltigen Baues zu bezeichnen: einmal die vollständige Demokratisirung welche die Republik allmählig erlangte, so daß in

Wahrheit alle Kräfte welche Rom in sich schloß für den Staat unbedingt nutsbar zu machen waren; zum Andern beim Heerwesen die vollständige Durchbildung des alle kräftigen Männer ohne Ausnahme in sich begreisenden Wilizspstems, das zugleich eine sichere Bürgschaft gegen das Emporkommen einer Tyrannis bildete.

Abgesehen von den ganz allgemeinen Verhältnissen treten übrigens verschiesbene einzelne Momente hervor welche eine besondere Erwähnung verdienen.

Bor Allen muß ein Unterschied in der Art des Emportommens von Rom im Gegenhalte zu andern sogenannten Weltreichen auffallen. Es gab viele Fitrsten welche weitausgedehnte Länder und zahlreiche Böller ihrer Herrschaft ungleich schneller unterwarfen als die Römer, dagegen kennen wir nicht eine sogenannte Weltherrschaft von so langer Dauer wie diese. Dort war es der Geist eines einzelnen Eroberers mit dem die ganze Gewalt und Racht stand und siel, mit dessen Leiche sie denn auch gleichsam ins Grab hinab sant, hier war es dagegen der Geist eines Bolkes, der natürlich unendlich länger währte als das schnell hinschwindende Leben eines einzelnen Menschen.

Die Römer eroberten nicht wie ein Cyrus, Alexander, Karl der Große oder Napoleon gleichsam in einem Zuge, sondern lang sam; sie wußten zu warten. Im römischen Senate gab nicht die Leidenschaft und Ungeduld eines einzelnen Individuums den Ausschlag; man verstand es die Rache aufzuschieden, zu schweigen bis eine günstige Zeit und Gelegenheit eintrat; man schritt nicht so rasch, dagegen mit unendlich größerer Sicherheit voran, und schuf sich selbst überall zunächst eine seste Grundlage, allerdings oft mit den verabscheuungswärzbigsten Mitteln.

Wenn es aber eine erwiesene Thatsache ist daß vor wie nach der Römer Zeit andere sogenannte Weltreiche weit schneller entstanden als das ihrige, daß stagegen keines auch nur annähernd einer gleichen Dauer zu erfreuen hatte, so kann nicht sowol die Frage wie ein solches Steigen stattsand unsere höchste Ausmertsamkeit in Anspruch nehmen, sondern es tritt noch viel mehr die Frage heran, welche Umstände diese Dauer des Weltreichs begründeten?

Es war wesentlich die Herrschaft der größern Civilisation und Eultur, wenn auch in vielen Kunstzweigen der griechischen nachstehend, doch an praktischem Sinne selbst das hellenische Leben mannichsach übertreffend. — Den meisten feindlichen Bölkern war man bald durch die Nachhaltigkeit des Kampses in den Waffen überlegen, die Besiegten knüpste man durch Cultur an sich. Hiebei treten uns namentlich solgende Momente entgegen; Religiöse Toleranz. Der Polytheism konnte seinem Wesen nach jeden fremden Cultus dulden; ja man nahm wol selbst die Gottheit des fremden Bolkes bei sich auf. — Bielsach befreite man sodann die durch ihre eingebornen Despoten aufs Aergste bedrückten Bölker von einem Joche, dessen Last die Römer freilich sehr oft mit

bewußter Absicht aufs Sächste gesteigert hatten, bas aber ben Böllern namentlich dann als unerträglich erscheinen mußte, wenn sie die Möglichkeit seiner Abschittelung gewahrten. \*)

Doch das Wichtigste ist dieses: Ueberall wo Römer gewesen finden wir noch beute Monumente ihres Birtens für materielle Berbefferungen, für materielles Wohlergeben. Bafferleitungen, Geerftraffen (wenn gleich nicht für ben Handelsverkehr bestimmt, boch nebenbei in mannichfachen Beziehungen ben Landesbewohnern nubend), Kanale, Damme, Bruden, Hinfiliche Schiffshafen, Rloaden u. f. w.; es war gleichfam Alles zunächst auf bas Praktisch-Rützliche berechnet; wir finden keine äguptischen Phramiden, selbst verhältnifmäßig weit weniger auf Tempel verwendet als bei den Griechen. Es hat seine volle Bebentung, wenn Strabon (V. Buch) bemerkt : "Der Brieche glaubt Alles gethan an haben wenn er feine Stadt mit iconen Gebauben ausschmudt, fie mit tüchtigen Geftingswerten verwahrt und bafür forgte daß fle in einer fruchtbaren Gegend und in der Rähe eines Safens angelegt ward; der Römer hingegen denkt bei seiner Stadt mehr auf bas was ber Grieche verabfaumt; er pflaftert seine Gaffen, schafft burch Bafferleitungen bas nöthige Baffer herbei, und bringt vermittelft (umterirbischer) Ranale den Unrath hinweg der der Stadt sonst beschwerlich fallen In Folge ber Wirkungen biefes praktischen Geistes verwandelten fich ursprünglich wenig fruchtbare Gegenden zumal in Affen und Afrika in wohlangebaute Ländereien, bebeckt mit blübenden Städten. Richt nur daß in Italien außer Rom ein Berona, Badua, Mailand, Ravenna und hundert andere Orte in allem Glanze emporstiegen, hatte auch Gallien fein Marfeille \*\*), Arles, Rimes, Rarbonne, Toulouse, Bordeaux, Autun, Bienne, Lyon, Langres, Paris, Trier u. s. s. Sobann erhob fich langs des Abeinstroms eine ununterbrochene Reihe ansehnlicher Städte, wie Bindifd, Augft (beim jetigen Bafel), Strafburg, Speher, Worms, Mainz, Kiln u. f. f. Ebenso in ben Donauländern, bann in Spanien. Samptftädte Spriens und Aegyptens, Antiochien und Alexandrien, dann abnlich Smyrna, wetteiferten mit Conftantinopel, ja beinahe mit Rom felbst an Bottsgabl. Reichthum und innerer Bebeutsamkeit.

Sehr zutreffend bemerkt ein neuerer Schriftsteller (L. Friedländer): "Wäre auch von der Römerzeit jede andere Kunde verschollen, so würden die auf dem ganzen Boden der alten Welt in so großer Zahl stehen gebliebenen, zum Theil so gewaltigen Ruinen ihrer Bauten, so wie die unermestlichen aus bergenden

vergeffen.
\*\*) Allerbings war biefes von ben Griechen gegründet, aber feine Blüthe erlangte es wol erft unter ben Römern.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Der nämliche Fall wie heute in Offindien, wo die herrschaft ber Engländer niemals zu ihrer jetigen Ausbehnung gelangt wäre, wenn die Befreiung von den Bedrickungen einer Menge blöbsinniger oder rasender Despoten nicht allen Stämmen sich in der Art stühlbar gemacht hätte daß sie darüber eine Unzahl neuer Misstände wenigstens zeitweise vergetien.

Soutt- und Afchendeden bervorgezogenen Ueberbleibsel ber bildenden Kinffe fcon allein laut genug bezeugen, welch' hohe und reiche Cultur mit bem romiften Beltreiche zu Grunde gegangen ift . . . Diefe Banten stehen zum Theil in weiten Einfamleiten als Martfleine jener Gultur beren Berrichaft fich fibet ungebeuere Bebiete erftredte, Die feit Jahrhunderten wieder ber Barbarei oder Williger Beiöbung anbeim gefallen find; wie die Ruinen von Baalbet, die Trimmer ber römischen Städte in Rieinaften und Nordafrita; jum Theil befchamen fie in Ländern der heutigen Cultur mit ihrer impofanten Großartigkeit, ihrer unverwüftlichen Solidität, ihrer hoben, noch dem jetigen Bedürfnif entsprechenden Awedmäßigkeit Alles, was fpätere Jahrhunderte ihnen an die Seite gestellt haben : wie die Bruden von Alcantara und Merida, der Bont du Gard, die Aquaducte von Segovia und fo manche andere Romerbauten in ben Mittelmeerlandern." In vielen Bebieten, g. B. in Dacien (Siebenburgen, ber Butowing, Balachei und Moldau) haben anderthalb Jahrtaufende nicht zu zerstören vermocht, mas die Römer in verhältnigmäßig kurzer Zeit — bort in 170 Jahren — geschaffen In allen Ländern in benen biefes Bolt fich festfette, finden fich noch alte "Römerstragen", mabrend selbst im Bergen ber cultivirten Welt solche Runftstraffen erst seit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts wieder bergestellt worden Für herleitung eines guten Trintwaffers werben noch heute nirgends fo große Anstrengungen gemacht wie es bei den Römern gewöhnlich war.

Auch geschah es zum erstenmal, daß die Cultur des Orients und Occidents durch die Heere gegenseitig in diesen fernen Ländern verbreitet oder umgetauscht, gegenseitig entwickelt und weiter ausgebildet ward. Aegypter und Versen und Bersen und Uegypten. Man sah die Soldaten Straßen, Brücken, Säulengänge, Tempel und Baläste erbauen, und selbst Produkte aus einem Land in das andere verspstanzen (so ließ namentlich Kaiser Produkt aus einem Land in das andere verspstanzen (so ließ namentlich Kaiser Produkt aus einem Land in das andere verspstanzen (so ließ namentlich Kaiser Produkt aus einem Land in das andere verspstanzen sie Armeen anlegen, was freilich diesen Söldnertruppen höchlich mißsiel). Europa verdankt einen nicht geringen Theil seines Pflanzenreichthums den Römern welche eine Menge der nützlichsten und vorzüglichsten Gewächse aus Asien und Afrika nach Italien brachten von wo sie sich rasch den Provinzen verbreiteten.

Bon der Antoninsmauer bis Jerusalem — eine Entfernung von 4080 römischen (787 geographischen) Meilen — zog eine vollständige Berbindungslinie; dabei waren die Entfernungen durch Meilensteine im Einzelnen genau bezeichnet; man hatte Berge durchstochen um eine gerade Richtung herzustellen die leicht zu passiren sei, und kühngewölbte Bogenbrücken über die breitesten und reißenosten Ströme geführt. Die Dauerhastigseit der römischen Landstraßen hat an vielen Stellen den Berwüftungen von mehr als anderthalb Jahrtausenden getrost. Die Römer betrachteten kein Land als völlig überwunden bis die Besehle aus der Hauptstadt alle Theile der Provinzen schnell durchdringen konnten; darum legten

Digitized by Google

sie auch durch die weitläusigen Gebiete des Reichs eine Art Posten an. Alle 5 — 6 römische (d. h. anderthalb geographische) Meilen befanden sich Häuser in deren jedem 40 Pferde beständig in Bereitschaft standen, so daß es leicht war auf den römischen Landstraßen in einem Tage 100 römische Meilen und mehr zurückzulegen.

Den glanzendften Beweis bis zu welchem hoben Grade bie Cultur der Römer vorangefchritten war liefert jedoch ihre Civilgefengebung.

Diese Berhältnisse geben denn auch den Hauptschlüssel zu der allerdings wunderhaften Erscheinung, wie schnell es den Kömern gelang "so viele zwieträchtige und barbarische Zungen durch den Berkehr zu vereinigen". Es erregt ein wohlbegründetes Staunen wenn wir z. B. lesen, wie kaum zwanzig Jahre nach der völligen Unterwersung Pannoniens, als Bellejus schrieb, in diesen barbarischen Ländern die Renninis der römischen Sprache und mitunter selbst der römischen Schrift einen bedeutenden Ansang von Berbreitung erlangt hatte. Richt die Großartigkeit des Staatsorganismus noch die gewaltige Ausdehnung der Hilfsmittel des Reiches war vermögend dies zu bewirken; es war vielmehr hauptsächlich die gewaltige Macht der Eultur welche die innere geistige Umwandlung der unterworfenen Böller zu stand brachte.

Alles zusammengenommen ergibt sich somit das Resultat, daß das römische Weltreich seine lange Dauer zunächst seiner höhern Eultur verdankte. Es mußte Iedermann auch in den unterworfenen Brovinzen einsehen daß die Cultur überhaupt stehe und falle mit dem Dasein der römischen Macht. Außer ihr gab es nur Barbarei, denn es war namentlich das Griechenthum, nachdem dasselbe durch Alexander von Macedonien und dessen Nachfolger aus seinem naturgemäßen Gange herausgerissen, viel zu verdorben um eine neue Weltgestaltung ins Leben zu rusen. Darum konnte kein gebildeter Provinziale an ein Losreißen seines Baterlandes vom römischen Reiche denken; darum wurden so viele Jahrhunderte hindurch die Besehle der Herrscher an den Usern der Themse und des Ril mit eben der Folgsamkeit vollzogen wie an jenen des Tider. Selten verlangten die Behörden die Hilse einer Ariegsmacht, selten hätte diese auch nur gewährt werden können, denn in Spanien, in Afrika, in Aegypten — lag meistens nur eine einzige Legion (4, 6 oder wol höchstens 10,000 Mann).

Es bedurfte des Zusammentressens gewaltiger Misstände, um ein Reich zu Grunde zu richten das in vielen Beziehungen so trefsliche Grundlagen besaß. Aber auf so sesten Fundamenten beruhte eben nicht das ganze Gebäude, es hatte vielmehr auch enorme Mängel. Dieselben lassen sich in ihrem Ursprung am besten erkennen wenn wir die Entwicklung der Versassungsverhältnisse, welche wir vorhin etwas näher angaben, gleichfalls in einen kurzen Ueberblick zusammensassen.

Rom war in der frühesten Zeit durch Könige beherrscht. Obwol wir einer nähern Kunde über die Zustände in dieser Periode ermangeln, so weiß man doch daß die Macht der Beherrscher keineswegs eine unbeschränkte, vielmehr gerade in den wichtigsten Dingen eine an die Zustimmung des Bolkes gebundene war. Uebergriffe und Gewaltmisbräuche von Seiten des Fürsten führten zu dessen Bertreibung, und zur Abschaffung des Instituts der Monarchie überhaupt.

Die Republit erstand als Aristotratie: die Batricier führten außschließlich die Herrschaft. Der Natur dieses Berhältnisses nach suchten sie die Kräfte der Menge für ihre Sondervortheile außzubeuten. Die Plebejer forderten erst bloße Erleichterung ihrer Lasten, dann allmählig Anerkennung der vollen Sbenbürtigkeit mit der privilegirten Classe; sie verlangten einen Außgleich in Benützung der durch Eroberung gewonnenen materiellen Gitter, und später auch Beseitigung des Unterschieds in den politischen Rechten. In dem lange und hartnäckig geführten Kampse errangen die Plebejer ein Zugeständniß nach dem andern, so daß schließlich der Unterschied zwischen beiden Ständen so gut wie vollständig verschwand, und Rom, was die Bevölkerung der Stadt betrifft, allerdings nicht mehr als aristotratische sondern ganz entschieden als dem okratische Republik erscheint.

Unter biefer Regierungsform war es daß das Römerthum in der edelften und höchsten Bedeutung welche wir dem Ausdrucke beizulegen pflegen, fich ausbildete und entwickelte. Die Periode der demokratischen Republik ist es, welche nicht etwa blos in der fabelhaften Urzeit sondern in der historischen Wirklichkeit jenen wundervollen Gemeinfinn, jenes patriotische Streben, die Ausdauer, Tapferfeit und bis zur Selbstaufopferung gebende Ueberzeugungstreue hervorrief. welche mit vollem Recht die Bewunderung der Welt geworden find. tratische Republik und nur sie hat es vermocht, den Kampf gegen das anfangs so gewaltige Karthago auszuhalten und glücklich zu Ende zu führen, und felbst ben genialen Geift eines Hannibal vermittelft ber Ausbauer und Opferwilligkeit ber Bürger zu bestegen. Nur unter dieser Art der Republik konnte jener Grundsat jum bleibenden Attribut eines ganzen Staates werden den Beriffes als den Sauptgrund seines Ruhmes bezeichnete: vor dem Unglud niemals zu weichen; nur in einem folden bemotratischen Freiftaat tonnten jene Milizheere geschaffen werben Die es ermöglichten, niemals einen Frieden anders zu schließen als nach Befiegung des Feindes; jene Milizheere, deren Kraft und Ausdauer alle andern Böller beflegte und das Römerreich ausnahmslos über fämmtliche cultivirten Länder ber Erbe ausbreitete, - ein Beispiel ohne Gleichen. Unter der Regierungsform der demokratischen Republik war es endlich daß die Römer aus einem Zustande entschiedener Robbeit fich zum bochften Grade geistiger Ausbildung beren fie überbaupt fähig waren, auf gefunder Grundlage in Wiffenschaft und Runft empor arbeiteten, so daß die spätere Beriode wesentlich nur an ben Früchten zehrte beren

Aussaat in den Zeiten des Freistaats erfolgt war, und daß dann Wissenschaft wie Kunst in dem nämlichen Waße verdarben — verkimmerten oder sich verschiechterten — in welchem die Nachwirkungen aus jenen andern Verhältnissen allmählig abnehmen und schließlich verschwinden mußten.

Allerdings schloß Rom von der frühesten Zeit ber einen unheilvollen Keim in sich, den es zu seinem eigenen Verderben auch im Freistaat nicht auszurotten wußte: es war das System der Eroberung. Die schmachvolle Maxime, jedes bestiegte Bolt eines Theiles seines werthvollsten Besitzthums, nämlich eines großen Theils seines Grundes und Bodens zu berauben, diese Maxime verführte wicht blos die Regierenden sondern selbst die Bürger in ihrer Gesammtheit zu sortwährenden Kämpsen. Während heute die Sünschwollen bei allen Böltern. Erbaltung des Friedens wünschen, weil auch der glücklichste Eroberungskrieg weitaus keine genügende Vergütung für die dadurch herbeigesührten Schädigungen zu gewähren im Stande ist, war es damals anders: der in Aussicht stehende Gewinn bildete eine unausgesetzte Lockung und hatte einen unwiderstehdaren Reiz.

Aus diesem bochst unnatürlichen Berbaltnif entwickelte fich benn auch eine wahrhaft empörende Politik gegen alle andern Bölker, Die, mochte fie in ihrer nächsten Wirkung noch so vortheilhaft sein , schlieftlich boch zum Unbeil und Berberben ber Römer felbst ausschlug. Bir muffen bei biesem auf bie Entwiedlung Roms so mächtig einwirkenden Momente etwas verweilen. "In keiner Periode seines Daseins" bemerkt Zacharia (40 Bucher vom Staate) "kannte bas römische Bolf ein anderes Bölferrecht als das welches auf Berträgen beruhte; es tannte nur Feinde oder Bundesgenaffen. In teiner Periode seines Dafeins gestattete es ben Fremden freien Eingang in fein Gebiet oder Diefelben bungerlichen Rechte wie seinen Bürgern. Wenn uns auch von dem Rechte nach welchem Fremde in ihrem Bertehr mit Romern beurtheilt wurden nur wenig bekaunt ift., fo bentet boch schon der Grundsat: Adversus hostem aeterna auctoritas esto! d. i. Fremde können sich nicht auf die Ginrede der Berjahrung berufen (eine Borfdrift ber wölf Tafeln welche bis in die spätesten Zeiten Rechteus war), auf ben Geift hin welcher in jenem Recht lebte . . . Es ist befannt daß die Römer, wenn fie fich im Austand, jedoch nicht bei einem befreundeten Bolf aufbielten, als bilingerlich todt, und ebenso Fremde welche nicht zu einem befrenndeten Boll gehörten im römischen Reiche als rechtlos betrachtet wurden. . . Erst Kaiser Leo gestattete. auch in dem Lande des Feindes ein Testament zu errichten."

Montesqien hat eigens die Treulosigkeiten hervongehoben welche sich die Römer bei Unterschung der fremden Länder zu Schulden kommen ließen; er hat gezeigt wie sie ein Bolk zur Unterdrückung des andern bemitzten, eines gegon das andere aufhetzten und exditterten, und in gegonseitigen verderblichen Kämpfen die Kräfte beider zu Grunde zu richten,psiegton, um dann die Selbständigkeit beider

mit besto kichterer Mühe vernichten zu Winnen. War man mit einem beveutenden Kriege beschäftigt fo lieft der Senat alle Arten von Beleidigungen unbeachtet; er wartete fillschweigend bie Zeit ab, in ber man gewiß war bie Strafe vollziehen au können. Da die Römer niemals aufrichtig ober in einer andern Absicht Frieden fchloffen als um Alles an fich zu reißen, so waren ihre Verträge eigentlich nichts Anderes als Wuffen fiiliftanbe; fie festen beghalb Bebingungen welche ftets mit dem Ruine Des Staates begannen ber fie annahm. Botten sie die Beere eines Mürsten vernichtet, so richteten sie weiter seine Finanzen durch übermäßige Auflagen ober einen Tribut unter bem Bormand einer Kriegstoften . Entschädigung zu Grunde; eine neue Art Thrannei, die ihn zwang seine Unterthanen zu bedrilden und fich ihrer Anhängkichteit verluftig zu machen. "Da man ben Rubin eines Feldherrn nach ber Menge feines beim Triumphe zur Schan getragenen Goldes und Silbers bemaß, fo mußte fich jedes befiegte Bolt ausplundern laffen. Nom bereicherte fich fortwährend, und jeder Krieg verschaffte ihm die Mittel zu einem neuen Kriege. Die Magistrate und Gouverneure liegen fich von ben fremden Abnigen für ihre Ungerechtigkeiten noch befonders bezahlen."

So kann es uns denn nicht wundern zu vernehmen daß im Jahre Koms 519 (284 vor Chr.) seit Numa's Zeit zum ersten Male wieder der Janustempel, und auch dies nur auf turze Zeit geschlossen werden konnte. "Welch ein Staat," bemerkt ein früherer Schriftsteller, "der, auf den Grundsatz des ewigen Krieges und der Eroberung gebaut, den Zustand des Friedens als einen unnatürlichen betrachtet, und um seinem Charakter gemäß zu handeln sich genöthigt sieht, Borwähde zum Angreisen und Bernichten harmloser Böller zu suchen."

Indes hat es doch nicht unbedingt an der Möglichkeit einer Reitung aus den verdechlichen Wirkungen dieser naturwidrigen Berhältnisse gesehlt. Die Bundesgenossen bezeichneten deutlich und bestimmt den Beg der hätte eingeschlagen werden sollen. Sie, diese Bundesgenossen, ohne deren ausopfernde Minvirtung es der römischen Macht unmöglich gewesen wäre zu einer so riesenhaften Ausdehnung zu gelangen, sie sordernen die Herstellung einer wahren Föderation mit Repräsentativeinrichtungen. Sie verlangten Gewährung gleicher Rechte bei gleichen Pflichsen. Doch dazu verstand sich der Eigennutz nicht. Der Schwäche der menschlichen Natur entsprechend, wollten die Stadtbewohner auch des niedrigsten Giandes, den Provinzialen gegenüber die Privilegirten, die Aristotraten spielen. Es wurden nur Scheinzugeständnisse gewährt. Die Misstände dauerten sort und die Entwicklung ging auf verderblicher Bahn weiter.

Aus den eroberten Provinzen frömten fortwährend ungeheuere expresse Geldsummen und Massen von Lebensmitteln nach der Hauptstadt. Der leichte Gewinn führte zur Berweichlichung und zur Sittenverderbnis. Biele Einzelne kohrten mit enormen Reichthümern aus jenen Provinzen zurück; die Masse der hauptstädtischen Bevöllerung aber gewöhnte sich an Müssiggang. Die Klust zwischen Reichen und Armen erweiterte fich riefenhaft. Ginen Mittelftanb. b. b. Bürger mit mäßigem Bermögen gab es fast gar nicht mehr. Es trat berpor entweder die verweichlichende und entnervende Ueppigfeit und Berfcwendung einzelner Ueberbegludten, ober die Bettelhaftigfeit einer ber Arbeit entwöhnten, an selbsteigene Berbefferung ihres Looses gar nicht benkenden Daffe. Thatigleit burch gewerbliche Arbeit ward verachtet. - Der colossale Unterschied awifchen ben Einwohnern gab fich nicht blos im Befite, fondern ebenfo fehr in ber Bildung und im Biffen tund. hier bestand eine weitere furchtbare Rluft und sie ward absichtlich forterhalten. Reben ber raffinirteften Berfeinerung begegnete man ber äußersten Uncultur. Die lette ward in ber Menge absicht-Für Schulen geschah faft gar nichts. Dagegen bielt man bas lich genährt. Bolf möglichst gebunden an die Aeugerlichkeiten der Religion, auch nachdem die Gebildeten längst über dieselben zu spotten pflegten. Rennt man boch ben alten Sat daß zwei Augurn fich ohne Lachen nicht ansehen könnten. Beudelei und Corruption fnüpften fich baran. -

Die alles menfchliche Gefühl abftumpfenden Spiele thaten bann noch ein Uebriges. Der römische Stadtburger befam Brod und Spiele unentgelblich; bas genügte ihm förperlich und geiftig, er verhungerte nicht und hatte Unterhaltung : freilich eine Unterhaltung welche nur die Robbeit und Barbarei forterhielt und Die Graufamkeit und Ausschweifung nährte. Das Gefindel in den Landschaften ftromte nach ber Sauptstadt um bes bortigen Gludes theilhaftig zu werben. Die Grundlage ber militärischen Tüchtigkeit ber Römer war erschüttert. Stelle ber je für einen einzelnen Feldzug bewaffneten und bann zum friedlichen Berd gurudtehrenden Burger traten Golblinge; Die Miligen murben burch Berufssolbaten, durch ein stehendes Beer verdrängt. Damit war jedem gludlichen Truppenführer bas Mittel jum Umfturze ber Republit, jur Begründung Des Allein berricherthums gegeben. Es war bas Berhaltnig eingetreten, aus welchem ber Doctrinarismus die Rothwendigfeit ber Monarchie (und awar in der Form des traffesten Abfolutismus) erweisen will, und zu deffen Rechtfertigung er sich auf die damit erlangte "Regenerirung" des Reiches und Begründung einer neuen angeblich "fittlichen Ordnung bes Staates" beruft.

Es ist wahr, die Tribunenkämpse hörten nun auf, aber statt ihrer sehen wir siberall Mord und Raub, hinrichtungen und Güterconsiscationen in Masse. Dies schon von der Zeit an in welcher überhaupt ein Einzelner sich zum Gebieter emporschwang — von Sulla an. — Welches Glüd man sodann mit der vollendeten Monarchie erlangte zeigte sich jedensalls schon bei dem zweiten Kaiser, von Tiberius an bis auf Nevo und Domitian, dann, nachdem einige mehr oder minder günstige Intervallen vorüber waren, in ununterbrochener Reihe von Commodus bis auf Diocletian ja bis zum letzten Augustus herab. Freilich ließ sich, so

lange die Barbaren nicht einbrachen, nach jeder der so oft auf einander folgenden neuen Thronbesteigungen in gewiffem Sinne fagen : "Die Regierung findet in Ausführung ihrer Befehle (von Seiten bes Bolls) nicht ben geringften Widerftand": konnten doch die empörendsten Gewaltthaten, Bermögensconfiscationen, Schändungen und Morde ohne jede Opposition vollzogen werden. Allein welches Glud ift dies, und welche Ordnung! Bie die Parteitampfe aufhörten feben wir an ber langen Lifte ermordeter Raifer. Gelbst Die guten unter ihnen waren felten mehr im Stande entschieden auf die Staatsmaschine einzuwirken; fie theilten gewöhnlich bas Loos ber Schlechten, erwürgt zu werben. — Wenn man daher gegen das Instabile der republikanischen Regierungsform eifert, so vergift man daß das Raiferthum noch weit weniger Stabilität gewährte. tung um die eigene Sicherheit zwang Biele eine Ufurpation zu verfuchen, da Ruhm, Berdienste um das Reich und überhaupt Talent und Charatter gerade verdächtig machten und Motive für die Gewaltigen waren, solcher Männer fich zu entledigen die ihnen ja gefährlich werden konnten. Gibbon bemertt baber mit Recht, der Mangel an perfonlicher Sicherheit habe mehr Leute angetrieben nach bem Diadem zu haschen als ber Ehrgeig.

Auch das sogenannte Thron-Erbfolgerecht brachte in der Regel nur Uebel. Ein Raifersohn mar Commodus, der auf Marc Aurel folgte; auf Septimius Severus tam Caracalla, auf Balerian folgte Gallien. — Claudius (im Jahr 268), Aurelian, Florian und Brobus waren teine Raiferföhne, nicht einmal Bornehmgeborene, fondern Männer ganz geringer Berkunft, Diocletian foll fogar als Stlave geboren gewesen sein, - und fie waren nöthig zur temporaren Rettung bes Reiches. Die Raiferföhne vermochten Richts zu leiften. — Eben fo wenig balf die Adoption. Die Butheriche Tiberius und Nero gelangten nicht minder als der edle Trajan durch Adoption auf den Thron. Bei Hof herrschte mit seltenen Ausnahmen eine folche Berberbtheit daß bie moralische Kraft und Reinheit eines jeden Junglings vernichtet werden mußte, der gemäß feiner Geburt ober ber kaiferlichen Aboption bort erzogen ward. Gerade die ärgsten Thrannen, Caligula und Nero, Commodus und Caracalla, waren fämmtlich im Burpur erzogen, durch ben Stolz ber Herrschaft, die Ueppigkeit des Hofes und die treulose Stimme der Schmeichelei verdorben worden, wie Gibbon febr treffend bemerkt.

Beachtenswerth ift es wol auch daß die ganze Raifergeschichte kein einziges Beispiel zeigt in welchem Bater, Sohn und Enkel, und nur drei Beispiele, in benen Sohne ihren Batern auf den Thron folgen konnten.

Unter diesen Berhältnissen schien nur die gemeinfame Herrschaft mehrer Kaiser dem Lande Ruhe zu versprechen, da ein Usurpator nicht wol hoffen durfte nach Bestegung des einen Casar auch defien (brei) Mitregenten stürzen zu können. Daher die momentane Ruhe unter Diocletian. Allein der vermeints

liche Mortheil verhammend, sobald der hervorragende Geist dieses Mannes nicht mehr die undern Kaiser beherrschte.

Wir branden blos eine Thatsache anzuführen um darzuthun zu welchen unaufhörlichen Revolutionen das Alleinherrscherthum führte: vom Jahre 192 bis 307, sonach innerhalb eines Zeitraums von 115 Jahren, zählte man 78 Kaiser und Gegenkaiser, und von diesen starben nur zwei eines natürlichen Todes, ohne ihre Herrscherwürde zuvor (freiwillig oder gezwungen) niedergelagt zu haben!

Ueber die Art mie die Despoten ihre Gewalt migbrauchten verlieren wir an biefer Stelle fein Bort mehr. Mur über bas Grundprincip von meldem die beionischen Fürsten der Römer den Ursprung ihrer Gewalt berleiteten, ift wenigstens Eines zu bemerken. Gie bachten nicht beran, ihre Macht als unmittelbar "pon Gottes Gnaden" perlieben auszugeben (erft unter ben d rift lichen Fürsten ward dieser Lehrsat proclamirt). Unter deu früheren heidnischen Kaifern betrachtete man die von denselben ausgeübte Autorität entweder als eine vom Bolfswillen ebenso wie jedem andern Beamten übertragene, ober aber als Usur-Erft bedeutend später, als Die "Joeen und felbst die Sprache ber Römer bereits perdorben maren", erfann die hundische Kriecherei Upians ober mahrscheinlicher Tribonigns eine neue Theprie, ein sogenanutes tonigliches Befet: Die gesammte Machtvollkommenheit des Stagts follte durch ein unwiderrufliches Gefchent des Boltes in die Bande des Berrichers gegeben worden fein. Es lag also felbst dieser heuchlerischen Berhöhnung jedes bistorischen wie jedes vernünftigen Rechtes die Anerkennung des Urprincips der Bolksfouveranität ju Brunde. "Der Bille des Rgifere bat die Rraft und Birffamifeit bes Wesetes, weil bas römische Bolf burch bas tönigliche Besetz bem Filixften die ganze Fülle seiner eigenen Macht und Oberherrlichkeit übertragen bat", lautete die nun aufgestellte Maxime. — Daß die alten Befete über Majestätsverbrechen einen dem später angenommenen epigegengesetten Sinn batten, ift bereits oben (Seite 345) angeführt. Augustuß und Tiberius riefen denn auch ben Schut Diefer Gesetze nur in ihrer Eigenschaft als Bolfstribunen für fich an, und selbst in der Folge brandmarkte die öffentliche Meinung jene Richter welche auf die schamlose Fiction eingingen daß bas, mas nur von der Gesammtheit ber Nation gelten sollte, hier auf einzelne Individuen übertragen werde. —

Durch die Institution des Alleinherrscherthums ward ein Zustand permanenter An archie herbeigestührt und während einer ganzen Reihe von Jahrhunderten forterhalten, — während eines Zeitraums von unendlich längerer Dauer als irgend eine aus anderm Grund entstandene Anarchie. Diese Zerrsttung und der danit verbundene Despatismus wirkten gleich verderblich auf den materiellen Bohlstand und die geistige Entwicklung der Nation.

An Bilbung, an Beredlung bes Boltes bachte bas Raiferthum nicht. Die

frühere Kluft zwischen Uncultur und Berseinerung erweiterte sich ins Unendliche. Insbesondere wirsten die mit der ungeheuersten Berschwendung ausgestührten Spiele geradezu verderblich auf Sitte, Gesühl und Bildung des Bolkes. Wir wissen namentlich daß alle besseru Schriftsteller und alle tüchtigen Stootsmänner aus der Kaiserzeit, und zwar von Augustus an. sich übereinstimmend dahin aussprachen daß nichts so sehr zur Eutartung der römischen Welt beigetragen hobe wie die öffentlichen Spiste, die an Grausamseit gewöhnenden Gladiatoxensämpse und Thierheiben, zur Wollust reizenden Mimen- und Vantomimendarstellungen und die Sinnlichkeit weiter lizeinden öffentlichen Tänze und Gesäuge, wobei überdies der Geschmack, der Sinn für das wahrhaft Schöne und Edle vollständig abgestumpft und verdorben ward.

Die wahnstnnigen Berschwendungen so vieler Raifer und der enorme Aufwand für die in ihren Anforderungen fich immer mehr fteigernde Soldatesta nöthigten zu einer wahrhaft erdriidenden Bermehrung ber Auflagen. Und boch erscheinen diese noch als das geringere der hereingebrochenen Uebel. Ungleich ververblicher erwies fich die allgemeine Unficherheit, namentlich im materiellen Befite. Es ift völlig unwahr wenn ber Doctrinarismus behaupten will, nur Diejenigen feien gefährdet gewesen welche die Existent des jeweiligen Raifers zu untergraben gefucht batten, somit eine fleine Anzahl Leute. Es gab überhaupt teine Sicherheit. Der blofe Wohlftand eines Mannes — oft fogar ein irrthumlich vermutheter Wohlftand - genügte für die Leiter ber Staatsgewat, ibn binrichten zu laffen um sich feines Bernidgens zu bemächtigen. Auch tam dies keineswegs blos in der Hauptstadt vor, wie wir denn speciell wissen daß einer Diefer Tyrannen fich eine Lifte ber reichsten Leute aus ganz Gallien vorlegen lieft um ihre Ermordung und die Confiscation ihres Bermbgens zu befehlen. ferner bekannt, wie man Grundbesitzer in Masse von ihren Bittern vertrieb um Die Salbatesta mit Landgutern belohnen zu tonnen; ebenfo wie man berfelben Solvatesta Dupende der bedeutenoften Städte überließ. Und wie mögen, wenn folde Grundfate von oben angewendet murben, Die auferen Behorden von ben Statthaltern berab bis zu ben geringsten Beamten, überdies noch auf eigene Rechnung verfahren sein! - Es gab hienach in der Proving ebenso wenig Sicherheit wie in der Hauptstadt , und es genügte feineswegs fich von der Politik fern zu halten und die Hand nicht nach dem Diadem auszustreden, um ruhig und in Sicherheit leben ju konnen. Den friedlichen Burger umlagerten gang andere Gefahren als zur Zeit der Tribunenkämpfe! \*)

<sup>\*)</sup> Machiavell, Discorsi sopra Tito Livio, cap. 58, erörtert, wie es tommt, baß in berarigen Fragen bas Urtheil so oft zum Nachtheil ber Bölker gesprochen wisd: "weil Ieber open Furcht und frei Uebles von ihnen sagen tann auch wenn sie regieren, während man von den Filrsten immer mit tausendsacher Furcht und tausendsachem Respekt redet."—

Wir besitzen übrigens einen Beweis der keinen Zweisel läßt über die Wirkssamseit des gepriesenen Regimes; es ist die surchtbare Abnahme der Bevölkerung. Weite Laudschaften waren völlig verödet. Die Latisundien entstanden. Man nahm Barbaren auf um die verödeten Gebiete wieder in Andau zu setzen. Es war Raum vorhanden um ganze Stämme dieser Barbaren in zusammenhängenden Gebieten unterzubringen. Welchen Zustand setzt diese eine Thatsache voraus!

Bas noch sehr wesentlich zum innern Berberben Roms beitrug war seine Stellung als alleinige Beltmacht. Da tein anderer Staat neben diesem fich behaupten tonnte, fo fehlte ber wichtigfte Sporn gur Berbefferung, und die jeweiligen Gewalthaber brauchten teine Scheu zu tragen vor irgend einem Unrecht und irgend einem Berbrechen. Jede Anregung jum Beffern von Außen ber, jede nütliche Rivalität fehlte; ein Widerstand von dort blieb unmöglich; und wenn es einerseits, wie wir oben bemerkten, jur Erhaltung des Staates beitrug daß jeder gebildete Menfc außerhalb des Reichs nur Barbarei erbliden mußte, fo wirkte es hinwieder höchst unbeilvoll daß der Verfolgte nach keinem freien Ausland sich flüchten, und ebenso daß fein Theil der cultivirten Erbe fich nach eigenem Bedürfniß ober überhaupt anders als eben im Beifte des Alles beherrschenden Römerthums fich entwickeln konnte. Die Römerherrschaft war kein Rosmopolitismus, fondern fie ftrebte vielmehr babin Alles ju romanifiren. Da ergab sich benn der Fluch der Weltherrschaft, und war noch unbeilvoller auf geiftigem als auf materiellem Gebiete.

Die geistige Entwicklung Roms wurde unzweiselhaft durch das Alleinherrscherthum untergraben und vernichtet. Es ist zwar richtig daß für Bequemlichkeit und überhaupt sür Annehmlichkeit des sinnlichen Lebens gar Bieles geschah,
selbst in höchst raffinirter Beise. Dagegen kennen wir keinerlei bedeutende Fortschritte von bleibendem Werthe welche auch nur in technischer Hinsicht gemacht
worden wären, — wichtige Entdeckungen oder Ersindungen aus dieser Zeit hat
die Seschichte nicht aufzuweisen. Auf den eigentlichen Gebieten von Wissenschaft
und Kunst aber nehmen wir nur ein permanentes Herabgehen und Sinken wahr.
Und nichts natürlicher als dies: beide, Wissenschen und Kunst bedürfen als
Lebenselement der hier vernichteten Freiheit. Pomp, Luxus, Berschwendung
begegnen uns überall, freilich neben dem gräßlichsten Elende; aber sie förderten
nicht die geistige Entwicklung sondern trugen bei die Bevölkerung vollends zu
verderben.

Doch das Schlimmste war die vollständige Vernichtung dessen was wir in der edelsten Bedeutung die alte Römertugend nennen. Und sie ward nicht blos zum Verschwinden gebracht, sondern ihr Gegentheil herbeigeführt. Die alte strenge Sitte hatte keineswegs nur in ihrer charakteristischen Weise aufgehört, sondern es war eine, jeder Schilderung spottende Sittenlosigkeit an deren Stelle getreten. Statt des frühern opferwilligen Gemeinsinns waltete die niedrigste

Selbstsucht. Die wundervolle Tapferteit und Ausdauer im Ertragen von Strapagen hatte ber Berweichlichung und Feigheit Plat gemacht, fo bag bie Bertheibigung des Reichs wesentlich durch Barbaren geführt werden mußte. Galt vordem die Freiheit als das edelste But, so fab man jett - nach des Tacitus Ausbrud ruere omnes in servitium. Bilbete es früher ben Stolz bes freien Burgers, mit Beforgung ber öffentlichen Angelegenheiten betraut zu fein, fo finden fich nun die Freien von Führung Diefer wichtigsten Angelegenheiten ausgeschloffen, beren Beforgung vielmehr ben Banben verschmitter Fremben bes niedrigsten Standes, ber Freigelaffenen und Stlaven bes Raifers, b. h. alfo Menschen bie eigens an die Rnechtschaft gewöhnt waren, überliefert, - Menfchen, Die überdies fast jeben Regierungsact zu einem Gegenstand ber heillofesten Gelberpreffung ju machen wuften. Bei fpater fteigender Gefahr erlangten wol andere Fremde, fühne und thatfraftige Barbaren bie bochfte Macht. Das Selfgovernment der Römer war alfo in allen Richtungen verschwunden, das wirkliche Burgerthum von Leitung bes Gemeinwefens ausgeschlossen; an Anechtschaft Gewöhnte oder Barbaren beherrschten den Staat! - Und während vordem alle Angelegenbeiten bes Gemeinwesens öffentlich verhandelt worden waren, gitterten nun die Bürger vor Delatoren wenn fie auch blos vertraulich ihre Anficht über Staate. verhältniffe mittheilen wollten.

Dies waren die Wirfungen des Alleinherrscherthums, der vorgeblichen Regenerirung und sittlichen Wiedergeburt des Reichs. Es erscheint dasselbe umgewandelt, entromanisirt in Allem was vordem die Kraft und Blüthe wie den gerechten Stolz der Ration gebildet hatte, — der äußere Untergang mußte dem innern mit unabwendbarer Nothwendigkeit folgen. — Die fremden Bölker, deren Angehörigen man die Bertheidigung des Gemeinwesens überließ und deren hersporragenden Häuptern man auch die Leitung der politischen Angelegenheiten hingab auf der einen Seite, die neue Religion auf der andern, eine Religion welche gerade diesenigen Tugenden am wenigsten beachtete deren Rom in dieser Zeit am dringenoften bedurfte: Patriotismus, Opferwilligkeit für das Baterland, — diese Momente zusammen hatten die Zersehung und Ausstöfung des Ganzen in allen Beziehungen vorbereitet. Zur endgültigen Bernichtung genügte seber Anstoß!

Wenn auch zum Theil aus andern Gründen muffen wir denn nach dem Gefagten den Worten Gibbon's zustimmen: "Anstatt zu fragen, warum das Römerreich zerstört ward, sollten wir vielmehr darüber erstaunen, daß es so lange bestand."

- Rach diesem Ueberblick ber politischen Geschichte Roms haben wir noch einzelne Berhältnisse und Zustände in Rurze zu beleuchten.
- (Das Deer wefen.) Es ift hier ber Ort zur Ginschaltung zunächst einiger specieller Angaben über bas heerwesen.

Eine der wichtigsten und rühmlichsten Beschäftigungsarten, im Grunde die einzige welche neben dem Aderbau zur Ehre gereichte, war der Dienst im Heere. Der alte Römer war ühnlich dem Spartaner gleichsam als Krieger geboren. Tap ferkeit und Tugend bezeichnete er mit dem gleichen Ausdruck als virtus; — ruhmwolle Entwicklung der Mannestraft galt gleichsam als Inbegriff aller Tugenden; freiwillige Auswsferung des Einzelnen für das Gemeinwesen gewährte den höchsten Ruhm.

Dabei war die Stellung des Römers eine unendlich höhers als die des Spartaners. Ihm galt der Krieg nicht als alkeiniger Lebensberuf wie diesem, deshalb war seine Erziehung nicht ausschließlich darauf gerichtet. Den Boden bebaute er in ter frühern Zeit mit eigener Hand, dersethe blieb nicht den Heloten überlassen. Damit allein schon erscheint die Eulturentwickung erschlossen, die Fortdauer der stühern Robbeit gebrochen. Der Römer erwiss sich als Krieger gegen den äußern Feind so tapser mie der Sohn der Lydurgischen Gesetzgebung, aber im Innern wollte und sollte er ein von dem Ertrage seines selbstangebauten Feldstilche sriedlich lebender Bürger sein. Der Spartaner dagegen erscheint zu Hause nur als ein auf neue Kampszeichen harrender, mittlerweise seine Tage in Müßiggang vergeudender Barbar, der seine Stlaven desponstrt und alle Entwidlung edlerer, wahrhaft menschlicher Fähigkeiten niederritt, theilweise sogar die selbst dem Thier eingestanzten Triebe der Natur verleugnet, — man denke nur an das Berbot seine eigenen Kinder zu erziehen.

Der Spartaner blieb venn unansgesetzt, gleichsam sein ganzes Leben hindurch, nur Soldat. Der Römer war es blos dann, wenn und in so weit es die Betämpfung eines Feindes des Baterlands erforderte. Ihm galt seine Stadt als die wirkliche und friedliche Heinath; — für den Spartaner war sie nichts als die Kaserne. Darum erfolgten bei den Römerw Aushebungen, und diese blos in so weit, als man ihrer unmittelbar zu bedürsen glaubte (am wenigsten für einen langjährigen Kasernendienst wie heut zu Tage, stan dessen man das bessere Mittel einer militärischen Jugenderziehung anwendete).

Der Spartaner genoß größere persönliche Freiheit im Arioge als im Frieden, im Baterlande. Anders der Römer. Wit praktischem Blick hatte man erkannt daß die Kriegszucht bedeutende Beschränkungen der persönlichen Freiheit ersordere; aber diese Beschränkungen sollten nicht auch auf die gewöhnlichen friedlichen Bershäftnisse ausgebehnt werden, die doch den weit überwiegenden Theil des Lebens ausfüllten. Das Recht des römischen Freistaats schützte den Körper des Bürgers gleich einem Heiligthum gegen Zücht ig ung. Allein die heiligsten Rechte der Freiheit welche durch die Porcischen und Sempronischen Gesetze besosstäte der Feldherr eine unumschränkte Gewalt über Leben und Tod; seine Gerichtsbarskeit wurde durch keine Förmlichteiten der Untersuchung, durch keine Borschriften

der Procedur eingeschränkt, und die Bollstreckung tes Urtheils fand unmittelbar, ohne Zukassen einer Appellation fatt.

Rur unter den vorhin geschilderten Berhältnissen war die Durchstührung des in den älteren Zeiten unbedingt geltenden Gesetzes möglich, daß Riemand ein öffentliches Amt bekleiden durfte ohne mindestens zehn Feldzüge mitgemacht zu haben. Som siebzehnten die sechendvierzigsten Lebensjahre war jeder Römer, so weit man seiner Kräfte bedarfte, militärpflichtig, und er mußte sich bei Berlustseiner Froiheit auf die ergangene Aussorderung hin in das Heer einreihen lassen.

Ein alterer Geschichtschreiber — ehrenwoll sei es erwähnt: auch ein beutscher Brofessor, ber aber freilich von einem anderen Beiste erfüllt war als mander Neuere - hat mit wenigen treffenben Rügen bas altrömische Milizwesen gezeichnet. "Das größte Beispiel, was Burgerfoldaten vermögen, hat undreitig Rom gegeben. Die ganze römische Bürgerschaft war nur eine Willig. fo bald und fo lang es ihm die Jahre, erlanbten, war zum Dienfte verrflichtet, ohne barum bleibend im Dienste zu fein. Die Legionen, fo viel man beren bedurfte , wurden allfährlich errichtet und auch, wieder aufgeföst: Die Entlassenen fahrten nach ihren Aeckern zurück und bauten wieder ihr Feld, nar demnächst wenni das Loos oper die Reihe fie traf wieder in Dienst zu treten bis sie auf's Neue entlaffen murben. Mit biefer Bürgermilig war aber Rom nicht nur felbst unüberwindlich, sanderen es war auch durch sie der Schreden der Welt. Durch sie wurden die großen Eroberungen gemacht, ward Kurthago das mur auf feine Soldner, warden die mocedonischen Reiche die auf ihre regelmäßigen Heere gablten, gefturzt. Als Sulla und Galar fich ihre Armeen bilbeten und badurch der Uebergang zur wenen Einrichtung ber stehenden Hoere gemacht ward, war die romische Welthereschaft bereits gegründet. Die Legionen unter den Imperatoren haben wenig neuer Exoberrungen gemacht; es toftete Mithe genug bas Eingenommene zu behaupten; auch ging was etwa woch hinzu kam balt wieder verboren. So gibt Rom das einzige Beispiel, daß die Bürgermilig einer Stadt die Welt unterwarf und, mas noch schwerer zu erklären scheint, viefe Berrschaft behanptete." Heeren in der Abhandlung: "Bürgergarben, Miethrenppen, stellende Heere, univerfalshistorisch angesehent.)

Die Römer huldigten niemals dem Principe absoluter Stadistrüt. Gelehrig sühren sie Alles ber sich ein, was sie Bortheilhaftes bei andern Böltern sanden, zumal wenn es das Ariegswesen betraf. Auch wollten sie selbst später, nuch Erricktung stehender Heere, deineswegs daß ihre Soldaten im Nichtsthun erschlaften. Im Frieden wurden dieselben zu nützlichen Arbeiten, zur Heinbergen angehalten. Die Wassen und andern Bauten, wie zur Anlage von Weinbergen angehalten. Die Wassen nurden, im Bergliich mit den griechischen, verbessert. Das Pilum war schon eine Wurswasse (anders als die Schleuder). Die Naschinen zur Bestlagerung begannen verbessett und ausgebilder zur werden.

In Folge der zweckmäßigen Milizeinrichtung konnte Kom schon zur Zeit des Hannibal'schen Krieges über ein Heer von etwa 275,000 kriegsgeübten Bürgern, und mit Einrechnung der in gleicher Weise organisitren Bundesgenossen, sogar über ein solches von 770,000 Streitern versügen (siehe Seite 280). Man besaß somit das bereits vorgebildete Material zur nachhaltigen Führung auch des längstdauernden Krieges. Einer solchen Organisation gegenüber mußte selbst das seltene Genie eines Hannibal trotz all seiner Siege erliegen. Ungeachtet der späteren gewaltigen Ausbehnung des Reichs geboten die Imperatoren nach Einführung des stehenden Heerwesens weitaus nicht mehr über eine gleich große Macht. Gibbon berechnet daß durch die neuen Militäreinrichtungen des Kaisers Hadrian die Landmacht auf etwa 375,000 Mann gebracht worden sein dürste; mit Einrechnung der Seeleute würde sich diese Zahl auf etwa 450,000 erhöhen.

Den taktischen Hauptkörper bildete zu allen Zeiten die Legion, obwol in sehr verschiedener Stärke. Bon 3000 Mann vergrößerte man sie dis zu 6000, wozu dann auch noch besondere Cohorten tamen. Diocketian verringerte die Mannschaftszahl dieser Körper, vermehrte dagegen die Zahl der Legionen. — In der frühern Zeit wurden stets so viele Legionen aufgehoben (mobilisitt) als man eben bedurfte. Die Truppenmacht des Augustus belief sich dei Beendigung des Bürgerkriegs auf ungefähr 50 Legionen, wovon er 18 im Dienste behielt; in der Folge besaß er jedoch wieder 25. Dagegen wissen wir nach Diocketians Heereszungestaltung von etwa 138 Legionen.

Abgesehen von der späteren Zeit und den Aufständen, befanden sich die Truppen in der Regel zumeist an den gefährdeten Reichsgrenzen. So hatten in der ersten Kaiserzeit nicht weniger als 16 Legionen ihr Standlager am Rheine und der Donau, dagegen in Spanien, Afrika und Aeghpten je nur eine Legion.

Im Gegensatze zum frühern Milizwesen wurde die Dienstzeit beim stehenben Heer im Jahre 13 vor Chr. für die Brätorianer auf 12, für die übrigen Truppen auf 16 festgesetzt, acht Jahre später aber für jene auf 16, für diese auf 20 erhöht. Ein großer Theil der Mannschaft blieb jedoch länger im Dienste um der für diesen Fall verheißenen Belohnung theilhaftig zu werden, welche im Jahre 5 v. Chr. für die Prätorianer auf 5000, für die übrigen Soldaten auf 3000 Denare bestimmt ward. Statt der Baarbezahlung konnten an die Ausgedienten auch Grundstüde überlassen werden. Die in das Heer tretenden Provinzialen erhielten sosort das römische Bürgerrecht.

In der frühern Zeit bekamen die Milizen gar keinen Sold, jeder mußte sich sogar selbst verpstegen. Der Kriegsdienst galt als Ersüllung einer gewöhnlichen Pflicht gegen das Baterland; die Theilnahme am Genuß der eroberten Ländereien diente überdies zur Entschädigung, — ein Umstand welcher das Berlangen der Plebejer nach Gleichbehandlung mit den Patriciern, insbesondere nach gleichsmäßiger Bertheilung des eroberten Grundbesitzes, um so vollständiger rechtsertigt.

Erst im Jahre 406 vor Chr. ward den Fußgängern und drei Jahre später den Reitern eine geringe Löhnung bestimmt, nämlich den Ersten 2 Obolen oder 3 Aß (etwa 2 Groschen), den Centurionen (Hauptleuten) das Doppelte, den Reitern das Dreisache. — Cäsar verdoppelte diese sämmtlichen Beträge, August erhöhte den Sold der Fußgänger auf 10 Aß, spätere Kaiser vergrößerten denselben noch mehr, die Prätorianer namentlich besamen 2 Denare täglich (ungefähr ½ Thir.), — und dies ohne Einrechnung der vom Staat den Soldaten nunmehr ebenfalls gelieserten Kleider und Lebensmittel. — Daran reiheten sich die ins Maßlose gessteigerten Geschense welche die Kaiser bei ihrer Thronbesteigung den Truppen machen mußten, und wodon wir an so vielen Stellen unsers Buches schon gessprochen haben.

Noch ift hier bes Seewesen & ju gebenten. Daffelbe befand fich auf einer viel niedrigern Stufe als bei den Griechen. Ein paar Thatfachen mogen dies darthun. Innerhalb 60 Tage foll während des farthagischen Kriegs eine Flotte von 120 Kriegsschiffen bergestellt, ausgerüftet und bewaffnet worden sein. Cafar erbaute ju Arles in 30 Tagen eine Flotte gegen Die Marfeiller. Lucull's Seemacht reichte zwar aus ben Mithribat zu besiegen, aber mit ben Seeranbern vermochte fie es lange Zeit nicht aufzunehmen. Beim Beginne bes Winters zog man gewöhnlich die ganzen Schiffe auf das Land. Auch transportirte man diefe Fahrzeuge oft große Streden weit zu Lande (welche Schiffe fest bies voraus!). Eine Berbindung bes äußersten Westen und Often und ein regelmäßiger Berkehr ward blos durch die sprischen und kleinastatischen Küstenfahrer von Cyrene und Aegypten aus vermittelt. — Die nautischen Renntnisse waren noch so gering daß man sich oft wenn eine Flotte auslaufen sollte nicht sowol auf eigene Kenntniffe als vielmehr auf die Dmina verließ. Ehe die Schiffe absegelten zog man die Auspicien au Rathe. Bei unglücklichen Anzeigen (z. B. wenn Jemand auf der linken Seite niefte, oder Schwalben auf die Schiffe berabflogen 2c.) wurde die Abfahrt verschoben. In den Seefchlachten ward nicht sowol durch die Schiffe und dereu geschidte Leitung gefämpft, als durch die Fäuste ber Schiffsmannschaft. balb tam es wefentlich darauf an, eine recht große Anzahl Bewaffneter auf ihnen zu baben.

(Behandlung unterworfener Böller.) An die Bemerkungen über das Kriegswesen der Römer mögen sich einige Notizen über ihre Art der Behandlung bestegter oder unterworfener Böller anreihen, soweit sich dies nicht schon aus der politischen Geschichte zur Genüge ergibt.

Gegen Bestegte hielten die Römer Alles für erlaubt, selbst in Italien, und zwar nicht blos gegen fremde Nationalitäten wie die etruskischen Bejenter, sondern ebenso gegen die stammverwandten Bölker. So berichtet Livius ganz umständlich, wie sie nach dem Abzuge Hannibals eine Menge vornehmer Campaner abschlachteten, viele in die latinischen Städte vertheilten wo dieselben

umlamen, dem ganzen Rest der Bevölkerung aber zu Skaven machten. Dann setzt er hinzu, es sei die Reve davon gewesen auch die Stadt Capua und das ganze Gediet zur Wiste zu machen; "jedoch der augenscheinliche Bortheil überswog"; man skand davon ab, weil das Land umber bekanntlich das fruchtbarste in ganz Italien war und man, um forwährend gehörigen Rupen davon ziehen zu können, auch die Stadt als den Mittelpunkt des Landbanes nothwendig erhakten niußte. Allein man verpflanze eine ganz andere Bevölkerung dahin.

Ueberhanpt kam es auch bei den Römern oftmals vor daß die Barbarei einer Bersehung ganzer Böllerschaften nach andern Gegenden stattfand. So wurden die Ligurer, mehr als 40,000 freie Männer; mit Weibern und Kindern, von ihren Bergen herab in die samnitischen Ebenen geschleppt.

Noch ärger versuhren die Könner außerhalb Italiens. Nach der Unterweifung Macedoniens (im Jahre 166 vor unserer Jektrechnung) theilten sie das Land in Bezirke, deren (aller Wassen berandte) Bewohner nicht einmal außerhälb ihres Bezirkes heirathen oder Grundbesitz erwerben dursten. — Den Episoten ward, unter der Bedingung der Ablieferung ihres sämmtlichen Silbers und Goldes, die Freiheit versprochen. Nachdeni sie indest diesem Dictate nachzekommen waren wurden die Sinwohner plätzlich durch in die Städte gelegte röntische Soldaten übersallen, gesangen genommen, die Städte zerstött, und 150,000 Menschen als Staven hinweggeschleppt. — Bei der Eroberung des heertichen Korinth (Iahr 146 vor Chr.) wurden die Männer ermordet, die Weiber und Kinder zu Staven gemacht, die Kunssschaften nach Kom geschleppt, die ganze wunderschößen Stadt aber vernichtet. Des Schicksals von Karzthago haben wir ohnehin näher gedacht.

In den Provinzen kounten auch in späterer Zeit selbst die Berbannten eine Antorität gegen die unglücklichen Sinwohner ausälben die uns in Erstaunen setzt. Sogar zu Athen, das man doch weit mehr als andere Städte schonte, glaubte z. B. der Areopag ein Decret etlassen zu mitsten, um dem Memmins, einem Berbannken, den Garten Epikurs als Bauplatz zu verschaffen, weil dersselbe die Laune hatte gerade an dieser Stelle wohnen zu wolken.

Proconsuln, Zehntpächter, Gelddarleiher saugten alle Provinzen aus. Wollten die Senatoren Lustreisen machen, so sießen sie stein Commissionium (liberam logationem) vom Senat ertheilen, nicht blod um sich und einen ganzen Troß Menschen verpflegen zu lassen, sondern auch sich zu bereichern.

Einer besondern Erwähnung bedarf es noch, wie auch die Bundesgenossen fogar in gewöhnlichen Rechtsverhältnissen zurückgesett blieben. Die am meisten begünstigten Latiner konnten, bis sie endlich in später Zeit das römische Billgerrecht erlangten, nicht Testamentserben von Römern sein, ja nicht einmal ein Legat zugewendet bekommen.

(Die Finanzverwaltung:) Diese war im Ganzen durchaus roh:

In der ersten Zeit wurden die Bedürfnisse des Gemeinwesens soweit nicht die Abgaben von den Staatsländereien (dem ager publicus) dieselben deckten, einsach durch Ausschlagen einer Kopfsteuer aufgebracht. Die vom Staat zu bestreitenden Ausgaben waren damals sehr gering; man hatte eine höchst einsache Berswaltung, verwendete wenig auf allgemeine Anstalten, und bedurfte auch nur mäßige Summen filt das Heer, da jeder Bürger unentgeldlich dienen, ja sogar silt seine Berpstegung selbst sorgen mußte, mit der Aussicht einer Entschädigung durch Genuß eroberter Ländereien. Später, als man begann den Ausgebotenen einen Sold zu ertheilen, ward eine nach dem Bermögen geregelte Classenstener eingeführt.

Das Streben der römischen Finanzverwaltung ging von früher Zeit dahin, die Kosten der Staatsbedürfnisse aus den Erträgnissen der den Feinden abgenommenen Ländereien oder aus den laufenden Abgaben der eroberten Provinzen zu decken. Ohnehin ward der Sieg eines Feldherrn wesentlich nach der Menge Goldes und Silbers geschätzt die er bei seinem Triumphzug dem Bolke vorzeigen konnte.

So bildete sich gegenüber den bestegten Ländern und eroberten Provinzen ein wahres Raub- und Aussaugungsspstem aus, um so verderblicher als es an einer geordneten Erhebungsweise sehlte, und sast alle Beamten insbesondere die Proconsuln kein höheres Streben als nach schneller Bereicherung kannten. Die Bedürsnisse der Stadt Rom, in der man allein den Staat erblickte, stiegen indeß um so höher, je mehr daselbst die aus allen Theilen des Reiches heranströmende Müßiggängerbevölkerung sich vermehrte, — jener Theil der Einwohnerschaft, der anderwärts durch den Betrieb nütslicher Gewerbe und Handelszweige zum Mittelstande sich emporarbeitet, hier jedoch auf össentliche Kosten mit Bettelbrod und barbarischen Spielen erhalten und belustigt ward, woran sich denn unter den Kaisern immer mehr auch die Bertheilung baaren Geldes reihete.

Vor den Zeiten des Pompejus sollen die gesammten Staatseinklinfte aus den Provinzen noch heutigem Gelde — obwol verschiedenem Geldwerthe — etwa 30 Millionen Thaler betragen haben; durch diesen Staatsmann sollen sie um ungefähr 46 Millionen vermehrt worden sein. Da die Provinzen überdies thre eigenen Bedürfnisse bestreiten mußten, die Industrie tief darniederlag und die Proconsuln und deren untergeordnete Bedienstete die Länder ausplünderten, so läst sich hieraus auf die Größe der gesibten Bedrückungen schließen.

Bu einer ganz andern Söhe stiegen jedoch die Bedürfnisse unter der Monarchie, theils der unmittelbaren Berschwendung der Glanz bedürfenden Alleinherrschaft, theils der unersättlichen habgier der Soldateska wegen. Ueber die Letzte haben wir im geschichtlichen Ueberblick Thatsachen in Fülle angegeben; zur Beleuchtung des ersterwähnten Punktes mag die beispielsweise Erwähnung genügen, daß schon Cäsar eine seiner Favoritinnen mit einer Perle beschenkte die sechs Millionen Sestertien gekostet hatte, und daß Kaifer Bitellius (wahrscheinlich

Digitized by Google

um die Rothwendigkeit der sittlichen Regenerirung Roms durch den Cäsarismus praktisch darzuthun) in etwa 7 Monaten für 700 Millionen Sestertien verfraß. Bespasian soll bei seinem Regierungsantritt im Senate erklärt haben, es seien über 800 Mill. Sestertien erforderlich wenn der Staat fortbestehen solle. \*) Ie mehr die Berwirrung im Innern stieg, je häusiger Kaiser ein- und abgesetzt wurden, je größere Summen man für die Truppen bedurste, je mehr die kirchlichen Einrichtungen und Zänkereien kosten, je mehr die Barbaren an Tribut erpresten, — um so höher mußten auch die Steuern und sonstige Lasten des Bolkes steigen, und dabei desto drückender werden je zahlreichere Ausnahmen, Befreiungen und Privilegien stattsanden.

Nicht felten erhöhte man die Abgaben einer Provinz gerade in einer Zeit

Diezu tamen außer einer zahllofen Menge einzelner kleiner Steuern, insbesonbere noch bie burch offenbare Bebridungen, burch offenbaren Raub erlangten Summen, besonbers an Confiscationen unter ben bespotischen Kaisern, und burch erpreste Geschenke bei ben Thronbesteigungen, benn bie in fruberer Zeit freiwillig gegebenen Geschenke wurden

in ber Folge als Schulbigfeit eingeforbert.

<sup>\*)</sup> Die Hauptquellen ber Staatseinklinfte bürften folgenbe gewesen fein :

<sup>1)</sup> Staatseigenthum. In ben frühern und theilweise auch noch in ben spätern Epochen betrachtete man, wie schon erwähnt, den ganzen Grundbesitz eines besiegten Boltes als ein durch das Eroberungsrecht erworbenes Eigenthum. Die Benützung geschah nun gewöhnlich in einer der nachbemerkten Beisen: a. Die zu unmittelbarem Staatseigenthum gemachten Felber (patrimonium reipublicae) wurden verpachtet. b. Andere gab man an Colonisten — an ausgediente Soldaten und mittellose Bürger — gegen einen gemissen Theil des Ertrags ab. (1/10 bes Getreides und 1/5 der sonstigen Früchte). c. Roch andere siberließ man den unterworsenen Eingeborenen gegen eine bestimmte Jahresabgabe (an Producten).

<sup>2)</sup> Staatsanftalten. (Der Ertrag ber Bergwerfe bei Cartagena, in benen 40,000 Sflaven arbeiten mußten, ward zu Bolpb's Zeiten auf 25,000 Drachmen täglich geschätzt z.)

<sup>3)</sup> Steuern. Es waren beren sehr verschiebenartige eingestührt. Wir können nur die wichtigsten erwähnen: a. Zoll. d. Salzsteuer (wurden beide mehrmals aufgehoben und wieder eingestührt). c. Erbschaftssteuer. Die einträglichsten der von Augustus eingestührten Abgaben waren die von der Erbschaftssteuer. Die einträglichsten der von Augustus eingestührten Abgaben waren die von den Erbschaften und Bermächnissen; sie betrugen 5 Procent. Caracalla erhöhte ste auf 10 Procent und erkärte alle Provinzialen zu römischen Bitrzern, um diese Steuer von Allen erheben zu können; nach seinem Tode wurde diesekt wieder auf den ursprünglichen Betrag herabgesetzt. (August hatte ansangs statt dieser Abgade eine Grundsteuer in Borschlag gebracht; die Römer sürchteten indes sich durch Annahme derselben den Provinzialen gleichzusellen.) d. Manumissionssteuer, — sür die Freilassung eines Stlaven mußte die Vicesima, d. i. der zwanzigste Theil (= 50%) vom Geldwerthe ders Freizelssenen, durch diesen entrichtet werden. e. Abgade vom Stlavenhandel. Beim Stlavenkause ober Berkause betrug die Abgade unter August den 50., unter Nerolden 25. Theil (also 2 und 40%) des Preises. f. Consumtionssteuer, — auf Eswaaren (pro eduliis). g. Gewerbsteuer. Lasträger mußten den achten Theil ihres täglichen Berdienses, Lusdiren Beuschheit verkauft oder össenlichen Mächen Eheil ihres täglichen Berdienses, Lusdiren Beschlaussänderung lebenslang der Steuer unterworsen. M. Ehesteuer. i. Steuer Beschätigungsänderung lebenslang der Steuer unterworsen. h. Ebesteuer. i. Steuer ber Dagestolzen. k. Processteuer. Die von Caligula eingestührte Aussage, nach welcher er den Ao. Theil (21/20%) des Berthes aller in Processe abgeden. Melche einen einmal angesangenen Process gittlich betiegten oder nicht durchsührten. 1. Grundsteuer. Sie war in den Prodinzen von früher Zeit an sehr bebeutend, und erscheint mit einer Art Kopssteuer un untwitteldarer Berbindung. m. Besteuerung der Abstritte, besanntlich von dem Kaisen

während welcher ihr Boblftanb fich verminderte; man vergrößerte bie Steuersumme mahrend die Mittel abnahmen fie aufbringen zu tonnen.

Die Erhebungsart endlich war im höchsten Grade verderblich. Allenthalben Generalpächter, die sich stets und überall Erpressungen erlandten und weit mehr verschlangen als in die Staatstassen floß.

Bu erwähnen sind noch die besondern Reformen im Steuerwesen welche unter Diocletian begannen und unter Conftantin I. zu einem gewiffen Abschluß gelangten. Man fühlte bas Drüdende ber Laft und suchte Abhülfe durch Aenderung der Form; unter dem Borwand von Berbefferungen des Abgabenwesens und einer gerechteren Vertheilung der Lasten ward (wie dies gewöhnlich ist) nichts anders als eine Bermehrung berfelben und vollftandigere Ausbeutung der Steuerfrafte erftrebt. Die Natural- wurden möglichst durchgebends in Geldabgaben umgewandelt, deren drei wichtigste die Grund-, Gewerb- und Ropfsteuer waren. Alle 15 Jahre erfolgte die herstellung eines neuen Grundsteuerkatafters, wobei die Stlaven, die unfreien Bauern und die Bahl ber hausthiere mit aufgenommen wurden. Gingen auch die ärgsten Berbeerungen burch Menschen ober Raturereignisse über eine Landschaft bin, so mußten gleichwol die noch vorhanden gebliebenen Einwohner die ganze Summe, also auch ben Theil welcher ben Betödteten oder Bertriebenen auferlegt war, an den Fiscus entrichten. Für bie Gewerbsteuer fanden alle 4 Jahre neue Aufnahmen statt. Die Kovfsteuer endlich mußte von den Stlaven durch deren Eigenthümer, und von den unfreien Bauern (durch biefe felbst) entrichtet werben. — Unter allen Formen gab es zahllose Bebrückungen. Es war fast immer nur auf das Erpreffen möglichst großer Summen, böchstens nebenber auf gerechte Bertheilung abgesehen.

(Polizei.) Ueber die gewöhnliche Polizei haben wir nichts Besonderes zu erwähnen. Dagegen erlangte die s. g. hohe Polizei in den Jahrhunderten des Kaiserreichs eine auf die Berhältnisse des Boltes so tief einwirkende Bedeutung daß wir darüber einige Bemerkungen mittheilen milssen.

Zur Zeit der Republik wurden die allgemeinen Angelegenheiten entweder auf dem Forum — dem großen öffentlichen Plate — oder im Senate gleichfalls öffentlich verhandelt. Daraus ergibt sich von selbst daß die Bürger auch unter sich alle das Gemeinwesen berührenden Dinge frei und ungehindert besprachen.

Dies änderte sich, und zwar nicht etwa blos vorübergehend in einer tritischen Beriode, sondern dauernd und für immer von dem Augenblick an, in welchem die Entscheidung über die Angelegenheiten des Staats dem Selbstbestimmungsrechte des Boltes entrissen und ausschließlich in die Hände eines Alleinherrschers gelegt war, der nun über das Geschick der Gesammtmasse nach Belieben bestimmen sollte. Die unumschränkte Herrschaft ist nach der Natur der Dinge innerlich unsicher, darum mißtrauisch und argwöhnisch. Ist sie durch Bernichtung entwicklter freisstaatlicher Einrichtungen hergestellt, so droht dem Gewaltträger dreis und mehrs

fache Gefahr, einmal von Anhängern der Republik, zum Andern von perfönlichen Feinden, und endlich von Sprzeizigen die selbst nach der höchsten Macht streben, oder von Solchen die ihr eigenes Leben gefährdet glauben. Diese Mosmente trasen in Rom zusammen und trugen wesentlich bei, eben sowol zur raffinirten Ausbildung der Thrannei im Allgemeinen, als zur Organisation des Destatorenwesens im Besondern.

Wir haben in der Kaisergeschichte des Spionir- und Angeberwesens und seiner furchtbaren Folgen bereits vielfach gedacht; es genügen daher hier einige ergänzende Bemerkungen.

Ueberall wo geheime Angeber von den Organen der Staatsgewalt beifällig angehört oder wol sogar besohnt werden, noch mehr da wo — hieran sich gleichssam von selbst anreihend — das Aussorschen sörmlich organisitt wird, tauchen neben den wahren auch entstellte, salsche, ja ganz erdichtete Anklagen auf. Gewährt es doch so vielen Menschen einen hohen Genuß, den Feind hinterrücks ohne eigene Gesahr aus sicherm oder für sicher gehaltenem Berstede zu verderben. Schon aus der ersten Zeit des Kaiserthums ersahren wir durch Cassins Dio daß Mäcen den Augustus warnte: da es nun einmal nöthig sei in seinem ganzen Reiche Späher und Horcher zu haben, so sämen auch salsche Angaben; der Gebieter möge den Angebereien dieser Menschen nicht allzusehr trauen, da sie diesselben oft völlig unwahr aus den verwerslichsten Beweggründen vordrächten.

Das menschliche Gefühl emport fich begreiflich am meisten über unwahre Befculbigungen. Gehr oft find jedoch nicht bie erbichteten sondern bie an fich mahren Angaben am emporendsten, wenn nämlich ihr Inhalt durch erheuchelte Uebereinstimmung ber Gefinnung ober felbst Freundschaft erschlichen ward. Je elender die öffentlichen Zustände und je glithender das Gefühl der Entrüftung über beren Erbarmlichkeit in ber Bruft bes Batrioten, besto schwerer wird es ihm, Diese Eindrücke in seinem Innern verschloffen au halten und Gleichgültigkeit über-Die Angelegenheiten des Gemeinwefens, wol fogar Zufriedenheit mit deren Gang nach Aufen zu beucheln. Gin Wort bas bem Manne entfährt, eine unbewachte Miene reicht aus für ben lauernden Angeber. Doch nicht genug damit, führt die in dem ganzen Inftitute der heimlichen Anklage liegende Corruption zur Ausbreitung bes Treibens ber Provocationsagenten. Durch fühn tabelnde Meußerungen gegen ben Berricher erweden biefe Leute Bertrauen und entloden bem Unvorsichtigen die Kundgabe seiner geheimen Gedanken; er meint, wie Martial fagt, ein Pfand für die Zuverläffigkeit des Delatoren zu besitzen, und fiebt fic sofort in ben Rerter geworfen. - Rinber verriethen ihre Eltern, Frauen ihre Satten unter ber Berrichaft jenes Syftems, welches man als bas jur fittlich en Regenerirung Roms nothwendige preist. —

Bei solcher Gestaltung kommt es dahin daß jede Besprechung dessen, was dem Bürger das Höchste und Wichtigste sein sollte, nämlich des Gemeinwohls,

selbst im Freundeskreise ausgeschlossen und verboten wird. Martial, von einem Mahle redend zu dem er sechs Freunde geladen, hebt eigens hervor: diesem Mahl solle die Freimütthigkeit ferne bleiben die man am andern Tag bereuen könnte; "meine Gäste mögen sich vom Circus unterhalten, und meine Becher sollen Reimen auf die Anklagebank sühren". Und dies Gedicht stammt aus der Zeit Nerva's, der doch den guten Kaisern beigerechnet wird. — Bon Hadrian, den man in die nämliche Kaiserclasse zu setzen pflegt, ist bekannt daß er ein ganzes Truppencorps, die frumentarii, zu Polizeizwerken und zwar namentlich zu geheimen, verwendete, und daß er selbst in den Häusern seiner Freunde Ausspäher unterhielt. — Der Biograph des Alex. Severus rühmt sogar daß derselbe über das Treiben aller hervorragenden Männer durch zuverlässige Leute habe Nachsorschungen anstellen lassen, wobei freilich die Aussicht auf Gewinn die Späher verdorben haben könne.

Es ist ohne Zweifel eine nur allzu richtige Bemerkung Friedländers ("Dar-Kellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Reit von August bis zum Ausgang ber Antonine"), daß man auch unter ben beften Raifern feineswegs wöllig awanglos war. Das von Taxitus gepriefene "Glitch, benten zu bürfen was man will, und fagen zu dürfen was man benkt", war wol nicht bies bas Glad feltener Zeiten (rara temporum felicitas), sonbern ift in bem faiserlichen Rom wol nie zur vollen Wahrheit geworben. Hienach mag man fich vorstellen, welche britatenbe Schwille in jenen furchtbaren Berioden ber taiferlichen Gowedensberrschaft auf Rom lagerte, wo man fich nicht begnügte bas im traufichen Awiegespräch harmlos bingeworfene, in froblicher Weinlaune unwillfilelich entschlitefte Wort gegen ben Sprecher geltend zu machen, fondern wo man ben zum Berberben Ausersehenen ihre Gedanken klinftlich ablockte, um fie bann ihr umborfichtiges Bertrauen mit bem Leben buffen zu laffen. Der Bertehr bes Rebens und Sorens war burch Spilrerei und Horcherei fo gut wie abgeschnitten ; "auch bas Gevächtnif felbst", vies find Tacitus' Worte, "batten wir mit ber Sprache verloren wenn es ebenfo in unferer Macht gestanden batte zu vergeffen wie zu schweigen. . . " Abollonius von Thana nennt Rom eine Stadt in ber lauter Augen und Ohren feien für Alles was ist und nicht ift; ba konne man nicht an Nenernngen im Staate benten, falls man nicht nach bem Tobe großes Berlangen trage. Die Borfichtigern und Bernünftigen würden bort auch in Bezug auf das Erlaubte zögernd. - Go ward felbst die Hoffnung auf Befferung diefer Anflände abgeschnitten. -

— Wir wenden uns nun zu den eigentlichen Socialverhältniffen.
(Ständeunterschied. Stlaven.) Der praftische Sinn der Römer hat sich mit seiner Berfländigkeit über viele Brurtheile zu erheben gewust. Aber er schwang sich doch nicht bis zu ber Höhe empor, den Gedanken der rechtlichen Gleichheit aller Menschen sassen zu tönnen. Darum treten uns in der römischen Geschichte durchaus getrennte, bevorzugte oder zurückzesotte, zur Herr-

fchaft privilegirte ober jur Dienftbarteit verbammte Stande und Claffen entgegen. Erft Batricier und Blebejer, - eine Berfchiedenheit, welche nicht blos in der ausschlieglichen Berechtigung ber Erften zur Führung ber Staatsgeschäfte fich tund gab, sondern viel tiefer ging, und wol am meiften burch bas Berbot der Che zwischen den Angehörigen beider Stände und die absolute Ausschließung ber Geringeren von ber Bekleidung ber Priesteramter beurkundet wird. Rachbem bann bie Demokratie vermittelft hundertjähriger Rämpfe endlich einen vollftändigen Sieg auf diesem Gebiete errungen, trat ber Unterschied zwifchen ben Burgern ber Stadt Rom und benen ber italifchen Bunbesftabte in ben Borbergrund, hierauf ber weitere zwischen Stalifern und Brovingialen. Wie ftarr das Borurtheil selbst an dem ersten dieser Momente festhielt, läßt sich u. a. daraus erkennen daß noch Antonius dem Octavian zum Borwurf machte nicht er felbft, nicht einmal fein Bater, fondern - feine Mutter ftamme, ftatt aus Rom, blos aus ber latinifch-römischen Municipalstadt Aricia. — Roch größer war die Kluft zwischen Italitern und Provinzialen. Unter den Letzten ward sodann gleichfalls ein bedeutender Unterschied gemacht : die Occidentalen, nament= lich Spanier und Gallier, galten mehr als bie Drientalen; man schätzte Die Schlaubeit ber Letten, verachtete bagegen ihre Feigheit und Berfcmittheit; von ben Griechen herab bilbete fich eine Stufenleiter zu ben Rleinasiaten, ben Spriern, Juden, bis zu ben Aeguptern, ben burchtriebenften und verachtetften von Allen, obwol namentlich die Freigelaffenen aus Griechenland und Aegypten ihrer Brauchbarkeit wegen häufig selbst als Bertraute verwendet wurden. —

Wir haben gezeigt, wie auch diese Scheidewände theils noch unter der Respublik theils unter dem Kaiserthum sielen, und zwar die letzte in Folge eines Actes der habsucht eines der furchtbarsten Despoten, und nichts weniger als mit dem Zielpunkte dadurch alle Reichsangehörigen gleich frei, sondern im Gegentheil sie alle gleich verknechtet zu machen. Doch wie dem sei, die ser Ständeunterschied verschwand wenigstens in rechtlicher Beziehung gleichfalls; wie dies allmählig geschah haben wir früher des Räheren gezeigt.

Gleichwol blieben noch andere Unterschiede. Zunächst der zwischen Römern und Fremden. "Fremder" und "Feind" waren mit dem gleichen Wort (hostis) bezeichnete Begriffe. Zudem galten die Ersten als Barbaren, und nur hinsichtlich der Griechen, denen man gleichsam die ganze geistige Bildung Roms verdankte, ward eine Ausnahme zugelassen. Roch unter Augustus galt der Grundsat, das römische Bolt müsse "unversälscht und rein erhalten werden von aller Mischung mit frem dem wie mit fklavschem Blute". Die aus einer Berbindung zwischen Kömern und Fremden hervorgegangenen Kinder wurden als hydridas bezeichnet, mit einem Ausdrucke der sonst auf Nachkommen von Thieren verschiedener Art (wie Pferden und Eseln) Anwendung fand.

Doch weit tiefer war und blieb unter allen Berhältniffen ein anderer Unter-

schieb, der zwischen Freien und Stlaven. Das Institut der Stlaverei gebörte bei den Römern wie bei allen Bölkern des Alterthums zu den unaustilgbaren Krebsübeln des Staates; durch dieses Institut wurde das Gemeinwesen wiederholt in seinen Grundsesten erschüttert, einigemal an den Rand des Berderbens gebracht. Trotz aller Berfassungs- und socialen Aenderungen welche im Laufe der Iahrhunderte stattsanden, tauchte hinsichtlich dieser Unglücklichen niemals ein anderer Gedanke auf, als daß Sklaven sein müßten, und daß sie nicht als Menschen, als Personen im Staate zu betrachten, sondern dem Rechtsbegriffe nach nur als Sachen, als Eigenthums objecte zu behandeln seien. Ja die römische Rechtswissenschaft hat diesen Grundgedanken mit der ihr eigenen Schärfe und logischen Consequenz nach allen Beziehungen durchgebildet.

Die Lage der Sklaven war bei den Römern eine weit schlimmere als bei den meisten Griechen, namentlich den Athenern. Die Beschränkung des Mißbrauchs der Gewalt des Herrn gegen die Unglücklichen ging nicht viel weiter als heute in manchen Ländern das Berbot der Mißhandlung von Thieren.

Der Sklave konnte in der Regel weder als Aläger noch als Beklagter vor Gericht erscheinen und kein Procurator ward für ihn zugelassen. Nur in einzelnen besonders bezeichneten Fällen durste er gegen seinen Herrn klagen. Sein Zeugniß war blos dann zulässig wenn es an andern Beweismitteln gebrach (L. 7 D. de testibus), aber — statt der Beeidigung ward bei ihm die Tortur angewenstet! (L. 9 D. de quaestionib.)

Den Stlaven standen keinerlei bürgerliche Rechte zu; sie ermangelten jedes bürgerlichen Lebens (caput), waren bürgerlich todt (L. 209 D. de Reg. jur.), so daß sie eben als bloße Sachen erschienen die nur zum Gebrauche und Ruten der Menschen (d. h. der Privilegirten) vorhanden seien!

Die Staven konnten kein Eigenthum besitzen; sie erscheinen daher auch nicht als erbfähig. Nur die öffentlichen Skaven (die Servi publici populi Romani) waren insofern etwas weniger unterdrück als sie einige Habe erlangen und über die Hälfte derselben durch Testament verfügen dursten.

Nach dem ursprünglichen, eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch gültigen Rechte war die Herrschaft des Herrn über seine Slaven nicht im Mindesten beschränkt; er durste sie nach Belieben tödten. Das Uebermaß der Barbarei in Anwendung dieser Besugniß rief endlich bei allmähligem Boranschreiten der Cultur, doch spät genug, einige Beschränkungen hervor. Durch die im Jahre der Stadt 737 (Jahr 16 vor unserer Zeitrechnung) erlassene Lex Petronia ward zuerst den Eigenthümern verboten, ihre Slaven nach Gesallen sür Thiergesechte zu verwenden. Kaiser Hadrian verbot den Herren das eigenmächtige Tödten der Unglücklichen, indem er versügte daß vorkommenden Falles das Todesurtheil durch den gewöhnlichen Richter zu erwirken sei. Antonin der Tugendhasse verordnete endlich, daß ein Eigenthümer der seinen Slaven eigenmächtig

ermorde, ebenso bestraft werde wie der welcher den Staven eines Andern tödte; wer seinen Staven aber (in hohem Grad) körperlich mißhandle solle angehalten werden — ihn zu verkaufen! (L. 1. § 2. L. 2 D. de his, qui sui vel alien. juris sunt.)

Eine eigentliche She gab es für den Stlaven nicht, wie man ja anch von Shen der Thiere nicht redet. Man beachtete in seiner Berbindung dur das animalische Begatten, ohne weitern weder rechtlichen noch sittlichen Begriff. Darum hießen diese Bereinigungen zwischen Stlaven und Stlavinnen nicht Schen (conjugia), sondern contubernia, wie man bei Freien das uneheliche Zusammenleben nannte. Daß die Kinder der Stlaven von der Geburt an Eigenthum des Herrn ihrer Eltern waren, versteht sich ohnehin von selbst.

Sogar die aus Rechtsgründen und mit Billigung der Behörden Freisgelassenen erhielten blos die gemeinen Brivatrechte, blieben aber unnachsichtelich von bürgerlichen Aemtern und dem Kriegsdienste ausgeschlossen. Die Rachteile der stlavischen Abkunft verloren sich vollständig kaum mit dem dritten oder vierten Geschlechte. Bon August wird u. a. gerühmt, daß er die Möglichsteit der Freilassung mehr beschränkt habe. (Sueton in August. cap. 37.)

Die Zahl der Stlaven übersteigt alle Begriffe.. Keine anständige Familie konnte ohne eine Menge von ihnen bestehen. Athenäus versicherte sehr viele Römer zu kennen, die nicht aus Bedürfniß sondern aus Prunkliebe 10,000, ja sogar 20,000 solcher Unglücklichen hielten. Mag dies übertrieben sein. Doch mußten schon zu Bolyb's Zeiten 40;000 (öffentliche) Stlaven in den Bergwerken bei Cartagena arbeiten, und Tacitus (Annal. XIV. 43) erwähnt eines Falles, daß 4000 in einem einzigen Palast befindliche Stlaven hingerichtet wurden weil sie Ermordung ihres Herrn nicht verhindert hätten. Bei jedem Borkommnisse dieser Art wurden nämlich hergebrachter Maßen alle Stlaven ohne irgend einen Unterschied oder eine Untersuchung getödtet, die sich zur Zeit des Mordes in dem Hause befunden hatten, und ebenso (in späterer Zeit) auch alle welche im Testamente des Getödteten für frei erklärt waren! (Tac. XIII. 32.)

Die Knechtschaft fand sich so tief eingewurzelt, die Entwürdigung so sehr in das wirkliche Leben eingepflanzt daß man eine eigene häusliche Knechtsprache (lingua vernacula) hatte.

Die Art wie der ältere Cato, der Censor, Sklaven züchtete und wie er die Unglücklichen behandelte, deutet die unter den Römern darüber herrschenden Begriffe an. Er zwang sie, berichtet Plutarch, entweder zu arbeiten oder zu schlasen. Er verbot ihnen jeden Umgang mit fremden Sklavinnen, erlaubte aber (gerade wie man für Geld beschälen läßt) den Beischlaf mit seinen eigenen Sklaven für einen gewissen, jedes einzelne Mal zu zahlenden Geldbetrag. In seiner Jugend da er noch sparen mußte ließ er die Sklaven Hunger leiden; als er später seine Freunde häusig bewirthete, pflegte er gleich nach der Mahlzeit diesenigen jener

Unglücklichen mit dem Riemen zu züchtigen, welche bei dem Zurichten oder Aufwarten irgend Etwas versehen hatten. Noch schmählicher war sein Berfahren zur Berhinderung einer möglichen Berschwörung. Er suchte steels Streit und Zwist unter ihnen zu erhalten weil er ihre Einigkeit sürchtete. Er lieh ihnen Geld, wies sie an kleine Kinder zu kaufen, dieselben ein Jahr lang auf seine Kosten zu ernähren und zu unterweisen, und dann mit einem Bortheil, der größtentheils ihm zu gut kam, wieder zu verkaufen. Biele behielt er auch selbst, wenn er glaubte aus ihrem selbsteigenen Berkauf einen höhern Nutzen zu erzielen.

Strabon (Lib. V.) sagt, gleichsam als rede er von Thierjagden: die Mensichen die man auf der Insel Corsica sange und als Stlaven nach Rom bringe könne man zu Nichts brauchen. Dagegen galten die aus Sprien für die ausdauernosten. — In Lucull's Lager, berichtet Plutarch, konnte man einen Ochsen für eine Drachme, und einen Stlaven für vier Drachmen kaufen.

Stlaven wurden zu den mannichsachsten Berrichtungen verwendet, im Hause und auf dem Felde, als Handwerker und selbst als Künstler, als Baumeister, Musiker, dann als Aerzte u. s. f. Ber auf Theaterunternehmungen speculirte, erkauste oder erzog sich eine spieltundige Skaventruppe oder eine zum Fechter-handwerk abgerichtete Bande. Der Kausmann stellte die Führung seines Schiffes unter einen Skaven oder Freigelassenen. Den Bergbau trieb man meistens durch diese Ungläcklichen. Der wichtigste Handelszweig war der mit Skaven. Delos bildete den Hauptmarkt; an einem einzigen Tage sollen daselbst 10,000 Köpfe ausgeschifft und verkauft worden sein.

Die Entwicklung der Cultur förderte die Emancipation. Allein auch dem Freigelassen en auferlagen mehr als die Pflichten des Dankes. Besches immer die Früchte seines Fleißes und seiner Sparsamkeit waren, so stell mindestens ein Drittheil des Nachlasses an den früheren Eigenthümer; starb aber der Freigelassene ohne Kinder und ohne Testament, so gehörte jenem das gessammte Erbe.

Einer besondern Erwähnung verdienen übrigens die äußerst zahlreichen Emancipationen. Das Kaiserthum insbesondere, das vor Allen die ersten Stände der Freien fürchtete, bediente sich am liebsten der an Entwürdigung gewöhnten Freigelassenen. Sie waren die gesügigsten Wertzeuge für jede Gewalt- und Schandthat. Die Allgemeinheit und Daner der Knechtschaft übte ihren corrumpirenden Einsluß auch auf die Rachtommen der einst auf ihre Freiheit so stolzen Römer. Angehörige der vornehmsten Geschlechter, mit tieser Berachtung gegen diese Menschen im Herzen, trochen vor ihnen. Der Uebermuth und die Habsucht dieser Freigelassenen kannte keine Grenzen. Sie erpresten die ungeheuersten Bermögen und lebten in unbeschreiblicher Ueppigkeit. Mangel jedes sittlichen und Rechtsgessihls traten überall hervor.

Indem wir über diefe schmachvollen Zustände aburtheilen, können wir uns

freilich der Beschämung des Anerkenntnisses nicht entziehen, daß das Institut der Sklaverei trot alles Christenthums dis zu unsern Tagen noch fortbauert und nur schwer durch die steigende Cultur verdrängt wird.

Wie bereits wiederholt hervorgehoben, bildete der alles Maß übersteigende Unterschied im Bermögen der Bürger ein besonderes Unheil für den Staat. Zu Rom gab es wirklich keinen Mittelstand, sondern nur ungeheuer Reiche und Bettler. Der Müßiggang verdarb das gemeine Bolk, der leichte Erwerd durch Raub verdarb die Reichen. So sinden wir bei Plinius ein Beispiel enormen Reichthums angegeben. Er entziffert ein Bermögen (das des Cäcilius Claudius Istorus), das (nach unserer Rechnung) in beinahe 4 Mill. Thir. baaren Geldes, 4116 Stlaven, 3600 Paar Ochsen und 257,000 andern Thieren bestand. Und doch hatte Istdorus schon einen Theil seines Bermögens in den Bürgerkriegen verloren. Erassus soll an Ländereien etwa 11 Mill. Thir. besessen uns gerechnet sein Geld, seine Stlaven und das Hausgeräthe. Seneca besaß über 16, Lentulus gegen 25 Mill. Thir.

Die Stadt Nikopolis, die Augustus zum Denkmale des Sieges bei Actium gegründet hatte, ward in der Folge Sigenthum der frommen Paula. Seneca macht irgendwo die Bemerkung, daß die Ströme welche einst feindliche Nationen von einander trennten, nunmehr zwischen durch die Ländereien von Privatpersonen slössen.

Was die unter den Reichen herrschende Ueppigkeit betrifft, so wollen wir nur an einige Beispiele erinnern. Das Hauswesen des Lucullus war so eingerichtet, daß er jederzeit ohne alle Vorbereitung ein Mahl auftragen lassen konnte dessen Rosten die Gäste auf 3000 Thlr. schätzen. Sicero und Pompejus, die sich eines Morgens bei ihm zu Tische luden, wurden mit einem Mahle bewirthet das einen Auswand von 10,000 Thlrn. erheischte. — Es kam dahin, daß man weniger auf den guten Geschmack als auf den hohen Preis einer Speise Rücksicht nahm, und darum bewirthete man denn seine Gäste wol sogar mit Sing vögeln und mit Weinen in die man eigens deßhalb zerstoßene Perlen gestreut hatte! — Nicht geringer war der Kleiderprunk. Lucull konnte einem Freunde der ihn um 100 kostdare Reider zu einem Schauspiele anging, deren 500 leihen. — Die nämliche, ganz ins Unstnnige gehende Berschwendungssucht sinden wir auch bei den häuslichen Einrichtungen, und namentlich zeichnete sich Sieero in dieser Hinssicht den enormsten Prunk aus. —

(Familienleben.) Bei den Römern wie bei den Griechen bestand Monogamie. Damit waren manche häßliche Erscheinungen beseitigt welche uns bei den Orientalen entgegen treten. Die Behandlung der Frauen mußte schon darnach frei sein vom Gepräge morgenländischer Brutalität. Auch im Beibe ward die menschliche Bürde geachtet.

Gleichwol konnte unter allen Berhältnissen nur der Mann die Rechte des Familienhauptes ausüben; die Frau ward niemals ganz selbständig, sie stand — ob ledig oder verheirathet — ihr Leben lang unter fremdem Gebote, — im ersten Fall unter der Bormundschaft (tutela) des nächsten Berwandten, im zweiten unter der Herrschaft des Gatten.

Der Chemann war nicht blos das Haupt sondern beinahe der unumschränkte Gebieter der Familie. Er konnte seine Frau verstoßen, sich also beliebig von ihr scheiden, während dem Weib eine Trennung nur in seltenen Fällen gestattet war. In srüherer Zeit, wo man das Weintrinken bei den Frauen als ein Laster ansah, durste der Gatte sein Weib tödten wegen Uebertretung der desssals herrschenden Sitte. — Bezeichnend für die im Volk waltende Anschauungsweise ist es auch, daß Mädchen die sich ohne seierliche Trauung mit einem Manue verbanden, durch einzährigen Gebrauch und daraus folgende Verzährung gesetzmäßige Frauen wurden. Das starre, berechnende und selbstsüchtige Wesen der Kömer gab sich in diesem Zuge deutlich zu erkennen. Dagegen ist es wol blos als Folge der in der letzten Hälste der römischen Geschichte eingerissenen Sittenlosigseit anzusehen wenn ein Mann sein Weib an einen Andern abtrat, — eine häßliche Erscheinung die sich von einigen Vornehmen aufgezeichnet sindet. (So erzählt namentlich Sueton im Leben des Tiberius, der Bater des Letzten habe auf inständiges Vitten des Augustus sein schwangeres Weib an diesen abgetreten.)

Die starre Ansfassung des alten Rechtsbegriffs der Kömer von der Oberherrschaft des Mannes über die Frau ersuhr mit dem Milderwerden der Sitten
rechtlich und noch vielmehr thatsächlich eine große Aenderung, die um so leichter
vor sich gehen konnte, da durch das Institut der Monogamie eine gute Grundlage gegeben war. Ganz entscheidend wirkte der Umstand, daß hinsichtlich der Bermögensverhältnisse bei den Berheirathungen das s. g. Dotalspstem immer allgemeiner in Anwendung gebracht ward. Die Frau stand zusolge des Shevertrags ihrem Manne als contrahirender, wesentlich gleichberechtigter Theil gegenüber. Manche Frau hatte während der She ihren eigenen Geschäftsssihrer. Sie behielt ihr Bermögen selbst wenn der Gatte das seinige verloren oder vergeudet hatte, — ein Berhältniß, das leer ausgehende Gläubiger oft zu vergeblichen Klagen veranlaßte. Die selbständige Stellung der Frau ist damit zur Genüge bezeichnet.

Einen Uebelstand bildeten die frühen Heirathen der Mädchen; das 12. bis 14. Altersjahr war für sie die gewöhnliche Zeit der Berehelichung. Gleichsam aus der Kinderstube hinweg — herkömmlich ihre Puppen und das andere Spielzzug nun den Göttern widmend welche ihre Kindheit beschützt hatten — trat die Jungfrau ohne allmähligen Uebergang sosort in das Geräusch des Lebens, in das Berhältniß der domina, der Herrin. Die höhere geistige Ausbildung scheint nun wesentlich ein Berdienst des Gatten geworden zu sein. Begreisticherweise ward

viese Bildung in den meisten Fällen vernachlässigt. Die Ausschweifungen der Männer in den Zeiten des Sittenverfalls beförderten auch die der Frauen. Die Unwissenheit begünstigte jede Art von Aberglauben, und so sanden die unheimslichen, düstern, vielsach umsttlichen Eulte des Orients in den Frauen die stärste Stütze; — der ägyptische Istsdienst insbesondere, dann aber vor Allen auch das Christenthum. Die Priester aller Eulte suchten ihre Macht durch den Einsluß auf unwissende Beiber zu befestigen.

Daneben führt jedoch die romische Geschichte ebenso wie die bellenische eine Reihe ber ebelften Frauen auf, hervorragend an Geift, felbst an Wiffen, vor Allen aber an Charafter. Wir brauchen nicht zu dem mythischen, immerhin die Bolksanschauung kennzeichnenden Bilde der Lucretia zurüchzugreifen. Wir haben bereits in der politischen Geschichte Cornelia, die Mutter der Gracchen genannt. Selbst als der alte Römergeist in den Männern verschwand, trat er noch glänzend in manchen Frauen bervor. Wir nennen die ältere Arria, die, nach vielen andern Beweisen ungewöhnlicher Seelenstärke, ihrem zaudernden Gatten ben Dolch, ben fie fich bereits felbst ins Berg gestogen, mit ben Worten : "Batus, es fcmergt nicht!" hinreichte. Ihre, gleichfalls Arria genannte Tochter wollte nach bem Beifpiel ber Mutter bas Schickfal ihres Gatten Thrasea theilen, und nur mit Mühe ward sie verhindert ihrer Tochter damit die einzige Stlite zu rauben. Diese Tochter felbst, Fannia, folgte nicht blos ihrem Gemahl Helvidius Briscus zweimal freiwillig in die Berbannung, sondern setzte nach deffen hinrichtung ihr eigenes Leben in Gefahr um sein ehrendes Andenken in einer möglichst verbreiteten Schrift zu retten. Güterconfiscation und nochmaliges Exil waren ihr Lohn. zugleich ein sprechendes Zeichen sowol der Unsicherheit der damaligen Zustände. wie des gleichsam erblichen Hervismus der Frauen in manchen Familien durch Generationen hindurch. — Aber nicht blos zu Rom, auch in ben Brovingen gab es ausgezeichnete Frauen. Wir wollen hier nur an die eben fo gelehrte wie eble Hypatia von Alexandria erinnern.

Die elterliche Gewalt über die Kinder beschränkte sich auf die Person des Baters, die Mutter hatte keinen Antheil daran, was freilich deren mächtige Einwirkung auf die Erziehung keineswegs ausschloß. Diese väterliche Gewalt war ursprünglich unumschränkt; erst die steigende Cultur schuse einige Grenzen. Der Bater konnte sein neugeborenes Kind aussehen, und dieses barbarische Recht sindet sich so ties in die Gewohnheit der Römer eingewurzelt, daß es selbst in der späteren Zeit einer Androhung der Todesstrase bedurfte um dasselbe endlich auszurotten. Der Bater konnte sodann das ganze Sigenthum der Söhne hinwegnehmen, denn was sie erwarben gehörte ihm. In einem Falle besaß er sogar ein größeres Recht gegenüber seinen Kindern als gegenüber seinen Stlaven. Der einmal freigelassene Stlave blied unwiderrusslich frei; den Sohn aber durste der Bater dreimal verkausen, da er, wenn freigelassen, dreimal in die väterliche Ge-

walt zurückiel. Die älteren Geschichtschreiber erzählen wie von einer Helbenthat, daß ein Bater seinen Sohn der Consul gewesen, das Amt aber schlecht verwaltet habe, nach Niederlegung dieser Bürde zu Tod prügeln ließ. Auch konnte der Bater seine verheirathete Tochter zwingen ihren Ehemann zu verstoßen, selbst wenn der Erste in die Verheirathung eingewilligt hatte. (L. 5 D. de repudiis et judicio de moribus sublato.)

Trot allebem barf nicht vergeffen werden daß die Kinder ebenso wie die Frau rechtlich zu allen Zeiten als Personen, niemals wie die Stlaven als bloße Sach en galten. Der Freie aber durfte — es sei wenigstens dies Eine angeführt — nicht gesoltert werden.

(Erwerbsweise.) Cicero brudte unzweifelhaft eine unter ben Römern allgemein berrichende Anficht aus, wenn er am Schluffe feines Urtheils über Die burgerlichen Beschäftigungen fagte, nur ber Betrieb eines Grundbefitzes fei eines freien Mannes wilrdig. In der früheren Zeit fuchte jeder tüchtige Bürger durch ben Aderbau fich ben Bedarf für fein Leben mit eigenen Banben zu erwerben. Der Krieger, ber die römischen Waffen flegreich in alle Theile ber bamals befannten Welt trug, mar Aderbauer, mar nur nebenbei Goldat, machte fein Gewerbe aus bem Kriegswefen. Die vornehmften Geschlechter führten mit Stolk die Namen welche ihnen ber fleißige und geschickte Feldban verschafft hatte (Fabii, Lentuli, Cicerones etc.). Auch wurden aus andern Ländern, in welche die siegreichen Römer tamen, viele fremde Gemächse nach Italien gebracht und dafelbst forgfam cultivirt. Schon Columella rühmt daß Italien durch den Fleiß seiner Bebauer die Früchte fast ber ganzen Welt tragen gelernt habe. Und man beschränkte fich nicht auf die Berpflanzung nach ber Halbinfel; Die nützlichen Gemachfe welche man aus Ufien und Aegypten geholt, wurden auch in Gallien, Spanien und am Rheine angebaut. Es war ein allgemeiner Culturfortschritt.

Allein die über so viele Bölker erlangte Gewalt rief allmählig ein anderes Berhältniß für die Aderbauer hervor, das dann schließlich auf den Zustand der Agricultur unheilvoll zurückwirkte. Bon den Plünderungen, dem Rande und den Expressungen zu leben, deren Erträgnisse aus allen Erdiheilen und Provinzen in der herrschenden Stadt zusammenströmten, das sanden die römischen Bornehmen bald weit annehmlicher und gemächlicher, als sich selbst mit dem Andau des Badens abzumühen. In Folge dessen kam die Besorgung der Landwirthschaft mit der Zeit ausschließlich in die Hände der Stlaveu; der adelige Grundbestiger hielt es unter seiner Würde anch nur die Berwaltung seines Guts in eigener Person zu leiten. So sant die Agricultur an Ansehen und innerer Wichtigkeit, und die Stadt, welche einst (wenn auch nur der Sage nach) ihre ruhmvollsten Männer (einen Cincinnatus), vom Pfluge hinwegnehmend, mit den höchsten Bürden bekleidet hatte, sah sich hundertmal den Gesahren einer Hungersnoth ausgesetzt wenn die Getreidezusuhren ans den sernen Provinzen irgend eine

Unterbrechung erlitten. Rein Feind galt für gefährlicher als ber welcher ihr biefe Bufuhren abschneiben konnte.

Das was in den eroberten Ländern und überhaupt in den Provinzen gesschah, trug wesentlich bei den Aderbau auch dort auf eine beschränkte Stuse herabzudrücken. Wie wir gesehen haben nahmen die Römer, wenn sie ein Land eroberten, oft den gesammten Grund und Boden in Anspruch. Zwar wurde nicht das ganze Feld gerade ager publicus, allein der den Eingeborenen belassene oder zurückgegebene Theil ward mit den enormsten Grundabgaben belastet; die Ungläcklichen mußten alljährlich den Zehnten, ja das Fünstel der Früchte abliesern. Die römischen Familien besaßen ganze Fürstenthümer. So entstanden, wie bereits erwähnt, die verderblichen Latisundien.

Bieles Andere wirkte mit, die Mißstände auf einen hohen Grad zu steigern. Unter der habsüchtigen und willkürlichen Regierung der Kaiser sahen sich häusig die Besitzer der kleineren Grundstücke genöthigt, ihre Güter entweder ganz zu verlassen um sich dem Drucke der öffentlichen Lasten zu entziehen, oder aber dieselben in eine Art Lehngliter zu verwandeln um sich des Schutzes eines Mächtigen zu versichern. Zu Commodus' Zeiten sielen in Afrika die Löwen in die offenen Orte ein. Sie wurden des Bergnügens des Kaisers wegen geschont; der unglückliche Landmann der eine dieser Bestien tödtete, wenn selbst in seiner eigenen persönlichen Bertheidigung, versiel in schwere Strasse. Und es war dies nicht eine der vielen despotischen Berfügungen welche, von einem Thrannen in übler Laune erlassen, mit diesem auch wieder verschwanden. Das bezeichnete Geset ward vielsmehr erst nach Jahrhunderten unter Honorius gemildert, und nicht früher als unter Justinian ausgehoben.

Es tam babin daß große Streden ber fruchtbarften Brovinzen unangebaut blieben und wieber öbe murben. Bahrend ber blos breijährigen Berwaltung Siciliens burch Caj. Berres fant Die Bahl ber Grundbefiger in Leontini von 84 auf 32, in Mothta von 187 auf 86, in Serbita von 252 auf 120, in Agprion von 250 auf 80, fo bag in vier ber fruchtbarften Diftricte Siciliens 59 Procent der Eigenthumer es vorzogen ihre Grundstlicke unbebaut zu laffen, als fich der beinahe gewiffen Gefahr einer Beraubung oder Bernichtung der Ernte auszuseten. - Im fruchtbaren Campanien, bem Schauplate ber fruheren Siege ber Römer und bem Orte bes ftillen landlichen Benuffes ber fpatern Burger ber Hauptstadt, in ber zwischen bem Meere und ben apenninischen Gebirgen fo gludlich gelegenen Landschaft, mußte (etwazwei Monate nach Theodosius' Tode), nach vorausgegangener örtlicher Unterfuchung eine Steuerfreiheit für 528,042 römische Morgen (jugera) wüfte und unangebaut liegenden Landes zugestanden werben, sonach für einen Umfang von ungefähr 32 geographischen Quadratmeilen, ober ein Achtel bes Gesammtumfanges ber Proving. "Da bie Barbaren bamals noch nicht ihren verheerenden Jug nach Italien gefett hatten," bemerkt Gibbon, "fo muß

vie Ursache dieser erstannlichen Berwüftung welche uns die Gesetze selbst berichten, blos der verkehrten Staatswirthschaft der römischen Kaiser beigemessen werden."

Das Gewerbsmefen mar bei ben Romern von ben alteften bis zu ben späteften Zeiten verachtet. Cicero bezeichnete bas Sandwerk als geminderte Sklaverei, ben Rleinhandel als fortwährende Uebung im Uebervortheilen. Beschwatzen und Betrügen. Rur dem Großhandel gesteht er zu nicht ganz verwerf. lich zu fein. Wer ein Gewerbe betrieb zählte (nach Dionys von Halitarnaß, 2. und 9. Buch) nicht mehr zu den Bürgern. Er, und überhaupt Jeder ber für feine Dienstleiftungen Lohn empfing war zu öffentlichen Aemtern nicht mablbar. Selbst ben Sohnen ward es wol noch als Makel angerechnet wenn ihre Bater Handwerker gewesen waren. So zog es benn - bei ber Anhäufung bes Grundbefites in wenigen Sanden - Die Maffe vor, ihre Zeit im völligen Müßiggange zuzubringen, ftatt fich mit einer induftriellen Befchäftigung abzugeben. Die unumgänglich nöthigen Gewerbe wurden burch Stlaven betrieben Die gar Richts, ober burch Freigelaffene bie wenigstens teine politischen Rechte und keine Art öffentlicher Achtung zu verlieren batten. Damit war nicht blos die Stellung ber Bewerbtreibenben perfonlich ju einer elenden und verachteten gemacht, sondern ein gesunder Aufschwung des Gewerbes an fich verhindert. Wie raffinirt auch Bieles ausgebildet wurde, fo fehlte es doch den Römern an zahllofen Annehmlichkeiten bes Lebens, beren Genug wir gleichsam als felbstverftandlich ansehen. "Es mangelte ben Alten", fagt Gibbon, "an manchen jener Bequemlichkeiten, welche durch das Voranschreiten des Kunftfleißes erfunden ober verbeffert wurden; Wohlfeilheit von Glas und Leinwand (und fügen wir bei - besonders die Seife!) hat in diefer Beziehung reellere Bortheile unter ben neuern Nationen Europa's verbreitet, als alle Berfeinerungen eines pruntvollen und sinnlichen Lebens ben römischen Senatoren zu gewähren vermochten. Der gelehrte Arbuthnot hat die launichte aber richtige Bemerkung gemacht, Raifer Augustus habe weber ein Glas vor seinem Fenster, noch ein Bemb auf dem Leibe gehabt." — Es ward als ein schlagender Beweis vom Lugus und ber Prachtliebe bes Raifers Aurelian angesehen, daß er fich Fenfter von Glas anfertigen ließ. Belde ungeheueren Zeiträume waren vormals erforderlich, um felbst den betannten Erfindungen auch nur ben Anfang einer allgemeinen Benutung zu verschaffen!) - In bem viel gepriesenen Palaste bes Kaifers Diocletian zu Salona batten bie prachtigen Zimmer - weber Fenfter noch Ramine. Gie wurden von der Decke berab erleuchtet; die Gebäude bestanden blos aus einem Erdaeschoft und wurden durch Röhren erwärmt die man längs der Mauer angebracht hatte.

Das so mächtig fördernde Mittel freiwilliger Affociation, — das Bereinserecht bestand zwar unter der Republik, ward dagegen als politisch gefährlich nicht mehr geduldet unter den Kaisern, selbst die besten derselben zitterten davor. So hielt selbst Trajan nicht nur unbedingt an dem von ihm erneuerten Berbot der

Hetärien und größeren Berfammlungen fest, sondern er untersagte sogar ben Bewohnern ber Broving Bithynien, nach ihrer Gewohnheit eine ganze Burgerschaft als Hochzeitsgäste zu laden, weil bergleichen wie die Bersammlung einer Bolksmasse aussehe (Plinius). Sein Freund der jüngere Plinius, damals Statthalter in Bithynien, ersuchte ihn, in der Stadt Nitomedien die Bildung einer Baubandwerkergenoffenschaft von höchstens bundertfünfzig Mitgliedern zu gestatten behufe Bulfeleiftung bei Feuersbrunften; ber forglame Staatsmann verfprach dabei. Acht zu haben daß nur Banhandwerker aufgenommen, und daß ber Berein nicht "zu anderen Zwecken" migbraucht würde. Aber Trajan hielt sogar hier das Berbot aufrecht; die Länder seien durch folche Bereine schon zu sehr aufgeregt worden, und welchen Zwed und Ramen man auch ber Genoffenschaft gebe, fo wurde fie fich bennoch leicht zu einem Bereine gestalten. Der miftrauische Herrscher befahl, sich auf die Anschaffung der nöthigen Löschgerathschaften und die Aufforderung an die Sausbesitzer zu beschränten, erforderlichen Falles unter dem Beistande bes übrigen Bolles zu löschen (Plinius 10, 42). - Die Pandecten zeigen daß die Mitglieder eines nicht genehmigten Bereins behandelt wurden als bätten sie sich mit bewaffneter hand eines Tempels oder andern öffentlichen Gebändes bemächtigt. — Es liegt nabe daß die Entwöhnung vom Affociationswesen gerade auch in wirthschaftlichen Dingen ihre Rückwirkung außern mußte. Im Uebrigen war bas Princip ber Bevormundung namentlich ber Gemein ben bereits ftart entwidelt. Aus Plinius ift zu ersehen daß auch unter Trajan die Gemeinden einer besondern taiserlichen Ermächtigung bedurften wenn fie theure Banten auf ihre Rosten ausführen wollten. Das Bevormundungswesen ber Communen welches besonders in Frankreich Wurzel gefaßt und sich von da namentlich nach Deutschland herüber verbreitet hat, ift taiserlich römischen Ursprungs.

Fast ebenso verachtet wie das Gewerbswesen war der Handel. Hier wie dort reizte zwar die Aussicht auf Gewinn zu heimlicher Umgehung des Geseuses und Bollsvorurtheils indem man sich unterschobener Namen und Personen bediente, allein der allgemeine Berkehr konnte unter solchen Berhältnissen natürlich keinen hohen Ausschwung erlangen.

Der Stlavenhandel war, wie wir gesehen haben, der wichtigste Handelszweig. Gesetzgebung und Bolksvorurtheil hemmten dagegen das Emportommen eines gesunden Verkehrs. Um dem Bucher zu steuern verbot man (im Jahre der Stadt 411) unbedingt alles Darlehen auf Zinsen, vernichtete also die Gelegenheit zu steter productiver Verwendung der Capitalien und entrig dem Handel eines der nothwendigsten Mittel zu größerer Ausdehnung. Dabei gab es in früherer Zeit gar keine Gasthäuser, in späterer aber galt, wer die endlich entstandenen besinchte, für ehrlos, weil sie nichts Anderes als Anstalten der Lüderlichkeit waren!\*)

<sup>\*)</sup> Stellen wir einige Rundgebungen aus ber griechischen und römischen Zeit bier gu-fammen.

(Die öffentlichen Schaufviele.) Bir baben zu wiederholten Malen auf die furchtbar entfittlichende Birtung ber öffentlichen Spiele in Rom bingewiesen. Bei bem gewaltigen Ginfluf ben bieselben auf bas gesammte Bolfsleben ausübten, ift es aber nöthig, jur Rennzeichnung ber römischen Culturzustande auf einige Berhältniffe etwas näher einzugeben. \*)

Diefe öffentlichen Schauspiele hatten urfprünglich größtentheils einen religibsen Charafter. Sie verloren benselben schon unter ber Republik, besonders als ehrgeizige Menschen. Ziele ber Selbstsucht statt benen bes Gemeinwohls im Auge, barin bas wirkfamfte Mittel jum Erhafchen ber Bollegunft erblickten. Bor Allem aber dienten sie den Raisern, um die Menge in guter Stimmung zu erhalten, und zu biefem Behuf scheuten die Gewalthaber weber Geld, noch Menichenopfer. Schon aus ber Zeit bes Augustus wird erzählt : Ale biefer Berricher dem Bantomimen Bylades Borwürfe wegen feiner Rivalität gegen einen Runftgenossen gemacht, habe er die bezeichnende Antwort hinnehmen muffen : "Es ift Dein Bortheil Cafar daß das Bolf fich mit uns beschäftigt." In Birklichkeit fonnten die ärgsten Ungeheuer auf dem Throne durch folche Spiele eine mabre Beliebtheit bei ber Menge erlangen. Die Spiele wurden neben ben Getreibegaben ein unentbehrliches Bedurfnig. Gute wie fchlechte Raifer überboten fich in Anstrengungen für diesen Zweck. Der karge Bespasian erbaute bas größte Amphitheater der Welt, und Trajan entwickelte den höchsten Eifer für Befriedigung der Schauluft. Nur Marc Aurel bildete eine rühmliche Ausnahme, obwol auch er bem Unwesen nicht unmittelbar entgegentreten konnte. — Politische Bolksversammlungen hatten aufgehört, allgemeine Bergnugungen follten bie Römer

Theophraft (charact, cap. VI) trägt tein Bebenten, in ber Charafter-Schilberung Absophtat (charact, cap. VI) trägt tein Bebenken, in der Charafter-Schilderung eines ganz ichamlosen und tollen Menschen, unter den Zügen desselben auch den anzussihrer: "Er sei sogar im Stande ein Wirthshaus zu sichren." — Noch weiter geht der moralistrende Ihrenzes (Areopag.): "Nicht einmal ein ordenklicher Skave" behauptet er, "wage es in einem Wirthshause etwas zu genießen", und Athenäus (lib. XIII) äußert, wenn ein Areopagit auch nur ein einzigesmal in einem Wirthshause gewesen sei so hätten ihn seine Collegen nicht mehr als Mitglied des Areopags geduldet. — Wirthshaus war insgemein gleichbedeutend mit lenonis aut meretricis domus, wie such Casaubon ausdrickt.

Nach dem römischen Rechte wurden die Schenkwirthe hinsichtlich ihrer burgerlichen Nach dem römischen Rechte wurden die Schenkwirthe hinsichtlich ihrer blirgerlichen Ehre auf gleiche Weise mit den Lenones gesetzt: die Frau eines Schenkwirths sah man bei Gericht wie eine össentliche Dirne an, so daß die Gesetzt gegen Ehebruch und die damit pusammenhängenden rechtlichen Bestimmungen dei ihr keine Anwendung sanden. Ferner wurden die Wirthe zum Kriegsdienste nicht zugelassen. Man schildert sie durchgebends als schlecht, betrügerisch, niederträchtig und verworfen, und die zum Ende der Republis besinchte kein Kömer der auf Anstand hielt das Haus eines Wirthes. — Zu den Zeiten des Kaisers Alexander Severus hatten einst Ehristen einen össentlichen Platz zu ihren Zwecken verwendet. Als Wirthe (popinaxii) nachber auf denselben Anspruch machten reseribirte der Kaiser: die Ehristen sollten den Platz behalten; denn sie möchten auch noch so schändlichen Abersglauben treiben so sei es dennoch nicht so auf als wenn die popinaxii da hausten.

<sup>\*)</sup> Friedlander, "Darstellungen aus der Sittengelch. Roms in der Zeit von August dis zum Ausgang der Antonine" liefert eine umfassende und klare Darstellung, der wir im Wesentlichen folgen. Gubl und Koner ("Das Leben der Griechen und Römer") bringen jugleich einige Abbilbungen.

dafür entschädigen, und — diese letzten ließen sich den Bechsel gefallen. Die Gewaltherrscher selbst mußten dabei manchmal nicht blos Kundgaben von Bolls-wünschen, sondern auch Spöttereien vernehmen.

. Der Aufwand für die Schauspiele (bei denen die Zuschauer in Festkleidung erschienen) stieg in das Ungeheuere. Aber nicht blos Rom sondern auch jede Provinzialstadt bedurfte der öffentlichen Aufführungen. Schon zu Ansang der Kaiserzeit konnten die Kosten eines dreitägigen Gladiatorenkampses in einer italisischen Mittelstadt auf 400,000 Sestertien (fast 30,000 Thir.) anwachsen.

Die Spiele pflegten in der Frühe des Tages zu beginnen und erst mit Sonnenuntergang zu endigen. Und auf solche Weise waren nach einer Berechnung aus der Zeit Marc Aurels nicht weniger als 135 Tage im Jahre besetz,
in der Mitte des vierten Jahrhunderts sogar 175 Tage. Die einzelnen Feste erhielten dabei eine Ausdehnung auf immer größere Zeiträume. Zur Einweihung
des Flavischen Amphitheaters veranstaltete Titus im Jahre 80 ein Fest von 100,
Trajan beim zweiten dacischen Triumphzug im J. 106 ein solches von 123
Tagen.

An die Spiele selbst knüpfte man in späterer Zeit wol auch das Auswerfen von Geschenken und Loosen. Die Gewinnste dieser Loose waren sehr verschiedener Art; einmal Bögel, das andere Mal Kleidungsstücke, Edelmetalle, Gemälde, Edelsteine, Haus- und wilde Bierfüßler (Bären, Mäuse, Hische, Eder, Schasex.); dann Häuser, Schiffe, Landgüter und andere Gegenstände.

Alle Classen der Bevölkerung zeigten das gleiche stürmische Interesse für diese Spiele. Es gehörte dies, nach dem Ausdrucke von Tacitus "zu den eigensthümlichen Uebeln der Stadt, die man schon im Mutterleibe empfing".

Die Spiele maren verschiedener Art. Bunachft haben wir die im Circus zu erwähnen, vorzugsweise Rennen mit Roffen und Wagen. Der in einem schmalen Thal erbaute Circus hatte eine Länge von 31/2 Stadien (2062 parifer Fuß) und eine Breite von 4 Plethren (1574 F.). Die Zahl ber Sipplate, au Cafars Zeit 150,000, ward später bis zu 385,000 vermehrt. Reihen waren von Marmor, die obern von Holz. Durch Einstürze tamen öfters Taufende von Menschen ums Leben; einmal zu Diocletians Zeit sollen 13,000 Zuschauer getöbtet worden sein. — Die Wagenlenker, beren Personen man eine Wichtigfeit wie ben bedeutenoften Staatsmannern beilegte, waren in bestimmte Parteien getheilt, die nach den Farben ihrer Kleidung bezeichnet wurden: die Beifen , Rothen , Blauen und Grünen. Gie erhielten fich nach biefer Unterscheidung beinahe zunftartig fort. Aber es bildeten nicht nur diese Gewerbegenoffen Parteien die fich gegenseitig betämpften und haften, sondern die Besammtbevöllerung von Rom und in ber Folge von Conftantinopel theilte fich mit fanatischer Buth nach ben Farben ber Circusfactionen. Berloren bie Grunen im Circus, schrieb Juvenal, so sei Rom bestürzt und niedergeschlagen wie nach bem

Tage von Cannä. Nichts anders ift so bezeichnend für die Unnatürlichkeit der politischen Austände als diese Concentration des allgemeinen Interesses auf einen folden Gegenstand, und nichts zeigt so beutlich die wachsende geistige und fittliche Berwilderung Roms. Den Regierungen war dieses Parteitreiben ohne Zweifel erwünscht. . . . Bferbe und Wagenlenker wechselten, die Farben waren Während eines halben Jahrtaufends pflanzte sich bas Feldgeschrei der Farben von Geschlecht zu Geschlecht fort, und zwar in einer mehr und mehr verwildernden Bevölferung. . . . Dlochte Nero oder Marc Aurel die Welt regieren, das Reich ruhig ober von Aufstand und Burgerfrieg zerrüttet sein, die Barbaren die Grenze bedroben oder von den römischen Berren gurudgetrieben werben: zu Rom war für Bobe und Riedere, Freie und Staven, Männer und Frauen die Frage, ob die Blauen oder die Grunen siegen wurden, immer von berfelben Wichtigkeit und ber Gegenstand unzähliger Hoffnungen und Befürchtungen. Als das Chriftenthum die alten Götter entthront hatte, denen zu Ehren Die Circusspiele gestiftet worben waren, fampften im Circus Die Parteien noch immer mit ber gleichen Leibenschaft um ben Borrang. Auch die Chriften ließen fich durch die Ermahnungen ihrer Prediger nicht von dem Besuch bes Schauspiels gurudhalten. Sie mandten ein, daß man die Ergöplichkeiten die Gottes Güte gewährt habe, nicht verschmäben dürfe. Ja sie beriefen sich auf die beil. Schrift und führten an, Elias fei auf einem Wagen gen himmel gefahren, folglich könne Die Runft des Bagenlenkens nicht fündlich fein." (Friedlander.)\* Seinen höchsten Grad erreichte übrigens das Factionenwesen zu Constantinopel. Es war eine wahre Beisteskrankheit welche als beinabe nicht endende Epidemie auftrat. Im Circus lieferten fich bort die Zuschauer ber Blauen und Grünen blutige Schlachten; in einer einzigen berfelben follen 30,000 Menschen bas leben verloren haben.

Ein zweiter Ort an dem öffentliche Spiele, und zwar Spiele anderer Art aufgeführt wurden, war das Amphitheater, die Arena, ein Prachtbau auf 80 mächtigen Bogen ruhend, dazu eingerichtet durch ein Zeltdach vollständig überdeckt werden zu können und somit Schutz gegen die Strahlen der Sonne zu gewähren. Auch hier hatten 87,000 Zuschauer genügenden Raum. Hier mußten

<sup>\*)</sup> Es gewährt ein eigenes Interesse, ben jehigen Zustand des Plates zu betrachten, auf dem einst jenes gewaltige Bolkstreiden stattfand. Friedländer bemerkt in dieser Beziehung: Das einst so prachtvoll geschmückte, von so rauschendem Leden erfüllte Thal zwischen Aventin und Palatin gehört gegenwärtig zu den wüstesten, sillsten und einsamsten Siellen des alten Kom. Auf dem Palatin ragen die weitläusigen Ruinen der Kaiserpaläste; auf dem Aventin stehen einzelne Kirchen und Klöster zwischen Bignen und Gärten zerstreut. Große Schuttmassen von den Trümmern der einst hier prangenden Tempel und Paläste sind auf die Abhänge des Aventin und in das Thal hinadzesunken. Mitten in dieser traurigen Wilstenei liegt eine ärmliche, elende, nicht einmal eingefriedigte Aubestäte, der Kirchhof der Juden. Die Sohle des Thals durchströmt der Bach Marrana, auf dessen Wiern ein undurchdringlicher Wald des weit über Manneshöhe wachsenden römischen Schisferobrs stüsser und rauscht.

die Gladiatoren auftreten, hier wurden die Thierheten, wol auch die Seegefechte (die Naumachien) aufgeführt; bier war es wo das Volt sustematisch an Graufamkeit und Barbarei gewöhnt murbe. Die Gladiatoren waren, wie fcon früher erwähnt, verurtheilte Berbrecher, Kriegsgefangene, Stlaven ober auch freiwillig Angeworbene. Denn obwol ber Gladiatorenstand neben seiner ungeheuren Gefährlichkeit auch noch etwas Entehrendes hatte, fanden fich doch in der Raiserperiode immer Leute in Menge die fich bazu verlauften. Die Aussicht auf langes Richtsthun, Die auf Ausbildung ber Dusteln berechnete Roft \*), Der Bomv ber Ausstattung beim Rampfe, und bas Interesse welches allgemein für ben tücktigen Rämpfer genommen ward, in Berbindung mit ber Gleichgültigkeit gegen bas Leben überhaupt in biefen elenden Beiten, Dienen gur Erflärung. Die Glabiatoren wurden in eigenen Schulen abgerichtet. Sie konnten nach brei Jahren vom Auftreten in der Arena, nach fünf Jahren vollständig befreit werden. — Im Falle glüdlicher Feldzüge fab man hunderte von Kriegsgefangenen in die Fechterschule abliefern. Das Amphitheater bot die beste Gelegenheit sich ihrer zu entledigen. Die driftliche Frommigteit Conftantine hielt ihn nicht ab, in diefer Hinsicht zu verfahren wie die ärgsten Beiben. Die besiegten Bructerer, "bie ihre Treulosigkeit (b. b. ihre Unbeugsamkeit unter bas römische Joch) ebenso zum Rriegebienft, wie ihre Wildheit zum Stlavendienft untauglich machte", ermudeten durch ihre Menge die wilden Thiere benen sie vorgeworfen wurden; der Raiser aber ward gepriefen daß er bie "maffenhafte Bernichtung ber Feinde gur Ergöbung bes Bolls benutte; welcher Triumph hatte fconer fein konnen ?"

Es ist kaum glaublich und dennoch Thatsache, daß viele der für die Arena Bestimmten nicht früh und häusig genug auftreten zu dürsen vermeinten. "Welch hübsche Jahre gehen da verloren!" hörte Seneca einen Myrmillonen, also einen dieser Unglücklichen klagen. Biele hegten die entschiedenste Todesverachtung. Auch bewiesen sie häusig Denen, durch welche sie unterhalten worden waren, die aus-dauerndste Anhänglichkeit im Unglück. Sehr oft erwachte aber auch in den Unglücklichen die Erkenntniß des Elends ihrer Lage und trieb sie zum Selbstmord. Gegen die Möglichkeit ihn zu begehen war gewöhnlich alle Vorsicht angewendet, allein die Verzweislung machte die Menschen ersinderisch und ausdauernd in ihrem Entschlusse. So erzählt Seneca, wie ein zum Thierkamps bestimmter Gladiator, der in der Frühe zwischen zwei Wachen auf einem Karren sitzend nach der Arena gesahren wurde, sich schlasend stellte, und dann geschickt den Kopfzwischen die Speichen des Kades hrachte bis ihm das Genick gebrochen war. — Ein Theil jener kühnen Sachsen welche auf kleinen Fahrzeugen aus der Nordse nach dem Ocean drangen und Gallien verheerten, war in die Hände der Römer

<sup>\*) &</sup>quot;Sie effen und trinken mas fie in Bint wieber von fich geben follen," lautet eine Aeufjerung Seneca's.



gefallen und sollte in den von Symmachus veranstalteten Spielen geopfert werben. Entrüstet varüber gingen die Unglicklichen auf Selbstmord aus. Man hatte
ihnen die Waffen genommen; 29 aber erwärgten sich gegenseitig mit bloßen Händen. Diese That männlichen Entschlusses ward von den Römern mit Entrüstung aufgenommen; sie schalten über "die ruchlosen Hände dieses verzweiselten
Bolkes!"

Bar im Einzelfampf ber Gine von beiden Fechtern überwunden und noch lebend in der Gewalt seines Besiegers, so überließ der Festgeber die Entscheidung ob jener vollends getöhtet werben folle, in der Regel ben Zuschauern. Die um ihr Leben Bittenben hoben einen Finger empor. Das Schwenken von Tüchern galt als Zeichen ber Gewährung, bas Einschlagen bes Daumens bebeutete ben Biele Gladiatoren verlangten feine Gnade, wol oft nur barum weil fie wußten daß Rundgabe eines Mangels an Muth die Menge erbitterte. Diese Gaffer nahmen es wie eine ihnen zugefligte Beleidigung auf wenn ein Gladiator nicht gerne sterben wollte! Säumige und Furchtsame wurden nicht blos mit Beitschenhieben sondern auch mit glübenden Gifen in den Rampf und Tod getrieben. Aus den Reihen der zur Buth entflammten Zuschauer ertonte oftmals der Ruf : "Beitsche, brenne, tobte! Warum fallt biefer fo furchtsam in bas Schwert? Warum führt der den Todesftreich so wenig berzhaft? Warum stirbt jener so verbroffen?" - Sehr häufig ward wider ben Sieger fofort ein burche Loos beftimmter neuer Gegner aufgestellt! Die Gefallenen murben burch Menschen in ber Maste eines Unterweltgottes in Empfang genommen; andere Leute in ber Maste bes etrustischen Dämons Charon prüften mit glühenben Gifen ob bie Elenden den Tod nicht etwa blos beuchelten! Durch das "Thor der Todesgöttin" wurden sie auf bereit stehenden Todtenbahren in die Leichenkammer getragen, wo auch diejenigen, in benen sich noch Leben zeigte, vollends getöbtet wurden! -

Eine besondere Artoder Belustigung in der Arena dildeten die Thierheten. Die erste von der man weiß wurde 186 Jahre vor dem Beginn unserer Zeitzechnung abgehalten, angeblich etwa 80 Jahre nach dem Entstehen der Gladiatorenstämpse. Es gab Familien von Thierkämpsern wie von Fechtern, und ebenso hatte man auch dafür besondere Schulen. Mit ungeheuerer Mühe und gewaltigem Auswand wurden seltene Bestien aus den entserntesten Läudern nach Rom gebracht. Bei den von Pompejus veranstalteten Spielen sah man 18 Elephanten, 500 bis 600 Löwen; 410 andere afrikanische Thiere; bei den von Cäsar herrührenden Belustigungen gab es 400 Löwen und 40 Esephanten. Bei dem hunderttägigen Feste der Einweihung des Flavischen Amphitheaters unter Titus im Jahre 80 sollen 9000 Thiere getödtet worden sein, bei der Feier des zweiten dacischen Triumphs durch Trajan sogar 11,000. Es bedarf kaum einer besondern Erwähnung daß es namentlich auch Bärenhetzen gab, und daß man die in Thessalien einheimischen Stiergesechte gleichsalls nach Rom verpstänzte.

In der Arena fanden, außer den gewöhnlichen Rämpfen gegen Beftien, auch hinrichtungen in anderer Form durch diese wilden Thiere statt. Berurtheilte wurden mitunter an Pfähle gebunden und völlig wehrlos, andere nur zur Berlängerung ihrer Qual mit ungenflgenden Waffen verfeben, den Bestien überliefert, die zuweilen wol fogar zum Menschenfreffen abgerichtet waren. Raifer Maximin ließ Unglückliche auch in die Häute geschlachteter Thiere einnähen, andere mit Reulen todtschlagen. Man borte die Elenden mit zerriffenen Gliedern und von Blut bedeckt nicht sowol um Begnadigung als um Aufschub ihrer Todespein bis zum nächsten Tage fleben, während wißbegierige Aerzte fich berandrängten um burch die klaffenden Bunden bas Innere bes menschlichen Rörpers tennen zu lernen! Es gab kaum irgend eine bekannte Todesmarter in der Geschichte die nicht für Belustigung ber Römer mit theatralischem Bompe jur Aufführung gebracht wurde. Mucius Scavola mußte die hand auf bem Roblenbeden verbrennen. Man fah den Räuber Laureolus am Rreuz hangend von Beftien gerriffen werden. Ein Augenzeuge schildert, wie die Glieder stückweise herabsielen und der Körper kein Körper mehr war. Gin Verurtheilter erschien in golddurchwirftem Purpurmantel mit Goldfranzen auf bem haupte; boch ploglich brach überall Feuer hervor und ber Elende endete unter furchtbarer Qual in ben . Flammen. Auch das gehörte zur gepriefenen "fittlichen Regenerirung".

So weit die Römer ihre Eultur getragen, eben so weit haben sie auch die Barbarei dieser entsetzlichen Spiele verbreitet. Bon Jerusalem dis Sevilla, von England dis Nordafrika gab es keine irgend bedeutende Stadt in deren Arena nicht Jahr für Jahr zahlreiche Opfer geblutet hätten. Auch kennt man nur einen römischen Schriftseller der wirklich sittliche Entrüstung über diese Gräuel äußerte, Seneca, und er that es erst in späten Jahren und bei einer ganz besonders empörenden Beranlassung. — Bon allen römischen Provinzen war es nur Griechenland wo man sich längere Zeit gegen die Schauspiele der Arena sträubte. Der Philosoph Demonax soll als es sich um Einführung dieser Belustigung handelte ausgerusen haben, man möge zuvor den Altar umstürzen, den man der Göttin des Erbarmens geweiht hatte. Erst allmählig konnte die hellenische Bevölkerung dazu gebracht werden einigen Geschmack an dieser Barbarei zu sinden.

Ein dritter öffentlicher Ort der Unterhaltung war das Theater. Aufstührungen fanden häufig statt. Da sie aber weit weniger Kosten verursachten als die übrigen Schauspiele, und nur den Schein nicht die Wirklichkeit blutiger Thaten zur Augenweide boten, so waren sie wenig im Stande die abgestumpsten Gefühle der Römer zu erregen; auch dazu bedurfte es der Anwendung eines sittenverletzenden Sinnenkitzels. Die drei stehenden Theater welche Rom vom Beginne der Kaiserzeit an besaß, umsaßten zusammen nicht so viel Zuschauer wie das Amphitheater allein. Der Inhalt der Stücke war meistens roh und niedrig somisch. Aber auch Bantomimen, Gesang und Tanz wurden ausgeführt. Es herrschte die

größte Obscönität. Tragödien zogen nur wenig Gebildete an. Der Stand der Schauspieler selbst galt als ehrlos; die Auftretenden bestanden meistens aus Sklaven und Freigelassenen, die wol auch hinterher wegen schlechten Spielens ihrer Rolle mit der Beitsche gezüchtigt wurden. Freilich erlangten die berühmten Künstler eine ganz andere Stellung. Sie wurden mit Auszeichnungen und Ehren überhäuft, und übten und misbrauchten unter denjenigen Kaisern welche (wie Nero) selbst für Künstler gelten wollten, einen in die Staatsgeschäfte oft nur zu sehr eingreisenden Einsluß. Sogar unter Trajans Regierung geschah es daß Invenal wegen einer Stelle in seinen Satiren verbannt ward, worin er die Gönnerschaft eines Tänzers bei der Bewerbung um Stellen und Aemter im Heere sir wirksamer bezeichnet hatte als die aller Großen des Reichs. Es war eine Anspielung auf einen Pantomimen.

Als vierten Belustigungsort haben wir das Stadium zu bezeichnen, worin Athletenspiele und auch mustiche Borträge ausgeführt wurden. Die an die surchtbare Wirklickeit der Gladiatorenkämpse gewöhnten Römer fanden wenig Geschmack an den Künsten und Krastentwicklungen der Ghmnastik. Schrieb doch selbst Cicero bezeichnend genug an einen Freund: er werde wol nach den Athleten kein Berlangen haben, da er sogar Gladiatoren verschmähe. In späterer Zeit, als namentlich Kero das Hellenenthum nach Kom zu verpflanzen suchte, änderte sich dies. Rach Art der Olympischen, schus dieser Kaiser Keronische Spiele (Reroneen), Wettkämpse im Wagenrennen, in Gymnastik, Gesang, Musst, Poesie und Veredsamkeit. Roch bedeutender wurde der von Domitian gestistete Capitolinische Agon (das Wettkampsspiel). Indez behielten die Römer im Allgemeinen eine geringe Meinung von den Athleten, die allerdings ohne geistige Vildung und nur auf Entwicklung der Muskelkrast bedacht waren. Der Kreislauf ihres Lebens, sagt Galen, sei nichts anders als Essen, Trinken, Schlas, Ausleerung und Herumwälzen in Staub und Koth.

Richten wir nun zum Schluß einen vergleichenden Blid auf die öffentlichen Spiele der Griechen und Römer, so tritt uns ein gewaltiger Unterschied entgegen, und wir können über die ganz verschiedenartige Wirkung bei diesen zwei Bölkern nicht einen Augenblick im Zweisel sein. Bei den Hellenen mußten die öffentlichen Spiele zum geistigen Aufschwung wie zur körperlichen Entwicklung mächtig beitragen, bei den Römern dagegen konnten sie zwar die Todesverachtung und somit die Tapferkeit sördern, dabei aber stumpsten sie vor Allem jedes edlere, humane Gefühl ab und ertödteten dasselbe, ja sie flößten der ganzen Nation Grausamkeit und Barbarei ein, diese gesammte Nation damit sittlich verderbend. Die Gräuel des Kaiserthums wären wenigstens in dem Umfang in welchem sie stattsanden nicht möglich gewesen ohne das Gewöhnen des Bolkes an die Gräuel der Arena.

— Die Schauspiele der Römer erklären einen nicht unwesentlichen Theil ihrer Geschichte.

(Luxus.) Es ist hier der Ort ein paar Bemerkungen über den Luxus der Römer späterer Zeit einzuschalten. Derfelbe steht ziemlich allgemein im Anseder Maßlosigkeit und Unsittlichkeit, wenige Neuere (darunter Ludw. Friedländer) haben diese Borwstrfe zu entkräften gesucht.

Es unterliegt nun allerdings taum einem Zweifel bag ber Aufwand ber Neueren in vielfacher Beziehung noch ungleich größer ist als jener ber Römer war. Allein bies entscheibet nicht unbedingt; es tommen noch andere Momente in Betracht. Go ber Umstand bag ber Luxus bamals im Berhältnig zu ben verfüg = baren Mitteln eine enorme Ausbehnung erlangte; daß er mit den Maglichen und bettelhaften Bustanden der Maffe aufs Ungeheuerste contrastirte; endlich daß bie Bergeudung ber coloffalften Werthe häufig recht raffinirt in bloger Oftentationsfucht ftattfand. Friedländer entgegen neigen wir uns barum zur Ansicht Goethe's, ber ben Luxus ber Römer mit bem ungebilbeter Menschen vergleicht bie, ju großem Bermögen gelangt, sich beffen auf eine lacherliche Beife bedienen, weßwegen er biefen Aufwand übertrieben und ungereimt nennt. Es ift damit ein Hanptübel zwar nicht unbedingt bezeichnet boch mittelbar berührt: ber leichte, mühelose Reichthumserwerb bildete Die Quelle des Unfugs. Sätten Die vergeubeten Werthe mit Arbeit und Anstrengung erworben werden muffen fo wurde man sicherlich von einem folchen Luxus nichts gehört haben; die durch Eroberung, Blunderung, Erpressung und Raub unschwer gewonnenen Schätze bagegen verschwendete man auf Die leichtfinnigste und thörichtste Art, und es konnte eine sehr schäbliche Rudwirkung biefes allerdings bochft unsittlichen Treibens ber Bornehmen auf den gesammten Boltscharafter nicht ausbleiben.

(Religion swesen.) Wir reben hier nur von dem heidnischen Cultus, indem wir das Christenthum in einer besonderen Abtheilung besprechen werden:

Man betrachtet noch vielfach die römische Religion für völlig identisch mit der griechischen, von der Boraussetzung ausgehend, nur die Namen lauteten anders; Zeus sei Jupiter, Here — Juno u. s. f. Dies ist ein Irrthum. Die Grundquelle des römischen Cultus war freilich dieselbe wie die des hellenischen. Die Entwicklung und Ausbildung ward aber eine ganz andere, sowol nach der Berschiedenheit der äußeren Einwirkungen bei beiden Nationen, als noch viel mehr nach der innern Berschiedenheit ihres Wesens und Charakters.

Wie bei allen Böllern ber alten Welt und insbesondere den Ariern (den Indo-Germanen). läßt sich bei den Römern der Cultus erweisbar auf einen Naturdienst, den Sabäismus — Anbetung von Sonne, Mond n. s. w. zurückssihren (siehe die Einleitung zum gegenwärtigen Werke, S. 45). Die älteste uns überhaupt bekannte Bezeichnung für Gott ist keine andere als die des sinnlich erfasten Lichtes (div leuchten; deva — Leuchtsubstanz — Gott). Zu den unzweiselhaft ältesten Göttern der Römer gehörten der Sonnengott Janus, neben ihm Jana, oder nach der ursprünglichen, später wieder ausgenommenen Form,

Diana, die Mondgöttin, dann Jupiter und Juno als Gott und Göttin des Himmels, Alles aber Benennungen die von einem und demfelben oben bezeicheneten Stamm herrühren und Leuchten bedeuten, wie denn auch das lateinische deus gleich dem griechischen Jeóg darin seine Wurzel hat. Sodann wurden Saturn, Mars, Faunus, Tellus u. s. w. als Gottheiten der Erde, als untersirdisch hausende Götter angesehen. Der Naturcultus bildete also die Grundlage des gesammten Religionswesens.

Bahrend nun aber die Bellenen in ihrer genialen, hochpoetischen und schwungvollen Beife biefen Cultus ausbildeten, jeden Gott und jede Göttin individualisirend und humanisirend, hatten die prosaischen, nüchternen, den Nuten und Bortheil berechnenden Römer keinen Sinn dafür. Phantafie und Speculation fanden bei ihnen wenig Eingang. Gine Mythologie wie fie Die Griechen foufen, blieb ihnen burchaus fremt; felbst die Gelehrteften wie Barro wuften über ben Urfprung ihrer Götterlehre bochftens Bermuthungen aufzustellen. Die großartigen Naturfräfte murben von den Römern nicht personificirt, sondern vielmehr in einzelne Erscheinungen und Wirkungen zerlegt. Dagegen erhoben fie abstracte Begriffe zu Göttern, wie die Treue (Fides, ber König Numa ein Beiligthum errichtete), ben Schrecken (Pavor ober Pallor, von Rönig Tullus Softilius gefeiert); es gab Gottheiten der Saat (Saeturnus), der Blüthe (Flora), der Grenze (Terminus), der Jugend (Juventus), der Eintracht (Concordia), der Wohlfahrt (Salus) der Angst (Angeronia), auch des Diebstahls (Laverna), des Fiebers, ber Gespenster und unzählige andere ähnlicher Art. Es gab ferner eine besondere Göttin welche die Kinder steben, eine die sie liegen, eine die fie sprechen lehrte, eine welche fie an ber Mutter Bruft gebeihen machte, eine bie ihren Knochen Festigkeit verlieh u. s. f. - Am allgemeinsten verehrt, wenn auch nicht mit besonders hoher Burbe ausgestattet, waren die hausgötter, eine Art Schutzgeister, Die Laren ober Lasen, beren im Allgemeinen jeder Römer für sich und seine Familie zu befiten glaubte. Urfprünglich hatte nämlich jedes Saus feine eigenen Götter und seinen besondern Cultus. Der Hausherd mar der Altar, der Hausvater der Briefter. Nur die Hausgenoffen nahmen Theil an der Berehrung des Gottes, beffen Schutz fich auch nur auf fie erstreckte.

Die Einwirfungen des Sabinerthums auf den römischen Cultus brachten, da beide Bölker gleichen Stammes waren, kein fremdes Clement in denselben. Wol aber geschah dies durch die Etrusker. Wir kennen allerdings nicht die Einzelheiten, indeß finden sich gar manche Andeutungen davon.

Später machte sich in viel größerer Ausdehnung der Berkehr der Römer mit den Griechen und die geistige Ueberlegenheit dieser Letztern auch auf dem religiösen Gebiete geltend. Erst in unmittelbarer Nachahmung der Hellenen stellten die Römer Götterbilder auf; bis dahin besaßen sie deren keine; sie hatten nicht einmal Tempel sondern nur Symbole besessen, wie die heiligen Lanzen für Mars,

das Fener für Besta, und als Berehrungsstätten Altäre und geheiligte Plätze. Auch die Sibyllinischen Bucher waren griechischen Ursprungs und in griechischer Sprache geschrieben; diese Bücher machten mit verschiedenen hellenischen Göttern bekannt, die denn besonders in Zeiten der Roth von da an gleichfalls in Rom zur Einbürgerung gelangten. Dennoch blieben dieselben hier etwas fremdartig und ihr Eultus ziemlich äuserlich.

Die Römer waren ihrem Besen nach viel zu sehr Berftandesmenschen, um fich dem Dofficismus, der innern Borbedingung gewöhnlich fo genannter Religiofität, recht innig hingeben zu tonnen. Dabei war aber ihr Biffen, ihre Intelligenz, insbesondere ihre Erkenntniß der Natur viel zu wenig entwickelt, viel zu sehr beschränkt, als daß fie sich in dieser Beziehung frei hatten erheben konnen. So wurzelte benn auch bei biefem Bolte in Folge von Unwiffenheit - ber Aberglaube in ben mannichfachsten Gestalten; ber ganze Cultus war wesentlich ein Ceremoniendienft. Dem Römer erschien Die "Religion" als ein "Gebundensein" während der an freiere Bewegung gewöhnte Sellene nicht einmal ein den Begriff "Religion" bezeichnendes Einzelwort kannte, fo daß er, um die Sache zu bezeichnen, Umschreibungen vornehmen mußte. \*) "Die Religion hatte die Gemuther der Römer fest umschlungen und gebunden. Der Name selbst deutet dies an; benn Religio ift geiftige "Gebundenheit", b. h. Gewissensangst und Furcht vor dem Zorne der Gottheit." (Ihne.) So finden wir das ganze Leben der Römer von heiligen Gebräuchen durchzogen. Nicht nur die Gesammtheit, sondern selbst jede einzelne Corporation, ja jedes besondere Individuum hatte specielle Götter; teine öffentliche, teine irgend wichtige Privathandlung ward ohne vorgangige Erfüllung jener "frommen" Bebrauche, vermeintliche Sicherung bes Erfolgs vollzogen. Dabei finden sich alle Einzelheiten an bestimmte Regeln und Borschriften, Formen und Worte gebunden, deren Richtbeachten den Zorn der Götter und ihre Rache wachruft.

Hatte nun aber der Römer seine formelle Verpslichtung gegen die Götter erfüllt, so erwartete und forderte er hinwieder von ihnen daß sie ihm die schuldige Gegenleistung gewährten. Es war gleichsam ein Contractsverhältniß; der Bollzug auf der einen Seite schloß die bestimmte Verpslichtung auf der andern in sich. In Staatssachen befragte man die Auspicien, kümmerte sich aber in zahllosen Fällen sehr wenig darum wie dieselben aussielen. Als die heitigen Hühner nicht stessen, ließ sie ein Consul ins Wasser werfen, — da möchten sie nun saufen! Dieses Beispiel wurde freilich als Beweis der Gottlosigkeit des Thäters angesührt, allein sicherlich nur weil der Ausgang der gewagten Schlacht ein inglüdlicher war. Im Allgemeinen ward selten ein beabsichtigtes Unternehmen

<sup>\*)</sup> Τὰ περί τοὺς θεοὺς νομιζόμενα. — τὰ περί τοὺς θεούς. — τὰ θεῖα νόμιμα. — ή τῶν θεῶν θεραπεία, ober bie Religion als Lehre: οἱ περὶ τοὺς θεοὺς λόγοι  $\kappa$ .

auf die Ungunst der Auspicien hin aufgegeben, — in der Regel wol nur dann, wenn andere Gründe einen üblen Ausgang besorgen ließen, oder wenn die Bornehmen den Plebejern gegenüber einen Borwand brauchten um einen ihnen unangenehmen Beschluß oder eine solche Handlung abzuwenden. Auch galt es für gleichgültig ob die Auspicien wirklich günstig ausgefallen waren; wenn die Augurn sie mit Recht oder Unrecht dafür erklärt hatten, so waren die Götter zur Erfüllung der Berheißung verpflichtet; wegen Irrihum oder Täuschung mochten sie mit Denen rechten von welchen die Fahrlässigseit oder der Betrug begangen war.

Die Auspicien bestanden in Beobachtung des Fluges und Geschreies der Bögel, der Beobachtung des Blipes und des Fressens der heiligen Hühner. Die Augurn hatten übrigens ihre Beobachtungen nicht nach eigenem Belieben, sondern nur im Auftrag der Behörden, der Oberbesehlshaber u. s. f. f. vorzunehmen, und dann ihre Meldung zu erstatten. Die Religion hatte also den Staatslenkern recht eigentlich zu dienen.

Etwas anderer Art als die Auspicien waren die Haruspicien, die Opferschau, indem man aus den Eingeweiden der geopferten Thiere den Billen der Götter zu erkennen suchte. Diese Form war etruskischen Ursprungs, wie sie denn auch noch in späterer Zeit wesentlich von den Etruskern geübt ward. Waren die Anzeichen ansangs nicht günftig, so setzte man die Sache fort die swurden.

Daß die Masse des Bolkes voll abergläubischer Gebräuche war versteht sich ziemlich von selbst. Wir wollen nur erwähnen daß eine besondere Gabe der Weissaung den Wahnsinnigen beigemessen ward. Eigentlich läßt sich der hiebei zu Grund liegenden Anschauung eine gewisse Berechtigung nicht abstreiten; da man der Bernunft von vornherein entgegen handelte, nahm man zur entschiedenen Unvernunft, zum vollen Wahnsinn seine Zuslucht. Der berühmteste der römischen Seschichsseiber, Livius erzählt Hunderte der albernsten Mirakel und Wunder, und Ovid (Fast. II, 267—452) besingt in beinahe zweihundert Bersen, wie eine ehrwürdige Magistratsperson, den religiösen Vorschriften entsprechend, alljährlich nacht durch die Straßen der Stadt lief ohne deßhalb zum Gegenstand des Gelächters und Spottes zu werden.

Der ziemlich ungläubige Polyb hat etwas sarkastisch, dabei jedoch sehr richtig bemerkt: Die Römer zeigten sich stark im Beten wenn eine große Gesahr drohte; sie sleheten die Götter und Menschen um Rettung an und hielten Richts für ungeziemend und ihrer unwürdig wenn es nur heilsam schien. — Wie überall bei unwissenden Menschen stieg auch bei den Römern die Frömmigkeit mit der Größe einer drohenden Gesahr. Das gab den Bornehmen eine trefsliche Handhabe um die Masse des Bolkes gegen politische oder persönliche Feinde aufzustacheln, oder die Wirtsamkeit dieser Gegner überall zu lähmen. So scheint die Robilität gegen den ihr verhaßten Minucius (nach Ihne's Ausdruck) eine Art

"beiligen Krieg" geführt zu haben. Der Mann ward zur Zeit des Hannibal'schen Krieges zum Dictator ermählt; flugs ermittelte man bag mabrend ber Bahl eine Spitmaus gepfiffen habe, und biefer Fingerzeig ber Götter genügte, ben Erforenen jur Riederlegung feiner Stelle ju zwingen. - Als ber feiner plebejifchen Neigung wegen ben Batriciern verhafte Flaminius nach ber Schlacht an ber Trebia zum Conful erwählt wurde, ließ man, um die Gläubigen zu erschrecken, in den mannichfachsten Weisen mirakeln. Ein seche Monate altes Rind schrie auf bem Bemufemartt "Triumph!"; auf bem Biehmartte marfcbirte ein Ochse in ben britten Stod eines Saufes und fturzte fich bann auf die Strafe berab; am himmel liegen fich feurige Schiffe feben; ein Blitftrahl folug in ben Tempel ber Hoffnung; es bewegte fich ein beiliger Speer; ein Rabe flog in den Junotempel und ließ fich auf bem Riffen ber Böttin nieber; es regnete Steine; ein Wolf rif einem Wachposten bas Schwert aus ber Scheibe u. f. f. Nachbem nun aber Flaminius am Trafimener Gee gefallen und Fabius jum Dictator erwählt war, fand diefer es bringend nothwendig, vor Allem den erschütterten Glauben an Die Silfe ber Gotter wieder zu restauriren. Diese Gotter follten beleidigt fein. Darum waren es nicht die Waffen Sannibals fondern die gottesläfterlichen Reben und Thaten bes Flaminius welche bas Unglud über Rom gebracht hatten. Rettung aus ber Bebrängnif ftand nicht anders als burch Berföhnung ber Götter zu hoffen. Außer zahllofen Gebeten und Ceremonien wurde feierlich gelobt, wenn ber Staat erhalten bleibe dem Jupiter alles Junge zu opfern was nach 5 Jahren im Frihling von Schweinen, Schafen, Ziegen und Rindern geboren würde.

Der Aberglaube beschränkte sich nicht auf alberne und lächerliche Gebräuche und Ceremonien, auch nicht barauf sich burch Briefter finanziell ausbeuten zu laffen. Die (mit ben Sibyllinischen nicht zu verwechselnden) Schickfalsblicher (libri fatales) geboten ausbrudlich auch Menfchenopfer. Und beren fanben felbst in weit vorangeschrittener Zeit ftatt. Als um bas Jahr 225 vor Chr. ein Einfall ber Gallier in Italien brobte, wurde ber Beifung jener Schicffalsbucher entsprechend, ein Gallier und eine Gallierin, und gleichzeitig ein Grieche und eine Griechin auf bem Ochsenmarkte zu Rom lebendig begraben. Das Gleiche geschab nach der Schlacht bei Canna. Als Hasbrubal die Phrenaen und Alpen überftieg, um feinem in Italien stehenden Bruder Sannibal ein neues Geer zur Unter-Autung zuzuführen - allerdings ein Moment ber höchften Gefahr für Rom da häuften fich wieder die Wunderzeichen; es regnete neuerdings Steine, es floß Blut in ben Strömen, und Tempel und Altare wurden vom Blite getroffen. Gang besonders aber war es eine menschliche Miggeburt welche Entsetzen bervor-Man ließ eigens Wahrsager aus Etrurien tommen, und ihrer Weisung gemäß wurde bas unglitdliche Rind in einer Rifte, weit vom Lande in die Tiefe bes Meeres versenkt. Der Aberglaube ift ftets bereit zur Berleugnung aller menfch- lichen Gefühle.

Wie gewöhnlich, und wie sich aus dem vorhin Bemerkten speciell entnehmen läßt, hatte auch zu Rom die Religion für politische Zwecke zu dienen. Die Gebildeteren entwuchsen bald gar manchen Thorheiten des Cultus. Aber sie psiegten dieselben auch serner sorgsam in der Masse volles. Der Adel, das Patriciersthum, behielt sich die Besetzung der Priesterämter vor; alle Plebejer waren länger davon als von den höchsten weltlichen Stellen ausgeschlossen. Bei Abschaffung des Königthums wurden (wie in der politischen Geschichte bereits angegeben) die priesterlichen Functionen welche der Fürst die dahin bekleidete, von dem Consulate getrennt und ein eigener Opserkönig (Rex sacrisiculus oder Rex sacrorum) geschaffen

Die Uebertragung ber bochsten staatlichen Entscheidungen von den Curien auf die Centurien und dann weiter auf die Tribus fchloß eine Abschwächung bes geistlichen Elements im Staatsleben in sich, ba bie Tribusversammlungen mit geringeren Cultusförmlichkeiten verknüpft waren. Das Bolt nahm aber mahr, daß die Götter gerade ebenfo viel oder wenig wie früher ben Bunfchen ber Betheiligten entsprachen. Es war zugleich Borforge getroffen, daß die einzelnen Briefter nicht beliebig Die Plane bes erften Standes ftoren ober gar burchtreuzen Ebenso, wie sie nur auf amtliches Befragen Melbungen zu machen hatten, blieben fie auch stets dem Landrecht unterworfen. Schon in einer Tragodie von Ennius ftoft man auf die nichts weniger als Gläubigkeit beweisende Stelle : "Ich glaube daß es Götter gibt, ich glaube aber nicht daß fie fich um das Befchlecht ber Menschen viel kummern; benn mare es anders, so murbe es ben Guten gut, ben Schlechten hingegen schlecht ergeben, was boch nicht ber Fall ift." - Das Auspicienwesen aber, Diese Hauptstütze ber römischen Religion, marb nicht blos von Schriftstellern und Prititern mehr ober minder offen angegriffen. sondern es war fogar ber Cenfor Cato, Diefer Bertheidiger ber alten Sitten, von bem die Bemertung berrühren foll: Zwei Augurn tonnten fich ohne Lachen nicht ins Angeficht bliden!

Wir werben unten, bei Besprechung des Standes der Philosophie unter den Römern, noch mancherlei zugleich mit der Religion zusammenhängende Fragen berühren. An dieser Stelle möge nur noch ein Punkt erwähnt sein. Bielsach wurde schon hervorgehoben, die von den Göttern erzählten Ausschweisungen seien nothwendig geheiligte Borbilder der Unsttlichkeit und des Lasters gewesen. Dagegen darf nicht übersehen werden daß alle jene Laster im wirklichen Leben durch die Strafgesetze betroffen wurden. Die gläubige Masse sah in jenen Erzählungen nichts anders als eine Art Mysterien. Es war dasselbe Verhältniß wie mit den Bergehen der Erzwäter und anderer "gottgesälliger" Menschen, so daß

sich ja auch bei uns "ber Teufel auf die beil. Schrift beruft". In dieser Beziehung vergist man allzuleicht ben Zustand bes eigenen geistlichen Haufes.

Wie das Christenthum zur Ausbreitung unter den Römern gelangte, mit beren Wesen es eigentlich gar nicht harmonirte, werden wir in der nächsten Abtheilung unsers Buches schildern.

(Literatur.) Gine Literatur gab es in ber Konigszeit nicht einmal in ichwachen Anfängen. Aeußerft wenig Menschen konnten schreiben, und bie Schrift ward, entsprechend ber praktischen Richtung ber Romer, überhaupt außer für Die unmittelbaren Lebensbedürfniffe, nur gur Aufzeichnung von Berträgen benutt. Zwar wurden, wie bei allen thatfräftigen Böltern im roben Zustande, die Selden durch Lieber verherrlicht; allein diese Lieder bestanden im Wesentlichen blos aus einer Anrufung ber Götter, welcher Anrufung man die Ramen ber zu Feiernden beifugte. Es find aus einer bedeutend späteren Zeit f. g. Saturnifche Berfe auf uns gekommen; aber auch sie zeigen noch eine Dürre und Harte, eine Boesie- und Schwunglosigfeit die nicht größer sein könnten. Der Ginn bes Römers mar einzig und allein auf das praktisch Rüpliche gerichtet; er wollte nichts anders als ein tüchtiger Landwirth, tuchtiger Krieger, tuchtiger Staatsburger fein; alles Weitere kummerte ihn fehr wenig. Darum beschränkten sich seine geistigen Beschäftigungen auf rationellen Betrieb ber Landwirthschaft und bann auf Ausbildung des formalen Rechtes, woraus fich später die Rechtswissenschaft entwidelte. Ein nationales Epos konnte bei diefem Bolke unter folden Berhältniffen unmöglich entstehen; es besaß nicht einmal eine Geschichtschreibung in rohester Form.

Das Erste was, eine Literatur vorbereitend, auftauchte, waren einfache Sprüche und die vorhin erwähnten ebenso einfachen Erwähnungen ber Helden, — Die wir jedoch unmöglich als "Heldenlieder" bezeichnen können.

Die Unterwerfung Großgriechenlands (Unteritations) und der Insel Sicilien brachte die rohen Sieger mit hellenischer Cultur in Berührung. Natürlich bewährte diese griechische Cultur ihre Ueberlegenheit. Der wachsende Reichthum vieler Familien in Rom machte dieselben mitunter einer bessern Bildung zugängslich. Allerdings schieden sich darüber die Parteien, indem namentlich ein Theil der herrschenden Patricier alle Neuerungen haßte, als gesährlich für die alte Sitte und das Gedeihen des Staates. Allein was Rom selbst bot konnte, sobald die erste Berührung mit einem gebildeten Bolk einmal erfolgt war, gar Vielen eben doch nicht mehr genügen.

So erscheint benn auch hier bas Hellenenthum als Träger ber Bilbung. Während die Römer bas griechische Land mit Waffengewalt ihrer Herrschaft unterwarfen, ging gleichzeitig eine geistige Eroberung in entgegengesetzter Richtung vor sich: die griechische Bilbung breitete sich, römische Uncultur zurücksbrängend, über Italien aus. Leider war es nicht mehr die Zeit der geistigen

Blüthe von Hellas, sondern es handelte sich zunächst nur um die durch die Ersoberungssucht des macedonischen Alexander verkummerten Spätfrüchte.

Die ersten Dichter welche in der römischen Literatur auftraten waren Griechen von Geburt: Livius Andronicus, Gnäus Rävius und Quintus Ennius. Der Erstgenannte, ein geborener Tarentiner, war bei der Eroberung dieser Stadt im Jahre 272 als Kriegsgesangener in römische Stlaverei gesallen, jedoch von seinem Herrn freigesassen worden. Er wußte sich durch Uebersetungen und Nachbildungen griechischer Tragödien und Komödien beliebt zu machen. Rävius, ein in Campanien geborener Grieche, ward römischer Bürger und machte als solcher verschiedene Feldzüge mit. Er versuchte es, der aristokratischen Geistesentwicklung entgegentretend, die Literatur national und volksthümlich zu erhalten; die Angriffe auf hervorragende Patricier in seinen Komödien zogen ihm indeß die Berbannung zu, in welcher er im Jahre 204 zu Utika starb. Der im Jahre 239 in Calabrien geborene Ennius kam als Sprachlehrer nach Rom, erlangte die Gunst hervorragender Männer und starb im Jahre 169 als römisscher Bürger.

Das erste Stück des Andronicus gelangte im Jahre 240, das erste des Rävius 235 v. Chr. zur Aufführung. Beide hatten den Geschmack der Masse des Bolkes ins Auge gesaßt. Bei der niedrigen Culturstuse der damaligen Römer konnten diese Werke nur einsach und kräftig, aber noch wenig durchgebildet sein. Ennius schuf seinere Formen. In seinen Annalen, einem epischen Gedicht, brachte er zuerst den Hexameter in der lateinischen Boesie zur Anwendung; auch übersetzte er die Tragödien des Euripides in die Sprache der Römer.

Als Zeitgenosse des Ennius erscheint denn auch ein Italiker auf dem Gebiete der Literatur: Marcus Attius Plautus, der Sohn armer Eltern aus Umbrien, der sich selbst mit niedriger Handarbeit (zulett durch Drehen einer Handmühle) ernähren mußte und im Jahre 184 starb. Seine Schauspiele sind den attischen der spätern Periode nachgebildet, jedoch soweit überhaupt möglich der römischen Anschauungsweise und Sprache trefslich angepaßt. Obwol den Gegenständen nach auf einen ziemlich engen Kreis beschränkt, zeichnen sie sich durch einen so vorzüglichen Humor aus, daß z. B. Molière in seinem "Geizigen" verschiedene Seenen dem Plautus entnommen hat, und daß auch Lessing denselben benutzte. — Später als Plautus erschien Publius Terentius Afer, geb. 193 in Karthago, als Stave nach Rom gebracht, hier jedoch durch seinen Herrn freigelassen und von hervorragenden Männern begünstigt; indeß starb er schon im 39. Altersjahre. Er lieserte freie Bearbeitungen des Menander, weniger kräftig als die Stücke seines eben genannten Borgängers, aber seiner dem Inhalt und abgerundeter der Sprache nach.

So ward das römische Theater von Ansang an eine Rachbildung des griechisschen, allein — ohne deffen Freiheit. Bis zum 6. Jahrhunderte Roms

ward kein Römer auf der Bühne dargestellt. Außer Rävins, der dasslur versfolgt ward und Abbitte thun mußte, wagte kein Dichter eine politische Anspielung. Es ist in hohem Grad bezeichnend daß selbst während des Hannibal'schen Krieges, der doch in alle Berhältnisse der Römer so tief eingriff und so gewaltige Ansregungen bot, die Bühne keinerlei politische Färbung hatte und jeder politischen Bedeutung entbehrte. Eine solche Erscheinung wäre bei den Griechen unmöglich gewesen.

Nach solchen Bersuchen, das Theater für alle Theile des Bolles ansprechend zu machen, sehen wir im Uebrigen das römische Element sehr bald durch das griechische verdrängt. Die Dramen sührten den Römern beinahe ausnahmslos griechische Charaktere und Zustände vor Augen; sie konnten daher nur die Aristokratie ansprechen welche sich damit bekannt gemacht hatte. Die Folge hievon war daß eine Eutwicklung der dramatischen Literatur auf eigentlich nationaler Grundlage nicht stattsand, im Zusammenhange damit aber auch, daß die Scheidung des Bolkes in zwei Classen — Gebildete und Ungebildete — sich rasch erweiterte, und die Aluft zwischen beiden in erschreckender Ausvehnung vergrößerte. Kein Wunder daß die Masse dauspiel verließ um die Gladiatorenkämpse auszusuchen.

Indeß entstand in den aristokratischen Kreisen selbst eine starke Gegenströmung. Eine bedeutende Partei bekämpste hestig das Eindringen eines fremden Geistes, der "neuen Weise". So wissen wir daß im Jahre 173 Philosophen von der Schule Spiturs, dann im Jahre 161 Philosophen und Rhetoren überhampt aus Rom vertrieben wurden; ebenso entledigte man sich im Jahre 155 der attischen Gesandschaft so schnell als möglich, damit nicht, nach Cato's Ausdruck, die römische Jugend durch sie verdorben werde. Indeß war die Strömung der Zeit eben doch eine andere. Unter den Männern welche für die neue Vildung wirkten steht der ältere Scipio der Afrikaner voran; ja Cato selbst erkannte das Bedürfniß sich mit der griechischen Sprache und Literatur bekanntzu machen, wäre es auch nur gewesen um sie bester bekämpsen zu können.

Bezeichnend ift es übrigens, daß die römische Boefie mit den vorhin erwähnten Dichtern ihren ersten Kreislauf vollendet hatte. Erst in der Zeit des Augustus traten wieder nennenswerthe Boeten auf, zwar wesentlich anderer Art, aber dennech solche welche nur für ein der Masse entrücktes "gebildetes" Bublikumschrieben.

Die Geschichtschreibung hatte mittlerweile begonnen; es war während bes Hannibal'schen Krieges. Fabius Bictor und Cincius Alimentus werden als die ersten römischen Annalisten genannt. Scipio Africanus der Aeltere beschrieb einen Theil seiner Thaten in Briefen; sein Sohn und Acilius Glabrio stellten die ganze römische Geschichte in Annalensorm dar. Sie alle bedienten sich — der griechischen Sprache. — Dagegen wurde der alte Borcius Cato (geb. 234 v. Chr., tgest. 149), gleichsam Begrinder ebenso der lateinischen Prosa we der römischen

Beredsamkeit. Er bearbeitete die Urgeschichte seines Bolkes. — Alle diese Werke sind, höchstens mit Ausnahme von Bruchstüden, verloren gegangen.

In der letzten Zeit der Republik, einer Periode höherer Cultur, mußte Jeder der auf Bildung Anspruch machte mit der Literatur bekannt sein; eigene Leistungen auf ihrem Gebiete galten als ehrenvoll. Zunächst stieg die Zahl der Annalisten ungemein. Hervorragende Männer schrieben Denkwürdigkeiten ihrer Zeit, so Kutilius Rusus, Sulla und Titus Pomponius Atticus; auch Asinius Pollio geshört in diese Classe, obwol er persönlich keine hohen Staatsämter bekleidete. In eminent hervorragender Weise erschien später Cäsar auf diesem Gediete (über den Gallischen und über den Bürgerkrieg); seine einsache, klare Darstellung muß als meisterhaft anerkannt werden. In die gleiche Kategorie gehören die Schriften des Sallustins Erispus (geb. 86, gest. 35 v. Chr.; über die Verschwörung Eatilina's und über Jugurtha). Wenig bedeutend sind dagegen die Arbeiten des Cornelius Repos, oder vielmehr das was unter seinem Ramen auf uns gestommen ist.

Aber auch andere Zweige der Literatur verdanken der letten republikanischen Beriode treffliche Leistungen. Bor Allen nennen wir die zahlreichen Schriften bes hervorragenden Staatsmannes, Rechtsgelehrten und Redners Marcus Tullius Cicero (geb. 106 in Arpinum), theils rhetorifchen, theils philosophischen Inhalts. In Betracht bes gewaltigen Einflusses ben Cicero auf die gesammte römische Literatur ausübte, haben wir bei biesem Manne etwas zu verweilen. Seine ganze Wirksamkeit gerade auch im politischen Leben beruhte auf seiner geistigen Bildung; benn er besaß, wie schon Schlosser bemerkte, weber großes Bermögen, noch eine einflufreiche Familienverbindung, noch militärischen Ruhm ber alles dieses zu ersetzen pflegte; auch muß zugestanden werden, daß sein Charafter ihm ein bleibendes Ansehen nicht verschaffen konnte, ba demselben bie altrömische Festigkeit und Ausbauer mangelte welche einen Cato so sehr schmückte. Cicero's Bildung mar wesentlich die hellenische, wie auch seine fämmtlichen Lehrer mit Ausnahme jener in der Rechtswiffenschaft Griechen waren; er felbst hielt fich des Studiums wegen langere Zeit in Bellas auf. Allein er wußte die griechischen Formen mit dem innern Wefen des römischen Bolfsthums glücklich zu verschmelzen und die geistigen Errungenschaften ber Bellenen möglichst zum Gemeingut aller Gebildeten seiner eigenen Nation zu machen. So gelang es ihm, auf den Charafter ber römischen Literatur bestimment einzuwirken. Cicero's Zeitalter bezeichnet insbesondere den Höhepunkt der römischen Prosa. Dhne auf dem Gebiete der Philosophie durch eigene Forschungen ober ein neues System sich auszuzeichnen. wirfte er burch Berbreitung ber Resultate Diefer Wiffenschaft unter feinen Zeitgenoffen entschieden mehr als irgend ein Grieche oder ein anderer Römer. Er verstand es überdies, selbst die trodensten Gegenstände wie namentlich die ber Rechtswiffenschaft, von einem philosophischen Standpunkt aus zu behandeln. —

Der Einfluß der Schriften Cicero's beschränkte sich zudem nicht auf seine Zeit; trot ihres heidnischen Ursprungs und trot des bei den christlichen Böllern herrschens den Bigottismus, standen seine Werke während des ganzen Mittelalters ja noch später in ungewöhnlichem Ansehen.

Es ist übrigens hier der Ort zu erwähnen, daß in dieser Zeit von jedem Manne der nach einer hervorragenden Stellung im öffentlichen Leben strebte, eine böhere wissenschaftliche Bildung gesordert ward. So zeichnete sich namentlich Marcus Brutus, ebenso wie als Staatsmann und Redner, auch als philosophischer Schriftsteller aus. Für den gelehrtesten und fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit galt indeß Terentius Varro, dessen Arbeiten sich über die verschiedensten Gebiete verdreiteten, geschichtliche, agronomische und hinwieder poetische Gegenstände behandelnd.

Auf dem Gebiete der Dichtung hatte sich mittlerweile die Satire entwickelt. Später erschien Lucretins Carus (geb. 99, gest. 55 v. Chr.) mit sechs Büchern über die Natur der Dinge. Während sein Bortrag noch vielsach schwerfällig und herb ist, zeichnet sich der des Balerius Catullus (geb. 76, gest. schon mit 30 Altersjahren, 46 v. Chr.) durch Gewandtheit und Formvollendung aus. Seine Dichtungen bestehen theils in Nachbildungen der Griechen, theils in eigenen Erzgüssen der Liebe oder des Hasses.

Wir kommen zum Beginne des Angusteischen Zeitalters. Es ist die Glanzperiode der römischen Poesse, obwol die Glanzperiode der Prosa bereits vorüber war. Wie einst die Thrannen im alten Griechenland und auf Sicilien zur Täuschung der Schwachen, und in dem aus Eitelkeit hervorgegangenen Streben nach Ruhm bei der Nachwelt, ihrerseits Kunst und Philosophie begünstigt hatten, so suche Angustus, geleitet durch die nämlichen Beweggründe, als Beförderer der Literatur zu glänzen. Seine höchstgestellten Beamten, insbesondere Mäcenas, unterstützten hervorragende Schriftseller; der Kaiser selbst gestattete ihnen in der ersten Hälfte seiner Regierung auch einige Freiheit. Als er sich aber sicher fühlte in der Gewalt duldete er keine freie Aeußerung mehr sondern schritt, der Natur des Alleinherrscherthums entsprechend, mit Strenge gegen Kundgaben dieser Art ein. Die natürliche Folge war daß die ganze Literatur nach kurzer Zeit in vollständiges Sinken gerieth und alsbald außerordentlich herabkam. Wit der Freiheit war ihr eben die Lebensluft entzogen.

Es ist übrigens hier vor Allem zu bemerken, daß sämmtliche hervorragente Schriftsteller der Augusteischen Periode, höchstens mit Ausnahme des Ovid, durch Geburt und Borbildung noch den Zeiten der Republit angehörten. Ihr Ruhm gebührt somit nicht der Monarchie sondern dem Freistaate. Diesem waren sie entsproßt; jene erntete hier was ein anderes Spstem gesäet. Dagegen können wir vielsach wahrnehmen daß namentlich die Dichter auf ihre hohen Gönner übersmäßige Rücksicht nehmen mußten, ja daß die gesammte Boesle der Masse des

Bolles (und zwar nicht blos des Pöbels) noch weit mehr als disher entfremdet und zu einer Hofpoesie umgewandelt wurde. So erscheint denn auch eine Moaction im Bolle gegen die neuen Dichtungen sehr begreistich: vielsach zog man die Alten, einen Andronicus, Nävius und Ennius, trotz der Härte ihrer Sprache und der veralteten Ausdrücke, den in Wirklichseit viel höheren Leistungen der Zeitzgenossen vor. Es ist dabei bezeichnend daß der einzige nennenswerthe Dichter welcher nicht mehr der republikanischen Zeit angehörte, Ovid, seine Dichterlaufbahn zu Kom gerade durch ein Dictat des Selbstherrschers gewaltsam abgeschnitten bekam.

Bon den einzelnen Dichtern nehmen Birgilius (eigentlich Bergilius) Maro und Horatius Flaccus die ersten Stellen ein, jener im Jahre 70, dieser 65 vor unserer Zeitrechnung geboren; beide auf Grundlage der hellenischen Literatur gebildet. Durch die Aderverschenkungen der Triumvirn mit der Bertreibung von seinem elterlichen Gute bedroht, suchte Birgil Schutz bei den Gewalthabern. Dem Augustus schmeichelte es, daß der Dichter des Kaisers Gesschlecht auf die Göttin Benus zurücksührte. Doch wie dem sei: Birgil schuf in der "Aeneide" ein vorzägliches, von den Kömern bewundertes und noch heute mit Recht hochgeschätztes Epos, dessen Schönheit ein vollendeter Bersbau und eine blühende Sprache ungemein erhöhen, so daß es zum Muster in seiner Art wurde.

Horaz hatte mit der Begeisterung des Kinglings in Brutins' Heer bei Philippi gekämpft. Seines väterlichen Grundbesitzes beraubt, sah er sich nach eigenem Ausdruck "durch die kühne Armuth" dreist genug gemacht Berse zu versassen, and so ward er bei bescheidenen Ansprücken der drückendsten Sorgen enthoben.\*) Doch er selbst hat ja geäußert: durch jene republikanische Riederlage seien ihm die Flügel verschnitten worden. Nicht daß er zum lohndienenden Hospoeten herabsank. Er hatte sich vielmehr der Anerbieten Augusts sörmlich zu erwehren; Reichthum und Glanz wäre ihm (neben Birgil) vor Allen zu Theil

<sup>\*)</sup> Die erste Borstellung des Horaz dei Mäcen war kurz; der damals etwa 21jährige Dichter erschien so besangen daß er sich nur stockend über seine Berhältnisse äußern konnte; Wäcen seinerseits sprach wenig. Schon glaudte sich Horaz vergessen, als er nach drei Bierteljahren die Ausstord wenig . Schon glaudte sich Joraz vergessen, als er nach drei Bierteljahren die Ausstord wenig ersielt in ein vertrauliches Berhältniß zum Minister zu treten, das von da an dis zu dem fast gleichzeitigen Tod beider über 30 Jahre ungestort währte. Mäcen gad dem Dichter so viel und mehr als er dedurste, eine sorgenfreie Lage und ein Fleckhen in reizender Einsamseit mit Garten, Duelle und Bald, sein "süßes Bersteck" im Sadinergebirge; und was er gewährte, gad er in der zartesten Beise. Wenn in spätern Jahren der immer tränkelnde (namentlich an Schlassossiglichgieit leidende), ost von trüben Stimmungen heimgesuchte Mann an Horaz, dessen der sie des wenig als möglich entbehren wollte, zu große Ausprüche machte, sonnte dieser sie des aller Feinheit und Derzlichseit doch sehr unumwunden ablehnen ohne daß Mäcen zürnte; noch in seinem Testament richtete er an August die Bitte: "des Poratius Flaccus sei wie meiner selbst eingedent." (Friedländer.)

— Das Berhalten des Mäcen gegen Horaz allein wlirde genisgen den sprüchwörtlich gewordenen Rus jenes Ministers zu rechtsertigen, es knübsten sich jedoch daran hunderte weiterer Fälle welche beweisen daß es sich dei dem ebeldenkenden gestvollen Manne nicht um eine kannenhafte Einzelbeglinstigung handelte.

geworden, wenn er nicht beides verschmäht hätte. August that in diesem Falle das Aeußerste, was eine Alleinherrschaft etwa vergessen machen könnte. Aber Horaz sah sich in der Auswahl seines Stoffes beschränkt und betam überhaupt eine andere geistige Richtung ausgezwungen, als die seinem mit glühender Bezeisterung erstrebten Ziel entsprechende. Seine "Satiren" geiselten den Geiz, die Habsucht, den Hochmuth, die Unmäßigkeit und ähnliche Fehler, dursten sich hingegen auf das politische Gebiet nicht wagen, und bei den "Oben" war dies ohnehin ziemlich ausgeschlossen. Horaz betheiligte sich nun aber auch übershaupt nicht mehr an den öffentlichen Borgängen; er mied in späterer Zeit die Hauptstadt und widmete sich in der Zurückgezogenheit philosophischen Studien.

Die übrigen hervorragenden Dichter der f. g. Augusteischen Beriode waren Tibull (geb. um bas Jahr 50, geft. 19 v. Chr.), Properz (geb. etwa 47) und Dvibius (geb. 43). Die von ben beiden Erftgenannten ausschlieflich, vom Letten theilweise cultivirte Dichtungsart ift die Elegie. Dvid beschäftigte fich übrigens auch mit andern Boefien; feine bervorragenoften Werte find bie "Metamorphofen" (Die mythologischen Berwandlungen) und Die "Fasten", ein römischer Festfalender worin er an den Jahrestagen insbesondere die Großthaten ber Borfahren besingt, von welchem Ralender er aber nur die erste Sälfte (Die 6 erften Monate) vollständig bearbeitete. Bon Augustus im Jahre 8 n. Chr. in eine barbarische Gegend am Ansfluffe ber Donau (nach Tomi) willfürlich verbannt, ertrug er biefes Schickfal in wenig mannlicher Beife. Alle Rlagen, alle Bitten verschafften ihm nicht die Erlaubnif zur Rückehr nach der geliebten Sauptstadt, und so starb er denn im Jahre 17 in der Berbannung. — Außer diesen Dichtern haben wir noch ben Phabrus zu erwähnen, einen Thracier ber als Stlave nach Rom tam, durch Augustus freigelaffen wurde und die unter Aesops Namen in Griechenland verbreiteten Fabeln lateinisch bearbeitete. — Die Schaufpielbichtung fant in biefer Beit tief berab; fie bewegte fich in ber gemeinften Komik. — Die Tragödiendichtungen ermangeln ebenfalls aller Bedeutung. Das moderne Schanspiel ward bem Bolle immer mehr entfremdet. Es war ausschließe lich auf die Bornehmen mit ihrer wefentlich griechischen Bilbung ober Scheinbildung berechnet. Go verließ benn die Maffe bes Bolles die bramatischen Darstellungen — um zu den Gladiatoren und den Thierhetzen zu eilen.

Während nun aber die Dichtung anfangs, so lange sie wenigstens noch halbe Freiheit genoß, vieles Mangelhafte durch die Form ersetzen und das ihr Fehlende durch Aunst der Ausmerksamkeit der Leser zu entziehen verstand, zeigte sich in der Prosa soson der Berlust der vollen Freiheit durch Mangel an Kraft und Einsachheit. Wollte der Schriftsteller nicht zum blinden Lobredner der herrschenden Gewalt sich herabwärdigen, so hatte er nicht einmal beliebige Wahl des zu behandelnden Stoffes, er mußte Schilderungen der Gegenwart vermeiden. So slüchtete sich Livius, weitaus der hervorragendste Prosaiker dieser Periode, indeß in

Wirklichleit ebenfalls noch ein Sohn des Freistaats (geb. 59 v., gest. 17 n. Chr.), da nunmehr der Freimuth verbannt war, zur Darsiellung der Geschichte der alten Zeit, die er denn — rhetorisch behandelte. Dennoch ward seine Römische Geschichte ein Nationalwert. Wir haben uns in der Einleitung zur gegenwärtigen Abtheilung (Seite 248) über dessen Mängel bereits ausgesprochen. — Sehr wenig bedeutend war ein anderer Geschichtschreiber dieser Periode, Trogus Pompejus, aus dessen Buch ein von Justin versaster Anszug auf uns gekommen ist.

Man kann sich nicht wundern, daß in der zweiten Hälfte der Regierung des Augustus das höhere literarische Wirken gleichsam ganz aushörte. Ein öffentliches Leben in der besseren Bedeutung des Bortes gab es ohnehin nicht mehr; es hatte aber auch die Berfolgung der nicht unbedingt kriechenden Schriftsteller begonnen. Es ist bereits der Berbannung des Ovid zedacht. Früher schon war das Geschichtsbuch des Labienus wegen seines Freimuths den man als Frechheit zu bezeichnen beliebte, öffentlich verbrannt, und der Bersassen geängstigt worden — daß er sich selbst tödtete. Im Iahre 8 n. Ehr. sah sich der Redner Cassus deichsalls wegen seines Freimuths in die Berbannung getrieben. Aus dem Iahre 11 ist sodann die Nachricht erhalten, der Herrscher habe eine Anzahl misliediger Schristen aufsuchen und verbrennen lassen und er habe überdies deren Bersasser Schristen aufsuchen und verbrennen lassen und er habe überdieß deren Bersasser ein noch viel schlimmeres, wie namentlich das Beispiel des überzeugungstreuen Cremutius Cordus beweist (vgl. S. 347).

Mit ber längeren Dauer ber römischen herrschaft in ben Provinzen verbreitete sich auch bort die römische Cultur sammt ber Literatur immer mehr und brang in immer größere Kreise. Räumlich ward sehr viel gewonnen, aber badurch vermochte ber Mangel an geiftiger Freiheit nicht erfett zu werben, um fo weniger als in Folge ber Weltherrschaft bie ganze Bilbung, jeder Auregung aus andern Ländern entbehrend, den Charafter ber Ginförmigkeit an fich trug. Noch eine Wahrnehmung drängt fich auf: unter den beffern Schriftstellern der folgenden Beiten werben wirkliche Römer ober felbst Italiter immer feltener; es sind fast nur noch Provinzialen die fich bemerkbar machen; erft Spanier ober Gallier (wie Seneca, Lucan, Martial, Quintilian, Columella 2c.), dann noch fpater Griechen und Affaten (Lucian u. a.). - Schloffer bebt bie Ausbreitung ber römischen Cultur in jener Zeit hervor, - eine Berbreitung bie größer gewesen als je vorbem. Dann fährt er fort: "Betrachten wir bagegen bas Wefen ber bamaligen Bildung und Literatur, fo finden wir daß überall der wahre Zwed aller Bildung ober die Entwicklung des innern Lebens bei Seite gefett wurde, und dag nur gelehrtes Wiffen, Die Form der Bildung und ihr Werth für den Gebrauch im gefelligen Berkehr, so wie ber Ruten ben die Erfahrungswiffenschaften für bas rein materielle Leben und für den Erwerb haben, das Endziel aller geistigen Thätigkeit bildeten. Gelehrte, geiftreiche und witzige Unterhaltung waren Die eigentsiche Seele des Lebens der gebildeten Classe. Mein die Borzüge waren mit großen Opfern erkanft worden. Die allgemeine Geistesrichtung hatte alle Kraft und Natur aus dem Leben verschencht; die Wissenschaft war eine Dienerin eitler oder gemeiner Zwede geworden; in den vielen Schulen wurden Lehrer und Schüler in gleich hohem Grade von leerer Einbildung, von übermüthigem Stolze, von falschem Geschmack und von Gestinnungslosigkeit beherrscht; hinter die gepriesene Eleganz der Unterhaltung und das geistreiche Spiel mit Begriffen, Ideen und Kenntnissen verstedten sich Rohheit des Herzens, Leerheit der Seele, Eigennutz des Sinnes und ein meist oberstächliches Wissen. Nur eine einzige unbedingt bessere Seite bietet der Charakter der damaligen Bildung und Literatur dar: die nützlichen Wissenschaften gediehen nämlich seitdem ebenfosehr, wie einst unter den Ptolemäern und Seleuciden."

Die Hiftoriker aus der nächsten Periode haben wir soweit sie römische Geschichte schrieben, bereits S. 248—250 erwähnt. Unter ihnen besindet sich ein einziger der seiner wirklich ausgezeichneten Werke wegen nochmals genannt werden muß; es ist der unsterbliche Tacitus. Bon denen, welche andere als römische Geschichte behandelten, nimmt der Kleinasiate Arrian (Statthalter von Kappadocien) mit seinem Buch über die Feldzüge des macedonischen Alexander eine rühmliche Stelle ein. Außerdem mögen noch neben dem schon öfter genannten Bödier Plutarch, die beiden jüdischen aber mit dem Hellenenthum bekannten Schriststeller Philo und Iosephus angesührt werden, von denen namentlich der Letzte das culturhistorische Berhältniß seiner Landsleute und deren Beziehungen zu den übrigen orientalischen Bölkern möglichst glänzend darstellte.

Bon Dichtern giebt es nur noch wenige welche in eine höhere als die dritte oder vierte Classe gehören: Lucan, der zu Rero's Zeit in einem Heldengedichte den Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompejus besang, dann, weil in eine Berschwörung verwickelt, sich selbst die Abern öffnete; der Satiriker Invenal (um das Jahr 100 n. Chr.), der leichtsertige und schlipsrige Petronius Arbiter, der witzige Epigrammendichter Martial, der mit ihm rivalissrende Statius, und der schon mit 28 Jahren verstorbene talentvolle und sittliche, allein schnell verzesessene Perstus. Martial liesert n. a. einen recht sprechenden Beweis daß, je verabscheuungswürdiger die Despoten sind, desto schamloser und hündischer die Kriecherei vor denselben zu sein psiegt. Er sagt n. a. (4. Epigramm des 9. Buches) in 14 schwülstigen Bersen: Wenn der Kaiser Domitian den Göttern im Olymp ein Darlehen gewähren, somit ihr Glänbiger werden wollte, so müßten sie, diese Götter als Schuldner in Fallimentszustand gerathen.

Bon Schriftftellern auf sonstigen Gebieten nennen wir ben Philosophen Seneca, von dem wir unten nochmals reden werden; dann Quinctilian, den Lehrer der Beredsamkeit, endlich Plinius den Aeltern, dem wir ein den damaligen Stand der Naturwiffenschaft mit allen Borzügen und Mängeln bezeichnen-

des umfassendes Werk verdanken (der Berfasser bützte seinen Sifer für Naturkunde bei der bekannten großen Eruption des Besuds mit dem Leben), und dessen Plinius den Jüngern, einen Staatsmann und Freund von Trajan und von Tacitus, dessen Briefsammlung, über die damaligen Berhältnisse manches Licht verbreitend, in vielsacher Beziehung einen besondern Werth besitzt. —

Kaifer Hadrian, der selbst für einen Gelehrten in allen Zweigen gelten wollte, setzte einen Stolz darein als Förderer der Bissenschaft und Literatur zu glänzen. In Wirklichseit erwiesen sich seine Bemühungen nicht erfolglos, allein sie waren eben doch von den unvermeidlichen Folgen einer nur von oben ausgegangenen Begünstigung begleitet, indeß diese Literatur im Bolk selbst nicht wurzelte.

Die spätere Zeit brachte den Dichter Calpurnius, dann den Apulejus, einen Afrikaner dessen Geschichte des goldenen Efels ungewöhnliche Berbreitung erlangte. Bon dem Satiriker Lucian und dem philosophischen Kaiser Marcus Aurelius werden wir unten noch sprechen.

Genug; mit dem Festwurzeln des Kaiserthums verklimmerte mehr und mehr die natürliche frische Entwicklung aller Zweige der Literatur. An die Stelle einer reichen und schönen Production traten klimmerliche oder mißgestaltete Erzeugnisse. Man begegnet der Geschmacklosigkeit, so weit nicht völlige Sterilität eintrat. Mommsen, der Andeter jedes Cäsaxismus, hat freilich die Phrase gedrechselt: "daß die römische Kaiserzeit mehr geschmäht als gekannt" sei. Aber solche Redensarten helsen nichts, wo Thatsachen sprechen wie hier, und, sügen wir bei, wie unter dem den Geist überhaupt mit der Freiheit tödtenden Cäsaxismus immer und überall. (Der alte und der neue Napoleonismus haben es im lausenden Jahrhunderte wieder gezeigt.)

Und wahrlich die äußere Erscheinung kann nicht Wunder nehmen. Das Alleinherrscherthum wirkt versengend, ähnlich dem Samum. Wir haben bereits angedeutet wie schon der geistvolle Augustus schließlich keine freie Neußerung mehr ertrug. Daß und wiess später ward ist gleichfalls erwähnt. Niedrige Schmeichekei und Speichelleckerei traten an die Stelle des Freimuths und der Wahrheit. Selbst Statius, obgleich weitaus nicht so kriechend wie Martial, rühmte sich, nichts zu veröffentlichen "ohne des Kaisers Gottheit anzurussen". Sin Spigramm Martials selbst haben wir oben (S. 454) schon erwähnt. Aber die Kriecherei beschränkte sich nicht auf die Bergötterung der Gewaltherrscher. Man darf nur das unter Tibulls Ramen erhaltene Lobgedicht auf Messala ansehen um sich zu überzeugen wie die Poeten auch vor einem Minisker im Stande lagen. Dasselbe geschah vor den kaiserlichen Freigelassenen, den Günstlingen ihrer Herren. Martial und Statius rivalistren in dieser Hinscht. Ganz besonders erniedrigte sich der Erste; er bettelte selbst, dald um eine Toga, bald um einen Mantel. Und da wundert man sich über das Versumpfen der ganzen Literatur!

Das Christenthum tam empor. Es zeigte fich noch in anderer Beziehung verberblich filr die Literatur. Die Schriften ber Reugläubigen tannten feinen andern, keinen bobern Zwed als ben ber Berberrlichung ihrer Kirche. Ausfolieflich erfüllt von biefem Streben, unterordneten bie Berfaffer bemfelben jebe fonstige Rudficht, ober es mußte fich vielmehr alles Andere zu diesem Behuf verwenden oder auch migbrauchen laffen. Die ganze Geschichte ift bei ihnen - entgegen ben Anschauungen ber Griechen und heidnischen Römer - nur ber drift: lichen Kirche wegen vorhanden. Um eine Uebereinstimmung der biblischen Angaben mit den fonstigen Ueberlieferungen darzuthun, fakten fie alle auffindbaren Brieftermärchen und fonftige werthlofe Rotizen zusammen, und die Chroniken bes Mittelalters wiederholten biefe Dinge und nahmen eine folche Darftellungsweise überhaupt für fich zum Borbilde. Wie es mit ber Wahrhaftigkeit ber Berfaffer beschaffen war läßt sich beispielsweise ans ber Thatsache erkennen daß selbst Eusebius Dasjenige was er in einer Schrift jum Lobe des unglicklichen Sohnes Conftantins, bes Crispus gesagt hatte, in einer fpatern Schrift überging, weil bas Lob ber Tüchtigkeit bes Sohnes freilich wenig geeignet war ben Ruhm bes ihn morbenden Baters, des "Apostelgleichen" zu erhöben. Die Schriftstellerei wie Die gesammte Wiffenschaft ward vom Wiffen zum Glauben hinübergedrängt. Jede freie geistige Bewegung wie jede Selbständigkeit bes Charafters mußte aufhören. Insbesondere wirkten Basilius ber f. g. Große und Gregor von Nazianz in Diefer Richtung. Raifer Julian, ber in ihnen wenigstens Männer ber Wiffenschaft ehren zu können glaubte, und ber hochberzig genug über ihren Fanatismus hinwegsah, ward nach seinem Tode von Gregor mit den robesten Schmähungen überschüttet; ber fromme Mann entblödete sich nicht hintenber barthun zu wollen baß alle Tugenden bes Abtrunnigen nichts als glanzente Lafter gewesen seien, und daß ein Ungläubiger eben auch ein verworfener und nichtswürdiger Menfc sein milise. — Gregor war der eigentliche Begründer der Mönchspoesse. An die Stelle ber heidnischen Gedichte sollten driffliche treten. Der bescheidene heilige Mann verfaste ein Belbengebicht beffen Beros er felbst mar. Theile ber Evangelien sowie ein Geschlechtsregister Chrifti verwandelte er in Berameter, sodann brachte er Christus in ein Drama, und ward damit wohl ber Bater ber im Mittelalter allgemein aufgeführten und bis heute noch nicht überall erstorbenen Baffionefpiele.

Später kamen die beiden Heiligen Ambrosius von Mailand und Augustinus. Des Ersten haben wir in der Darstellung der politischen Ereignisse mehrmals gedacht. Beide würdigten die ganze Geschichte, wie es Schlosser nennt, zu einer Dienstmagd der Kirche herab. Bon dieser Zeit an "nahm die Welt einen ganz theologischen Charakter an; die Menschen wurden nicht mehr durch Berstand oder überhaupt durch rein geistige Interessen geleitet, sondern durch Aberglauben, durch Gewalt und durch die Bedürsnisse des äußeren Lebens". — Cassodor sprach es

unbedenklich aus, daß er von äußeren Dingen vor Allem auf die Pflege einerseits des Gedächtnisses, anderseits der Stimme und des Bortrags hinwirke, und zwar auf jene weil der Geistliche des Gedächtnisses bedürfe zum Auswendigkernen und Behalten der heiligen Schrift, auf diese weil sie beim Predigen und dem Absingen der Pfalmen nothwendig sei. — So schien denn die ganze Menscheit gleichsam verurtheilt, vom Anfang bis zum Ende des Lebens blos das Werkzeug für mönchische Zwede zu bilden. Der praktische Ersolg zeigte sich während des ganzen nächstsolgenden Jahrtausends im tiesgesunkenen sittlichen Zustande unseres Geschlechtes gerade ebenso wie in dessen materiellem Elende und seiner geistigen Berkommenheit.

Ueberblickt man die römische Literatur in ihrer Totalität, so erweist sich diesselbe als eines der wichtigsten geistigen Erzeugnisse eines großen Culturvolks. Sie ist reich und trefflich in vielsachen Beziehungen, tritt indeß gleichwol der hellenischen keineswegs vollkommen ebenbürtig zur Seite. Sie ermangelt des hohen genialen Schwunges und der Originalität dieser letzten, steht ihr aber auch darum vollständig nach, weil sie größtentheils nicht dem Bolksleben selbst entstammte, darum nicht wahrhaft vollsthümlich und vollkommen naturwüchsig war wie die Literatur der Griechen.

Bu diesem ersten Mißstande kam ein zweites verderbliches Momen : der Mangel an Freiheit von der Zeit des Untergangs der Republik an. Ein künstlicher Reiz des Ausdrucks follte diesen Mangel ersetzen oder verbergen, allein dies führte nur dazu, daß die Sprache aufhören mußte der einsache natürliche Ausdruck der Empsindung zu sein. Künstelei trat an die Stelle der Wahrheit.

Als aber erst die gesammte Literatur nur noch zum Wertzeug einer beschräntten 'Theologie geworden war, verlor sie innerlich allen und jeden Werth. Die Schriften aus dieser spätesten Periode können heute beinahe nur noch als Curiositäten ansprechen oder als Dentzeichen, in welcher Weise der menschliche Geist eingeengt und mishandelt wurde.

Schließlich ist hier noch zu erwähnen daß die materielle Berbreitung der Schriften schon zur Zeit des Freistaats eine weit größere war als man für jene der Druderfindung so weit vorgängige Perioden gewöhnlich annimmt. Insbeksondere wurden Tausende von Stlaven (worunter vorzüglich Griechen) mit Ansertigung von Abschriften beschäftigt. Es geschah dies sogar gewerdsmäßig. Hunderte schrieben gleichzeitig nach einem Dictate. Damit war zugleich eine schnelle, massenhafte und billige Herstellung ermöglicht\*). Eigene Händler lebten

<sup>\*)</sup> Friedländer glaubt annehmen zu dürfen, der Preis einer Schrift sei nur etwa der Doppelte gewesen um den die Presse tins dieselbe beute liefert. Dies ist jedoch schon um beswillen irrig weil man den wohlseilsten Abschriften eben auch die wohlseilsten Drucke die wir überhaupt haben, entgegen stellen nfüßte. So tostet die wohlseile Ausgabe von Schillers Berken weitans nicht mehr 2½ Sgr. per Bogen, welche Zisser Friedlander als Minimalveis anzuwehnen scheint.

von dem Berkaufe der Schriften. Die Werke hervorragender Schriftsteller waren in Tausenden von Cyemplaren im ganzen Reiche verbreitet. Die vornehmen Römer besassen eigene Bibliothekzimmer. Auf den Repositorien eines solchen zu Herculanum fand man 1700 Schriftrollen. Der Grammatiker Epaphroditus erfreute sich einer Sammlung von 30,000, der Erzieher des jungen Gordian einer solchen von 62,000 Schriften. Der Besitz einer Bibliothek gehörte zum guten Tone, und häusig bewirkte die Eitelkeit, was die Liebe zur Wissenschaft nicht vermocht hätte. Allerdings war darum aber auch die Wirkung diesem Beweggrunde entsprechend.

(Philosophie.) Die nüchternen, kalt berechnenden Römer besaßen wenig Anlage und Neigung zu philosophischen Speculationen. Dagegen bildete sich bei ihnen eine empirische Art unmittelbar praktisch verwendbarer Lebensweisheit. Bon philosophischen Lehrgebäuden wollten namentlich die Patricier der ältern Zeit nichts wissen. Wir haben vorhin schon angesührt daß im Jahre 173 vor unserer Zeitrechnung epitureische Philosophen, 12 Jahre später Philosophen und Rhetoren überhaupt aus Kom verbannt wurden. Sleichwol sand zunächst die Lehre Epitur's Anhänger, jene Lehre, wonach das höchste Gut und der Zweck des Lebens im vernünstigen besonders geistigen Genusse besteht, die Seele aber als vom Körper untrennbar und als wesentlicher Bestandtheil dieses physischen Körpers angesehen wird.

Spater erlangte bie Lehre ber Stoiter ziemlich weite Berbreitung unter ber Claffe ber Gebildeten. Sie entsprach am meiften ber Natur und bem Befen ber Römer; barum ward fie unter ihnen weit mehr als unter ben hellenen felbft Insbesondere suchten nach der Bernichtung des Freiftaats die edleren Republitaner eine innere Befriedigung in Diefer Bhilosophie. Dieselbe vertrat bei ihnen gleichsam die Stelle der Religion, wobei fie nicht sowol eine Enthüllung ber Rathfel bes menschlichen Dafeins zu erlangen fuchten, als vielmehr Rahrung und Stärfung für ihre fittliche Bervolltommnung. Es läft fich nicht verfennen daß ber Stoicismus in ber bamaligen Zeit fast allgemeiner Berberbniß - als fittlicher Halt ber gebildeten Republikaner in wundervoller Beise sich praktisch bewährte, indem er in seinen Anhangern eine Reinheit der Gefinnung und eine felbst vor ben äußerften Opfern nicht jurudichredenbe Baterlands- und Freiheitsliebe nährte, welche die bochfte Anerkennung und Bewunderung verdienen, eine Begeisterung, welche durch die Rarbeit der Erkenntnig und das Sole ber Biele weit erhaben ift über ben Fanatismus ben so manche Religionsstifter in einer unwiffenben, nach bimmlifchen Belohnungen lufternen Menge zu entflammen verstanden.

Die schwächeren Gemüther bagegen namentlich Frauen flüchteten fich um die sehlende Beruhigung zu erlangen häufig zu den Religionen und Ceremonien des Morgenlandes, insbesondere zum Judenthum und dem ägyptischen Fisbienst,

später zum Christenthum. Alle Arten "orientalischen Aberglaubens" erlangten immer größere Berbreitung, während die eigentlichen Genußmenschen den Epiturismus in trassester Beise ausbildeten.

Das Clend der Zeiten in Berbindung mit dem Mangel gefunder Erkenntnift ber Natur trieb ftarter und ftarter jum Mufticismus, jum Offenbarungs- und Bunderglauben bin. Dazu bildeten die Lehren des Pythagoras und noch mehr Die des Plato eine recht gunftige Grundlage. Sie hüllten sich fogar in ein imponirendes wiffenschaftliches Gewand. Der Neuplatonismus, ber die muftischen Ibeen Plato's noch weit mehr entwickelte als dieser Stifter felbit gethan\*), nahm von Alexandrien aus einen gewaltigen Aufschwung. Er erfchien als Gegensat wider das Christenthum und fand besonders in Solchen, beren wiffenschaftlichem Sinne Die Muftit Des Chriftenthums boch zu frag mar, Die warmften Berehrer. Sie ftrebten nach einer veredelnden Regenerirung bes alten Glaubens, muften jedoch naturgemäß unterliegen, da fie den Musticismus der Christen blos burch einen andern, gelinderen, eben darum aber weniger eindringenden Mysticismus au bekampfen versuchten. Sobald man einmal überhaupt in phantaftischen Dingen das Beil suchte, mußte eben das Phantastischste der wundergläubigen und wunderdurstigen Menge am meiften zusagen. Als Gegenbild Christi ward übrigens ganz besonders Apollonius von Thana aufgestellt der, rein, ebel, felbst gelehrt, gleichfalls Wunder mancherlei Art verrichtet haben foll.

Nach diesen ganz allgemeinen Andeutungen über die verschiedenen herrschenden Richtungen haben wir auf die Wirksamkeit wenigstens einiger Männer zu blicken.

Cicero war ohne Zweifel der einflußreichste und am nachhaltigsten wirkende unter den römischen Philosophen. Als Begründer einer eigenen Schule kann er nicht bezeichnet werden, er war vielmehr blos Estektiker der, die Schroffheiten der Andern vermeidend, das Gute das er bei ihnen fand zu verbinden und zu vereinigen suche. Dieses Streben schloß an sich schon die consequente Durchführung eines leitenden Gedankens aus. Dennoch wirkte Cicero auch als Philosoph weit über seine Zeit hinaus, selbst noch das ganze Mittelalter hindurch.

Außer Cicero kann wol nur noch der spätere Seneca, auf den wir unten zurückkommen, als theoretischer Philosoph genannt werden. Dagegen cultivirten manche andere Männer, worunter sehr hervorragende Gelehrte und Schriftseller, eine Art Naturphilosophie. Auf diesem Wege gelangte der den Epikur hochverehrende Lucrez zu entschiedenem Unglauben, so daß er die positive Religion geradezu als eine Quelle des Unheils für die Menschen bezeichnete. (Tantum Religio potuit suadere malorum!! sind seine Worte.) Friedländer, der

<sup>\*)</sup> Plato war im Uebrigen ber Anficht, es fei schwierig gur Renntniß bes mahren Gottes ju gelangen, und gefährlich fie kund zu geben.



übrigens in Folge eigener kirchlicher Anschauung bei Lucrez nur "leibenschaftlichen Ausbrud des Saffes gegen den Glauben" findet fast die Ansichten des alten Dichters objectiv so zusammen: "Ihm erschien ber (positive religiöse) Glaube als ein von ber Erbe jum himmel ragendes Riefengespenft, bessen schwerer Tritt bas Menschenleben schmäblig zu Boben brudte, mabrend sein Antlit grauenvoll aus ber Sobe berab brobte, - bis ber fühne Beift eines griechischen Mannes, bes Epitur, Er erschloß die Pforten der Natur, drang weit über dem Schrecken Trop bot. Die flammenden Mauern des Weltalls ins Grenzenlose vor, und brachte als Ueberwinder, der Menschheit die Erkenntniß der Gründe alles Seins. er ben Glauben gefturgt, uns aber burch feinen Gieg jum himmel erhoben. Man möge nicht meinen mit der Annahme diefer Lehre den Weg des Frevels und ber Gottlofigkeit zu betreten : im Gegentheil, gerade ber Glaube habe öfter zu gottlosen und verbrecherischen Thaten geführt. Der Dichter erinnert, wie Aga= memnon die eigene Tochter bem Born ber Göttin Diana geopfert habe, und schließt seine rührende Schilderung bes Opfertobes ber unschuldigen Jungfrau mit dem Ausruf: Bu so viel Unheil konnte der Glaube den Antrieb geben! " - Daß wir hierin nicht "leidenschaftliche Ausbrücke des Haffes" finden, bedarf taum der Erwähnung.

Lucrez war indeß weitaus nicht alleinstehend in solchem Unglauben; u. a. hegte auch Juven al ähnliche Ansichten; er nahm nicht einen Gott als Lenker an, sondern betrachtete die Natur als diejenige Kraft welche die Weltordnung wegle. Insbesondere liegt aber die Bermuthung nahe daß die mit Natursorschung sich beschäftigenden Männer vorzugsweise ungläubig waren. Ihr durch Beobachtung geschärfter Berstand mußte an den religiösen Satungen am ehesten Anstoßnehmen. Und in Wirklichkeit wissen wir daß sowol der hervorragendste Natursorscher als der hervorragendste Arzt unter den Kömern, der ältere Plinius und Galen, zu den sogenannten Atheisten gehörten.

Plinius, gleichfalls ein Berehrer des Spikurismus in der besseren Richtung, betrachtete das All als ein untrennbares Ganzes; Gott und Natur waren ihm darum gleichfalls untrennbar. Die Natur, als die Mutter aller Dinge, könne man auch als Gott ansehen; oder vielmehr es sei das "heilige, unermeßliche, ewige Weltall, zugleich die Schöpfung der Natur und die Natur selbst," die Gottheit. Nur menschliche Schwäche frage nach dem Bild und der Gestalt der Gottheit. Welcher Art sie auch sein möge, falls es überhaupt außer der Natur eine Gottheit geben sollte, so muß sie ganz Kraft, ganz Geist sein. Noch thörichter ist es, an unzählige Götter zu glauben und auch menschliche Eigenschaften wie Eintracht, Keuschheit, Hoffnung, Ehre, Wilde als Gottheiten zu betrachten. Die gebrechliche und mühebeladene Menschheit hat, ihrer Schwäche sich bewußt, die Eine Gottheit zertheilt; damit Jeder diesenige von ihren Seiten verehren könne deren er am meisten bedarf. Daher sinden wir bei andern Bölkern andere Namen,

und ungablige Götter bei benfelben, felbst Krankheiten und Uebel aus Furcht verehrt, wie das Kieber und die Berwaisung. Da nun noch der Glaube an Schutzgötter und Schutgöttinnen bazu tommt fo ergibt fich eine größere Rahl ber Götter Die ganze Mythologie ift kindische Faselei; ben Göttern als der Menschen. Chebriiche, Streit und Haf beilegen, an Gottheiten des Betrugs und der Berbrechen glauben, ift der äukerste Grad ber Schamlofigfeit. Offenbarung der Gottheit ift bas Wirken ber Menfchen fur die Menfcheit, und bies zugleich ber Beg zum ewigen Ruhm. . . . Uralt ift die Sitte, Bohlthatern ber Menschheit burch Berseten unter bie Götter Dank abzustatten. Ueberhaupt find bie Ramen der Götter wie der Gestirne von Menschen entlehnt; wie sollte es ein himmlisches Namensverzeichnist geben! Db die bochste Macht, welche es auch sei, für die menschlichen Dinge Sorge tragt, ob es bentbar ift baf fie burch einen fo trauris gen und so vielfachen Dienst nicht herabgewürdigt wurde? . . . Fir die Unvollkommenheit der menschlichen Natur liegt darin ein ganz besonderer Troft daß auch Er kann fich nicht felbst ben Tod geben wenn er es Gott nicht Alles tann. wollte, was die Natur dem Menschen als das Beste bei fo vielfachen Qualen des Lebens geschenkt hat; noch Sterbliche mit Unsterblichkeit begaben, noch Berftorbene zurückrufen; er kann nicht bewirken daß wer gelebt hat, nicht gelebt; wer Aemter bekleidet hat, fie nicht bekleidet hätte; er hat überhaupt keine Macht über die Bergangenheit als die des Bergesiens, und er fann (um auch scherzhafte Beweisgründe anzuführen) nicht machen daß zweimal 10 nicht 20 ift, und Bieles derart: woraus fich unzweifelhaft die Macht ber Natur ergibt, und daß fie bas ift mas wir Gott nonnen.

Wir sind bei dieser Zusammenkassung der Ansichten Plinius' im Ganzen Friedländers Darstellung gesolgt. Es ist jedoch noch etwas sehr Besentliches unmittelbar anzusügen: die Natursorschung hat den römischen Gelehrten zu der Ueberzeugung gedracht daß der Geist des Menschen untrennbar von dessen Körper ist, daß dieser Geist sich entwickelt in und mit diesem Körper, und daß er völlig aushören nuch mit dem Leben. Plinius verwarf darum ausdrücklich den Glauben an eine Fortdauer nach dem Tode als unverständig, ja unmöglich. Er erkannte bereits daß es keinen Geist gibt ohne Nervensubstanz und überhaupt ohne Körper, und er wies schon auf die Gleichartigkeit des Athems und des Körpers der Menschen mit denen der Thiere hin, ganz entsprechend der Ansicht welche in unsern Tagen Darwin entwickelte.

"Für Alle," schrieb Plinius, "tritt mit der letzten Stunde dasselbe ein, was vor der ersten war: Gefühl und Bewußtsein gibt es für Seele und Körper nach dem Tode so wenig wie vor der Geburt. Menschliche Sitelkeit setzt die Existenz in die Zukunft fort, und erlügt ein Leben in die Zeit des Todes hinein, indem ste der Seele bald Unsterblichkeit, bald Umgestaltung, bald den Unterirdischen Bewußtsein beilegt, und Manen verehrt, und die zu Göttern macht, die sogar

Menschen zu sein aufgehört haben, - als ob unser Athem sich auf irgend eine Beise von dem aller übrigen Geschöpfe unterschiede, oder als ob man nicht in der Natur so viele länger mahrende Dinge fande, benen boch Riemand Unfterblichkeit prophezeit. Belden Körper hatte benn aber Die Seele an fich! Belden Stoff, welches Denkvermögen? Wie Gesicht, Gebor und Taftfinn? Belchen Gebrauch dieser Gaben ober welches Gut ohne fie? Wo ist der Aufenthalt, und wie groß in fo viel Jahrhunderten die Menge ber schattengleichen Seelen? Befcwichtigungsmittel für Rinder und hirngespinnste einer Sterblichkeit, Die nie aufhören möchte! — Welcher tolle Wahnfinn, bag bas Leben burch ben Tob erneuert Und wo gabe es jemals Rube filt die Erschaffenen, wenn in boberen merbe! Regionen das Bewuftsein der Seele fortdauerte, und Schatten der Unterwelt? Bahrlich, Diefer angeblich fuffe Troft und Diefe Glaubensseligkeit nimmt bem eigentlichsten Bute ber Natur, bem Tobe, seine Rraft und verdoppelt ben Schmerz bes Sterbenben burch die Aussicht auf eine fernere Bufunft. Denn wenn es fuß ift zu leben, für wen tann es fuß fein gelebt zu haben? Aber wie viel leichter und sicherer ware es daß Jeder sich felbst glaubte, und die Erfahrung über die ber Geburt vorausgegangene Zeit als Beweis ber Sicherheit für die Zukunft gelten lieke."

Es ist oben bereits erwähnt daß der berühmte Arzt Galen gleichfalls zu den Ungläubigen gehörte. Obwol keineswegs auf dem Standpunkte des Plinius, erkannte er doch die völlige Unhaltbarkeit der Platonischen Ansicht von der Immaterialität der Seele; ganz einsach fragte er, wodurch denn unkörperliche Substanzen sich von einander unterscheiden sollten? Wie kann ein unkörperliches Wesen über den Körper verbreitet sein; wie kann es vom Körper derart ergriffen werden, wie es bei der Seele im Wahnsinn, in der Trunkenheit und in ähnlichen Zuständen der Fall ist?

Wirklich ricksichtslos wurde der Götterglaube — der heidnische wie der christliche — gegeiselt von Lucian aus Samosata (geb. 117 nach Chr.), der mit beißendem Spott die Unmöglichkeit der Existenz einer Gottheit wie man sich dieselbe vorstellte, einem Jeden klar zu machen suche. Glücklicher Weise für ihn schrieb er noch unter der Herrschaft des Heidenthums; da blieb er unbehelligt, frei von seder Verfolgung; hätte das Christenthum bereits die Macht besessen, wiltbe er seine Kühnheit ohne Zweisel mit dem Leben bezahlt haben.

Sehr viele Grabschriften beweisen positiv die Berbreitung der Ansicht daß mit dem Leben auch die Existenz der Seele aufhöre. "Dem ewigen Schlase" — "der sichern Ruhe" lauteten Inschriften auf solchen Denkmälern, oder auch: "Nach Berhöhnung des Wahns liege ich hier in unerwecklichem Schlase"; ferner: "Ich habe gelebt und an nichts jenseits des Todes geglaubt"; und wieder: "Wir Alle die der Tod hinabgeführt, sind morsche Knochen und Asch, anders aber nichts." — Friedländer, der noch mehr solcher Kundgaben zusammengestellt hat, erinnert

zugleich an ein unzweiselhaft vielverbreitetes Distiction: "Ich war nicht und ward, ich war und bin nicht mehr, so viel ist wahr. Wer auders sagt der lügt, denn nicht werde ich sein." Ganz übereinstimmend damit lauten nicht wenige Grabschriften, z. B.: "Ich war einst nicht und bin nicht mehr; ich weiß nichts davon; es trifft mich nicht" und ähnlich viele andere.

Friedländer ist der Ansicht, daß die Zahl der Ungläubigen an ein Leben nach dem Tode eine verschwindend kleine gewesen sein nutste, weil Aenßerungen wie die angeführten verhältnißmäßig doch nur selten vorkämen. Dieser Schluß durfte irrig sein. Der Umstand daß man selbst auf Grabsteinen gleichsam Ostenstation trieb mit dem Unglauben, und daß diese Monumente undeschädigt blieben, läßt wol keinem Zweisel Raum über die weite Berdreitung solcher Ansichten. Unch zeigt dies die Duldsamkeit des Heidenthums, die sich gar nicht einfallen ließ, eine abweichende Aussch zewaltsam zu verfolgen, sosern dieselbe nicht den Anderssednenden sich aufzwingen wollte.

Immerhin war ohne Zweifel die Zahl der Religiös. Gläubigen weitaus die überwiegende. Allein selbst unter ihnen gingen die Ansichten weit aus einander; es gab zahllose Berschiedenheiten in den Borstellungen.

Sehr bemerkenswerth ift übrigens auch noch was Friedlander hervorhebt, wie nemlich ber antike Unfterblichkeitsglaube, gang verschieden vom driftlichen, fich felbst wieder ftets bem Diesseits zuwandte. "Nach bem römischen Bolfsglauben wie nach ber Blatonischen Dämonenlehre war der Lohn der Guten nicht oder nicht vorzugsweise, zu eigener Seligkeit in ein überirdisches Dasein entrudt zu werden; sondern an den Leiden und Freuden der fpateren Menschen schützend, belfend und leitend Die Aufopferung ber Beften aller Zeiten und Bölter tonnte Theil zu nehmen. Cicero fich taum anders erklären als daß fie auch nach ihrem Tode vermögen würden Zeugen der von ihnen ausgegangenen Wirkungen wie ihres Anhmes zu sein. Der gange Todtencultus der Griechen und Römer hatte die Tendeng, den Busammenhang zwischen den Lebenden und den Todten ununterbrochen zu erhalten. Die Wohnungen der Todten waren nicht abgeschiedene, stille Ruhestätten wie unsere Rirchhöfe, sondern vor den Thoren der Städte, ju beiden Seiten ber Landstraffe wurden fie angelegt, wo der Strom des lebendigen Bertehrs gerade am ftartften vorbeifluthete, fowol, wie Barro fagt, jur fteten Mahnung für bie Borüberziehenden daß auch fie einst zu diefer Anhe gelangen würden, als zur unaufhörlichen Erhaltung und Erneuerung bes Gedachtnisses ber Abgeschiedenen, nicht blos bei Angehörigen und Nachsommen, fondern bei allen später Lebenden. "Titus Lollius Masculus", fo lantet eine römische Grabschrift, "ist bier neben ben Beg gelegt, damit die Borübergebenden fagen: Titus Lollius sei gegrüßt." Nicht felten werden die Wanderer in der Inschrift aufgefordert bem Todten einen folden ehrenden und freundlichen Nachruf zu gönnen, und ihnen Segen gewünscht wenn sie es thun wurden, ja es wird felbst dem Tobten eine Erwiederung auf ihre Anrede in den Mund gelegt, so daß eine Art Dialog zwischen ihm und dem Borübersgehenden durch den Letztern vom Grabstein abgelesen werden konnte."

Wir beschränken uns an dieser Stelle noch auf eine einzige weitere Bemertung in der bezeichneten Frage: Bei dieser ganzen Anschauungsweise der Alten bewiesen sie weniger Furcht vor dem Tode als im Allgemeinen die gläubigen Modernen kund geben. Der Tod war ihnen, wenn nicht ein Uebergang zu neuem Leben, dann jedenfalls ein ewiger Schlaf, Befreiung von allen Sorgen und Schmerzen.

Unter der geringen Rahl der ausschlieklich so genannten "Bhilosophen" Roms muffen wir noch Seneca's besonders gedenken. An fich ein Mann von edler Gefinnung und voll trefflicher Eigenschaften, vermochte er gleichwol nicht ben verberblichen Einwirfungen ber burch ben Despotismus geschaffenen Zuftanbe fich gang zu entziehen. Aus Schwäche und falfcher Berechnung geftattete er bie früheren Ausschreitungen des jungen Nero und schmeichelte - was seine Zeitgenoffen besonders verlette - bem Freigelaffenen Polybius, bem Gunftling Des herrschers, in allerdings unwürdiger Weise. Dem Neuplatonismus zugeneigt. entwidelte er jene Lehren der Moral welche, der Zeitströmung entsprechend, damals überhaupt allgemeine Berbreitung fanden und welche man gerne als das ausschließliche Rennzeichen bes Chriftenthums barzustellen sucht. Geneca befannte fich jedoch nicht zum neuen Glauben; er blieb Beibe und lehrte reine Moral ohne Miratel und Bunder, wie ohne Berehrung des Jesus. Er sprach mit aller Bestimmtheit aus daß wir auch den Feinden Gutes thun follen, und schwang fic mit ber Rlarheit bes hochgebilbeten Gelehrten und praktischen Staatsmannes augleich, ju ber Erkenninif empor bag es eigentliche Menfchenrechte gebe, benen zufolge auch ber Stlave bem Freien gleich fei, und daß — nicht etwa blos in einem andern Leben vor Gott, fondern - vor der Tugend kein Unterschied bestehe zwischen Freigelaffenen, Sklaven und Königen. — Bei solchen Morallehren ift Seneca geiftvoll, flar und lebendig im Ausbrude. Der Tribut ben er ber übeln Richtung seiner Zeit barbrachte, zeigt sich in einem unschwer erkennbaren Streben nach Effett und Runstelei ber Rebe, so daß ihm die Kraft bes vollen innern Triebes nicht felten mangelt. Es ist übrigens bezeichnend für die Zustände, daß die beiden hervorragendsten Philosophen welche Rom hervorbrachte - Cicero und Seneca - gewaltsamen Todes ftarben in Folge ber Willfilt bes Herrscherthums.,

In der Folgezeit fiel die Philosophie zu Rom wesentlich in die Dienstbarkeit der Sophisten. Sicero bezeichnete Diesenigen mit diesem Ramen, welche Philossophie betrieben um damit zu prunken oder Geld zu verdienen. Später bildete sich das rabulistische Treiben noch mehr aus. Die Leerheit des Wesens sollte durch täuschende Formen, durch Trugschlüsse ersetzt werden.

Die Lehre ber Stoa lebte burch Epittet (ju Hadrians Zeit) wieder auf.

Er selbst, als Sklave geboren, dann freigelassen, unter Domitian aber aus der Hauptstadt verbannt, erprobte die Trefslichkeit seiner Grundsätze auch durch das Leben. "Ertrage und entsage!" war sein Wahlspruch. Der nämlichen philosophischen Richtung schloß sich später der Kaiser Marc Aurel sehr entschieden an. Auch Longinus, den ausgezeichneten Staatsmann der Zenobia haben wir hier zu erwähnen, obwol er ursprünglich der neuplatonischen Schule sich zugeneigt hatte; mit seiner natürlichen Klarheit war jedoch deren geheimnisvolle Gefühlsschselei nicht dauernd verträglich.

Durch Apulejus (zur Zeit der Antonine) ward der Mysticismus Blato's mit besonderm Eifer ausgebildet. Geheime Weiben, Amulette und bergt. Dinge follten mit Offenbarungen zusammenhängen. - Es war, wie oben bereits erwähnt, ein Naturforscher, ber berühmte Argt Galenus welcher, ben überfinnlichen Dingen beren sich so Biele als Trugmittel bedienten entgegenwirkend, eine ber Natur entsprechende Anschauung zur Geltung zu bringen sich bemühte. Es gelang nur vorübergebend und in beschränktem Rreise. Die Erbarmlichkeit ber Berhaltniffe und die geringe Kenntnig der Naturwiffenschaft trieben mit Uebermacht immer wieder jum Dofficismus und jum Aberglauben bin. Je traffer biefer Lette, defto mächtiger seine Wirkung. Nur Einzelne wußten fich davon zu befreien. Als deren hervorragendster Bertreter erscheint (wie gleichfalls bereits angebeutet) Lucian von Samosata, welcher die Thorheiten seiner Zeit mit feltener Unbefangenheit, mit schneidendem Spott und Witz geißelte, und gleichmäßig bas Beidenthum wie das Chriftenthum angriff, dabei aber auch die Schulphilosophen in keiner Beise schonte. Der Skepticismus fand Anhänger, doch nur in kleiner Rahl. Der Reuplatonismus hatte übrigens ganz besonders in Alexandrien nicht nur begeisterte sondern auch talentvolle Berehrer und Berehrerinnen, von benen wir bie ebenso gelehrte als eble und begeisterte Sppatia besonbers nennen müssen.

Im Uebrigen lag das Endziel sämmtlicher, im Einzelnen mitunter so weit aus einander gehenden philosophischen Spsteme der Griechen und Römer in dem Streben nach Erkenntniß, im bezeichnendsten Gegensatz zum Mosaismus und Christenthum, welche gerade dieses Streben als die Wirtung des Teusels, des Bersuchers hinstellen (der Baum der Erkenntniß — Der Bibel). Es ist dies begreislich bei s. g. geoffenbarten Religionen, ja es ist in gewisser Beziehung Lebensbedingung für sie, keine Kritik ihrer Grundlage zu dulden. Gleichwol hat der freie Menschengeist, freilich erst nach unendlich langer Zeit, begonnen sein Recht in dieser Beziehung wieder zur Geltung zu bringen.

Unter dem Kaiserthum war die Philosophie, einige Ausnahmsfälle abgerechnet, nichts weniger als beliebt. Schon Rero's Mutter hielt ihren Sohn davon ab, "weil die Philosophie für einen künftigen Regenten schädlich sei". In Wirklichkeit aber ward sie keineswegs gering geachtet, sondern gefürchtet. Es

Digitized by Google

war das nemliche Gefühl wie das, welches dem alten Napoleon die "Ibeologen" Sogar Macen foll ben Augustus por ben Philosophen, als verbakt machte. Berbreitern repolutionärer Ansichten gewarnt haben. Thatsache ist baf Cafars Mörber fast sämmtlich Anhänger ber stoischen Schule waren, und bag bie Träger ber Freiheitsgebanten auch in ben nächsten Jahrhunderten meistens Diefer Richtung sich anschlossen, so namentlich Thrasea Batus und helvidins Briscus. fehlte es benn auch nicht an eigentlichen Berfolgungen ber Philosophie und ihrer So ward im 3. 62 unferer Zeitrechnung (unter Nero) Rubellius Blautus im Exile getöbtet, weil er "die Nachahmung der alten Römer zur Schau trage und die Anmagung ber ftoischen Schule angenommen habe, welche unruhige und ber Gefahr trotende Geifter bilbe und erzeuge". Aber auch unter Bespaftan wurde der Stoifer Helvidius Briscus, des Thrasea Eidam, jum zweiten Male verbannt und im Exile getöbtet. Seine republifanische Unbeugsamkeit fo wie feine philosophische Lebensverachtung waren selbst einem ber bessern Kaiser unerträglich; das Raiserthum verlangte unbedingte Unterwürfigkeit. Auch die andern Stoifer und mit ihnen ber Chnifer Demetrius wurden wegen ihrer antimonarchischen Ansichten (zwischen 71 und 75) mit Ausnahme eines Einzigen sämmtlich aus Rom verbannt, und eine zweite Berbannung aller Philosophen fand im 3. 93 Nach dem Tode dieses Tyrannen erfolgte ein Umschlag. unter Domitian statt. Trajan. Hadrian und Antoninus Bius begünstigten das Studium der Bhilosophie. Marc Aurel und Julianus widmeten fich felbst mit allem Gifer ihrem Studium.

An die Stelle aller philosophischen Schulen traten jedoch später die sich widerstreitenden Ansichten der das Heidenthum ausrottenden Christen. Und diese Kämpse unter den Bekennern der neuen Lehre selbst, diese Streitigkeiten welche der einsache natürliche Menschenverstand kaum begreift, wurden nicht mehr als wissenschaftliche Meinungsverschiedenheiten, sondern mit allen Mitteln der Gewalt geführt welche der withendste Fanatismus zu erlangen vermochte. Wahrlich dies war ein sehr schlimmes Zeichen der Zeit in Folge der Herrschaft des Christensthums; es hatte nicht nur kein Fortschritt sondern ein häßlicher Rückschag stattsgefunden.

(Geistige Entwicklung auf andern Gebieten). In den meisten Beziehungen des geistigen Lebens sind die Römer nur die Schüler der Griechen, und man hat nicht ohne eine gewisse Berechtigung behauptet: die Römer hätten zwar räumlich das hellenische Land, die Griechen hätten dagegen geistig Rom erobert. Indes würde man sehr irren, wollte man die Römer nur für blinde Nachahmer der Hellenen ansehen. Wenn auch allerdings des wundervollen genialen Schöpfergeistes der letzten ermangelnd, wußten sie doch die reiche Errungenschaft der stammverwandten Nation in den meisten Beziehungen sich auch geistig anzueignen, zu verarbeiten und tsichtig weiter zu führen.

Wir haben S. 163 bes großen Bortheils erwähnt beffen fich bie Griechen

dadurch erfrenten daß sie frei geblieben waren von Schriften einer s. g. geoffen-barten Religion, daß sie weder Zend-Avesta noch Talmud oder Koran besaßen, und daß somit die Jugend nicht ihre Zeit auf Bibel- oder Katechismus-lernen verwenden mußte. Der nemliche Bortheil kam den Römern zu statten. Allerdings entbehrten sie einen Homer; allein immerhin bildete die Poesie die Grundlage des Unterrichts. Sie ward als Borbereitung betrachtet zur Ausbildung der Beredsamkeit, dieser in einem freien Gemeinwesen für den nach Geltung strebenden Bürger unerläßlichen Borbedingung. Lesung und Erklärung der Dichter war nach Friedländers richtig bezeichnendem Ausdruck: der so gut wie einzige Gegenstand des eigentlichen Schulunterrichts der heranwachsenden Jugend. Nach Horaz "formte der Dichter schon den stammelnden Mund des Kindes".

Bon den Poeten gelangte der junge Mann zu den Rhetoren. Da das ganze Staatswesen der Römer in der ruhmvollsten, nämlich der republikanischen Zeit ein durchaus öffentliches war, so ergibt sich schon danach die praktische Beseutung der Beredsamteit, obwol dieselbe dem Wesen der Natur entsprechend, gerade in der frühern Periode nicht anders als einsach, bündig und schmucklos sein konnte. Die Neden nicht nur des ältern Cato sondern auch der Gracchen trugen wesentlich diesen Charakter, der übrigens ihrer gewaltigen Wirksamkeit keinerlei Eintrag that. Die hellenische Richtung übte dann ihren mächtigen Einsstüß auf sormale Bervollkommnung und äußeres Berschönern des Bortrags. Siecero war seiner Vikung nach mehr Grieche als Römer. Später brach das Sophistenthum auch über dieses Gebiet herein, und zwar in dem Maße, in welchem der Despotismus die hier unentbehrliche Freimüthigkeit einengte oder ganz ausschloß, damit die innere Wahrhaftigkeit vernichtend, seeren Schein, Heuchelei und Trug an deren Stelle setzend.

In der Mehrzahl der eigentlichen Wissenschaften blieben die Römer unter dem nämlichen Banne der die Hellenen gesesselt hielt. Der Mangel einer richtigen Erkenntniß der Natur hemmte auch sie. Galen, der berühmte Arzt, der so sehr strebte auf Grundlage der Erfahrung zu sesten, der berühmte Arzt, der so sehr strebte auf Grundlage der Erfahrung zu sesten Tegebnissen zu gelangen, und der in religiösen Dingen freier dachte als viele seiner Zeitgenossen, konnte sich gleichwol den Borurtheilen seiner Zeit nicht so weit entziehen daß er sibernaturliche Einwirkungen und Erscheinungen ganz zurückgewiesen und den Einsluß von Zaubersormeln auf die Körperwelt als völlige Täuschung erkannt hätte. — Der Natursorscher Plinius spricht von Bölkerschaften ohne Kops, ohne Mund und mit einem Fuße. — Strabon erzählt unbedenklich von einem Baume, dessen gewaltige Höhe selbst um Mittag einen fünf Stadien weit reichenden Schatten werfe. — Die Erdfunde der Römer war beschränkt. So häusig sie auch die verschiedenen Theile ihres Staates bereisten, so zeigten sie — sehr unähnlich den Hellenen — doch kaum irgend Spuren eines Berlangens nach Ersorschung fremder Länder. So Etwas mochte dem ausschließlich auf die praktische Rühllich

feit ausgehenden Bolt eine Thorheit scheinen. Für Naturschönheiten ohnebin ermangelten die Römer jedes Gefühls. Hochgebirge hatten in ihren Augen nur einen graufigen , nicht einen majestätischen Charafter , und für die Schönheit bes Rheinfalls bei Schaffhausen besagen fle ebenso wenig Sinn wie für bas wundervolle Alpenglüben; keiner ihrer Schriftsteller redet weder von der einen noch von ber andern diefer Erscheinungen in der berührten Bedeutung. — In der Aftronomie war wefentlich die auf hellenischer Grundlage fich bewegende Alexandrinische Schule maggebend. Griechen waren es burch welche Cafar bie mit feinem Namen bezeichnete Kalenderverbefferung ausführte, und Griechen regulirten in der namlichen Zeit zu Rom Die Sonne- und Wafferuhren. Das von ber ägpptischen Sauptstadt ausgegangene Btolemäische Weltspftem, das die richtigere Anschanungs= weise früherer hellenischer, selbst alexandrinischer Gelehrten verwarf (fiebe S. 243), hielt ein Jahrtaufend lang die Aftronomie in falsche Bahnen gebannt; ber Name des gelehrten Erfinders bezeichnet somit nicht einen Fortschritt in der Wissenschaft sondern vielmehr einen Rudschritt, ohne welchen selbst die ftarre Stabilität in firchlichen Dingen mahrend bes ganzen Mittelalters faum bentbar fein murbe. (Sobald man erkannte bag bie Erde nicht ben Mittelpunkt bes Universums fonbern nur ein Bünkichen in bemselben bilbet, war ber ganzen Anschauungsweise daß Gott unmittelbar in eigener Berson auf unsern Blaneten berabgestiegen fei, ber Boben unter ben Füßen entzogen.) Ptolemaus felbst mar ebensowol Aftrolog Man verband überhaupt bas Studium der Mathematik, Aftronomie und Naturkunde mit den absurdesten mystischen Träumereien, und dies wirkte auf die meisten Zweige der Wiffenschaft, natürlich auch auf die Theologie zurück.

Obwol nun das wesenklichste Berdienst der Römer auf dem wissenschaftlichen Bebiete nicht barin bestand gang neue Schöpfungen aus fich felbst ins Leben gu rufen, obwol sich vielmehr ihre Leistungen vorzugsweise darauf beschränkten, dasjenige was andere Bölker erforscht und entredt in sich zu verarbeiten, die verschiedenartigen Erfolge von jenen zu verbinden oder zu verschmelzen, und dann für den praktischen Bedarf möglichst nutbringend zu machen, so gibt es boch einen Zweig in bem fie Größeres geleistet haben als alle andere Nationen , es ift die Rechtswiffenschaft, welche bei ihnen eine Ausbildung erlangte wie nirgends fonft, und welche überhaupt erft burch fie jur Bobe einer Biffenschaft empor gebracht wurde. Der Gegenstand war an sich besonders geeignet, die ganze Aufmerksamkeit ber auf Sicherung ihrer Bortheile bedachten Leute in Anspruch ju nehmen, und die Mannichfaltigkeit ber babei in Betracht kommenden Beziehungen bot bem icharfen Berftande ber Nation reichen Stoff zur Entfaltung. gekommen daß das römische Recht nicht nur viele Jahrhunderte hindurch beinabe das ganze Rechtsgebiet aller cultivirten Bölfer beherrschte, sondern daß die Kenntnis dieses Rechtes selbst heute noch für jeden Juristen unentbehrlich ist, trot der

völligen Umgestaltung so vieler wichtigen Berhältniffe des Lebens. Wenn wir im Falle waren bei den Römern gar manche Dinge zu berühren welche einen Zustand der Rohheit beurkunden, so gibt hinwieder der Höhepunkt auf den sie namentlich das Civilrecht empor brachten den überraschenden Beweis eines viel entwickelten, wahrhaft glänzenden Culturzustandes. An sich selbst aber erscheint das römische Recht gleichsam als Inbegriff der höchsten menschlichen Weisheit auf dem bezeichneten Gebiete.

Allein neben dieser Ausbildung des Privatrechtes fant das öffentliche Recht tief berab, ja es ging fogar vollständig unter. Treffend hat Brof. Bring bemerkt : "Die Welt erlebte ben auf ben erften Blid faft rathfelhaften Borgang daß dieses jus sich zur höchsten Verfection oder zu dem was wir classisches Recht nennen entfaltete, während auf bem Gebiete bes öffentlichen Rechtes bas Unrecht immer weiter um fich griff, und nicht eber rubete als bis es in der Bestalt ber vollendeten Absolutie zur absoluten Rechtlosigfeit verwandelt war. - fast wie zum Beweise daß das Recht eigentlich und nothwendig nur für die niedere Region bes Brivatrechtes, baf in ben bobern Schichten ber öffentlichen Angelegenheiten bagegen die Gewalt da fei." — Es gehörte gerade auch dies zu den nothwendigen, unabwendbaren Folgen der vom Doctrinarismus fo maglos gepriefenen vorgeblichen Gefellschaftsrettung. "Der vollendete Absolutismus ift keine besondere Form oder Verfaffung des öffentlichen Rechtes mehr, wie man fich gemeinbin zu benten pflegt, sondern lediglich die Regation des öffentlichen Rechtes. er fich über bas Recht stellt, entbindet er die Perfon des Herrschers, damit auch beffen Gewalt, und folglich auch sein angebliches Recht, in welchem alles öffentliche Recht aufgeht, von jeder rechtlichen Berpflichtung. Ein Recht, das aber nicht zugleich Berpflichtung ift, ift — wenn überhaupt ein Recht — nurmehr Brivatrecht. Also kann ber Absolutismus, wenn er überhaupt ein Recht ware, nurmehr Privatrecht, und indem er die Privatistrung der öffentlichen Gewalt ist, nur die Negation des öffentlichen Rechtes fein." (Bring.) - Daß aber bei einer folchen Regation des öffentlichen Rechtes auch das Privatrecht der Bürger teine Sicherheit gewährt, nicht einmal für feinen Grundbefit, follte bie römifche Welt gleich fcon unter dem gefeierten Augustus praktisch erfahren, als nicht nur 300 Sengtoren und 2000 Ritter Sab und Gut einbüften, sondern außerbem Taufende von Familien durch die Beteranendotirung vom beimathlichen Berd vertrieben jammernd. bettelnd und verkommend, umber zogen. Und wie gestaltete fich bas Berhältniß erft unter ben spätern Despoten!

Aber auch das Strafrecht ftand keineswegs auf der Höhe des gewöhnlichen Civilrechts und doch mußte sich gerade in diesem der herrschende Geist der Humanität oder der Robbeit beurkunden.

Das Zwölftafelngeset ohnehin war in Drakonischem Geiste abgefaßt. Wer Feuer an die Ernte seines Nachbars legt foll lebendig verbrannt werden; wer

falsches Zeugniß gibt wirt vom tarpejischen Felsen herabgestürzt; die Urheber von Schmähschriften find der Todesstrafe verfallen; der Gläubiger darf seinen Schuldner als Staven verlaufen oder selbst töden.

Dies war nun freilich in jener frühen Zeit ber Entwicklung welche bei ben alten Bölfern immer eine Beriode ber roben Rraft, aber and in gewiffer Beziehung ber Barbarei bildete. Die steigende Eultur milderte die Sitten und die Strafen. Tänschen würde man fich indeß, wollte man an vollständige Entfernung auch nur ber gransamsten Bestimmungen glauben. Berweisen wir zunächst blos auf einige Befetze des driftianifirenden Raifers Conftantin. Der Entführer eines nicht 25 Jahre alten Maddens wurde mit dem Tode bestraft, und als ob ber einfache Tod noch keine der Größe des Berbrechens angemessene Strafe sei, wurde er lebendig verbrannt oder von wilden Thieren im Amphitheater zerriffen. Erklärung des Mäddens in tie Entführung eingewilligt zu haben, weit entfernt ihren Liebhaber ju retten, feste fie ber Befahr ans fein Schidfal ju theilen. Den Eltern bes schuldigen ober ungludlichen Maddens ward die Berbindlichkeit einer öffentlichen Anklage anferlegt. Benn die Gefühle ber Ratur fie bewogen, bas erlittene Unrecht zu verheimlichen und die Ehre ihrer Familie durch eine nachfolgende Berbeirathung möglichst zu retten, so drobte ihnen selbst die Strafe der Berbannung und der Einziehung ihrer Guter. Die weiblichen ober mannlichen Stlaven welche überführt werben konnten an der gewaltsamen oder freiwilligen Entführung irgend einen Antheil zu haben, wurden lebendig verbrannt oder durch Eingiefen fiedenden Bleies in die Rehle getöbtet. Begen eine Rlage der bezeichneten Art konnte Berjährung nicht eingewendet werden, und die Folgen bes Urtheils erftrecten fich selbst auf die unschuldigen Kinder die aus einer solchen Berbindung berftammten.

Es ist bezeichnend daß sogar Cicero, der berühmte Maralist es billigt, auch die Kinder für die Berbrechen ihrer Eltern zu bestrafen. "Die Härte der Strase des Kindes wegen des Berbrechens des Baters thut mir leid" schreibt er, "indeß ist dies eine weise Bestimmung unserer Gesete, denn hiedurch wird der Bater vermittelst der seinen Kindern an das Interesse des Staates geknüpft."

Man ging wol selbst so weit, die Strase eines bei Hose verhaßt gewordenen Präsetten auf sein Geburtsland zu übertragen. Rachdem Tatian und Procul, die Präsetten des Orients und von Constantinopel, niedergeworsen waren, erschien eine Bersügung daß Lycien, das Baterland jener Unglücklichen, aus der Reihe der römischen Provinzen ausgestrichen und dessen Bewohner unfähig erklärt seien irgend ein ehrenvolles oder einträgliches Amt unter der kaiserlichen Regierung zu bekleiden. Ein schuldloses Bolt ward in solcher Weise mißhandelt. — In einem der Edikte der Raiser Arkadius und Honorius ist freilich der gerechte Grundsat ausgesprochen: "Sancimus, ibi esse poenam, ubi et noxia est etc."

Allein viese nämlichen Kaiser führten hinsichtlich des Hochverraths eine andere Sprache. Rachdem sie die Todesstrase über den Schuldigen verhängt, fährt ihr Gesetz fort: "Was die Söhne solcher Berbrecher anbelangt, so sollten sie zwar die Strase ihrer Eltern theilen da sie sich vermuthlich der gleichen Schuld dereinst theilhaftig machen werden (!); indeß schenken Wir ihnen aus besonderer kaiser-licher Milde das Leben, erklären sie aber zu gleicher Zeit für unsähig, von väterlicher oder mütterlicher Seite etwas zu erben oder zusolge eines Testamentes von Berwandten oder Freunden ein Geschenk oder Bermächniß zu erhalten. Mit erblicher Schande gebrandmarkt, ausgeschlossen von aller Hossung auf Ehre oder Bermögen, mögen sie die Qual der Armuth und der Berachtung so lange fühlen, bis sie das Leben als eine Plage und den Tod als eine Wohlthat und eine Besfreiung betrachten."

Es mag unbedenklich eingeräumt werden daß solche Bestimmungen nur das Ergebniß der Furcht und Unsicherheit waren wovon die Alleinherrscher sich nie frei machen konnten. Die Grausamkeit welche in dem eben bezeichneten Theile der Strafgesetzgebung waltet, wirkte indeß hinüber auch auf alle andern Gebiete. So zeigt sich denn hier wieder die unheilvolle Wirkung der Tyrannis. Unter der Republik hatte sich die Strafgesetzgebung immer mehr gemildert; die vielgepriesene "sittliche Wiedergeburt" des Staates durch das Alleinherrscherthum mußte seiner Selbsterhaltung wegen entgegengesetzte Bahnen einschlagen. Somit auch hier ein Kennzeichen wie grundlos die Ansicht von der Zweckmäßigkeit der Vernichtung des Freistaats ist.

(Die Kunst.) Bei den Hellenen entwickelte sich die Kunst aus dem innern Triebe des Boltes, sie ging hervor aus dem ganzen Wesen und Sein der Nation, die Beschäftigung mit ihr ergab sich darum als ein inneres Bedürsniß der Griechen. Anders bei den Römern. Hier war die Kunst hauptsächlich Sache des Luzus, darum zunächst Sache der Reichen. Schon deshalb konnten die Römer auf dem bezeichneten Gebiete niemals den schöpferischen Geist entwickeln der die Hellenen auszeichnete, der denselben aber auch angeboren war. Gleichwol erprobten sie sich auch hier als eine hochbesähigte, tüchtige Nation.

Der Gang der politischen Gestaltung wirkte indes störend auf die Entwicklung der wahren Kunst. Als die Römer sich aus ihrer ursprünglichen Armnth und Robheit emporzeschwungen hatten, zeigten sie in verschiedenen Zweigen wirklichen Kunstssinn. Da erfolgte der Sturz der Republik. Das Alleinherrscherthum konnte zwar über große Geldmittel versigen, es mochte Cstentation treiben mit seiner Unterstützung von Künstlern; den höhern Kunstssinn selbst verdarb es von der Burzel aus, indem es demselben die erste Lebensbedingung, die Freiheit entzog. Man prahlte mit dem Namen, hatte aber keinen Sinn noch Berständnisssur die Sache. Alle öffentlichen Unternehmen wurden auf die Person des Fürsten, nicht wie früher auf das Gemeinwesen und die Würde eines freien Volses bezogen.

Es ist schon anderwärts bemerkt worden, daß sich bei den Schriftstellern der Raiserzeit wenig Stellen sinden worin der Kunst gedacht wird, noch weniger solche die Berständniß derselben erkennen lassen. Seneca erhebt nicht nur die Philosophie nach Berdienst, er ergreist auch die Gelegenheit um seine geringe Meinung von den freien Künsten auszusprechen. Malerei, Bildhauerei, Erzguß gehören nach ihm so wenig zur Kunst wie die Geschäfte der Salbenhändler und Röche. Es stand ganz im Einklang mit dieser Anschauungsweise, daß man z. B. einer Bildsänle unbedenklich den Kopf abschlug um einen andern darauf zu setzen.

Wir schließen uns vollständig der folgenden (von R. F. Bermann befämpften) Anficht Friedlanders an : "Gine Berbreitung mabren Runftfinns beweifen Die maffenhaften Kunftsammlungen ber Römer ebenso wenig, als die coloffale Berwendung der Kunst zu becorativen und monumentalen Zweden. And das Ans häufen alter Kunstwerke war eben nur eine Aeukerung der römischen Brachtliebe, die bei aller Grofartigfeit immer etwas Barbarifches behielt; Die herren ber Welt wollten wo möglich alles Röftliche was es auf der Welt gab befitzen und genießen, von Allem umgeben fein was bem Leben Bracht und Glanz verleiben konnte. Deghalb schleppten fie auch die gepriefenen Werke aller bildenden Künfte nach Rom, aber mehr als äußerlich verwochten sie fich diese Schätze nicht anzu-Gerade die Säufung der Eindrude mar, wie Plinius richtig erkannte, angleich eine Abstumpfung. . . . Rur Bertiefung in Kunstwerke fanden Die Benigsten auch nur die Zeit, den Meisten genügte eine flüchtige und oberflächliche Renntnignahme. Tacitus fagt, um die Gleichgültigkeit gegen die Boefie zu darakterifiren: Wer einen bewunderten Dichter einmal gesehen, sei befriedigt und gehe weiter, als wenn er eine Statue oder ein Gemälde gesehen hätte. — Daß in der That, trot aller alten und neuen Kunstpracht Roms und des römischen Reichs die bildende Kunst einen Einfluß auf die römische Gesammtbildung niemals gewonnen hat, dafür liefert die römische Literatur als Ganzes betrachtet einen vollgültigen und unwiderleglichen Beweis.. Bon einer so großen Zahl von Dichtern und Schriftstellern verschiedener Zeitalter, die großentheils auf der Höhe der Bildung ihrer Zeit standen, und uns als vollberechtigte Repräsentanten berselben gelten bürfen, verräth taum Einer Interesse und Berständniß der bilbenden Kunft. In dieser so vielartigen, über einen Zeitraum von Jahrhunderten sich erstreckenden Literatur, die alle bedeutenden Richtungen und Interessen berührt, die in den ersten nachdristlichen Jahrhunderten (d. h. in der Beriode des Kaiserreichs vor ber Herrschaft des Christenthums) ganz besonders der Betrachtung der Gegenwart zugewandt ist, und auch deren geistige Zustände vielfach lobend und kadelnd erörtert, findet fich teine Spur von Berständniß für das mahre Wefen der Runft, und keine Aeukerung einer wahren Ergriffenheit durch die Herrlichkeit ihrer Werke. Wo immer von ihr gesprochen wird, da geschieht es entweder geradezu mit Unverftand und Geringschätzung ober boch ohne Antheil und Barme. Bie vielen einzelnen Römern es auch gelungen sein mag in das Wesen der griechischen Kunft einzudringen, der römischen Cultur im Großen und Ganzen ist sie immer fern und fremd geblieben." —

Nur in sofern, fügen wir bei, ist dieses Urtheil einer gewissen Beschränkung zu unterwersen, als manche plastische Gebilde, besonders aus Thon, unter geschickter handwerks- und sadrikmäßiger Nachahmung der griechischen Mustersormen, selbst als Hausgeräthe auch von vielen Minderbemittelten begehrt wurden (s. unten). Zur Kunstausübung wurden häusig Stlaven verwendet, ein Umstand der nicht nur die untergeordnete Stellung der Künstler in der bürgerlichen Gesellschaft sondern auch den Mangel an wahrem Aufschwung und an Originalität erklärt, und das sast unbedingte Gebundenbleiben an griechische Neuster nur zu sehr besgreislich macht.

Wir richten unsern Blid auf die einzelnen Zweige, junachst auf die Bau-Es war diejenige der Kunfte in welcher die Romer weitaus am meisten Der berühmte Bitruv zwar bemerkt, mahrent so viele sich bervorthaten. Griechen fich mit ber Architektur auch theoretisch beschäftigt, batten außer ihm nur vier Römer barüber geschrieben. Allein tropbem haben bie Römer gerade auf diesem Gebiete wahrhaft Großartiges und Vorzügliches geleistet. — In ihrer ursprünglichen Armuth saben sie bie wohlhabenden und tunftsinnigen Etruster nicht nur als Lehrmeister an, sondern dieselben wurden auch Bermittler zwischen ihnen und ber bellenischen Bilbung. Die älteften beachtenswerthen Bauten zu Rom waren von etruskischen Meistern ausgeführt. Angehörige bes bezeichneten Nachbarvolfes ichufen gleichsam die Brude jum Verftandnig ber griechischen Art. Doch nicht blos dies. Dem praktischen Geiste ber Römer gelang es in ber Folge, eine wichtige technische Kenntnig ber Etruster mit bem Streben ber Bellenen nach Schönheit ber Ausführung gludlich und harmonisch zu verbinden. grofartige Berichmelzung bes etrustischen Bewölbebaues mit bem bellenischen Säulenbaue. So lange man wie im Drient und bei ben Griechen, die Bebedung eines Raumes nur durch ungeheuere Steiuplatten oder vermittelst mächtiger borizontaler Balten bewirken konnte, welche auf die Mauern ober Säulen gelegt wurden, war die "raumbildende Thätigkeit der Architektur" auf ein Minimum beschränkt, abhängig von den natürlichen Bedingungen des Steines, der nur in geringer Weite überbedt werben konnte. Nachdem man aber bie Zusammensetzung feilförmiger Steine zu einem Bogen erfunden hatte, der fich zwischen Widerlagern durch das Streben der einzelnen Theile nach ihrem Schwerpunkt in fester Spannung erhielt, war die Baukunst von den engen Schranken befreit und vermochte die Räume weiter und mannichfaltiger, den Grundriff beweglicher zu gestalten als Durch fühnes Anwenden und consequente Durchführung der Runft vorber. \*)

<sup>\*)</sup> Wenn ber verbiente Friedlänber (III, 58) bemerkt: "Noch ums 3. 92 v. Chr., nach so vielen Feldzügen und Siegen in ben an Säulenbauten überreichen griechischen und

des Wölbens unterscheidet fich die römische Baufunft sehr wesentlich von der griechischen. Sie war es, welche biefes Constructionsprincip zur vollständigen Beltung brachte und zu einem in technischem wie afthetischem Sinne gleich bedeutenden Elemente zu erheben verstand. "Wie Allem was von den Römern ausging, war auch ihren Bauten ber Charafter ber Macht und Größe aufgeprägt, und die Gediegenheit der Ausführung, die Trefflichleit des Materials hat nur ben gewaltsamsten Zerstörungen weichen können, so daß selbst die Trümmer noch Beugnisse einer fast unvergänglichen Berrlichkeit find" (Lübke). Die Grofartigfeit ber römischen Bauten übertrifft weitaus mas die Bellenen zu leisten vermochten, und insbesondere haben fie mit dem Ruppelbau ebenfo Neues und Schönes, wie Coloffales geschaffen. Das gewaltigfte Werk biefer Art ift bas vom Baumeister Balerius entworfene, auf Anordnung des M. Agrippa, des Schwiegerfohns von Auguftus im Jahre 26 vor unserer Zeitrechnung ausgeführte Bantheon zu Rom, ein Rundtempel mit Ruppel von ebenfo ausgezeichneter Schonbeit wie imponirender Größe. Biele andere Tempel in mannichfachen Formen geben gleichfalls unwiderlegliches Beugnig für die bedeutenden architektonischen Leiftungen der Romer. Und fie beschränkten ihre Runft keineswegs auf den Tempelbau, sondern bethätigten bieselbe in Berftellung ber verschiedenartigften sonstigen, jumal öffentlichen Gebäube. Die Curien und Bafiliten; Comitien und Foren; Theater, Circus und Amphitheater befundeten vielfach ihre Meisterfcaft. Ebenfo zahllofe Thermen, bann Ehrendentmäler und Grabmonumente. Doch bas Bochfte leifteten bie Romer in ihren Rutbauten. Sierbei tonnte fich ihr praktischer Sinn vorzüglich bewähren. So tritt benn auch (nach Will. Koner's sachentsprechender Bemerkung) in diesen Anlagen den griechischen gegenüber eine bei weitem größere Abweichung hervor und es läßt sich nicht minder eine bei weitem größere Mannichfaltigkeit ber Zwecke fowol als auch ber Mittel wahrnehmen burch welche man biefe Zwede ju erreichen fuchte. Man tann fagen daß feine andere Gattung von Bauwerken fo geeignet fei, ben Charafter und bie Bestrebungen bes römischen Boltes gleich beutlich erkennen zu laffen, wie die von demfelben ausgeführten Rusbauten.

Wir haben von den Kunststraßen bereits S. 400—401 geredet und verweisen um Wiederholungen zu vermeiden auf das dort Gesagte. Es reihete sich der Brüdenbau daran; die Kunst des Wölbens erprobte sich hier so recht für das unmittelbar praktische Leben. Nicht ninder bemerkenswerth erscheinen die Hafenbauten. Während man sich in Griechenland meistens damit begnügte, natürliche

orientalischen Ländern, hatte kein einziges öffentliches Gebäude in Rom Marmorsäulen", so scheint ihm entgangen zu sein daß der Säulenbau, so schön er für den äußern Anblick ist, doch keineswegs durch praktische Rikylichkeit sich empsiehlt. Der Säulenbau war für die Griechen eine Nothwendigkeit; sie wusten denselben auszuschmücken und zu veredeln, allein der Gewölbe dau der Kömer hatte für das praktische Leben eine ganz andere Bedeutung. Was für die Einen Bedürfniß, war für die Andern nur noch Zierrath.



Buchten oder Ufervorsprünge zu benuten, zu erweitern ober burch Damme zu fcuben, unternahmen bie Römer tunftliche Anlagen felbst an folden Stellen, an benen die Natur so viel wie gar nicht vorgearbeitet hatte. Rühn wurden Dämme und Mauern ins Meer hinein gebaut um gesicherte Ankerplätze für die Fahrzeuge berzustellen; ja man ichuf fogar kunftlich Infeln im Meere, um ben Eingang eines eben fo kunftlich ins Dafein gebrachten hafens gegen bie Bogen ber Gee zu fichern. — Wafferbauten anderer Art wurden gleichfalls ausgeführt, Kanäle angelegt, Cloaten errichtet zur Abfuhr Des gefundheitsichablichen Unraths, bann endlich Landseen abgeleitet. Das größte Werk ber letten Art war bas Trodenlegen des Fucinerfees. Es galt fowol den Ueberfcwemmungen ein Ende zu machen als ein zum Anbau trefflich geeignetes Land zu gewinnen. Bu diesem Behuf wurde ein 3000 Doppelschritt — über 1/2 geographische Meile — langer, 19 Fuß hoher und 9 Fuß breiter Stollen (Tunnel) burch bas Gestein bes Felfens getrieben. Elf Jahre lang follen 30,000 Menfchen mit biefer Arbeit beschäftigt gewefen fein. Indeg das Unternehmen gelang, das Waffer des Sees floß burch das fünftlich bergestellte Bett in den Fluß Liris (heute Garigliano). — Gang befonders zeigten fich fodann die Römer bemuht, für Befriedigung eines allgemeinen Bedurfniffes zu forgen bas feitbem, bis gur jungften Zeit berab, nicht mehr nach seiner vollen Bedeutung gewürdigt wurde : es ift die Berforgung ber Städte mit gutem Trinkwaffer in reichlicher Menge. Roch vorhandene coloffale Bauten geben bavon Zeugnif, obgleich fie ebenfo ben niedrigen Stand ber Sydrostatif beweisen, da der gange Bau dieser ungeheuren, oft über einander gethurmten Brudenbogen erspart worden ware, wenn man jene Renntnik befessen hätte welche später durch die Araber nach Europa gebracht ward, daß man nemlich bas Waffer nur in feste Röhren zu faffen braucht, um es felbst burch bie tiefften Thäler leiten zu können, und bann boch wieder auf einer anderen Seite beiläufig bis zur Bobe bes Faffungspunktes empor fteigen zu feben.

Ungleich geringer als zum Banwesen war die Befähigung der Römer zur Bildnerei, zur Plastik. Insbesondere hat ein geistvoller Beobachter die, vielleicht etwas zu weit gehende Bemerkung gemacht, in der Skulptur sei bei ihnen Alles erst etruskisch dann hellenisch gewesen. Thatsache ist daß die erste Bildhauerschule welche zu Rom entstand, nichts anders als eine neu-attische Schule war. Der Berlust der Freiheit und Selbständigkeit hatte zwar bei den Griechen die heilige Flamme jener höchsten künstlerischen Begeisterung welcher die Belt die unvergleichlichen Schöpfungen der früheren Zeit verdankte, gleichfalls zum Berlöschen gebracht; allein diese unheilvolle Beränderung vermochte es dennoch nicht, das angeborene bildnerische Talent in den Hellenen zu ertödten. Die beginnende Kunstliebe der Römer gewährte vielmehr dieser Besähigung neue Rahrung. Die eben erwähnte neuattische Schule zu Rom entwickelte nun eine technische Bollendung in ihren Bildwerken welche als unübertressbar anerkannt

wird. Feinheit der Auffassung, Harmonie rhythmischer Bewegung und Linienführung, weicher Schmelz und zarter Uebergang der Formen haben die Werke dieser Schule zum Gegenstande der höchsten Bewunderung gemacht.

Eine bezeichnende Wahrnehmung politischer Art drängt sich uns dabei auf. Obwol die hervorragenden Künstler nicht Römer sondern Griechen waren deren Baterland seine Selbständigkeit bereits verloren hatte, so blühete dennoch diese neue Schule im Ausland nur während der Zeit weiter und weiter empor, als hier, in dieser fremden Zusluchtstätte, das Princip der Freiheit waltete. Die künstlerische Entwicklung ersolgte rasch und kräftig so lange zu Rom die Republik bestand oder ihre Nachwirkungen fortdauerten; mit dem Kaiserthum begann der Rückschritt; er führte allmählig immer zieser herab, die zum Untergang jeder wahren Kunst. Auch hier sprechen die Thatsachen mächtiger als jede Theorie.

Die herrlichsten Statuen aus dieser Periode sind die sogenannte mediceische Benus (nunmehr zu Florenz) von Kleomenes aus Athen, der farnesische Herkules (zu Neapel) gleichfalls von einem Athener Glykon; auch der berühmte Torso des Belvedere zu Rom und die Karpatiden des Bantheon rühren von Athenern her, der erste von Apollonius, die setzten von einem Diogenes. Der borghesische Fechter (im Louvre zu Paris) ist das Werk des Agasias von Ephesus. Nicht bestannt ist der Name des Schöpfers des Apoll von Belvedere (Rom).

Dem von Augustus an immer schlimmer gewordenen Herabsinken der Aunst konnte Hadrian nur vorübergehend Einhalt thun. Des Kaisers Borliebe für das Hellenenthum weckte nochmals manche Kräfte. Die Pallas von Belletri (zu Paris im Louvre) und mehrere Statuen des Antinous beweisen ein nochmaliges, doch schnell vorübergehendes Aufflackern.

Wenn aber auch den Kömern künstlerischer Schöpfersinn in der höhern Bebeutung und im Allgemeinen mangelte, so waren sie deshalb doch nicht stumpf gegen alle Kunst. Im Gegentheil, bis in die Hitte herab wünschten sie für die Geräthe eine hübsche und zierliche Form, wobei die griechischen Muster maßgebend waren. Auch der Arme erfreute sich daran. So entstand eine quasi-künstlerische Production für decorative Zwecke welche an Massenhaftigkeit die jedes andern Bolkes übertras. Insbesondere beweisen die Gesimse, Decken und Gewölbe an noch ershaltenen Bauten (zu Pompeji und Herkulanum) eine überaus reiche Berwendung von Stuckelies und Ornamenten; überdies hatte auch der Minderbemittelte welcher nicht in der Lage war, Büsten von Marmor oder Erz sich anzuschaffen, solche von Gyps. Alle Arten des Hausraths zeigten einen gewissen künstlerischen Schmuck: Sessel, Tische, Gefäße, Lampen, kurz so ziemlich alle Geräthschaften.

Handelte es sich in den bis jetzt besprochenen Beziehungen durchgehends um Schöpfungen im Geiste des Hellenenthums, wenn auch natürlich die Verhältnisse der römischen Weltgestaltung nicht ohne Einsluß blieben, so erlangte die Plastit doch in einem Zweige besondere Ausbildung durch die Römer. Es war die treue

Portraitdarstellung. In ihr übertrafen die Schüler ihre Meister. Unerwähnt durfen übrigens auch die Bildwerke nicht bleiben, welche sie auf Säulen (nament-lich der zu Ehren Trajans), auf Triumphbogen und Sarkophagen anbrachten.

Während in der Stulptur nur von Griechen herrührende Werke als ausgezeichnet aufgeführt werden, hat man als Maler auch viele Römer genannt. Die Leistungen welche wir zunächst aus den Fresken von Pompeji und Herkulanum kennen sind zwar keineswegs unbedeutend, entsprechen aber gleichwol jenen hohen Erwartungen nicht zu denen wir durch dasjenige gelangten was uns von der Malerei der Hellenen berichtet wird. Indeß auch auf dem Gebiete der Malerei haben die Römer einen Zweig selbständig entwickelt, — das Mosaikbild, und darin leisteten sie Ausgezeichnetes.

Die Musit der alten Römerwar jedenfalls höchst einsach und roh, sie wurde bei steigender Cultur durch die der Griechen verdrängt. Es war wenigstens für die Dauer vergeblich daß die allem Fremden seindlich gesinnte altrömische Partei noch im 3. 115 v. Chr. ein Berbot aller musitalischen Instrumente anßer der italischen turzen Flöte mit wenig Löchern durchsetzte. Die Leistungen blieben jedoch im Ganzen bedeutend hinter den hellenischen zurück, wie denn überhaupt die Musit bei den Römern besonders zur Zeit des Freistaats weit weniger galt als bei ihren hochgebildeten östlichen Nachbarn. Einige der despotischsen Kaiser, namentlich Nero, setzen zwar einen Stolz darein als musitalische Künstler zu gelten, trugen damit aber nur bei, sich noch mehr verächtlich und verhaßt zu machen. Das Berhältniß der Musit zur Poesse blieb stets ein entschieden untergeordnetes; sie erlangte keine Selbständigskeit sondern hatte nur als Wittel zur Erhöhung des Eindrucks der Dichtunst zu dienen.

Indem wir hiermit unfere Darstellung der römischen Welt schließen, haben wir, nochmals einen Blid gurüdwerfend auf das Ganze, ebensowol zahllose Momente der Größe, Kraft und Ausdauer dieses Boltes neben dem ausgezeichneten praktischen Sinne desselben zu bewundern, wie wir so viele Züge entsetzelicher Barbarei und Robheit bedauern muffen.

Immerhin aber hat das römische Bolk seine Wirksamkeit der ganzen Geschichte mit so gewaltiger Macht eingeprägt, daß die Nachwirkungen davon nicht nur heute noch unauslöschbar sind, sondern es auch auf fernere Jahrtausende hinaus bleiben werden.

## Germanen.

Das erste Austreten der Germanen in der Geschichte, die Züge der Eimbern und Teutonen, die Ausdehnung der römischen Herrschaft über deutsche Länder und die Bernichtung des römischen Heeres unter Barus, endlich die Böllerwanderung, — diese gewaltigen Erscheinungen sind in der den Römern gewidmeten Abtheilung ihren allgemeinen Momenten nach angegeben. Die Einzelheiten jener Ereignisse zu schildern liegt nicht nur außerhalb des Plans unseres Wertes, sondern es ist auch bei der großen Mangelhastigkeit der Quellen eine wirklich befriedigende Darstellung der Borgänge in ihrem Zusammenhange geradezu unmöglich. Dagegen muß noch ein Umriß der socialen Zustände der germanischen Böller gegeben werden.

Aber auch in dieser Beziehung haben wir über die geringe Zahl und die Kärglichkeit der Quellen zu klagen. Einheimische sehlen gänzlich; wir sehen uns auf einige wenige römische Schriften hingewiesen. Weitaus am wichtigken unter denselben ist die "Germania" des trefflichen Tacitus. Allein so sehr wir dieses Bücklein schähen, müssen wir doch die nur ungenügende Kenntniß welche der Berfasser als Fremder sich verschaffen konnte, bedauern; auch dürsen wir nicht vergessen daß er seinen verweichlichten Landsleuten das Musterbild eines unversorbenen Bolkes darzustellen suchte, somit eine auf seine ganze Darstellung mit einwirkende Nebenabsicht versolgte. — Bloße Notizen sind es die wir Cäsar versdanken. Dann sinden sich bei späteren römischen Schriftsellern einzelne, meist unzusammenhängende Angaben über sociale Verhältnisse.

Das was wir bei unbefangener Bürdigung diesem geringen Materiale für unsern Zwed entnehmen können, durfte im Besentlichen Folgendes sein.

Die alten Germanen waren ein thatkräftiges, im Ganzen unverdorbenes und den Keim zu vielem Tüchtigen in sich tragendes Bolk. Stark von Körper, an Kälte und Hunger gewöhnt, wie sie nach Tacitus' Angabe waren, ist dessen Beisügen unglaubwürdig daß sie zur Ertragung von Durst und hitze ganz unsfähig seien. Ebenso haben wir Gründe zu bezweiseln ob sie in der Culturentwicklung so weit zurück standen, daß sie wesentlich von Sicheln und ähnlichen Rohproducten lebten.

Doch berichtet noch Strabon von dem großen Böllerbunde der Sueven: "Gemein ist allen diesen Böllerschaften die Leichtigkeit mit der sie auswandern, wegen der Einsachheit ihrer Lebensart, weil sie keinen Aderbau trieben und sich keine Schätze sammeln; sondern sie leben in Hütten die sie sich jeden Tag errichten, und nähren sich größtentheils von Bieh wie die Nomaden, denen sie auch darin ähnlich sind daß sie ihre Habseligkeiten auf Wagen mit sich sühren, und mit ihren Heerden dahin ziehen, wohin es ihnen beliebt."

Am liebsten brachten bie Germanen ihre Zeit in Unthätigfeit zu. Rur

Kriegszüge, dann Trinkgelage und Slückspiele nahmen sie vorzugsweise in Anspruch. Wenn alles Andere verspielt war setzen sie wol sogar ihre persönliche Freiheit auf einen Wurf! Bon einer ebeln oder nützlichen Seistesthätigkeit wußten sie Nichts und körperliche Arbeit war ihnen zuwider; "es dünkte sie Trägsheit und Erschlaffung, mit Schweiß zu erwerben was mit Blut zu gewinnen ist" (Tacitus); — offenbar ein Zug der jeder intellectuellen wie materiellen Entwicklung hemmend entgegen trat.

Uebereinstimmend mit dem Leben war nathrlich auch die Erziehung für daßselbe. "Rackt und schmutzig wachsen die Germanen zu den Gliedmaßen, zu den Leibern auf, welche wir anstaunen," schreibt der Römer. "Jeden nährt die Mutter an eigener Brust; sie werden nicht dem Gesinde überlassen. Reine Weichlichkeit der Erziehung unterscheidet Herren und Knechte. Auf eben dem Boden, unter den nämlichen Thieren leben sie dis das Alter die Freien absondert, und Tapferkeit ihnen Auszeichnung gewährt."

Auch ihre Wohnungen waren die eines der Culturannehmlichkeiten entbehrenden Bolkes. "Richt einmal Bruch- oder Ziegelsteine sind bei ihnen im Gebrauch; sie nehmen zu Allem unförmlichen Baustoff, ohne Rücksicht auf gefälliges Aeußere . . . Auch pflegen sie unterirdische Höhlen auszugraben, die sie oben die mit Mist belegen, als Zusluchtsstätten im Winter und als Ausbewahrungs- orte für die Feldfrüchte." Diese Winterwohnungen sollen bloße Gruben gewesen sein, ohne alles Hervorragen über den Boden, so daß ein in das Land eindringender Feind sie nicht einmal entdeden konnte. Erst um die Mitte des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung (240 Jahre nach Tacitus) wurden (herodian zusolge) einige regelmäßige Gebäude in den Rhein- und Donaugegenden aufgesührt.

Bei den alten Germanen gab es keinen Grundbesitz des Einzelnen. Tacitus und Säsar stimmen darin überein, daß die Ländereien von der Gesammtheit ab- wechselnd in Besitz genommen und dann alljährlich unter die Sinzelnen nach dem Range vertheilt wurden, so daß Niemand eigene Aecker besaß, sondern Jeder all- jährlich seinen Antheil in bloße Nutzung zugewiesen erhielt. Es scheint somit ein Berhältniß bestanden zu haben einigermaßen ähnlich dem der heutigen Dorspemeinde in Russland.

Diejenige Beschäftigungsweise, welche den Uebergang eines Bolles aus einem wilden Zustand in einen cultivirten vorzubereiten pflegt, den Aderbau nämlich, hielten die freien Germanen ihrer unwürdig; er war den Weibern und Leibeigenen überlassen. Künste und Gewerbe kannten sie nicht. Selbst Eisen, dieses bei größern mechanischen Berrichtungen unersetzbare Metall, besaßen sie (des Bergbaues unkundig) nur in geringer Menge. Sogar die Versertigung ihrer Rleidung erforderte kein besonderes Gewerbe; diese Kleidung ward meistens nur aus Thierfellen hergestellt. Sie bereiteten zwar eine Art Bier, aber mit so

geringer Kunst daß dessen Werth wohl weniger in einem angenehmen Geschmad als in einer berauschenden Wirkung bestand (es war, den Angaben des Römers nach, "ein durch Berberbniß bem Wein einigermaßen ähnlich gemachtes Getränke").

Der auf Belebung der Cultur so fördernd einwirkende Handelsvertehr war beinahe ganz unbekannt. Wo die Römer sich sestsen da bildete sich wenigstens ein Ansang davon, aber "im Innern wird nach einsacher alterthümlicher Weise Tauschhandel getrieben", — ein Umstand, den wir keineswegs für so erfreulich halten wie der Römer.

Allen diesen Lebensverhältnissen des Bolkes entsprechend, konnte das Land nur schwach bevölkert sein. In dem Umfange der heute 3000 Städte enthält, vermochte der Geograph Ptolemäus kaum 90 Orte aufzuzählen denen er diesen Namen beilegt, obgleich denselben wol nur die römischen Hauptbesatungspunkte in Wirklichkeit verdienten.\*)

Aber nicht blos wiffenschaftlicher Bildung ermangelten die Germanen, sondern selbst des Lesens und Schreibens waren sie (natürlich mit Ausnahme der in Rom Erzogenen) untundig. Daher sinden wir denn auch nirgends eine Spur ureigener deutscher Schriftzeichen; überall, selbst in der sogenannten Runenschrift erblickt man nur roh nachgebildete Charaftere der römischen Lettern.

Natürlich entsprach der religibse Eultus dem rohen Zustande in welchem sich das Bolt befand; er begründete eine Priesterherrschaft. Es sehlte selbst nicht an Menschen pfern. Dabei weidete man sich an dem Gedanken eines sinnlichen Paradieses ewiger Trinkgelage, mit den Hirnschald der erschlagenen Feinde als Trinkgefäßen. Dies das germanische Schsium, die Walhalla, weit verschieden von der poetischen Auffassung mit welcher man diese Begriffe manchmal darzustellen sucht. — In allen wichtigen Unternehmungen erscheinen die Priester mit ihren Wahrzeichen und Borbedeutungen. Bei den Bolksversammelungen ward stets auf Bolks oder Neumond u. dgl. Dinge ängstlich Rücksicht genommen. Bei diesen allgemeinen Bersammlungen sind es die Priester die Stillschweigen gebieten. "Niemand darf tödten, binden, nicht einmal schlagen, denn allein die Priester, nicht als Strafe noch auf des Heersührers Geheiß, sondern — auf der Gottheit Besehl" — freilich die geschickseste Art, um Priestergewalt auch in weltlichen Dingen zur Geltung zu bringen.

Die Einfachheit der Sitten war zumeist durch den geringen Culturgrad bedingt. Sine bedeutende Achtung genoffen in mehrfacher, doch nicht in jeder Be-

<sup>\*)</sup> Die Meinung Machiavell's und Mariana's, daß die deutschen und überhaupt die nordöstlichen Länder "das Borrathshaus der Nationen" gewesen seien, ist längst durch Robertson, Hume und Gibbon widerlegt. Die Germanen lebten großentheils von der Jagd. Bährend nun aber anderthalb (große) Morgen Weizenseldes zur Ernährung einer Familie genilgen, sind silt eine vom Ertrage der Jagd lebende Familie zehn- die zwanzigtausend Morgen ersorderlich.



ziehung die Frauen. Die Stelle des Tacitus: "fie sehen im Beibe etwas Beiliges. Borahnendes: fie achten ihres Rathes und horden ihrer Aussprüche." - ift ohne Aweifel poetisch ausgeschmudt. In der Regel herrschte Monogamie ; boch tam wol auch Bielweiberei vor. Bir tonnen die Behauptung des Romers nicht für richtig balten daß die Bornehmen "nur ftandeshalber zu mehreren Chebundniffen angegangen" wurden, daß fie bieselben "nicht aus Sinnenluft" abfoloffen. Auch hatte man bereits Strafgefete gegen ben Chebruch (mas über bas Bortommen beffelben doch keinen Zweifel lakt). Er ward nur bei ber Frau, nicht auch beim Manne bestraft, welches Lette benn auch den herrschenden Begriffen eines jeden Bolkes widerstreben müßte das Bolygamie irgend duldet. — Aber felbst außerdem sehen wir die Frauen leineswegs unbedingt hochgeachtet; fie mußten die schweren Arbeiten verrichten, während die Manner bei Trint- und Spielgelagen schwelgten. Und wenn fie mit in ben Krieg zogen (wie es bei vielen roben Böltern Sitte ift), fo vermiffen wir gerade beghalb an ihnen Die eble Beib. lichkeit, die fich mit folder regelmäßigen perfonlichen Theilnahme ber Frauen an Blut- und Bürgescenen nun und nimmermehr verträgt.

Traurig war das Loos der zahlreichen Leibeigenen. Schützte sie gleich die hertschende Uncultur vor mancherlei raffinirten Bedrückungen, und sicherte der Umstand daß sie nicht mit ihren Eigenthümern in einem Hause wohnen mußten (denn die Germanen hielten keine Hausstlaven) vor allzu häusiger unmittelbarer Berührung mit ihren Gebietern, so war diesen doch eine schrankenlose Gewalt über sie eingeräumt. "Die Leibeigenen zu geißeln oder mit Fesseln und Zwangsarbeit zu bestrasen ist selten; häusiger bringt man sie um," was allerdings klitzer und keine strasbare Handlung sondern nur die Ausübung eines Rechtes war. — Uebereinstimmend damit erscheint die Art der Kriegführung: ganze Stämme wurden zuweilen völlig ausgerottet.

In so vielen Beziehungen nun aber auch der Zustand der alten Germanen ein erfreulicher nicht genannt werden kann, so bieten dagegen ihre allgemeinen politischen Einrichtungen das schöne Bild eines freien, naturgemäß gestalteten Bolkslebens dar.

Ueber alle wichtigen Bortommnisse des Gemeinwesens entschieden nicht einzelne Bevorrechtete sondern die Gesammtheit der Freien. In frühester Zeit hatten die Germanen gar teine ständigen Oberhäupter. "Wird ein Stamm in Krieg verwickelt, so wählt man zur Leitung desselben einen Fihrer, mit Macht über Leben und Tod. Im Frieden hingegen haben sie teine gemeinschaftliche Obrigkeit, sondern die (gewählten) Borstände der einzelnen Gauen sprechen unter den Ihrigen Recht und vermitteln die Streitigkeiten" (Cäsar). Hundert Jahre später sinden wir Häuptlinge an ihrer Spitze denen die Römer zuweilen den Titel von "Königen" beilegten, die aber vom Bolke gewählt waren und nur eine äußerst beschränkte Gewalt besahen. Die häusigen Kriege scheinen dem König-

Digitized by Google

thum vorgearbeitet zu haben. Für jeden Gau, jedes Dorf wählten die Freien sodann in den Bolksversammlungen auch ihre Borsteher und Richter, und zwar, wie sich aus der häufigen Wiederkehr dieser Wahlen schließen läßt, wol immer nur auf eine kurze Zeitdauer. Den Richtern stand keine Besugniß zu, einen Freien seiner Freiheit durch Gefängnißstrase zu berauben oder ihn körperlich zuchtigen zu lassen.

Minder bedeutende Angelegenheiten wurden von einem aus den Säuptlingen und den übrigen Borftanden gebildeten fleinen Rathe erledigt; dagegen konnte diese engere Bersammlung alle wichtigern Dinge nur vorberathen, um sie der allein souveranen allgemeinen Bolksversammlung vorzulegen. Es ift ein scharf bezeichnendes, treffendes Bild das Tacitus von diesen Bersammlungen entwirft: "Sie kommen, wenn nicht ein unerwarteter dringender Fall eintritt, an bestimmten Tagen beim Neu- oder Bollmond zusammen; benn bies scheint ihnen 24 Berhandlungen der günftigste Zeitpunkt. . . . Eine üble Folge der Freiheit (?) ift, daß sie nicht Alle zugleich noch auf Befehl (!) sich einfinden, sondern daß der zweite und dritte Tag über dem Hinziehen der Kommenden vergeht. Wenn die Schaar fich für zahlreich genug halt fett fie fich bewaffnet nieber. Die Briefter, benen auch ein Zwangsrecht zusteht, gebieten Stillschweigen. Dann nimmt ber Rönig oder ein Borfteber, wie jeglicher Alter oder Auszeichnung, wie er Kriegsruhm ober Wohlredenheit besitzt, das Wort; durch die Gründe seiner Rede auf bie Entscheidung einwirkend, nicht durch Macht gebietend. Migfällt ber Borschlag so wird er mit Murren verworfen; gefällt er so raffeln sie mit ihren Framen. Waffengeklirr ift die ehrenvollste Art der Zustimmung." - "Bei den Bolfsversammlungen", so fährt der Römer in seiner Schilderung fort, "finden auch Anklagen statt und Rechtsstreite auf Leben und Tod" (also öffentlich-mundliche Criminalanklagen). . . . "Allein auch leichtere Bergeben werben nach Berbaltnift bestraft. . . . In eben biefen Bersammlungen werden die Borsteber gemablt welche in ben Sauen und Dorfern Recht fprechen. Jeglichem werden bundert Besitzer aus dem Bolt zum Rathe sowol als zur Abstimmung beigegeben."

Fürsten (oder Häupter des Stammes) konnten — wie es bei einem kriegerischen Bolke kaum anders deukbar ist — nur die Tapfersten sein, und ohne Zweisel entschied solche Rücksicht bei den Wahlen für diese Würde, so wie man hinwieder wahrscheinlich schon damals (denn von der Folgezeit ist es gewiß) für die Stellen von Richtern nur in Ersahrung bejahrt gewordene, ergraute Männer wählte (Grawen — Grasen). Der Fürst mußte an Tapserkeit Allen voranleuchten; sein Name schon bezeichnet daß er der Erste, der Vorderste (nämlich in dem vor allem Andern in Auschlag gebrachten Kampse) sein mußte\*) so daß die Uebrigen ihn hierin als Borbild zu betrachten hatten, ihm hierin gleich-

<sup>\*)</sup> Das Wort Fürst hat sich in seiner ursprünglichen Bebeutung in bem englischen the First = ber Erfte, Borberfte, forterhalten.



zukommen strebten. — Auch die Bebeutung der Herzogswürde ist noch heute durch den Ausdruck allein schon (Heer-zog) bezeichnet.

Die Geldbedürfnisse des Gemeinwesens waren nach der Natur der damaligen Berhältnisse sehr unbedeutend. Der Fürst selbst erhielt nur Geschenke, keine Stenern, und zwar nicht blos für seinen persönlichen Unterhalt sondern zugleich als (freiwilligen) Beitrag eines jeden Freien zu dem unvermeidlichen Auswand für Zwecke des Gemeinwesens. Die Gaben wurden nicht in Geld sondern in Naturalien — an Bieh oder Feldstückten — gereicht.

Dieser Zustand der innern politischen Berhältnisse erhielt sich bei den ger= manischen Böltern viele Sahrhunderte lang, und wir werden später namentlich bei den Franken das nämliche Bild, nur weit mehr entwickelt, wieder erkennen.

So findet sich denn, wenn wir die Gesammtheit der altgermanischen Zustände in einem Totalüberblick vereinigen, daß dieses Bolk mancherlei Borzüge besaß, daß namentlich eine anerkennenswürdige Tüchtigkeit und viele Keime des Gnten in ihm ruheten; wir finden aber auch nicht minder eine Menge schwerer Misstände und ein Borherrschen der Uncultur.

Zwei Momente sind es besonders welche zur innern Umgestaltung des Wesens der Germanen beitrugen: ihre durch die Römer erlangte Bekanntschaft mit mancherlei Annehmlichkeiten des Lebens, und das Christenthum. Es wird sich in der Folge zeigen, ob und in wie weit beide Aenderungen eine Beredlung bewirkten. Schon in dem Zeitpunkte bei dem wir in der politischen Geschichtsdarstellung angelangt sind (Bölkerwanderung) war die Sittenreinheit des Bolkes die Casar und Tacitus so sehr gerühmt hatten, vielsach durch Laster verdrängt. Dagegen hatte sich das freie Gemeinwesen in seinen Grundzügen forterhalten, und wir werden dasselbe nach einer Reihe von Jahrhunderten wieder sinden.

## Entstehen und erfte Ausbreitung des Christenthums.

Es lassen sich in der Geschichte nicht viele Erscheinungen auffinden welche eine gleich ausgedehnte, und nur sehr wenige welche eine größere Einwirkung auf Entwicklung der Looses der Menschheit gehabt haben, als das Entstehen und die Ausbreitung des Christenthum. Die Erstndung der Buchstaben- oder Zeichenschrift ist älter als das Christenthum, und ihre Wirksamkeit kommt auch zahllosen Bölkern zu gute welche den christlichen Glauben nicht annahmen. Ebenso ist die Birksamkeit der Buchdruckerei, des Telegraphen und anderer derartiger Ersindungen keineswegs auf irgend ein Religionsgebiet beschränkt, und es darf dabei nicht übersehen werden daß selbst heute noch nicht einmal der dritte Theil der auf der Erde lebenden Menschen dem christlichen Glauben huldigt. Gleichwol hat derselbe, indem er unter den zur Zeit seines Emporkommens gebildetsten,

nt me ne administrativo menor Mari Indonesia. America de Ir mano como de me arres describ

In 1 Manue and M I Manue in his beautif toward a second in the Manue i

The man beam — and a fine or the meaning of the common of

Diesen Aposteln verwandelte. \*) Ebenfo wenig läßt sich feststellen, an welchen Orten diese Buchlein verfast wurden, und in welcher Sprache, ob bebräifc oder griechisch; jedenfalls ift es von dem angeblichen Matthaus fehr mahrscheinlich daß er nicht als Jude bebräifch sondern vielmehr griechisch schrieb. Dazu tommen weiter die gablreichen, außerft bedeutenden Biberfprüche welche Die fämmtlichen Evangelien in ihrem Inhalte aufweisen, so daß and nicht eines mit bem andern in feinen Angaben übereinstimmt, obwol die späteren Berfaffer ihren Borganger augenscheinlich benutt baben : und es tommen überdies dazu die Beränderungen (Interpolationen) die fie im Laufe ber Zeit, theilweife fogar bestimmt erweisbar, erfuhren. In ben verschiedenen auf uns gekommenen handschriften bes Neuen Testaments werben gegen breifigtaufend Abweichungen und verschiedene Lesarten gezählt, und selbst diejenigen Theologen welche der Bernunft am wenigften Ginfluß auf ihr Lehrspftem zugefteben, muffen anerkennen bag biefe Abweichungen zum Theil von der erheblichsten Art find und sich sogar auf ganze Spfteme erftreden welche die Bibel enthält, obwol ihr Urfprung nur Barteimotiven angeschrieben werben tann. "So viel läßt, fich unsern Evangelien balb absehen, daß weder alle noch ein einzelnes unter ihnen die zwingende historische Glaubwürdigkeit aufweisen, welche nothig ware um unsere Bernunft bis jur Annahme des Bunders gefangen zu nehmen" bemerkt Strauf, und Diefe Anficht bleibt gleich wahr wenn wir auch vorerft von dem Beisate hinsichtlich der Wunder vollständig absehen.

Es steht jedenfalls fest daß von Christus felbst nicht die kleinste der vorhandenen Schriften herrührt. Die Evangelien haben aber auch nicht einmal einen seiner unmittelbaren Schüler zum Berfasser. Nach dem was uns vorgeführt

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Der einzige Anhaltspunkt zur Ermittlung des relativen Alters dieser Schriften scheint die Art zu sein, in welcher die Erzählungen von dem Einen noch einsach mitgetheilt, von den Andern sodenn in verschiedenen Graden vergrößert und zu Wundern ausgebildet wurden. So heht Lang ("Das Leben Jesu und die Kirche der Zusunkt, von Dr. Heinr. Lang in Zürich") solgendes Beispiel hervor: "Markus erzählt die Berufung der ersten Apostel noch wunderlos. Jesus ruft sie von ihren Netzen weg mit der Berufung der ersten Apostel noch wunderlos. Jesus ruft sie von ihren Netzen weg mit der Bertziung, sie zu Weuschenssischen zu machen. Luk zu kas, der Nachfolger, verwandelt die natürliche Geschickte in einen Bunderbericht. Die Fischer lagen dem ans Ufer tretenden Ielus ihre Noth: die ganze Racht haben sie gesardeitet und nichts gesangen. Ielus ertheilt die Weisung: sahre hinaus Betrus auf die Höße, und lasset ener Netzum Fange dinunter. Und jetzt sangen sie eine so große Menge daß das Netz reißt, und die durch dieses Wunder gländig Gewordenn erhalten num den Austrag, Menschenssischer zu werden. — Der vierte Evangelist densitzt dieselbe Erzählung abermals zu einer Seene ans dem Berkehr des Auserstandenen mit den Seinigen, neunt die Zahl der Fische die dem Berkehr des Auserstandenen mit den Seinigen, neunt die zerts das Netz nicht. Wer hier den Evangelisten nicht auf die Finger sehen kann wie sie schriedende Reihensolge. Allein in andern Fällen scheint die Keihensolge keineswegs dieselbe sondern eine wesentlich umgestaltete zu sein; nur bleibt die Kehaslage außer Zweisel daß das Johannes-Evangelium sedensalle das slüngste ist, und daß bessen berschene, sich über danget, unbediet den Berfasser, selbst über diese den kehnen des eine Borgänger annahmen, sich wo immer es ihm zusagte, unbedingt auf das Gebiet der Phantasse des geges annahmen, sich wo immer es ihm zusagte, unbedingt auf das Gebiet der Phantasse

wird verstand vermuthlich Keiner der Apostel auch nur zu schreiben, sicherlich nicht, es in einer ter Wichtigkeit der Aufgabe entsprechenden Weise zu thun. Man hat weiter starken Grund anzunehmen, daß die Goangelien nicht einmal Originalwerke sondern vielmehr blose Nachahmungen einer andern verloren gegangenen Schrift sind, deren Inhalt von Berschiedenen in höchst abweichender Weise zu wesentlich verschiedenen Endzwecken beliedig denutzt und verarbeitet wurde, dermaßen daß die Abstächt, die Tendenz, auch nicht bei Einem der Bier mit der des Andern übereinstimmt, und namentlich zwischen den sich ähnelnden drei ersten, und dem vierten eine niemals zu überspringende Aust liegt. So kam es denn daß schon der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung sebende heidnische Philosoph Celsus hervorheben konnte, die Christen erlaubten sich ihr Evangelium aus der ersten Schrist dreis und viersach ja noch mehrsach umzugestatten und zu verändern, um gegen die Widerlegungen Ausstückte zu gewinnen.

Gitt dies schon von den durch die Kirche anerkannten Evangelien, so muß noch die weitere Thatsache erwähnt werden daß es außer ihnen eine ansehnliche Zahl anderer, sogenannter unechter Evangelien gab und gibt, welche sich theilsweise oder sämmtlich auf einen ähnlichen Ursprung und ähnliches Alter wie die angeblich ech ten zurücksihren lassen und während der älteren Zeit in Christensgemeinden eine gleiche Berehrung wie diese genossen. Außer den später allein zu kanonischem Ansehn gelangten 27 kleinen Abhandlungen wissen wir überhaupt von einigen sünfzig weiteren solcher Schristen die (es muß wiederholt werzen) im Allgemeinen den nemlichen Ursprung wie diese 27 gehabt zu haben scheinen, und gerade in der frühern Zeit vielsach wie diese angesehen und geschätzt wurden, von denen nunmehr aber die bestehenden Kirchen einsach keine Notiz wehr nehmen.

Sind nach dem Gesagten schon die äußeren Berhältnisse und Merkmale dieser sümmtlichen Schriften derart, daß hienach eine besondere historische Authenticität derselben unmöglich beansprucht werden kann, so sühren die innern Kennzeichen zu dem gleichen Ergebnisse. Wir wollen vorerst nicht dabei verweilen wie die einzelnen Angaben in den verschiedenen Schristen irr und wirr, ja sogar voll directer Widersprüche durch einander lausen, so daß selbst der Gläubigste nicht im Stande ist darnach zu einer klaren zusammenhängenden Borstellung auch nur von den äußern Borgängen zu gelangen. Bei keinem der Bersasser sinden sich bestimmte Angaben über Ort und Zeit. Chaotisch geht Alles durch einander. Die Stunde in der etwas geschehen sein soll wird ost angegeben, der Tag aber und das Jahr gar nicht bezeichnet. Was gegeben wird sind Erzählungen so unklar wie sie bei Kindern vorsommen. So sehlt, um wenigstens Einiges anzusühren, jeder bestimmte Ausschlüss über die Geburt Jesn. Markus schweigt ganz darüber, und die Erzählungen von Matthäus und Lukas stehen in unheilbarem Wideren

spruch; dabei vergleiche man insbesondere die Geschlechteregister. Weiter: der gewöhnliche Schauplatz der Thätigkeit Jesu bei den s. g. Synoptikern ist immer die auf die letzte Reise blos Galiläa, bei Iohannes dagegen waltete und wirkte Christus oft und vorzugsweise in Judaa. Reden werden angesährt ohne logischen Insammenhang; Fragen auf welche die Antworten nicht passen. Dann kommen unzählige Mal die seltsamsten Wiederholungen.

Sieht man näher zu, so brängt sich die Wahrnehmung auf daß es sich bei den verschiedenen abweichenden Angaben keineswegs blos um Zufälligkeiten handelt, sondern daß dieselben, wie oben gesagt, durch sehr ab weichen de Tendenzen und Endziele veranlaßt sind, dergestalt daß die Svangelisten mehr oder minder sich gleichsam principiell bekämpsen. Der Kern der Meinungsverschiedenheit lag unverkennbar darin, ob die neue Lehre nur für die Juden oder auch sür die Heiden geschaffen sei. Ursprünglich scheint die erste Ansicht die allz gemeine gewesen zu sein. Das Christenthum sand aber unter den Inden nur einen verschwindend geringen Anklang; darauf hin ersolgte die Ansbehnung auf die Heiden. Die ältern Svangelisten machen in dieser Beziehung nur schüchtern und nur beschränkte, aber sehr ungleiche Concessionen, während der s. g. Iohannes unbedingt den letzten Standpunkt einnimmt. Nach den verschiedenen Rüancirungen dieser abweichenden Tendenzen sind aber unverkennbar die Darstellungen, die Erzählungen der angeblichen Borgänge eingerichtet.

Was jedoch diese sämmtlichen Schriften der Berwendbarkeit als hist orische Duellen absolut entrückt, ist der sie unbedingt beherrschende Wunderglaube, das Mirakelwesen, das die Basis ihres Inhalts bildet, worauf gleichsam alles Uebrige beruht. Die Wunder sind nicht blosse Zuthaten zu den Erzählungen die man auch beliebig hinweglassen kann, sondern sie bilden nach der unbestreitbaren Absicht der Schreiber ganz wesentliche, unentbehrliche Bestandstheile ihrer Angaben. Will man nicht das was sie sagten geradezu in das Gegenztheil verkehren, so muß man bekennen: sie haben eigens geschrieben um auch gerade diese Mirakel zu constatiren; sie betrachteten dieselben als zum Wesen der neuen Lehre gehörend und bei, deren Begründung unentbehrlich, weil den augeblichen Beweis der Göttlichkeit bildend. Auch der (durch Baur und Lang hervorgehobene) Epistelschreiber Paulus betont ganz ausdrücklich (1. Cor. 15), daß die ganze Lehre stehe und salle mit dem Glauben an das Mirakel der Ausersehung Christi. \*)

Wenn etwa gesagt werden will, diesen Schriften (den f. g. echten wie den unsechten) habe doch eine echte Quelle als Ausgangspunkt gedient, so beweist dagegen schon das Mirakelwesen allein ihre innere Unechtheit als geschichtliche Grundlage.

<sup>\*) &</sup>quot;14. Ift aber Chriftus nicht auferstanben, so ist unsere Prebigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. — 15. Denn so bie Tobten nicht auserstehen, so ist auch Christus nicht auserstanben. — 17. Ift Christus aber nicht auferstanben, so ist euer Glaube eitel; so seib ihr noch in euren Silnben."



Ber uns auf Wunder verweist befindet sich (absichtlich oder unabsichtlich) auf einem Boden welcher jedenfalls ein anderer als der historische oder kritische ist. Es sehlt ihm entweder die Befähigung oder der Bille zur Abgabe eines verlässigen Zeugnisses. Mit ihm streiten wir nicht. Für uns ist nun einmal das Mirakel ebensowenig ein Beweis oder ein Mittel zur Erprodung der Wahrheit, als wir darin ein Mittel zur Belehrung des Volkes erblicken, indem wir statt dessen hierin gerade im Gegentheil einen Beweis der Unrichtigkeit und ein Mittel zur Versummung erkennen.

Es ist übrigens für den denkenden Menschen eine kaum erklärbare und ziemlich demikthigende Erscheinung, daß 16 oder 17 Jahrhunderte lang mit Leidenschaft, selbst mit der äußersten Wuth und Erbitterung über den Sinn, die Bedeutung und Auslegung von Schriften gestritten wird, die, wenn sie das wären
wosür man sie hält, vor Allem klar und allgemein verständlich sein müßten; die
aber im Gegentheil schon an und für sich auf keine Weise dazu geeignet sind, in
historischer Beziehung auch nur die mindeste Autorität in Anspruch zu nehmen.
Uebrigens ist es eine nur allzu wahre Bemerkung Lüdeking's\*): "Mit tausend
undewußten Fäden ist die Vernunft unserer Zeit noch an das Alte gekettet, alle
Zweige der Literatur sind noch davon durchdrungen, und wenn auch theoretisch
die alte Anschauung überwunden, ist die neue noch lange nicht in Fleisch und
Blut unserer Generation übergegangen."

Das Berlangen nach näherer Kunde vom Leben des Stifters einer weit verbreiteten Religion ist an sich nahe liegend. Ganz besonders muß ein solches Berlangen beim Christenthum hervortreten. Denn es hat, nach Schenkel's Ausdruck, "keine Religion ihre Schickfale und Erfolge so eng mit der Berson ihres Stifters verknüpft wie die christliche. . . Es gibt keine kirchliche Lehrstreitigkei welche in ihren tiefsten Wurzeln und letzten Ausgangspunkten sich nicht auf eine Berschiedenheit der Grundvorstellung von der Person Jesu zurücksihren ließe".

Sobald nun das Publicum auf eine Stufe der Bildung gelangte, auf welcher ihm die blos kirchliche Auffassung wie fromme Theologen sie entwicklt hatten nicht mehr genügen konnte, — sobald man ein historisch haltbares Bild vom Leben Jesu verlangte, mußten, bei dem Mangel wirklich befriedigender Onellen, die Schwierigkeiten beginnen. Die zweite Hälfte des vorigen Jahr-hunderts war die Zeit des ansangenden geistigen Wiedererwachens der europäischen Menschheit auch in kirchlichen Dingen. Damals (1768) erschien ein "Leben Jesu" vom Zikricherischen Antistes Heß. So inbrünstig gläubig der Mann war, konnte er dennoch der neuen rationalistischen Strömung sich nicht völlig erwehren; an mehren Stellen schlichen sich schlichterne Bersuche einer etwas natürlichen Er-

<sup>\*)</sup> In einem ju St. Louis in ben Ber. Staaten 1867 gehaltenen gebankenreichen Bortrage.



flarung ber miratulofen Schilderungen ein. Aber Diefes Bugeftandnig gleichfam in homoopathischer Berdunnung genügte, wenn auch Bielen, boch weitaus nicht Allen. Mit einfach schlichter, für jeben gefunden Menschenverstand volltommen erfaßbarer Logit legte fehr bald Reimarus in ben von Leffing herausgegebenen, 1778 veröffentlichten "Wolfenbuttel'ichen Fragmenten" bie Unhaltbarteit ber biblischen Wunder dar. Biele wurden dadurch um so mehr erbittert, je weniger fie gegen Diefe ungekunstelte Auffaffung einwenden konnten. Die Anbülfenahme des gesunden Menschenverstandes, die Anwendung der Bernunft (ber edelsten Fähigkeit des Menschen) in Sachen der Religion galt ihnen als das abscheulichste aller Berbrechen, als schändlichfte Gottesläfterung, als handlung ber Ehrlofigkeit u. dal. mehr. Allein dennoch mußten von nun an selbst von Theologen einer natürlichen Auffassung viel weiter gebende Einräumungen gemacht werden als aubor; es ift dies namentlich von dem ebel menschlich gefinnten Berber gescheben. Doch auch dies reichte nicht aus. Dem bisherigen Glauben vollständig entgegen tretend, veröffentlichte 1795 Dupnis fein Bert: Origine de tous les Cultes ou Religion universelle. Ausgehend von dem an sich unzweiselhaft richtigen Grundgebanken, daß allen Religionen ein Natur-, insbesondere ein Sonnecultus zu Grunde liege, tommt der Berfasser zu dem Schlusse daß, ebenso wie die Alten unter dem Namen Ofiris, Herfules, Dionysos, Apoll 2c. nichts anders als das glänzende Gestirn des Tages angebetet batten, auch unter dem Namen Christus die Sonne, diese Erretterin vom Tod bringenden Winter ju verstehen sei, wie benn - hier abgesehen von vielem Andern - alle Rirchenfeste durch den Stand der Sonne, theilweise unter Mitbeachtung des Mondes bestimmt werben. \*) Der Sat klingt bochst parador, auch ist die Art ber Beweis-

<sup>\*)</sup> Arnold Ruge macht auf Grundlage ber seitherigen mythologischen Forschungen barauf ausmerkam, daß es sich, ebe die Dichter den Gegenstand bearbeitet, vor Allem um die Sewitte rgötter gehandelt habe. Nonnus sagt: "Zeus will, sein Sohn (Dionylos Bacchus) soll ver Erlöser der Welt vom Uebel werden. Er wird mit ihrem Widerstand zu kämpsen haben, ihr ader Heil dringen und dann zum Himmel ausschung un Frührlug zu Seite seines Baters (der ihn mit einer Jung frau gezeugt) niederzulassen. Im Frührlug, zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche ist's, daß Dionylos siegreich nach dem Norden zurückkehrt; edenso triumphirt Chrisus um Ostern, gleichsalls zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche. Der Winter ist's, erörtert Dupuis, der das Uebel in die Welt brachte, der Frührlug erscheintals Erlöser. — Der Tagesgot ist das Kind des Wintersolstitums (der Somnenwende), gedoren in der Zeit in welcher der Tag zu wachsen beginnt. Mithas und Chrisus werden am gleichen Tage geboren — am 25. December, jener in einer Grotte, dieser in einem dunkln Stalle. Auch die Gedurtsstätten von Juditer und Bacchus sind Höhlen. Die Ragier, die Priester der Sonn e, deten den Heiland an, ein Stern (die Astronomie, ihre Wissenschaft) sie von der Feburt des Gottes in Kenntnis, und dieser Gott ruht in den Armen der him mit ich en Jung frau (dem Stern bilde), welche tros dieser Gedurt undesselber. (Bei den römischen Saturnalien, um die Zeit des kürzesten Tages, war der Gedrand von Lichtern, wie an unsern Beihnachtsschen, allgemein, hindeutend auf die Erneuerung des Lichtes. Siehe Breller.) Das Frühlingsäquinoctium bezeichnet, wie bereits erwähnt, die Zeit des Sieges des Sonnengottes, ursprünglich der 25. März. Der Tod bes Gottes und seine Ausgeren den mothen von Listies

führung von Dupuis in Einzelbeiten eine irrige, die Theorie im Ganzen finden wir jedoch zur Stunde noch nirgends in überzeugender Weise vollständig widerlegt. Entweder muß die Borstellung von Jesus völlig umgestaltet werben, oder man fieht fich immer wieder auf den Sonnecultus gurudgeführt. In Deutschland schlossen fich ben Anfichten von Dupuis verhältnifmäßig nur Wenige an. — Das Bedürfnift, ber Natur ihr Recht zu laffen, machte fich inden auf andere Art in immer weiteren Kreisen auch unter ben Theologen geltend, und so bildete sich Die Rationalistische Schule aus, als beren fühnster und consequentefter Bertreter 5. E. G. Baulus erfcheint. Er nahm Jejus als Menfch, griff Die Authenticität ber biblifchen Schriften nicht an, fuchte dagegen mit Belehrfamkeit und Scharffinn jedes einzelne Bunder das sie vom driftlichen Religionsstifter erzählen, auf natürliche Weise zu erklären. Dabei ward benn allerdings die Eristenz und Verfonlichfeit Chrifti als eines Menschen gerettet. Indeg konnte man fich boch nicht verbeblen daß auf diese Weise ein Sinn in die Evangelien hineinexegesirt wurde welcher mit der Absicht ihrer Berfaffer in schreiendem Widerspruche stand. Rachbem nun Einige wie Schleiermacher, unter Bubilfenahme eines Salbmpfticismus das Anstößige im Rationalismus theilweise zu verhüllen gesucht hatten, war es D. F. Strank, welcher in seinem 1835 erschienenen Leben Jesu querft magte, die Quellenschriften, die Evangelien, einer unbefangenen tritischen Brüfung zu unterstellen, die, consequent durchgeführt, kein anderes Ergebniff als das gestattete,

wird von Typhon (bem Gott des Winters) ermordet und von Jsis wieder zum Leben erweckt. Abonis hat seinen Tod und seine Auserstehung, edens Bacchus und der phrygische Atys, — alle zu derselben Zeit, im Frühlingsanfang, deim Beginn der längeren Tage und der flüzzeren Nächte, dem Siege des Lichts über die Finsterniß. — Das Lamm, das Sternbild im Thierkreis — in welchem sich dies zuträgt — ist die läteste Abbildung des christlichen Gottes am Fuße des Kreuzes. Erst im Jahre 680 ward durch die Spnode von Constantinopel beschlossen, es solle der Mensch am Kreuze sein. — Wie Christus ans Kreuz geschlagen wird, so wird Atys bei den Phrygiern an einen Baum gedunden, an welchem das Lamm — der Frühlingswidder unter den Sternbildern des Thierkreises — als Erlöser von den llebeln des Kinters liegt. Am 25. März traten die Festage ein. — Auch Adonis' Auserstehungstag ist der 25. März. Bacchus beist gleichsells der "Erlöser". Der Sonnegott Mithras stirbt ebenso und wird beklagt. Da ruft ein Priester: "Fasse Muth, heilige Heerde der Eingeweihten, dein Gott ist erstanden und seine Onalen und Leiden werden dir zum Heil gereichen!" Die alten Parsen hatten wie die Christen ihre guten und bissen Engel, Paradies und Hölle, Kindertause und Dierardie. Tertulian bekennt, die ausgeschaften Orientalen hätten von je her im Christenthum nur eine parssisch en und noch heute die letzte "Menschwerdung" (Incarnation) des Gottes Bischun als Chrisquu — Ehriftus (vgl. das S. 76 diese Buches Mitgetheilte). Sie und andere Bölser verehrten auch das Kreuz als göttliches Sinnbild ebensalls sehr lange — vielleicht Jahrtausende — vor dem driftlichen Priester zuschung. Selbst dei den alten Mericanern zur Zeit der Entbedung Amerika bestanden religißse Teremonien und Gebräuche von solcher Achnickte mit dem christlichen Priester diese Dinge sie ein vollfändiges Blendwert des Technicktein Uriprungs. — Bir demerken übergens das Jupuis seine Eheorie nicht auf die angeweiten Punkte beschälbe in der aphoristischen Womente sind von ihm auch nicht besprechen den die

daß wir eigentlich vom Leben Jesu beiläufig gar nichts wiffen, indem die vorbaudenen Bunder-Erzählungen blofe Mpiben feien, beren Ursprung fich bäufig fogar erkennen laffe. Obwol Stranfi diese Consequenz seiner Forschungsresultate nicht vollständig zog, erregte fein Buch gleichwol einen gewaltigen Sturm, indem es die althergebrachte Anschaunngsweise und darum tief wurzelnde Gefühle schwer verlette. Freilich scheiterten bie mannichfachen Widerlegungsversuche; in der Hauptsache hatze auch nicht einer berselben eine innere Bedeutung. Das Buch felbst blieb indeß aunächst auf den Rreis der Theologen beschräntt. Gin gleiches Schickfal hatten in Diefer Beziehung Die in abnlicher boch nicht gleicher Richtung verfasten Schriften bes Tubinger Brofesfors Baur. — Da erfolgte im Jahre 1863 eine neue allgemeine Anregung des Gegenstandes von Frankreich aus durch Renan (» Vie de Jésus«). In gewandter und ansprechender obwol ziemlich romantischer Art schildert der Berfasser den driftlichen Religionsftifter vom rein menfolichen Standpunkt aus. Sein Wert enthält keine großen wiffenfchaftlichen Enthüllungen. Da indes die Daffe des Bolles die Ergebniffe der verschiedenen fritischen Forschungen nicht kannte, bem Kirchenglauben aber entwachsen war und Das Bedürfnig nach einer mehr rationellen Darstellung des Lebens Jesu empfand, so erlangte bas Renan'sche Buch eine fehr praftische Wirtsamkeit, die fich weit über die Grenzen Frankreichs binaus erstreckte. In Deutschland rief es, außer einem ober bem andern rationalistrenden Buche\*), eine neue Bearbeitung bes Straug'ichen Werkes, eigens bestimmt, "fifte bas beutsche Bolt" hervor (1864). Allerdings hat Strauf es auch jest noch unterlaffen, den letten Schritt bei feinen Forschungen zu wagen. Rachdem er mit unwiderlegbarer, Logif gezeigt daß alle angehlichen Duellen über das Leben Josu versiegen, hat er gleichwol ein ziemlich dickes Buch, betitelt "bas Leben Jesu" geschrieben, und barin, allerdings bei fortwährender Befämpfung der althergebrachten traffen Ideen, unter dem leitenden Gebanken : es könnte, möchte, Dürfte wol fo ober fo hergegangen fein, eine Menge von Sprothesen über höchst untergeordnete Dinge vorgebracht, deren Reglität von vorn berein durch seine eigenen Grunderörterungen aufgehoben ift. Er will nichts wiffen von den Bhantafiebildern der Friiberen, er betämpft fie viel-

<sup>\*)</sup> Hier ist namentlich Schenkel's "Charakterbild Jesu" zu nennen, bas aus gleichem Grunde wie das Buch Renau's, doch in weit weniger ausgedehntem Kreise Anfiehen erregte, wie es benn auch an Originalität und Geist demselben unvergleichden nachfieht. Sein Berdienst beruht ebenfalls darin daß es von der kraß firchlichen Darstellung sich lossiget, obwol es weder wissenschaftlich einen Fortschritt bildet, noch die wirlichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung Anderer dem Bolke ungeschminkt darlegt. Der Bersasser sichtige Anssassigen nur einigermaßen richtige Anssassigen des Lebens Jesu eine gänzliche Unmöglichkeit ist. Während er nun aber wenigstens mittelbar einräumen muß daß wir vom Leben Jesu in beglandigter Weise so viel wie nichts wissen, meint er gleichwol "das Charakterbild" des Unbekannten entwerfen zu können; — ein unheilbarer Wierspruch in sich selbst. Wenn wir vom Leben eines Wenschen nichts wissen, können wir doch wahrlich nicht ein Charakterbild von demselben entwerfen. Die Darstellung ift salbungsvoll rationalistrend, entspricht dabei zedoch ben historischen Ansorderungen in keiner Weise.



thum vorgearbeitet zu haben. Für jeden Gau, jedes Dorf mählten die Freien sodann in den Bolksversammlungen auch ihre Borsteher und Richter, und zwar, wie sich aus der häusigen Wiederkehr dieser Wahlen schließen läst, wol immer nur auf eine kurze Zeitdauer. Den Richtern stand keine Befugnis zu, einen Freien seiner Freiheit durch Gefängnisstrase zu berauben oder ihn körperlich züchtigen zu, lassen.

Minder bedeutende Angelegenheiten wurden von einem aus den Säuptlingen und ben übrigen Borftanden gebildeten fleinen Rathe erledigt; dagegen konnte diese engere Bersammlung alle wichtigern Dinge nur vorberathen, um sie der allein souveranen allgemeinen Boltsversammlung vorzulegen. Es ift ein scharf bezeichnendes, treffendes Bild das Tacitus von diefen Bersammlungen entwirft: "Sie kommen, wenn nicht ein unerwarteter bringender Fall eintritt, an bestimmten Tagen beim Reu- oder Bollmond zusammen; benn bies scheint ihnen Berhandlungen ber gunftigste Zeitpunkt. . . . Eine üble Folge ber Freiheit (?) ift, daß fie nicht Alle zugleich noch auf Befehl (!) fich einfinden, fondern daß ber zweite und dritte Tag über dem hinziehen der Kommenden vergeht. Wenn die Schaar fich für zahlreich genug halt setzt fie fich bewaffnet nieder. Die Briefter, benen auch ein Zwangsrecht zusteht, gebieten Stillschweigen. Dann nimmt ber König oder ein Borfteber, wie jeglicher Alter oder Auszeichnung, wie er Kriegsruhm oder Wohlredenheit befitt, das Wort; durch die Gründe seiner Rede auf Die Entscheidung einwirkend, nicht burch Macht gebietend. Miffällt ber Borschlag so wird er mit Murren verworfen; gefällt er so raffeln sie mit ihren Framen. Waffengeklirr ift die ehrenvollste Art ber Austimmung." - "Bei ben Boltsversammlungen", so fährt ber Römer in feiner Schilderung fort, "finden auch Anklagen statt und Rechtsstreite auf Leben und Tod" (also öffentlich-mündliche Criminalanklagen). . . "Allein auch leichtere Bergeben werben nach Berbältniß bestraft. . . . In eben biesen Bersammlungen werden die Borsteher gewählt welche in den Gauen und Dörfern Recht sprechen. Jeglichem werden bundert Besitzer aus dem Bolf zum Rathe sowol als zur Abstimmung beigegeben."

Fürsten (ober Häupter des Stammes) konnten — wie es bei einem kriegerischen Bolke kaum anders denkbar ist — nur die Tapfersten sein, und ohne Zweisel entschied solche Rücksicht bei den Wahlen für diese Würde, so wie man hinwieder wahrscheinlich schon damals (denn von der Folgezeit ist es gewiß) für die Stellen von Richtern nur in Ersahrung bejahrt gewordene, ergraute Männer wählte (Grawen — Grasen). Der Fürst mußte an Tapserkeit Allen voranleuchten; sein Name schon bezeichnet daß er der Erste, der Borderste (nämlich in dem vor allem Andern in Auschlag gebrachten Kampse) sein mußte\*) so daß die llebrigen ihn hierin als Borbild zu betrachten hatten, ihm hierin gleich-

<sup>\*)</sup> Das Wort Fürst hat sich in seiner ursprünglichen Bebeutung in bem englischen the First = ber Erste, Borberste, forterhalten.



zukommen strebten. — Auch die Bedeutung der Herzogswürde ist noch heute durch den Ausdruck allein schon (Heer-zog) bezeichnet.

Die Geldbedürfnisse des Gemeinwesens waren nach der Natur der damaligen Berhältnisse sehr unbedeutend. Der Fürst selbst erhielt nur Geschenke, keine Steuern, und zwar nicht blos für seinen persönlichen Unterhalt sondern zugleich als (freiwilligen) Beitrag eines jeden Freien zu dem unvermeidlichen Auswand für Zwede des Gemeinwesens. Die Gaben wurden nicht in Geld sondern in Naturalien — an Bieh oder Feldstückten — gereicht.

Diefer Zustand der innern politischen Berhältnisse erhielt sich bei den germanischen Böltern viele Jahrhunderte lang, und wir werden später namentlich bei den Franken das nämliche Bild, nur weit mehr entwickelt, wieder erkennen.

So findet sich denn, wenn wir die Gesammtheit der altgermanischen Zustände in einem Totalüberblick vereinigen, daß dieses Bolk mancherlei Borzüge besaß, daß namentlich eine anerkennenswürdige Tüchtigkeit und viele Keime des Guten in ihm ruheten; wir sinden aber auch nicht minder eine Menge schwerer Misstände und ein Borherrschen der Uncultur.

Zwei Momente sind es besonders welche zur innern Umgestaltung des Wesens der Germanen beitrugen: ihre durch die Römer erlangte Bekanntschaft mit mancherlei Annehmlichkeiten des Lebens, und das Christenthum. Es wird sich in der Folge zeigen, ob und in wie weit beide Aenderungen eine Beredlung bewirkten. Schon in dem Zeitpunkte bei dem wir in der politischen Geschichtsbarstellung angelangt sind (Bölkerwanderung) war die Sittenreinheit des Bolkes die Cäsar und Tacitus so sehr gerühmt hatten, vielsach durch Laster verdrängt. Dagegen hatte sich das freie Gemeinwesen in seinen Grundzügen forterhalten, und wir werden dasselbe nach einer Reihe von Jahrhunderten wieder sinden.

## Entstehen und erfte Ausbreitung des Christenthums.

Es lassen sich in der Geschichte nicht viele Erscheinungen auffinden welche eine gleich ausgedehnte, und nur sehr wenige welche eine größere Einwirtung auf Entwicklung des Looses der Menschheit gehabt haben, als das Entstehen und die Ausbreitung des Shristenthums. Die Ersindung der Buchstaben- oder Zeichenschrift ist älter als das Christenthum, und ihre Wirksamkeit kommt auch zahllosen Bölkern zu gute welche den christlichen Glauben nicht annahmen. Ebenso ist die Wirksamkeit der Buchdruckerei, des Telegraphen und anderer derartiger Ersindungen keineswegs auf irgend ein Religionsgebiet beschränkt, und es darf dabei nicht übersehen werden daß selbst heute noch nicht einmal der dritte Theil der auf der Erde lebenden Menschen dem driftlichen Glauben huldigt. Gleichwol hat derselbe, indem er unter den zur Zeit seines Emporkommens gebildetsten,

und unter ben bildungsfähigsten späteren Bolfern Ausbreitung erlangte, eine Bebeutung gewonnen wie feine andere Religion.

Um so lebhafter haben wir zu bedauern, mit dem Bekenntniß beginnen zu müssen daß jede Kunde sehlt die uns — nicht blos wie Schiller äußerte — "einen befriedigenden Erklärungsgrund seiner Erscheinung" gewährte, sondern daß wir selbst jeder historisch beglaubigten Wittheilung über die Art des factisch en Entstehens ermangeln, und ebenso über die erste Entwicklung, sonach über die thatsächliche uranfängliche Erscheinung an sich. Daß die Auffassungen und Darstellungen frommer Theologen den Mangel eines wirklich historischen Bodens zu ersehen nicht im Stande sind, bedarf wol keiner besondern Erörterung.

In Rom blieb das Entstehen und erste Emporkommen der neuen Lehre völlig unbeachtet. Rur zwei römische Schriftfeller aus einer dem Beginn unserer Zeitrechnung nicht ganz entrückten Periode erwähnen das Christenthum, nämlich Tacitus und der jüngere Plinius, ganz im Borbeigehen auch Sueton, alle in so unbestimmter Beise daß wir bei ihnen keinerlei Ausschluß weder über das Leben und Birken des Religionsstifters, noch über die Grundzüge seiner Lehre sinden. Sie waren zudem sowol der Zeit als auch dem Lande nach entsernt von dem Birkungskreise Christi; sie sprechen denn auch nur ganz dag über dessen Person und stehen unter sich nicht einmal im Einklange. Als sie schrieben war die christliche Consession schon längst vorhanden. Sleichviel ob sie es nicht der Mühe werth erachteten über das Leben des Begründers der neuen Lehre nachzusforschen oder ob ihre Bemühungen ohne Ersolg waren, bei ihnen suchen wir verzgeblich nach Ausschluß.

So sehen wir uns benn auf die Biblischen Schriften, insbesondere bie vier Evangelien verwiefen.

Nun hat aber die Kritik — und es ist dies vor Allen das hohe Berdienst von David Friedrich Strauß — mit unwiderlegbaren Gründen dargethan, daß auch nicht Eines der Evangelien als authentische Urkunde angesehen werden kann. Es läßt sich nicht ermitteln, weder wer ihre Berfasser waren (denn die auf uns gekommenen Namen sind bloße Fictionen), noch wann sie schrieben; und zwar wissen wir weder in welchen Jahren die Absassian stattsand (jedensalls ziemlich lange nach der Zeit in die man sie versetzen wächte), noch welche von diesen Schristen die älteste ist und bei Bearbeitung der übrigen benutzt ward; nur so viel kann als erwiesen angenommen werden daß das Iohannesevangelium das jüngste ist und keinenfalls vor dem zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstand. Es sinden sich selbst erweisbar Legenden aus dem zweiten Jahrhundert darin, welche der Berfasser (wie Lang unter Hinweisung auf 21, 15—24 bemerkt) in Scenen aus dem Leben Jesu umsetze, namentlich die Sage vom Kreuzestod Petri in Rom und die Legende von dem Ueberleben des Iohannes bis zur Wiedertunft Jesu, die er in ein Gespräch des auferstandenen Jesus mit

Diefen Aposteln verwandelte. \*) Ebenfo wenig läßt sich feststellen, an welchen Orten diefe Buchlein verfaßt wurden, und in welcher Sprache, ob hebraifc oder griechisch; jedenfalls ift es von dem angeblichen Matthaus sehr wahrscheinlich daß er nicht als Jude hebräisch sondern vielmehr griechisch schrieb. Dazu tommen weiter bie gablreichen, außerft bedeutenben Biberfprüche welche bie fammtlichen Evangelien in ihrem Inhalte aufweisen, fo bag and nicht eines mit bem andern in seinen Angaben übereinstimmt, obwol bie fpateren Berfasser ihren Borganger augenscheinlich benutt baben : und es kommen überdies dazu die Beränderungen (Interpolationen) die sie im Laufe ber Reit, theilweise sogar bestimmt erweisbar, erfuhren. In ben verschiedenen auf uns gekommenen Handschriften bes Neuen Testaments werben gegen dreifigtaufend Abweichungen und verschiedene Lesarten gezählt, und selbst diejenigen Theologen welche der Bernunft am wenigsten Ginflug auf ihr Lehrspftem jugefteben, muffen anerkennen bag biefe Abweichungen zum Theil von der erheblichsten Art find und fich sogar auf ganze Spsteme erstreden welche die Bibel enthält, obwol ihr Ursprung nur Parteimotiven zugefcrieben werben tann. "So viel läßt fich unfern Evangelien balb absehen, daß weder alle noch ein einzelnes unter ihnen die zwingende historische Glaubwürdigkeit aufweisen, welche nothig ware um unsere Bernunft bis jur Annahme Des Bunders gefangen zu nehmen" bemerkt Strauf, und Diefe Anficht bleibt gleich wahr wenn wir auch vorerst von dem Beisate hinsichtlich der Bunder vollständig absehen.

Es steht jedenfalls fest daß von Christus selbst nicht die Kleinste der vorhandenen Schriften herrührt. Die Evangelien haben aber auch nicht einmal einen seiner unmittelbaren Schüler zum Berfasser. Nach dem was uns vorgeführt

<sup>\*)</sup> Der einzige Anhaltspunkt zur Ermittlung bes relativen Alters bieser Schriften scheint die Art zu sein, in weicher die Erzählungen von dem Einen noch einsch mitgetheilt, von den Andern soden, in weicherd die Erzählungen von dem Einen noch einsch mitgetheilt, von den Andern soden in verschiedenen Graden vergrößert und zu Bundern ausgebildet wurden. So bebt Lang ("Das Leben Jesu nud die Kirche der Zukunst, von Dr. Hein: Lang in Zürich") solgendes Beispiel bervor: "Markne erzählt die Berusung der ersten Apostel noch wunderlos. Zesus rust sie von ihren Netzen weg mit der Berusung der ersten Apostel noch wunderlos. Zesus rust sie von ihren Netzen weg mit der Berusung, sie zu Wenschsenssischen zu machen. Lukas, der Nachsloger, verwandelt die natürliche Geschichte in einen Bunderbericht. Die Fischer klagen dem ans User tretenden Zesus ihre Roth: die ganze Racht haben sie gearbeitet und nichts gesangen. Zesus ertheilt die Weisung: sahre hinaus Petrus auf die Söse, und lässe eine nas User reteilt die Weisung: sahre hinaus Petrus auf die Öbe, und lasse eine nur Hange hinunter. Und jetzt sangen sie eine so große Menge daß das Netz reißt, und die durch diess Wunder zu der kangelist benützt diese Weingen neunt den Austrag, Menschenssische zu werden. — Der vierte Evangelist benützt bieselbe Erzählung abermals zu einer Scene aus dem Berkehr des Auserstandenen mit den Seinigen, neunt die Zahl der Fische die der Bundbersang eintrug, nemlich 153, und setzt hinzu: und doch zerrif das Netz nicht. Wer hier den Evangelisen nicht auf die Finger sehen kann wie sie seheschende Reihensohe Mehrender. Allein in andern Fällen schich eine, wenngleich nicht ganz ausereichende Reihensohe, Allein in andern Fällen schich deine, wenngleich nicht ganz ausereichende Reihensohe, Allein in andern Fällen schich des eines Wentschles das jängste ift, und daß besien Bersasser, slehe der Bonder annahmen, sich vo immer es ihm zugage, unbedingt auf das Gebiet der Phantasse ganger annahmen, sich vo immer es ihm zugage, unbedingt auf das Gebiet der Phantas

wird verstand vermuthlich Keiner der Apostel auch nur zu schreiben, sicherlich nicht, es in einer ter Wichtigkeit der Aufgabe entsprechenden Weise zu thun. Man hat weiter starken Grund anzunehmen, daß die Evangelien nicht einmal Originalwerke sondern vielmehr blose Rachahmungen einer andern verloren gegangenen Schrift sind, deren Inhalt von Berschiedenen in höchst abweichender Weise zu wesentlich verschiedenen Endzwecken beliedig benutzt und verarbeitet wurde, dermaßen daß die Absicht, die Tendenz, auch nicht bei Einem der Vier mit der des Andern übereinstimmt, und namentlich zwischen den sich ähnelnden drei ersten, und dem vierten eine niemals zu überspringende Klust liegt. So kam es denn daß schon der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung sebende heidnische Philosoph Celsus hervorheben konnte, die Christen erlandten sich ihr Evangelium aus der ersten Schrift drei- und viersach ja noch mehrsach umzugestalten und zu verändern, um gegen die Widerlegungen Ausstüchte zu gewinnen.

Gilt dies schon von den durch die Kirche anerkannten Evangelien, so muß noch die weitere Thatsache erwähnt werden daß es außer ihnen eine ansehnliche Zahl anderer, sogenannter unechter Evangelien gab und gibt, welche sich theilweise oder sämmtlich auf einen ähnlichen Ursprung und ähnliches Alter wie die angeblich ech ten zurücksühren lassen und während der älteren Zeit in Christengemeinden eine gleiche Berehrung wie diese genossen. Außer den später allein zu kanonischem Ansehn gelangten 27 kleinen Abhandlungen wissen wir überhaupt von einigen fünfzig weiteren solcher Schristen die (es muß wiederholt werden) im Allgemeinen den nemtlichen Ursprung wie diese 27 gehabt zu haben scheinen, und gerade in der frühern Zeit vielsach wie diese angesehen und geschätzt wurden, von denen nunmehr aber die bestehenden Kirchen einsach keine Rotiz mehr nehmen.

Sind nach dem Gesagten schon die äußeren Berhältnisse und Merkmale dieser sümmtlichen Schriften derart, daß hienach eine besondere historische Authenticität derselben unmöglich beansprucht werden kann, so sühren die innern Kennzeichen zu dem gleichen Ergebnisse. Wir wollen vorerst nicht dabei verweilen wie die einzelnen Angaben in den verschiedenen Schristen irr und wirr, ja sogar voll directer Widersprüche durch einander lausen, so daß selbst der Gläubigste nicht im Stande ist darnach zu einer klaren zusammenhängenden Borstellung auch nur von den äußern Borgängen zu gelangen. Bei keinem der Bersasser sinden sich bestimmte Angaben über Ort und Zeit. Chaotisch geht Alles durch einander. Die Stunde in der etwas geschehen sein soll wird oft angegeben, der Tag aber und das Jahr gar nicht bezeichnet. Was gegeben wird sind Erzählungen so unklar wie sie bei Kindern vorsommen. So sehlt, um wenigstens Einiges anzusühren, jeder bestimmte Ausschlüss über die Geburt Iesu. Markus schweigt ganz darüber, und die Erzählungen von Matthäus und Lukas stehen in unheilbaren Wider-

spruch; dabei vergleiche man insbesondere die Geschlechtsregister. Weiter: der gewöhnliche Schauplatz der Thätigkeit Issu bei den s. g. Synoptisern ist immer die auf die letzte Reise blos Galisa, bei Iohannes dagegen waltete und wirkte Christins oft und vorzugsweise in Iudäa. Reden werden angesährt ohne logischen Insammenhang; Fragen auf welche die Antworten nicht passen. Dann kommen unzählige Mal die seltsamsten Wiederholungen.

Sieht man näher zu, so brängt sich die Wahrnehmung auf daß es sich bei den verschiedenen abweichenden Angaben leineswegs blos um Zufälligkeiten haudelt, sondern daß dieselben, wie oben gesagt, durch sehr ab weichen de Tendenzen und Endziele veranlaßt sind, dergestalt daß die Svangelisten mehr oder minder sich gleichsam principiell bekämpsen. Der Kern der Meinungsverschiedenheit lag unverkennbar darin, ob die neue Lehre nur für die Juden oder auch sür die Heiden geschaffen sei. Ursprünglich scheint die erste Ansicht die allzgemeine gewesen zu sein. Das Christenthum sand aber unter den Juden nur einen verschwindend geringen Anstang; darauf hin ersolgte die Ausdehnung ans die Heiden. Die ältern Svangelisten machen in dieser Beziehung nur schüchtern und nur beschränkte, aber sehr ungleiche Concessionen, während der s. g. Iohannes unbedingt den letzten Standpunkt einnimmt. Nach den verschiedenen Riancirungen dieser abweichenden Tendenzen sind aber unverkennbar die Darstellungen, die Erzählungen der angeblichen Borgänge eingerichtet.

Was jedoch diese sämmtlichen Schriften der Verwendbarkeit als hist orische Duellen absolut entrückt, ist der sie unbedingt beherrschende Wund erglaube, das Mirakelwesen, das die Basis ihres Inhalts bildet, worauf gleichsam alles Uedrige beruht. Die Wunder sind nicht blose Zuthaten zu den Erzählungen die man auch beliebig hinweglassen kann, sondern sie dieden nach der unbestreitsbaren Absicht der Schreiber ganz wesentliche, unent behrliche Bestandstheile ihrer Angaden. Will man nicht das was sie sagten geradezu in das Gegenstheil verkehren, so muß man bekennen: sie haben eigens geschrieben um auch gerade diese Mirakel zu constatiren; sie betrachteten dieselben als zum Besen den neuen Lehre gehörend und bei, deren Begründung unentbehrlich, weil den angeblichen Beweis der Göttlichkeit bildend. Auch der (durch Baur und Lang hervorgehobene) Epistelschreiber Paulus betont ganz ausdrücklich (1. Cor. 15), daß die ganze Lehre stehe und salle mit dem Glauben an das Mirakel der Auserschung Christi. \*\*)

Wenn etwa gesagt werden will, diesen Schriften (ben f. g. echten wie den unsechten) habe doch eine echte Quelle als Ausgangspunkt gedient, so beweist dagegen schon das Mirakelwesen allein ihre innere Unechtheit als geschichtliche Grundlage.

<sup>\*) &</sup>quot;14. Ift aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. — 15. Denn so die Tobten nicht auserstehen, so ist auch Christus nicht auserstanden. — 17. Ift Christus aber nicht auserstanden, so ist euer Glaube eitel; so seib ihr noch in euren Stunden."



Ber uns auf Wunder verweist befindet sich (absichtlich oder unabsichtlich) auf einem Boden welcher jedenfalls ein anderer als der historische oder kritische ist. Es sehlt ihm entweder die Befähigung oder der Bille zur Abgade eines verlässigen Zeugnisses. Mit ihm streiten wir nicht. Für uns ist nun einmal das Mirakel ebensowenig ein Beweis oder ein Mittel zur Erprobung der Wahrheit, als wir darin
ein Mittel zur Belehrung des Bolkes erblicken, indem wir statt dessen hierin
gerade im Gegentheil einen Beweis der Unrichtigkeit und ein Mittel zur Berdummung erkennen.

Es ist übrigens für den denkenden Menschen eine kaum erklärbare und ziemlich demüthigende Erscheinung, daß 16 oder 17 Jahrhunderte lang mit Leidenschaft, selbst mit der äußersten Wuth und Erbitterung über den Sinn, die Bedeutung und Auslegung von Schristen gestritten wird, die, wenn sie das wären
wosür man sie hält, vor Allem klar und allgemein verständlich sein müßten; die
aber im Gegentheil schon an und für sich auf keine Weise dazu geeignet sind, in
historischer Beziehung auch nur die mindeste Autorität in Anspruch zu nehmen.
Uebrigens ist es eine nur allzu wahre Bemerkung Lüdeking's\*): "Mit tausend
undewußten Fäden ist die Vernunft unserer Zeit noch an das Alte gekettet, alle Zweige der Literatur sind noch davon durchdrungen, und wenn auch theoretisch
die alte Anschauung überwunden, ist die neue noch lange nicht in Fleisch und

Das Berlangen nach näherer Kunde vom Leben des Stifters einer weit verbreiteten Religion ist an sich nahe liegend. Sanz besonders muß ein solches Berlangen beim Christenthum hervortreten. Denn es hat. nach Schenkel's Ausbruck, "keine Religion ihre Schickfale und Erfolge so eng mit der Person ihres Stifters verknüpft wie die christliche. . . . Es gibt keine kirchliche Lehrstreitigkei welche in ihren tiefsten Burzeln und letzten Ausgangspunkten sich nicht auf eine Berschiedenheit der Grundvorstellung von der Person Jesu zurückführen ließe".

Sobald nun das Bublicum auf eine Stufe der Bitdung gelangte, auf welcher ihm die blos kirchliche Auffassung wie fromme Theologen sie entwicklt hatten nicht mehr genügen konnte, — sobald man ein historisch haltbares Bild vom Leben Jesu verlangte, mußten, bei dem Mangel wirklich befriedigender Duellen, die Schwierigkeiten beginnen. Die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts war die Zeit des ansangenden geistigen Wiedererwachens der europäisschen Menschheit auch in kirchlichen Dingen. Damals (1768) erschien ein "Leben Jesu" vom Züricherischen Antistes Heß. So indrünstig gläubig der Mann war, konnte er dennoch der neuen rationalistischen Strömung sich nicht völlig erwehren; an mehren Stellen schlichen sich schlichterne Bersuche einer etwas natürlichen Er-

<sup>\*)</sup> In einem gu St. Louis in ben Ber. Staaten 1867 gehaltenen gebantenreichen Bortrage.



klärung ber mirakulosen Schilderungen ein. Aber Dieses Zugeständniß gleichsam in homoopathischer Berdunnung genügte, wenn auch Bielen, doch weitaus nicht Allen. Dit einfach schlichter, für jeden gefunden Menschenverstand volltommen erfagbarer Logit legte febr bald Reimarus in ben von Leffing berausgegebenen, 1778 veröffentlichten "Wolfenbuttel'ichen Fragmenten" bie Unhaltbarkeit ber biblischen Wunder dar. Biele wurden dadurch um so mehr erbittert, je weniger fie gegen biefe ungekunstelte Auffassung einwenden konnten. Die Buhülfenahme des gesunden Menschenverstandes, die Anwendung der Bernunft (der edelsten Fähigkeit des Menschen) in Sachen der Religion galt ihnen als das abscheulichste aller Berbrechen, als schändlichste Gottesläfterung, als handlung ber Ehrlofigkeit u. dal. mehr. Allein dennoch mußten von nun an felbst von Theologen einer natürlichen Auffaffung viel weiter gebende Einräumungen gemacht werben als aubor; es ift dies namentlich von dem ebel menfolich gefinnten Berber geschehen. Doch auch dies reichte nicht aus. Dem bisherigen Glauben vollständig entgegen tretend, veröffentlichte 1795 Dupuis fein Werf: Origine de tous les Cultes ou Religion universelle. Ausgehend von dem an fich unzweifelhaft richtigen Grundgebanten, daß allen Religionen ein Natur-, insbesondere ein Sonnecultus zu Grunde liege, tommt der Berfasser zu dem Schlusse daß, ebenso wie die Alten unter bem Namen Ofiris, Herfules, Dionpfos, Apoll zc. nichts anders als das glänzende Gestirn des Tages angebetet hätten, auch unter dem Namen Chriftus die Sonne, diese Erretterin vom Tod bringenden Winter zu verstehen sei, wie benn - bier abgesehen von vielem Andern - alle Rirchenfeste durch den Stand der Sonne, theilweise unter Mitbeachtung des Mondes bestimmt werden. \*) Der Sat klingt bochft parador, auch ift die Art der Beweis-

<sup>\*)</sup> Arnold Ange macht auf Grundlage der seitherigen mythologischen Forschungen daraus ausmerkam, daß es sich, ehe die Dichter den Gegenstand bearbeitet, vor Allem um die Sewittergötter gehandelt habe. Nonnus sagt: "Zens will, sein Sohn (Dionpsos — Bacchus) soll der Erlöser der Welt vom llebel werden. Er wird mit ihrem Widerstand zu kämpsen haben, ihr aber Heil bringen und dann zum himmel aufsahren um sich zur Seite seines Baters (der ihn mit einer Jungfrau gezeugt) niederzulassen." Im Frishling, zur Zeit der Tage und Nachtgleiche ist's, daß Dionplos siegreich nach dem Norden zurücksehrt; ebenso triumphirt Chrisus um Ostern, gleichsalls zur Zeit der Tage und Nachtgleiche. Der Winter ist's, erörtert Duduis, der das Uebel in die Welt ber Lag- und Nachtgleiche. Der Winter ist's, erörtert Duduis, der das Liebel in die Welt brachte, der Frishling erschint als Erlöser. — Der Tagesgott ist das Kind des Wintersolstitiums (der Sonnenwende), geboren in der Zeit welcher der Tag zu wachsen beginnt. Mithras und Errisus werden am gleichen Tage geboren — am 25. December, jener in einer Grotte, dieser in einem bunteln Stalle. Auch die Geburtsfätten von Juditer und Bacchus sind Hills der in dem der Welter der Sonne, beten den Hills der Stalle. Auch die Geburtsfätten von Indirer und Bacchus sind höhlen. Die Magier, die Priester der Sonne, beten den Hills an, ein Stern (die Astronomie, ihre Wissenschaft) sehr sie von der Geburt des Gottes in Kenntnis, und dieser Gott ruht in den Armen der him mit ist en Ingfrau ben Stern bie Sonne am 25. December. (Bei den römischen Saturnalien, um die Zeit des kürzesten Tages, war der Gebrauch von Lichten, wie an unsern Weihnachtssesenich, allemein, hindeutend auf die Erneuerung des Lichtes. Siehe Preller.) Das Frühlingsäquinoctium bezeichnet, wie bereits erwähnt, die Zeit des Sieges des Sonnengottes, ursprünglich der 25. März. Der Tob des Gottes und seine Ausershehm ausern geben dem en den Gonnenmythen vor. Osiris

führung von Dupuis in Einzelheiten eine irrige, die Theorie im Ganzen finden wir jedoch zur Stunde noch nirgends in überzeugender Weise vollständig widerlegt. Entweder muß die Borftellung von Jesus völlig umgestaltet werben, ober man fieht sich immer wieder auf den Sonnecultus gurudgeführt. In Deutschland schlossen fich ben Anfichten von Dupuis verhältnismäßig nur Wenige an. — Das Bedürfniß, der Ratur ihr Recht zu laffen, machte fich indeß auf andere Art in immer weiteren Areisen auch unter den Theologen geltend, und so bildete sich Die Rationalistische Schule aus, als beren fühnster und consequentester Bertreter S. E. G. Baulus erfcheint. Er nahm Jefus als Menfch, griff bie Authenticität der biblischen Schriften nicht an, suchte dagegen mit Gelehrsamkeit und Scharffinn jedes einzelne Wunder das sie vom driftlichen Religionsstifter erzählen, auf natürliche Weise zu erklären. Dabei ward benn allerdings die Existenz und Berfonlichfeit Christi als eines Menschen gerettet. Indes konnte man sich doch nicht verhehlen daß auf diese Weise ein Sinn in die Evangelien bineineregesirt würde welcher mit der Absicht ihrer Berfasser in schreiendem Widerspruche stand. Rachdem nun Einige wie Schleiermacher, unter Zubulfenahme eines Halbmufticismus das Anstößige im Rationalismus theilweise zu verhüllen gesucht hatten, war es D. F. Strang, welcher in seinem 1835 erschienenen Leben Jesu zuerst wagte, die Quellenschriften, die Evangelien, einer unbefangenen fritischen Brufung au unterfiellen, Die, consequent durchgeführt, kein anderes Ergebnift als das gestattete.

wird von Typhon (bem Gott bes Winters) ermorbet und von Isis wieder zum Leben erweckt. Abonis hat seinen Tod und seine Auserstehung, ebens Bacchus und der phrygische Atys, — alle zu derselben Zeit, im Frühlingsanfang, deim Beginn der längeren Tage und der kürzeren Nächte, dem Siege des Lichts über die Finsternis. — Das Lam m, das Sternbild im Thierkreis — in welchem sich dies zuträgt — ist die stefte Abbildung des christlichen Gottes am Huße des Kreuzes. Erst im Jahre 680 ward durch die Spnode von Constantinopel beschosen, es solle der Mensch am Kreuze sein. — Wie Christus ans Kreuz geschlagen wird, so wird Atys bei den Phrygiern an einen Baum gedunden, an welchem das Lamm — der Frühlingswidder unter den Sternbildern des Thierkreises — als Erlöser von den Uebeln des Winters liegt. Am 25. März traten die Festage ein. — Auch Adonis' Auserschungstag ist der 25. März. Bacchus heist gleichsalls der "Erlöser". Der Sonnegott Nithras sirbt ebens und wird beslagt. Da ruft ein Priester: "Fasse Mnth, heilige Peerde der Eingeweihten, dein Gott ist erstanden und seine Onalen und Leiden werden dir zum Heil gereichen!" Die alten Barsen hatten wie die Christen ihre guten und bösen Engel, Paradies und Hölle, Kindertause und hierarchie. Ternslian bekennt, die ausgestärten Orientalen hätten von je her im Christenthum nur eine parsisch Secte erblickt, deren Gott die Sonne sei. Die Hindertause und Hierarchie. Ternslian bekennt, die ausgestärten Orientalen hätten von je her im Ehristenthum nur eine parsische Secte erblickt, deren Jose Konne sei. Die Hindertause und Kiegen das Ehrischung Ehrischung (Incarnation) des Gottes Bischun als Ehrischun — Christus legel. das S. 76 bieses Buches Mitgetheilte). Sie und andere Bölser verehrten auch das Kreuz als göttliches Sinnbild ebensalls sehr lange — vielleicht Jahrausende — vor dem Beginn unseren Zeitrechung. Selbst bei den alten Mericanern zur Zeit der Entbedung Amerikas bestände Sinnbild ebensalls sehr lange — vielleicht Jahrausende — vor dem Bestände ein Kreisens das Gestanden und bescha

daß wir eigentlich vom Leben Jesu beiläufig gar nichts wissen, indem die vorbandenen Bunder-Erzählungen blofie Dipiben feien, deren Urfprung fich bäufig fogar ertennen laffe. Domol Strauf biefe Confequenz feiner Forfchungerefultate nicht vollftändig zog, erregte sein Buch gleichwol einen gewaltigen Sturm, indem es die althergebrachte Anschauungsweise und darum tief wurzelnde Gefühle schwer verlette. Freilich scheiterten die mannichfachen Widerlegungsverfuche; in der Hauptsache hatte auch nicht einer berfelben eine innere Bedeutung. Das Buch felbst blieb indeß aunächst auf den Kreis der Theologen beschränkt. Ein gleiches Schidfal hatten in Dieser Beziehung die in abnlicher boch nicht gleicher Richtung verfaßten Schriften bes Tubinger Brofesfors Baur. — Da erfolgte im Jahre 1863 eine neue allgemeine Anregung des Gegenstandes von Frankreich aus durch Renan (»Vie de Jésus«). In gewandter und ansprechender obwol ziemlich romantischer Art fchildert der Berfasser den driftlichen Religionskifter vom win menfolichen Standpunkt aus. Sein Wert enthält feine groken wiffenfchaftlichen Enthüllungen. Da indeft die Maffe des Bolfes die Ergebniffe der verschiedenen fritischen Forschungen nicht kannte, dem Kirchenglauben aber eutwachsen war und das Bedürfniß nach einer mehr rationellen Darstellung des Lebens Jeju empfand, so erlangte das Renan'sche Buch eine sehr praktische Wirkamkeit, die sich weit über die Grenzen Frankreichs binaus erstreckte. In Deutschland rief es, außer einem ober bem andern rationalifirenden Buche\*), eine neue Bearbeitung bes Straug'ichen Wertes, eigens bestimmt "fift das deutsche Bolt" bervor (1864). Allerdings hat Strauß es auch jett noch unterlaffen, ben letten Schritt bei feinen Forschungen zu wagen. Nachdem er mit unwiderlegbarer Logit gezeigt daß alle angehlichen Quellen über das Leben Josu verstegen, hat er gleichwol ein ziemlich dicks Buch, betitelt "bas Leben Jesu" geschrieben, und barin, allerdings bei fortwährender Befämpfung der althergebrachten traffen Ideen, unter dem leitenden Bebanten : es könnte, möchte, dürfte wol fo ober fo hergegangen fein, eine Menge von Sprothesen über höchst untergeordnete Dinge vorgebracht, deren Realität von vorn herein durch seine eigenen Grunderörterungen aufgehoben ift. Er will nichts wiffen von ben Bhantasiebildern ber Früheren, er befänneft fie viel-

<sup>\*)</sup> Hier ist namentlich Schenkel's "Charakterbild Jesu" zu nennen, bas aus gleichem Grunde wie das Buch Renan's, doch in weit weniger ausgebehntem Kreise Anfeleben erregte, wie es beun auch an Originalität und Geist demielben unverzleichden nachsteht. Sein Berdienst beruht ebenfalls darin daß es von der kraß sirchlichen Darstellung sich lossigs, obwol es weder wissenschaftlich einen Fortschritt bildet, noch die wirklichen Ergebuisse der wissenschaftlichen Forschung Anderer dem Bolke ungeschminkt darlegt. Der Bersasser sille und anerkennt wenigstens in seiner Borrede daß "eine nur einigermaßen richtige Ansfassung bes Lebens Jesu eine gänzliche Unmöglichkeit ist". Während er nun aber wenigstens mittelbar einräumen muß daß wir vom Leben Jesu in beglandigter Weise so viel wie nichts wissen, meint er gleichwol "das Charakterbild" des Unnen werden zu können; — ein unheilbarer Widerspruch in sich selbschannten entwerfen zu können; wir den kon Leben eines Weissen nichts wissen, können wir doch wahrlich nicht ein Charakterbild von demielben entwerfen. Die Darstellung ift salbungsvoll rationalisirend, entspricht dabei zedoch ben historischen Ansorderungen in keiner Weise.

mehr mit Nachdrud und Glud; bann aber bringt er boch felbst ein Phantafiebild, nur ein anderes, schwächeres und beschränkteres als die Uebrigen, beruhend auf gleich wenig fester Grundlage, ausgebildet nach bloßen Unterstellungen und Bermuthungen. Die Dhithe wird erft mit einem coloffalen Answand von Gelehrfamileit ausgelöscht, dann sofort, jedoch mit verdunnten und verwäfferten Farben, ohne jebe Begründung wieder hergestellt. Nachdem Straug ber bertommlichen Darstellung ben Boben unter ben Füßen weggezogen; nachbem er gezeigt baß bies und das fo nicht geschehen sein tonne, begibt er fich vollständig auf das Gebiet bes von ihm fo scharf bekampften "Rationalismus", indem er bann unterftellt: folglich möchte ober dürfte, ober auch: folglich muß es wol fo gefchehen fein. Der viel naber liegende Bebante bag bie Sache überhaupt gar nicht geschehen sei, kommt ihm in dieser Beziehung nicht in den Ginn. — Allein trot Diefer Schwäche ift bas Berbienft bes Mannes im Ganzen ein hohes und bleibenbes und insbesondere tann Reiner von Allen die nach Strauf ein ober bas andere "Leben Jesu", in diefer oder jener Form geschrieben haben, ihm irgendwie zur Seite gesetzt werben.

Als dauerndes Resultat bleibt uns in der Sache selbst, gerade nach den principiellen wissenschaftlichen Erörterungen von Strauß, obgleich theilweis im Gegensate zu dem von seiner Consequenz im letzten Momente sich lossagenden Forscher, nichts anders, als daß wir von Jesus und seiner Person mit historischer Beglaubigung eben rein gar nichts wissen, und daß die für die herkömmliche Auffassung (in modisierter wie in ursprünglicher Weise) auszussindenden Grün de keinesfalls stärker und zwingender sind, als etwa die von Dupuis vorgebrachten sür seine den Meisten völlig unerwartet kommende kühne Hopothese. Ist man auch noch so sehr zu der Annahme geneigt, den Angaben der Evangelisten müsse die gend eine wirkliche Erscheinung zu Grunde liegen, so drängen doch immer wieder einerseits die nicht endenden Mirakel, anderseits die unverkennbaren Copirungen aus dem älteren Sonnecultus mit zwingender Nothwendigkeit zu dem Bekenntnisse: daß die vorliegenden Angaben un möglich richtig sein können.

Es drängt sich nun die Frage auf, ob es denn — gerade was das Leben Jesu anbelangt — überhaupt zu bedauern ist daß die vermeintlichen Urschriften völlig unhaltbar sind? Wir glauben die Frage unbedingt verneinen zu müssen, weil diese Schriften von Christus ein Bild entwerfen das, sobald man einmal dem Mirakelglauben entwachsen ist, als ein wirklich erhabenes und hehres keineswegs bezeichnet werden kann.

Bon vorn herein ermangeln die Berfasser der drei ersten Evangelien — wer sie in Wirklichkeit auch gewesen sein mögen — jenes Grades von Wissen und Bildung, welcher nicht etwa blos bei Lehreru der Menschheit sondern selbst bei bloßen Berichterstattern über Borgänge die ihrem innersten Wesen nach geistiger Art sein mussen, schon als Borbedingung unerläßlich ist. Aber auch der letzte der

Evangeliften besitzt nur eine bochft oberflächliche und ganz ungenugende philofophische Bildung. In jener Zeit physischen und moralischen Elends batte fich das Bedürfnik nach einer geistigen Stüte mehr als je fühlbar gemacht. So war benn von Alexandrien aus die Lehre ber Reuplatoniter mit ihrem Mufticismus zu ungewöhnlichem Ansehen und zu weiter Berbreitung im ganzen römischen Reiche gelangt; eine Anzahl von da ausgegangene Ideen, und zwar besonders Die mpftifchen, brangen felbst in die untern Schichten ber Gefellschaft berab und verbreiteten fich unmerklich allenthalben. Bergleichen wir was fich bei Johannes von philosophischen Dingen findet mit den Theorien der Alexandriner Schule, fo ergibt sich unwiderlegbar daß der angebliche Apostel nicht blos jeder eigenen philosophischen Productivität ermangelte, sondern daß er auch den Neuplatonismus nur durchaus unvollfommen und höchstens theilweise und augerlich fannte, insbesondere ohne im Stande zu sein benfelben geistig in sich felbst zu verarbeiten. Go entstand benn bei ihm eine gröbere, burchaus confuse Nachbildung eines zudem aus dem Zusammenhang geriffenen blogen Theiles jener neuplatonischen Lehre, und zwar gerade besienigen Theiles welcher die eigentliche Schwäche bes ganzen Lehrgebäudes bildete.

Aber außer diesem Mangel allgemeiner Bildung tommt noch ein Berhältniß in Betracht, das Baur und Lang (in Bürich) zwar erkannt, aber nicht genügend würdigt haben. Es ift die Wunderglaubigfeit auch bes gepriefenen Apostels Baulus. Die beiben genannten, fehr verbienten Krititer haben allerdings ein Erklärungs= und Entschuldigungsmittel zur Sand; es reicht aber teineswegs aus. "Baulus beruft fich auf "bie Erscheinungen und Offenbarungen bes herrn", deren er öfters gewürdigt wurde, und als Beispiel führt er eine an : er ward in ben britten himmel, in's Baradies entrudt und borte bort gebeimnifvolle Worte, bie feinem Menfchen vergonnt ift zu fagen. - Baulus war alfo Bifionar, die Erscheinungen des Herrn die er hatte waren also Bisionen, d. h. innere Seelenvorgange von ber eigenthumlichen Art baf bas Bild, bas ber entzückte Beift aus bem Grunde bes erregten Rervenlebens berausgestaltet, jugleich vor bem leiblichen Auge erscheint ober bem Gehörorgan fich tund gibt" (fo Lang). Es bedarf aber nichts weiter als ber Feststellung Diefer Thatsache, um auch Paulus als hiftorifchen Zeugen absolut unzuläffig erklaren zu muffen. Bas bleibt nun nach alledem noch übrig?

Benden wir uns nun von diesen allgemeinen Wahrnehmungen zu den Darsstellungen welche die vier Evangelien — ohnehin unter den mannichsachsten Abweichungen und vielsachen positiven Widersprüchen — vom Leben und Wirken Jesu geben, so werden wir uns bei unbesangener Prüfung vollständig überzeugen daß die Unhaltbarkeit solcher Autoritäten nichts weniger als zu bedauern ist.

Schon die sogenannte Borgeschichte zeigt sich aus der als Glaubenssatz angenommenen vorgesaften Meinung conftruirt, daß Jesus der Messias sein muffe, Zu diesem Behuf ward Ales gewendet und gedentet, ja man schente sich nicht, weit über die bis dahin herrschende Anschauungsweise der Juden hinausgehend. Die völlig heidnische Unterstellung einer Zeugung durch Gott selbst mit einer Jungfrau anzunehmen, wie ja auch der Mythus dieselbe angebliche Chatsache von so vielen heidnischen Göttern, dann selbst von Menschen, von Phythagoras, Plato, Alexander dem Großen, Romulus, Augustus und Audern erzählt. Man setzte sich über das nach den gewöhnlichen Ansichten sittlich Anstösige undedenlich hinweg. Wir wagen nicht zu entscheden, od diese Unterstellung zugleich die Ursache davon ist daß man Iesus in einer Weise schildert welche jede Spur tindlichen Familienlebens vermissen lästt. Bergebens suchen wir nach Kundgaben von Anhänglichteit an seine Eltern und Geschwister und der Liebe zu ühnen. Selbst der Mutter begegnet er in höchst schrosser Art (wir erinnern nur an das: "Weib, was hab ich mit dir zu schassen! II, 4; ähnlich ein andresmal, Watth. 12, 46—48), und von dem Bater und den Geschwistern ist in der bezeichneten Richtung nirgends auch nur eine Andeutung zu sinden. ")

Sodann wird von Jefus bei Erfüllung beffen was man als feine Miffion nennt, ein Bild entworfen welches nach unferer Anficht der Bobe diefer Anfgabe keineswegs entspricht. Er ift weber Adersmann noch Handwerker, zieht im Lande umber ohne bestimmte Arbeit, begleitet von Anbangern und einigen etwas bemittelten Frauen welche für die Bedürfniffe ber Gefellschaft Sorge getragen baben follen, ift aber dabei mitunter bermagen erregt daß die Seinen fürchten er werbe "von Sinnen tommen" (Marc. 3, 21). Er rafft auf biefen Bugen Leute aufammen wie er fie eben findet, nicht etwa blos aus geringem Stande, was wahrlich tein Borwurf ware, sondern ohne alle und jede geistige Borbildung, ohne alle und jede boberen Begriffe, und ohne Rudficht auf ihren Charafter (im Barnabasbriefe Cap. 5 werden die Schiller fogar als die verruchteften Gunder vor der Berufung bezeichnet.) Seine eigene Wirtfamteit bethätigt ber Mefflas - weit weniger durch Borträge und Reben, als - durch Bunder und Mirakel. Er verwandelt Baffer in Bein, fpeift mit zwei Broden Taufende hungriger Menfchen \*\*), macht Baume verdorren durch blogen Befehl, geht auf dem Meere wie auf dem Festlande und ebnet mit einem Borte ben tosenden Seesturm. erscheint ihm persönlich, wird jedoch abgewiesen; Jesus findet überall Besessene.

<sup>\*)</sup> Bon der änßeren Persönlickleit Jesu machten sich die alteren Christen ein von dem jetzt angenommenen sehr verschiedenes Bild. Der kundige Rugler in seiner Kunftgeschichte hebt ansbrücklich hervor, wie die Schilderung im Propheten Jesaias 53, 2 und 52, 14 ursprünglich maßgebend gewesen sei: "Er hatte keine Gestalt noch Schöne; wir saben ihn, aber da war keine Gestalt die uns gesallen hätte." Ferner: "weil seine Gestalt häßlicher ift, benn anderer Leute, und sein Aussehen, denn der Menschenkinder."

<sup>\*\*)</sup> Lang sucht bieses Miratel als eine Allegorie unschuldig zu erklären. Er verfullt aber damit vollftändig in das Spftem ber von ihm mit Recht getadelten alten s. g. Rationaliften, beren Auslegung den Absichten der Schreiber geradezu entgegen fieht. Dies ift willkirliche Umbeutung.

treibt überall Teufel aus, häufig bei Weibern, aus einem ober (nach ber andern Berfion) zwei Menschen wird eine ganze Legion von Dämonen ausgetrieben und ihnen formlich die Ermächtigung ertheilt in die Leiber von vorüberziehenden Schweinen ju fahren, wodurch diefe fouldlofen Thiere in einen folden Auftand ber Unruhe und Berzweiflung gebracht werden, daß fie - eine ganze Heerde, 2000 Stild - Selbstmord verüben. Chriftus furirt ferner Krante ber mannichfachsten Art, Gelähmte und Ausfätzige, Taube und Stumme; er beilt von Rrantheiten absichtlich, aber sogar auch ohne es nur selbst zu ahnen, wenn ihm bie Sulfesuchenden unerwartet das Rleid berühren; er schafft folche Miratel nicht nur in seiner Anwesenheit sondern sogar in ber Ferne, ohne die Leidenden nur zu feben; ja er bringt Todte wieder ins Leben beren Leichen bereits begraben und in Berwefung übergegangen waren. Es ift allerdings beiläufig fo, wie der etwas verlegene Schenkel fagt : "Sammtliche Gefete ber Ratur erscheinen ohne Beiteres als aufgehoben; nicht blos eine höhere Ratur - und Weltordnung tritt an die Stelle einer niedrigeren, fondern die Thätigkeit Jesu ift überhaupt an keine Schranken der Natur- und Weltordnung mehr gebunden." — Db folche Dinge, 3. B. die Austreibung ber in die Schweinheerde gefahrenen Legion Teufel und ber Selbstmord dieser Thiere, in die Geschichte und Lehren ber Religion eines verständigen oder auch nur eines zu bildenden Volkes passen, darf füglich unerörtert Un fich gelten die Miratel dem Ginen als Beweise der Wahrheit, dem Andern als das entschiedene Gegentheil. Es drängt sich die Frage auf, wie man es heute beurtheilen und was heute geschehen wirde, wenn irgend Jemand in folder Art das Land durchziehen wollte. — Der schliefliche Berfuch, die Bevolterung von Jerusalem für eine Revolution zu Bunften ber neuen Lehre zu gewinnen — ein unverkennbar schlecht vorbereitetes, und ohne alle Würdigung der Arafte begonnenes, dabei mit den Ansichten der Bollsmehrheit keineswegs im Einklang ftebendes Unternehmen, miflingt vollständig. -

Wir besprechen nicht die Erzählung vom Sterben am Kreuze\*); wir erörtern nicht den Unterschied daß ein Cato ruhigen Gemüthes freiwillig in den Tod geht, während Christus nach der Whthe mit schwerem Herzen denselben an sich vollziehen läßt. Roch weniger besprechen wir die Auferstehung, das Wieder-lebendigwerden des Todten.

Bas bleibt uns also von der Kenntniß Jesu? Ueber seine Person wissen wir nichts Räheres, nichts Bestimmtes; aber auch über sein Streben, seine Tendenz sehlt uns nicht nur jeder positive Anhaltspunkt, sondern es stehen die ältesten Angaben über eine der wichtigsten Borfragen: ob die neue Lehre ursprüngslich einen exclusiv jüdisch en oder einen die gesammte Menschheit umsassenen kosmopolitischen Charakter hatte, — in unlösbarem Widerspruche. Die

<sup>\*)</sup> Das Kreuz selbst war übrigens lange vor bem Entstehen bes Christenthums, 3. B. bei ben Indiern, ein religiöses Sinubild.

Refultate der Kritik drängen zu der Annahme daß es sich einzig und allein um einige Modificationen im Judenthum handelte, wogegen an Herstellung einer Weltreligion in keiner Weise gedacht ward.

Und die Jünger? Der Eine verräth seinen Meister um schnöden Geldslohn, der Andere, der als Fels gelten soll, verleugnet ihn sofort. Justin dem Martyrer zusolge sielen nach der Kreuzigung alle Jünger ab. Welches Bild, welche Genossenschaft wäre dies!

Wir halten ein. Es ist unsere Absicht nicht, irgend ein religiöses Gefühl muthwillig zu verletzen, wol aber auferliegt dem Geschichtschreiber wie dem Zeugen die Pflicht, das was er als wahr oder unwahr anerkannt hat, ohne persönliche Rücksicht irgend einer Art auszusprechen.

Hat sich nun aber die Forschung nach der Persönlichteit Jesu als eine durchaus erfolglose erwiesen; sind wir zu der Erkenntniß gebracht daß sich darüber historisch beglaubigte Angaben nicht auffinden lassen, die so lange dafür hingenommenen Schriften aber, abgesehen davon daß ihnen diese Eigenschaft gebricht, in Wirklichkeit ein Bild geben wie es der Gläubige am allerwenigsten wünschen kann, — so tritt nunmehr eine andere Aufgabe an uns heran, nämlich die: nach den ersten Spuren des wirklichen historischen Erscheinens der christliche Religion zu sorschen; eine Aufgabe, die gleichfalls weder eine leichte noch eine angenehme ist.

Aus dem bisher Gefagten läßt fich bereits entnehmen, daß uns jede beglaubigte Kunde über die früheste Beriode auch in dieser Hinsicht sehlt. Insbesondere ist aus der Art in welcher Tacitus und der jüngere Blinins sich über die neue Secte äußern, zu erkennen daß man es damals nicht der Mühe werth hielt sich über dieselbe genauer zu unterrichten. Noch in der Zeit von Cassius Dio (unter Alexander Severus) schenkte man den Christen so wenig Beachtung daß dieser weitläusige Schriststeller ihrer gar nicht erwähnt; die Bersolgung unter Domitian hatte seiner Angabe nach wegen "Atheismus und Besolgung jüdischer Gebräuche" also nicht wegen des Christenthums stattgesunden.

Es liegt in der menschlichen Ratur, die sernste und unbekannteste Bergangenheit für die herrlichste aller Perioden zu halten. Gerade so wie die Dichter das Goldene Zeitalter an den Ansang der Dinge gesetzt und dann eine immer weiter gehende Berschlimmerung angenommen haben, ist es auch mit der Religion, insbesondere der christlichen geschehen. Wir unserseits sind in jenem ersten Falle zur entgegengesetzten Ansicht gekommen; wir halten uns nach Allem was wir wissen zu der Annahme berechtigt, daß der Uebergang den die Menschheit durchzumachen hatte keineswegs vom Sdelsten zum Schlechten, sondern umgekehrt vom Rohen und Schlimmen zum Besseren stattsand. Was in dieser Beziehung früher nur aus allgemeinen Wahrnehmungen gesolgert werden konnte, ist durch den Darwinismus in der Neuzeit physiologisch dargethan. Das nämliche Ergebniß gewährt uns eine Untersuchung über den christlichen Sultus: er hat sich, so weit

wir irgend zu ermitteln vermögen, im Großen und Ganzen nicht verschlimmert sondern verbessert, relativ veredelt in Folge des Fortschreitens der allgemeinen Cultur und Civilisation. Und es konnte nicht anders sein, denn einer derartigen Geistesentsaltung der Bölker vermag selbst der Cultus nur unvollkommen zuwidersiehen.

Allem Anscheine nach zielte die Revolution welche Jesus versuchte, ausschließlich auf eine Umgestaltung des Judenthums ab. Sie mißglücke nicht nur in
ihrer unmittelbaren Action, sondern die neue Secte fand auch nach dem Tod ihres Urhebers bei den Juden, auf welche die Umwälzung berechnet war, beinahe gar keinen Anklang. Darum wendete man sich nun auch an die Heiden, und darnach wurden denn die religiösen Schristen der Christen mehr und mehr eingerichtet und umgebildet.

Das Elend jener Zeit in welche man die Geburt und Wirksamkeit Jesu versetzt, verbunden mit der damaligen Unwissenheit der Menge, hatte die Menschen in den Rom unterworsenen Ländern dahin gebracht, eine himmlische Hills zu erwarten weil eine irdische nicht abzusehen war. Aeußerlich aufs Tiesste herabgedrückt, waren die auch innerlich unbefriedigten Gemüther ganz vorbereitet für recht krasse religiöse Schwärmerei und vollständigen Fanatismus. Galt es den Alten für mensche nwürdig, selbst den Göttern nichts Menschliches fremd zu halten, so huldigten die ersten Christen einem entgegengesetzten Grundgedanken. Sie wollten nicht humanisieren sondern ausschließlich für den Himmel vorbereiten. Im Zusammenhange mit diesem ganzen Ideengang erschien es als Berbrechen, bei Iesus irgend etwas Menschliches im Gegensatze zum Göttlichen zu vermuthen.

Die Theorie, auf beren Basis das neue kirchliche Gebäude allmählig aufgeführt wurde, mochte bei ber bamaligen Beschränktheit bes Wiffens unbedingt Gläubige finden. Läugnen läßt es fich aber nicht, gleichviel ob man fich ber Thatfache freut oder dieselbe beklagt, daß die seitherigen Fortschritte besonders auf dem Gebiete der Naturtunde zu immer ftarkeren Widersprüchen führten. einmal erwiesen war, wie die Erbe nur ein beinahe verschwindend kleines Bunktden im unendlichen Weltall bildet, mußten fich fowere Bedenken bagegen erheben daß Gott, ber Schöpfer biefes Alls, fich berbeigelaffen habe, auf ein folches Sandtorn im Universum perfonlich berabzutommen. Roch ftarter greift die Lehre bes Neben ihr ift die Mosaische Schöpfungstheorie absolut Darwinismus bier ein. unhaltbar; bamit wird aber auch bie Lehre vom Günbenfall ber Menfchen, von beren angeborener Gündhaftigfeit und Erlöfungsbedürftigfeit binfällig. Jahrtausenden schleppt sich dieser theologische Lehrsatz ("wie eine Bestbeule am Leibe ber Menschheit" hat ein neuerer Schriftsteller fich ausgebrückt) fort, und er bildete die Haupthandhabe des Priesterthums. Ift aber die Ansicht unhaltbar daß die Menschen uranfänglich volltommen und gut geschaffen, und nur durch einen Sündenfall fterblich und schlecht geworden seien, so wird auch bie Theorie

Digitized by Google

von der Erlösungsbediktstigkeit gleich unhaltbar. — Bon 'selbst reihen sich dann Bedenken anderer Art daran. Die menschliche Bernunft macht ihr natürliches Recht geltend, indem sie, was einst schon Luther als Wönch qualte, die Frage erhebt: wie es denkbar sei daß Gott, eines winzigen Fehltritts einer einzigen Frau wegen, so viele Willionen hieran schuldisser Wenschen zur Berdamnniß bestimmt, dann aber vermittels des Blutes seines lieben Sohnes (wo ein Wort gensigt hätte!) zwar eine Bersöhnung — mit sich selbst geschaffen, gleichwol aber auch jest keineswegs alle Wenschen der Wohlthat des Seligwerdens theilhaftig gemacht habe. —

Bir seten bieses Thema hier nicht weiter fort. Ohnehin ist es längst von vielen im Uebrigen glänbigen Christen als bebenklich angesehen worden. Rationalistrend (im theologischen Sinne des Wortes) legen sie den Schwerpunkt des Christenthums auf die durch dasselbe angeblich neu geschaffenen Morallehren.

Fast man jedoch die Morallehren ins Ange welche dem altesten Christenthum beigemeffen werden, so wird man nicht Eine finden die wirklich neu, die nicht früher ichon ausgesprochen und befannt gewesen ware (vergl. Ginleitung S. 39). Selbft bie eifrigften Bertheibiger ber entgegengesetten Ansicht flüchten fich gewöhnlich von ber Sache hinter bloge Borte: in fo fconen Ausbruden fei bies oder jenes früher nicht gefagt worden. Zwar läft fich felbst biese Behauptung widerlegen — immerhin ware ein folder Unterschied falls er wirklich bestände, des Streites wahrlich nicht werth, abgesehen davon daß so mancher angerusenen Sentenz eine andere entgegengesetzten Inhalts fich recht ftorend zur Seite stellen läßt. Dies was ben positiven Theil betrifft. Dabei nehmen wir aber weiter eine gewaltige Lude mahr. Im neuen Testamente tommt die fittliche Bebeutung bes irbifchen Lebens gar nicht zur Anerkennung; ber Mensch soll nur für eine andere Welt vorhanden sein. Db wir uns auf den particularistischen Standpunkt der Juden oder auf den tosmopolitischen der weltbeherrschenden Römer begeben, — im einen wie im andern Falle bedurfte das Bolt, bedurfte die Menschheit gerade damals aufs Dringenbste und vor allem Andern eine umfaffendere Entfaltung der Baterlandeliebe, des Batriotismus, der Opferwilligfeit für das irdifche Gemeinwefen. Dies war bas brennendfte Bedürfniß ber bamaligen Menfcheit. Wir vermögen es nicht zu ermitteln, inwiefern bas forgfame Bermeiben ber Lehre einer berartigen Pflicht — Folge jener Klugheit war, welche mit bem "Gebt bem Raifer was des Raifers ift" fich einer gefährlichen Schlinge zu entziehen suchte. Thatsache ift es bag bas ursprüngliche Chriftenthum eine Opferwilligkeit filtr ben Staat, für die Proving oder Gemeinde, überhaupt für das irdische Baterland, oder für politische und bürgerliche Freiheit nirgends forbert, daß es einen Batriotismus wie die Alten ihn tannten und wie er auch ber fpäteren Zeit keineswegs vollständig verloren gegangen ift, weder in Worten noch Handlungen hervorrief. nährte, oder nur einer Silbe werth hielt. Gerade damit ware aber der das maligen Welt im Einzelnen wie im Sanzen am meisten zu nützen und unendliches

Unheil, unendliche Barbarei abzuwenden gewesen — Unheil das geradezu g.e. fördert ward durch die Theorie der blinden Demuth und des duldenden Gehorsams in allen weltlichen Angelegenheiten.

Aristoteles nennt gelassenes Ertragen von Beschimpfungen, und Demuth gegenüber verächtlicher Behandlung — Beweise einer knecktischen Gesinnung. Das Christenthum aber wollte von männlicher Wahrung der eigenen Würde nichts wissen, sosen nicht der dogmatische Glaube in Frage kam. \*) "Es ist gemüthlicher bisten der biedere Ludwig Fenerbach, "zu leiden als zu handeln, gemüthlicher durch einen Anderen erlöst und befreit zu werden als sich selbst zu befreien, gemüthlicher von einer Person als von der Krast der Selbständigkeit sein Heil abhängig zu machen, gemüthlicher zu lieben als zu streben, gemüthlicher sich von Gott geliebt zu wissen als sich selbst zu wissen matkrischen Selbstliebe, die allen Wesen eingeboren, gemüthlicher sich . . . von einem anderen Wesen . . . bestimmen zu lassen, als sich selbst durch die Bernunft zu bestimmen."

Bende man nicht ein, die neue Lehre sei vom Uranfang ber zu einer Weltreligion bestimmt gewesen, habe sonach weder auf das Bedürfniß der unter einer Fremdherrschaft seufzenden Juden, noch auf das des römischen Weltreichs irgend Rutficht zu nehmen gehabt. Go viel Wibersprüche fich auch in ben biblifchen Sähen und Sentenzen nachweisen laffen, bergeftalt bag man fehr baufig und ohne irgend eine künstliche Dentung die entgegengesetzesten Dinge darans beweisen kann, so bleibt es voch jedenfalls unwiderlegbar daß (namentlich nach Matthäus 10, 5 und 6) den Zwölfen durch Christus sogar ausbrücklich verboten worden fein foll, fich an Beiben oder felbst nur an das Mifchlingsvolt ber Samariter zu wenden; auf die Judenbekehrung batten fie fich zu beschränken; Die Beiden werben fogar (nicht fehr human) mit den hunden verglichen (Matth. 15, 26). Dies ift nicht ber Ausbruck einer für alle Rationen bestimmten Lehre. Und mit Recht bemerkt Strauß (vom biblischen Standpunkt aus) : "Die schließ. liche Weifung, alle Bölker ohne Unterschied zu taufen, ift (erft) bem Auferstandenen in den Mund gelegt, fieht und fällt also mit der Auferstehung; aber auch davon abgesehen ist nicht wol denkbar daß die Frage: ob das Evangelium auch ben Beiden zu verklindigen sei, später so beftige Rampfe hatte erregen, und die älteren Apostel, die ständigen Begleiter Jesu, sich von Anfang an sämmtlich auf

<sup>\*)</sup> Dr. Leonh. Frenn b bemerkt u. a.: "Man mag das Christenthum ber attesten Zeit von der historischen, bogmatischen oder ethischen Seite betrachten, überall gelangt man zu bemselben Resultat: Auf einsache, zur Bethätigung ihrer Kraft und ihrer persönlichen Unabhängigsteit stets geneigte und darauf im höchsten Grad stolze Menschen von der geistigen und sittlichen Haltung der Germanen konnte das Christenthum nur abstoßend wirken. — Unter den heidnischen Tugenden nahm die Tapferkeit den ersten Kang ein. . Die Daupttugend des Christenthums ift nun aber die Demuth. Allein diese erschien nur als passenged kttribut der Knechte und der Bestegten. . . Lehnlich verhielt es sich mit den Begrissen der driftlichen und heidnischen Laster. Sie waren verschieden. Es entstanden darum Gegensätze, die einen gewaltigen Zwiespalt der Geister hervorrusen mußten."

die Seite der Berneinung dieser Frage hätten stellen können, wenn Jesus sie so rund und seierlich besaht gehabt hätte."

Aber auch wenn die neue Lehre, was nicht der Fall, von vorn herein als "Beltreligion" wahrhaft to 8 m opolitisch angelegt gewesen wäre, durste Eines nicht sehlen: Das Erweden und Bacherhalten des Gefühls für bürgerliche und politische Freiheit. Ja es war dies gerade unter den damaligen Berbältnissen das dringendste und unentbehrlichste Bedürfniß wenn die Menschbeit nicht in jeder Beziehung die zur äußersten Tiese herabsinken und alle geistigen Errungenschaften der vorangegangenen Jahrtausende mehr oder minder vollständig verloren gehen sollten, — wie es leider geschehen ist. In dieser Hinsteht hat das Christenthum keinensalls irgend ein Berdienst zu beanspruchen, — politische Freiheit und Baterlandsliebe sind ihm gleich fremd, — beide sinden sich gleich wenig in irgend einer jener 27 Schristen des Neuen Testamentes überhaupt nur berüdssichtigt.

Bas endlich die Frage wegen der innern Gleichberechtigung aller Angehörigen unseres Geschlechts betrifft, so waren es namentlich die Stoiker gewesen welche vor der Zeit des Entstehens der neuen Religion aus der gemeinsamen Bernunftbegabung aller Menschen deren Zusammengehörigkeit und natürliche Gleichheit gesolgert hatten. Sie betrachteten alle Menschen als Bürger eines die sämmtlichen Einzelgebiete umfassenden conföderirten Gemeinwesens. Ein Stoiker war es überdies welcher zuerst des Ausdrucks sich bediente, alle Menschen seinen Brüder, da Gott der Bater von allen sei. Gerade weil sie nicht blos hinblicken auf den himmel, konnte bei ihnen zuerst der erhabene Gedanke von allegemein ein en Menschen rechten entstehen.

Roch Eines darf hier nicht unerwähnt bleiben. Plato (trot seines Whsticismus den man nach ihm einseitig weiter entwickelte) setzte die Glückseligkeit in die Tugend die ihren Lohn in sich selbst trage, unabhängig von einer Belohnung in einer andern Welt. Damit hob er (nach dem Ausdrucke von Strauß) "den Tugendbegriff um so viel über die Höhe des christlichen hinaus, als dies der echte Philosoph dem vollsthumlichen religiösen Standpunkte gegenüber soll".

Gerade die Unsterdlichkeitslehre wurde im Christenthum in der rohesten, sinnlichsten Form ausgebildet. Damit ergab sich neben den Gegensätzen zwischen Gott und Welt, dem Guten und Bösen, noch der weitere Dualismus zwischen Körper und Geist, Diesseits und Jenseits. "Die Erde" sagt ein neuer Schriftssteller, "war nun nicht mehr die Wohnstätte und der (natürliche) Wirkungstreis des menschlichen Geschlechts, sondern ein Verdannungsort und Gefängniß, aus dem die Seele nach dem himmel als ihrem eigentlichen heimathsort sich sehnte." Gerade vermittelst des Unsterdlichkeitsglaubens wart die Menscheit vom Fortschreiten abgehalten, sogar positiv zurückgeworfen, weil man den Leuten unter Anweisung auf den himmel, diesseits Alles bieten durste. Daher die Gleich-

gültigkeit der Massen gegen sociales Elend, die stumpffinnige Unterwerfung unter jede Gewalt und jeden Druck, die sittenverderbende Scheit des beschaulichen Riosterlebens und die Bekämpfung jedes auf Grundlage geistiger Freiheit beruhenden Fortschritts, kurz das ganze Elend des Mittelalters und Nachmittelalters, großentheils bis zum heutigen Tage herab.

Die Tübinger theologische Schule hat mit außerordentlichem Scharffinn und einem bei Theologen seltenen Grade von Unbefangenheit die biblischen Schriften durchforscht und deren Inhalt zu sichten, zu ordnen und zu erläutern gesucht. Sie erkannte daß Quellen aus der Zeit Jesu oder kurz nach seinem Tode nicht vorh and en sind, ist dagegen der Ansicht daß das Material ausreiche, wenigstens über verschiedene Theile der s. g. Apostelgeschichte Licht zu verbreiten.

Auf Grundlage dieser Forschungen gelangte man nun im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen, die gerade in den wichtigsten Punkten mit dem von uns früher Gesagten übereinstimmen:

Das Christenthum — weit entfernt eine Weltreligion werben zu wollen bilbete anfänglich nichts anders als eine fleine Secte im Judenthum, ba es in Diesem nur geringen Anklang fand. Baulus, ber Gobn eines Griechen und einer Budin, für fich zum Juden geworden, trat schließlich nicht nur selbst zum Christenthum über, sondern unternahm auch feinerseits Bekehrungen unter den Beiben. Seine Thätigkeit und sein Feuereifer erlangten Erfolge welche jene der Urapostel unter ben Juben weitaus übertrafen. Aber gerade barüber wurden biefe ursprüng. lichen Apostel und die ganze Muttergemeinde in Jerusalem unruhig. Baulus forberte weber Beschneidung noch Befolgen bes jüdischen Ritualgesetes, wodurch er wol seine Sache verdorben batte. Allein nun fürchteten die Jerusalemiten, um ihren Lohn, ihr gerechtes geistiges Erbe gebracht zu werben, bas einzig und allein dem auserwählten Bolle Gottes zu Theil werben folle. Judenchriften erschienen als Sendlinge hinter dem Rücken des Paulus in den von ihm gewonnenen Gemeinden, um dieselben unter bas judische Geset zu bringen, als einer nothwendigen Borbedingung des Beiles. Baulus, erbittert über folche Beuchelei und Hinterlift, entschloß sich felbst nach Jerusalem zu gehen. Gine wirkliche Berföhnung erfolgte nicht. Die Urapostel beharrten barauf, nur ben Beschnittenen ju predigen, mußten es indeß Angesichts ihrer geringen Erfolge zugesteben. daß der neue Apostel auch die Beiden zu Christen mache. Aber die Muttergemeinde wollte ihren Borrang mahren und fuchte aus ber Betehrung ber Unbeschnittenen wenigstens einen materiellen Bortheil zu ziehen; Paulus mußte fich verpflichten für die Armen in Jerusalem bei seinen Convertiten Almosen zu sammeln.

Indes ward das Compromis nicht in versthnlichem Geiste vollzogen, ja in Wahrheit nicht ehrlich gehalten. Zu Antiochia kam es deshalb zwischen Betrus und Paulus zu einer heftigen Scene; Beide entwidelten Bitterkeit und haß ftatt

skriffigier Leite. Est spatialer für nurr under jame, nur eine Merjebethender: der Mannungen alle nur Austiebiehe einer gerfindiguer bestenfibni; dermennehr ödenant.

Minert Laufer wert mitte bent nebentet st Suner unt Memben nur Communer ar nether , materiole for allembalber be: Erforenung baf mur Bemisten ber gefender Orthodore war ben Antern all "Artiebert negodiert, bermuighigten um mure Beinfung auf bei Uromote. Jutome an ber Sunge, unt muer Kefrerung der Ausfrause der Kantink wei, er der Herri je gur unde gelannt: pare met feit eine America anmage bie fent nant gebilder ber Receptoren anglinger das be sine dat pictiffe Remagneter nem fein; merben kommen ; Emiline fer em geliebes inommen fente gemeien. Nam fremm foller einer der Amel' jeloft gehert nur zu einer daf die erfter Jimmer Jein ein man; anderest Enangelinne geberer all der anmagende Janiluk ver fin überal mibeinger Beite meiner be Glaubiger unt be mabrer Apolet eintränge unt berit feine Beichlagenheit die lieute beriefe. Die Erbitterung unt der Saf moniden beitern Barreser mitbere fic ir weng baf Banink allem Anfideine nach won ben Judenderiften ale Gelegwerachten an die aligiändigen Juden verruchen wart und nur moen er alt romigher Grantlangehöriger Schutz bei ben Momern imtier ber Ermordung oder Hinrichtung emging. — Neber feinen Est fit nicht Bestimmers bekanne: Ausger Zweifel siehe jedoch, daß fein Andersten und nach feinem Meleber von den orthodogen Christen gefindlich gefinfe mit verfolge warr. Rebenall mande die Bardinfifte leine durch die gehren Apoliel mit berer Anhänger lelaubi: unt autocrotic: Et war eine vollftandige Gegenselvenminn, eine offene unt enthischene Reaction. Bier Jahre nach dem Este des Jaulus beindre die Offenharung det Ishannet die Kleinafinen, weil fie füt longemade im Deuen weiche fich feitschich zu Apostein aufgeworfen hatten. Mann reng fein Benenten weiner zu gehen. Et bick: Wenn jener Mann unfangwicke Erinige gehaltt, is fei das nicht mit rechten Dingen zugegangen, er habe bas Boll beftor und burch teuftische Aucht gebleuber, seine Minel feien Zaubereinn geweien ; benn ber Leufel habe unter fatischem Schein Bereite feiner Botheit ausgesender. Panink wert weiter verbichtigt : als Beide geboren, habe er fich nur barum zu Frinfalen boldmeiben loffen, weil er gehofft die Todner bes hohenprieftens als Gattir m erhatten. Es ergab fich die Folgerung: weil ihm dies missungen, fei er Burft acmost best

La biegt und wieder ein Bild vor ganz andener Art als wie die Phaentofie von der her clieben Gustracht der ersten Christen undzumalen liebt.

Der, wie es scheint constante Misperfolg der striftlichen Lehre bei den Juden, wifingte am Ente mit Nothwentrigleit zur Wiederhelung der Comerficmen an die Heten Ich gab ab neue Compromisse. So ift es dem was gesammen daß die Changelaen en der Weise abgesass wurden wie sie heme vorliegen, r. h. mit dem perman meiter durchgestligten Besteben, die Gegenführ zwischen der Petrimissen

und Paulinischen Lehre, den Judenchristen und Heidenchristen zu verbwischen, — eine Tendenz wodurch dann der wirkliche Hergang der Dinge mögelichst verborgen und unkenntlich gemacht werden sollte. —

Die ersten Christen welche den Römern in einer historisch beglaubigten Weise bekannt wurden, gehörten zu den niedrigsten, unwissendsten und robesten Classen ber Gefellichaft und bestanden zudem großentheils aus Anaben, Beibern, dann Bettlern und Stlaven. Die Letten namentlich wurden von den Beiden beschuldigt, Unfrieden in die Familien zu bringen und Frauen gegen ihre Männer, Kinder gegen ihre Eltern und Lehrer aufzuheten, so daß fie diesen den Gehorsam verweigerten in ber Meinung die Seligkeit ju gewinnen. Diefe Chriften vermieden ein Aufammentreffen mit Bebildeten, suchten dagegen allenthalben auf jene unwiffende Menge einzuwirken die durch ihr Geschlecht, Alter ober Mangel an Wiffen für phantastifche Dinge stets am leichteften augunglich ift. In der Folge ergab fich freilich bas Bedürfnig einer Erweiterung bes Wiffens, um die Gegner betämpfen zu tonnen; aber bamit stellten fich auch, wie Eufebius bervorhebt, Die Frömmsten verachteten bas Wiffen. Der Mangel beffelben Irrlehren ein. ward häufig durch bas Erscheinen von Propheten ersett. Indek traten diese nicht selten fehr zur Unzeit und in gar ungeschickter Beise auf. Go tamen bie Gemeinden dahin sich eine gewiffe Organisation ju geben, und Bischöfe und Bresbyter bie sie frei ermählten an ihre Spite zu ftellen. Aus ben erften Jahrhunderten bes Christenthums erfahren wir auch nicht von Ginem durch Wiffen, Geft ober Thaten hervorragenden Angehörigen der neuen Lehre. Böchst bezeichnend ist das Berhalten der so zahlreichen römischen Schriftsteller aus Diefer Beriode: ihr Reben wie ihr Schweigen beutet gleichmäßig auf eine Migachtung ber neuen Secte. Sind bie Einen veranlagt berfelben zu erwähnen, fo geschieht es in verächtlicher Weise; Die Andern erachteten es nicht der Mühe werth nur ein Wort über sie zu verlieren. Auch in ber Folgezeit war bas Letzte In den verschiedenen Schriften ber fleineren Biftoriter aus ber mittleren Raiferzeit finden fich, wie Gibbon bemerkt, nicht fechs den Christen gewidmete Zeilen.

Es entsprach bem Wesen des Polytheismus, insbesondere wie derselbe unter den Römern sich ausgebildet hatte, daß man das Emporkommen der Lehre von einem neuen Gotte mit vollständiger Gleichgültigkeit betrachtete. Wo so viele tausend Götter vorhanden waren kam es nicht darauf an wenn die Zahl um einen weitern vermehrt wurde. So war ja der Cultus nicht nur hellenischer sondern auch asiatischer Gottheiten ohne jedes Hinderniß nach Rom gekommen. Vom Kaiser Alexander Severus wissen wir sogar daß er in seiner Hauskapelle die Bilder von Abraham, Orpheus, Apollonius und Christius unbedenklich neben einander ausstellte. Auch fanden die Bekenner der neuen Lehre nicht selten bei den heidnischen Richtern Schutz gegen die von den Synagogen ausgegangenen

Berfolgungen. Allein diese Bekenner des Christenthums befriedigte es nicht, ihren eigenen Cultus unbehelligt ausüben zu können neben den vorhandenen Göttern; sie bethätigten wo immer sich Gelegenheit darbot, daß sie diese Götter als teuflisch verabscheneten und auf deren Bernichtung ausgingen; mittlerweile aber beschimpften und verhöhnten sie dieselben und ihre Tempel. Dies mußte die Mehrheit des Bolkes verletzen und erbittern. Dazu kam das Düstere, der Dessentzlichteit vielsach sich Entziehende des neuen Cultus; es kam ferner dazu die Aufregung der Menge durch Prophezeiung von Calamitäten, von drohenden Gesahren, vom Erscheinen des Untichrists und vom Jüngsten Tage, — endlich das ganze wilde Auftreten unwissender Fanatiker welche die gleich unwissenden Haufen der Heiden vielsach beängstigten. Dies mußte gerade unter der mißtrauischen Kaiserregierung die Unzufriedenheit der Gewalthaber erregen, und bei ihnen eine üble Stimmung gegen die neue Lehre erwecken, wenn auch vielleicht gar nicht der Religion, jedensalls der Herrschaft wegen.

Andere ungünstige Wahrnehmungen reiheten sich daran. Die Bekenner der eben erft entstandenen, vom Judenthum abgefallenen Lehre, schieden sich selbst wieder in zahllose Secten, und diese nochmals in Barteien, in Unterabtheilungen aller Art welche fich gegenseitig mit ber größten Leibenschaftlichkeit und bem bitterften haß verfolgten. Bon ben Gnoftikern wiffen wir daß fie allein ichon in mehr als 50 folder Unterabtheilungen zerfielen. Bei berschiedenen von diesen aabllosen Secten wurden nächtliche Feste der rafendsten und unsittlichsten Art gefeiert, Orgien welche sogar die Bacchanalien übertrafen. Bas einzelne diefer Secten verschuldeten ward ber Gesammtheit ber Christen beigemessen; Die Beiben wollten und konnten nicht genügend unterscheiden. Den in Wahrheit begründeten Befdulbigungen fügten bann Leichtgläubigfeit und Bosheit erbichtete Unklagen Es ift bemerkenswerth daß sich darunter gerade auch berjenige Borwurf findet auf welchen bin mabrend ber Zeiten bes Mittelalters die Christen ihrerseits so oft die Juden verfolgten; es hieß, die Christen mordeten (heidnische) Rinder um mit deren Blut abergläubische Ceremonien zu begeben.

So begannen denn die "Christenverfolgungen". Die Kirchengeschichte nimmt deren zehn an, wol nur um den "zehn Plagen Aegyptens" eine gleiche Ziffer zur Seite zu stellen. Der Freund der Menschheit wird die wirklichen Berfolgungen stets verabscheuen und verdammen, der Geschichtschreiber dagegen hat wenigstens das sestzustellen, daß ihre Zahl und Umfang weitaus kleiner war als die Kirchenlegenden angeben, wenn er auch der an sich richtigen Behauptung keinen Werth beilegt: "daß die Zahl aller Marthrer welche das Heidenthum geopfert, versschwindet gegen die Masse der Christen welche die Christen selbst blos während einiger Jahre des 16. Jahrhunderts gemartert, geschlachtet und verbrannt haben." Solche Beispiele rechtsertigen die Gewaltthaten nicht.

Daß Apostel hingerichtet worden wären findet sich in keiner Art erwiesen. Auch die erste Christenversolgung unter Nero galt nicht den Christen als solchen, sondern den angeblichen Berbrechern welche Rom in Brand gesteckt haben sollten; die Christen außerhalb der Hauptstadt blieben durchaus unbehelligt; es war eine jener tausend Handlungen des damaligen Despotismus.

Bis zu Trajans Zeit ließ man die Ausbreitung des Christenthums als einer Secte des gesetzlich anerkannten Judenthums im Wesentlichen ungestört geschehen. Der eiste hervorragende Mann der seines christlichen Glaubens wegen das Leben verlor, war der Bischof Cyprian von Karthago, der im Jahre 257 enthauptet (nicht gemartert) wurde.

Später fteigerten fich die Berfolgungen in höchft beklagenswerther Beife, allerdings nicht felten veranlaßt durch ein geradezu muthwillig herausforderndes Die Aufforderung des Kirchenvaters Tertullian Benehmen der Chriften felbft. an die Soldaten, fie follten den Dienst verweigern und ihre Waffen wegwerfen, Ein Raifer wie Diocletian tonnte nicht gleich. fand hie und da Anklang. gültig bleiben als Falle wie ber bes Centurio Marcellus vorlamen, indem nemlich Diefer Officier an einem Festtage seine Waffen und Auszeichnungen wirklich wegwarf, laut ausrufend bag er teinen andern Befehlen mehr dienen werde als benen Christi, und nicht mehr jenen eines götzendienerischen Herrn. Nicht der Cultus an fich, fondern die Lehre welche fonach zur Auflehnung gegen bas Staatsoberbaupt führte, veranlagte auch hier bas Einschreiten. Die Gewaltmagregeln fteigerten fich, als wenige Tage nach dem Erscheinen des erften Diocletianischen Ebicts gegen die Chriften zweimal nach einander im faiferlichen Balafte zu Nicomedien Feuer gelegt ward. Selbst Origenes bekennt bag bis zu seiner Zeit (bis jum Jahre 324) ber Marthrer "wenige und febr leicht zu Zählende" gewesen feien, und fein Freund Dionpflus bestätigt dies durch Einzelangaben.

Biele Chriften fuchten indeg burch fanatischen Gifer eine Berfolgung absichtlich auf fich zu lenken, und obwol Gewaltmagnahmen hiedurch in keiner Weise gerechtfertigt werden, fo erklären fie biefelben boch zur Genüge. ftande wirkten dabei zusammen. Dhne ben Glauben an die Auferstehung Christi wäre die neue Lehre sicherlich nicht zu ihrer damaligen Ausbreitung gelangt. Diefer Glaube mit ber Aussicht auf ben reichlichsten Lohn im Jenfeits entflammte Biele zu wildem Fgnatismus. Stolz und frevelhafter Ehrgeiz maren es welche Manchen reigten, Berfolgung ju fuchen. Menfchen brangten fich freiwillig ju ben Gerichten, fich rubmend fie befäßen bie verbotenen driftlichen Schriften, wilrben diefelben aber nicht herausgeben. Andere, bedrängt durch äußere Noth oder Gewiffensbiffe wegen begangener Berbrechen, wollten gleichfalls Opfer ihres Glaubens werden. Schuldner und überhaupt herabgekommene Leute Die sich : nicht anders zu helfen wußten, durften in diesem Fall auf die Unterstützung ber Glaubensgenoffen filr ihre Familien rechnen; wer aber insbesondere ein schuldbeladenes Gewissen hatte dem verhieß der Maxtyrertod Sähne des Berbrechens und glänzenden Lohn jenseits, neben der danernden Berherrlichung durch die Mitchristen diesseits. Das Mirasetwesen trug nicht wenig bei ein nüchternes Urtheil zu verdrängen.

Aber selbst mitten im wilden Treiben eines rasenden Fanatismus behielten die heidnischen Richter und Oberbeamten häusig Besonnenheit und ein wahrhaft humanes Gesühl. Trop der zeitweise sehr strengen Strafgesetze bemührten sie sich ost, Umstände auszusinden um eine Freisprechung gewähren zu können. Tertullian selbst hat den Ausrus eines Proconsuls Antoninus von Asien ausbewahrt: "Unglückliche Menschen! Ist es denn, wenn ihr eures Lebens müde seid, so schwer ein Seil oder einen Abgrund zu sinden?" Der Strick und der Abgrund verhießen eben weder Sündenderzebung noch himmlischen Lohn, weder Ruhm des Selbstmörders noch Unterstützung seiner Familienangehörigen.

In Wirklichleit überzeugt man fich daß, so barbarisch die Berfolgungen mitunter auch waren, fie boch niemals mit Confequenz anhaltend burchgeführt worden Bar bas aggressive Borbrangen ber Christen niebergeschlagen, hatte bie heidnische Mehrheit Rube vor dem blinden Glaubenseifer einer sie in ihrem Cultus ftorenden Minderheit, so erschlafften meistens auch die Berfolgungen. Umftand ift es wesentlich dem das Chriftenthum verdankt, nicht wirklich ausge-Auf jede Zeit ber Bedrudung folgte eine oft Jahrzehnte rottet worden zu fein. lange Periode der Rube und der Duldung, in welcher die Christen fich aufs neue Die vorangegangene Bedrängnig machte nun um fo opfererholen konnten. williger. Beltliches Gut ward von Bielen taum mehr beachtet; frendig fvendeten fle ihr Bermögen für kirchliche Zwede, ohne Rudficht auf ihre Kinder, Die sich nicht felten an den Bettelftab gebracht faben damit ihre Eltern Kirchenheilige mur-Die Beifpiele wirften anstedent, wie gewöhnlich in folden Fällen. Bahl ber Proselhten wuchs, und ehe es zu einer neuen Berfolgung tam hatte sich bie Menge ber Gläubigen nicht blos wieder erganzt sondern wol verdoppelt. Auf diese Weise Dienten gerade die Berfolgungen vermittelft ber immer eintretenden Zwischenpausen zur Ausbreitung ber neuen Lehre. Nichtsbestoweniger bürfte Die Bahl ber Chriften zu Ende bes britten Jahrhunderts schwerlich mehr als etwa den fünfzehnten oder zwanzigsten Theil der Bevölkerung des römischen Reiches Aber es war eine nie rastende Minderheit. umfaßt haben.

Die consequenteste Christenverfolgung war wol die vorhin erwähnte, zu welcher sich Diocletian gegen seinen Wunsch gebracht sah. Daß aber ein solches Bersahren, wenn nachhaltig durchgeführt, keineswegs ohne Erfolg geblieben wäre, zeigte sich später an der kann begreislichen Gefligigkeit welche die die dahin so unbeugsamen Christen gegenüber jedem Machtgebote, ja sogar gegenüber jeder Lanne des Kaisers Constantin bewiesen. Er betrachtete und behandelte die drifts

liche Kirche als eine für seine politischen Zwede trefslich zu verwerthende Polizeianstalt. Er, der Heide, seine Bischöse ein und ab, begleitet von dem stürmischen Beisall derjenigen welche eine Priesterverbaunung unter Diocletian oder Licinius als schaubererregende Missethat gebrandmarkt hatten. Er bexief Concilien und Synoden nach Willtür. Er, damals noch der heidnische Oberpriester, führte den Borsitz schon auf dem ersten dieser Concile (zu Ritäa); er, der weltliche Herrscher, erstärte die Bersammlung sitr "inspirirt"; er war es der die Berdammung der Arianer aussprechen ließ. Doch sein Sinn änderte sich in diesem Puntte; sein Interesse gestaltete sich anders. Da rief er trast kaiserlicher Wachtvollkommenheit die verbannten Arianer zurück, setzte die degradirten Bischöse in ihre Würde wieder ein, und berief den zuvor versluchten Arius selbst zu sich nach Constantinopel. Der Widerstand hatte ausgehört. Dies war die Rachwirkung der strengen Maßnahmen Diocletians. — Auch Constantin's Sohn Constantius konnte offen verkünden: "Was ich will muß als Kirchengesetz gelten."

Statt der Widerstände gegen äußere Gewalt treten in dieser Zeit die innern Fehler und Laster unter den Christen selbst offen zu Tage. Mag man die früher von den Heiden gegen sie erhobenen mannichsachen und schweren Beschuldigungen als mehr oder minder erdichtet ansehen, — darüber kann kein Zweisel obwalten, daß die kaum erst selbst der Berfolgung entgangenen und durch einen besonderen Glückswechsel zur Herrschaft gelangten Christen nun sich gegenseitig selbst anklagten und verfolgten mit der unbeschreiblichsten Wuth, und daß nebenbei namentslich von vielen ihrer Häupter die schwärzesten Laster verübt wurden.

"Homouftos" bildete das Schlagwort, für und wider welches fich die Chriften gegenseitig verfolgten, peinigten und marterten. Der vorhin erwähnte, jum Neuplatonismus sich ein wenig hinneigende Arius, Bresbyter zu Alexandria, hatte um bas Grellmbftifche zu milbern bie Ansicht geäußert, Jefus tonne nicht aus bem Wefen Gottes felbst gezeugt fein, fonft mußte man fich Gott als theilbar benten. Dies galt nun Andern an beren Spite Athanafius ftand, gleichfalls pon Alexandria, als schreckliche Reterei; fie erklärten auf bem schon genannten Nithanischen Concil Jesus als "eines Wesens mit Gott" (ouoovoiog) und verdammten und verfluchten die Arianer. In der Folgezeit that sich eine den Arianern etwas entgegenkommende Bermittlungspartei unter bem Schlagworte homoioufics (abnlich im Wefen) auf; allein' fie konnte fich nicht lange behaupten. Die Frage wegen ber Sohnschaft Chrifti versette Die gange Chriftenheit in eine Art Bahnfinn, in Schwärmerei und gegenseitigen haß. Der Streit wurde mit aller Erbitterung und jeglichen Mitteln des Fanatismus geführt, bis (wie fich der Geschichtschreiber Richter ansbrudt) die Beantwortung Dieser Frage, "zum Dogma verhärtet, das entscheidende Kennzeichen für Frömmigkeit, Tugend und einstige Seligteit bes Chriften murbe". Bahrend bei ben heibnifden Philosophen und Soulen die widersprechendsten Anfichten teine gegenseitigen Berfolgungen bervorriefen, selbst ein persönlich freundliches Berhältniß nicht störten; während bei ihnen vielmehr der erhabene Gedanke waltete, die Gottheit freue sich dieser mannichsachen Ansichten wenn man nach ihrem Wesen sorsche, — herrschte bei den Christen die wühhendste Erbitterung und Bersolgungssucht gegen die geringste Abweichung in dieser oder jener Glaubensfrage. Zeichnete sich ein etwas anders denkender Bruder selbst durch die überlegenste Tugend aus, so erkärte man ihn tropdem der ewigen Verdammniß versallen wie den ärgsten Vössewicht. — Kaum selbst der Unterdrückung entronnen, wurden die Christen sosort die rasendsten Unterdrücker sowol gegen die Heiden als gegen ihre eigenen christlichen Genossen. —

Durch die Ränke einer bigotten resiquienssüchtigen Wittwe war im Jahre 311 eine Doppelwahl des Bischoss von Karthago herbeigeführt worden. Dies brachte den Donatisten fir eit zum Ausbruch. Die Donatisten verwarsen die Berbindung von Staat und Kirche. Die Lette aber hatte sich durch Constantin's schlaues Berfahren rasch an Bereicherung und Gnade von Seiten des Staats und an dessen Leitung gewöhnt. Sie scheute, wie bereits angedeutet, nicht mehr vor der offen ausgesprochenen Lehre zurück: der Christ befördere das Wohl seiner Nebenmenschen wenn er den im Irrthum Berstocken oder den Abtrünnigen nöthigensalls mit Gewalt in die kirchliche Gemeinschaft bringe (das bekannte compelle intrare); denn nur von dieser umschlossen dier er auf Seligkeit hoffen. Die äußeren Zwangsmittel könne die Kirche aber nur vom Staat erhalten.

Die Donatisten ihrerseits beschuldigten die Kirche der Lasterhaftigkeit, Unreinheit und schlechten Kirchenzucht; ein allgemeines Berderben walte in ihr; sie hege unter dem Clerus wie unter den Laien die schwersten Sünder und Berbrecher, sie habe nicht einmal diejenigen ausgestoßen und bestraft welche in der Zeit der Berfolgung den Heiden die heiligen Schriften ausgeliefert.

Alle Berichte aus jener frühen Zeit geben das Bild furchtbarer Entsittlichung in der Kirche. Die Puritaner des Donatismus, voll der Gluth afrikanischen Wesens, behaupteten, Alles was sich außer ihnen Christ nenne sei des heiligen Geistes baar, sei des Teufels und schlimmer als die Heiden.

Nun rasten die Donatisten ihrerseits. Sie verhöhnten und schändeten zunächst die Tempel und Götter der Heiden um diese zur Rache aufzureizen. Zuweilen drangen sie in die Gerichtshöse ein und zwangen die erschreckten Richter
sie zum Tod zu verurtheilen. Nicht selten kam es vor daß sie auf den Landstraßen die Reisenden anhielten um aus deren Händen' den Warthrertod zu
empfangen, indem sie dieselben entweder durch eine Belohnung für ihre Bereitwilligkeit versihrten oder durch Todesandrohung zwangen, ihnen einen so seltsamen Dienst zu erweisen. Schlugen alle anderen Mittel sehl so verkündeten sie
zum Boraus den Tag, an welchem sie sich in Gegenwart ihrer Freunde und

Brüder von einem hohen Felsen herabstürzen wollten und dergleichen mehr. Es wäre eine Täuschung wollte man annehmen der Wahnsinn habe sich auf die eine Secte der Donatisten beschränkt. Wir führen diese vielmehr nur als eines der grellsten Beispiele an. —

Unter Constantin's Söhnen ward 347 das Concil zu Sardica (an der thratischen Grenze) eröffnet. Da der von zwei Synoden abgesetzte Athanasius hiebei zugelassen ward, so trennten sich die orientalischen Bischse und hielten eine eigene Synode zu Philippopolis. Beide heilige Bersammlungen bekämpften sich gegenseitig. Sie unterließen nicht, je die Bäter der andern Partei aller denkbaren Laster und Berbrechen zu beschuldigen, der gräulichsten Bosheit, der Berleumdung, der Absassung salscher Schriften, der Exilirung, Sinkerkerung und Mishandlung Rechtgläubiger; sie seien des ewigen Todes schon dei Ledzeiten; sie hätten heilige Jungfrauen schamlos vor allem Bolk entblößt, den Leib des Herrn entheitigt, Feuersbrünste und blutige Ansstände veranlaßt; sie hätten geraubt, gemordet; — kurz die Heiligen jeder Glaubenspartei hatten Alles gethan dessen die verworfensten Menschen nur in ihren schrecklichsten Augenblicken fähig sind.

So sehen wir die Kirche schon in den ersten Augenbliden ihres Sieges aufs Tiefste von der Fäulniß ergriffen; Unmoralität jeder Art, Ausschweifung, Heuschelei der Hosheiligen, Herrschlucht der Bischöfe, Intoleranz der Priester, Fanatismus der in Unwissenheit erhaltenen Menge.

Es kam die Zeit des Kaisers Julian, der sich vom Christenthum losfagte. \*) Mit tiesem Schnerze nahm der Kaiser wahr daß die besten geistigen Kräfte der Ration in unfruchtbaren theologischen Grübeleien und Zänkereien vergeudet und aufgerieben wurden. \*\*) Er stellte nun seinerseits Gewissensfreiheit her und rief namentlich die von den Christen selbst ihres Glaubens wegen Berbannten zurück. Sodann versammelte er die hervorragendsten Kirchenlichter der verschiedenen Parteien in seinem Palaste, wol nicht ohne den Rebengedanken daß man die Fanatiker am besten bekämpse wenn man sie zusammenbringe und ihre Zänkereien und Streitigkeiten gegenseitig austragen lasse.

<sup>\*)</sup> Die Schrift in welcher ber Kaiser seinen Absall vom Christenthum rechtsertigt, begann nach den Angaden Chriss mit den Worten: "Ich halte für nütlich und nothwendig allen Menschen tund zu thun, warum ich überzengt bin daß die ganze Komödie die der christlichen Religion zum Grunde liegt, eine aus boshafter Absicht ersonnene menschliche Erdichtung ist. In der ganzen Lehre sinder sich meiner Ansicht nach nichts Göttliches, sondern Alles ist auf zene Eigenschaft des Menschen derechnet, vermöge deren der Theil seiner Seele, der dem Berstande nicht gehorcht, durch Fabeln und Kindermärchen angeregt wird, und die einmal rege gewordene Einbildungstraft allen Wundererzählungen Glauben und Eingang verschafft, als wenn sie wahre Geschichten wären."

<sup>\*\*)</sup> Bei Cyrillus Alexandrinus sagt Julian: "Die besten Köpfe unter euch erzieht und bilbet ihr jum Studium enerer heiligen Schriften; ich will aber ein Rarr und Schwätzer heißen, wenn nicht diese Leute, nachdem sie das Mannesalter erreicht haben, eben so unbrauchdar zu Staatsgeschäften sind, wie Staven wenn sie enicht Stavenseelen haben. Richts bestweniger seib ihr so armselig und unverständig daß ihr Lehren und Schriften

die Seite der Berneinung dieser Frage hätten stellen können, wenn Jesus sie so rund und seierlich bejaht gehabt hätte."

Aber anch wenn die neue Lehre, was nicht der Fall, von vorn herein als "Beltreligion" wahrhaft tos mopolitisch angelegt gewesen wäre, durste Eines nicht sehlen: Das Erweden und Bacherhalten des Gefühls für bürgerliche und politische Freiheit. Ja es war dies gerade unter den damaligen Berbätnissen das dring endste und unentbehrlichste Bedürfniß wenn die Menscheit nicht in jeder Beziehung dis zur äußersten Tiese herabsinken und alle geistigen Errungenschaften der vorangegangenen Jahrtausende mehr oder minder vollständig verloren gehen sollten, — wie es leider geschehen ist. In dieser Hinsticht das Christenthum keinenfalls irgend ein Berdienst zu beanspruchen. — politische Freiheit und Vaterlandsliebe sind ihm gleich fremd, — beide sinden sich gleich wenig in irgend einer jener 27 Schristen des Neuen Testamentes überhaupt nur berüdssichtigt.

Bas endlich die Frage wegen der innern Gleichberechtigung aller Angehörigen unseres Geschlechts betrifft, so waren es namentlich die Stoiker gewesen welche vor der Zeit des Entstehens der neuen Religion aus der gemeinsamen Bernunftbegabung aller Menschen deren Zusammengehörigkeit und natürliche Gleichheit gesolgert hatten. Sie betrachteten alle Menschen als Bürger eines die sämmtlichen Einzelgebiete umfassenden conföderirten Gemeinwesens. Ein Stoiker war es überdies welcher zuerst des Ausdrucks sich bediente, alle Menschen seinen Brüder, da Gott der Bater von allen sei. Gerade weil sie nicht blos hinblickten auf den himmel, konnte bei ihnen zuerst der erhabene Gedanke von alleg emeinen Menschen chare ohten entstehen.

Noch Eines darf hier nicht unerwähnt bleiben. Plato (trot seines Mystiscismus den man nach ihm einseitig weiter entwickelte) setzte die Glüdseligkeit in die Tugend die ihren Lohn in sich selbst trage, unabhängig von einer Belohnung in einer andern Welt. Damit hob er (nach dem Ausdrucke von Strauß) "den Tugendbegriff um so viel über die Höhe des christlichen hinaus, als dies der echte Philosoph dem volkschümlichen religiösen Standpunkte gegenüber soll".

Gerade die Unsterblichkeitslehre wurde im Christenthum in der rohesten, sinnlichsten Form ausgebildet. Damit ergab sich neben den Gegensätzen zwischen Gott und Welt, dem Guten und Bösen, noch der weitere Dualismus zwischen Körper und Geist, Diesseits und Jenseits. "Die Erde" sagt ein neuer Schriftsteller, "war nun nicht mehr die Wohnstätte und der (natürliche) Wirtungstreis des menschlichen Geschlechts, sondern ein Berbannungsort und Gefängniß, aus dem die Seele nach dem himmel als ihrem eigentlichen heimathsort sich sehnte." Gerade vermittelst des Unsterblichkeitsglaubens ward die Menschheit vom Fortsschreiten abgehalten, sogar positiv zurückgeworfen, weil man den Leuten unter Anweisung auf den himmel, diesseits Alles bieten durste. Daher die Gleich-

gültigkeit der Massen gegen sociales Elend, die stumpfflunige Unterwerfung unter jede Gewalt und jeden Druck, die sittenverderbende Sägheit des beschaulichen Riosterlebens und die Bekämpfung jedes auf Grundlage geistiger Freiheit beruhenden Fortschritts, kurz das ganze Elend des Mittelalters und Nachmittelalters, großentheils bis zum heutigen Tage herab.

Die Tübinger theologische Schule hat mit außerordentlichem Scharfsinn und einem bei Theologen seltenen Grade von Unbefangenheit die biblischen Schriften durchforscht und deren Inhalt zu sichten, zu ordnen und zu erläutern gesucht. Sie erkannte daß Quellen aus der Zeit Jesu oder kurz nach seinem Tode nicht vorhanden sich dagegen der Ansicht daß das Material ausreiche, wenigstens über verschiedene Theile der s. Apostelgeschichte Licht zu verbreiten.

Auf Grundlage dieser Forschungen gelangte man nun im Wesentlichen zu folgenden Ergebnissen, die gerade in den wichtigsten Punkten mit dem von uns früher Gesagten übereinstimmen:

Das Christenthum — weit entfernt eine Weltreligion werden zu wollen bildete anfänglich nichts anders als eine fleine Secte im Judenthum, ba es in Diefem nur geringen Anklang fand. Baulus, ber Gohn eines Griechen und einer Bubin, für fich zum Juden geworben, trat schlieflich nicht nur selbst zum Christenthum über, fondern unternahm auch feinerseits Bekehrungen unter ben Beiden. Seine Thätigkeit und sein Feuereifer erlangten Erfolge welche jene der Urapostel unter ben Juden weitaus übertrafen. Aber gerade barüber wurden biefe urfprünglichen Apostel und die ganze Muttergemeinde in Jerusalem unruhig. Baulus forderte weder Beschneidung noch Befolgen des jüdischen Ritualgesetzes, wodurch er wol seine Sache verdorben batte. Allein nun fürchteten die Berusalemiten. um ihren Lohn, ihr gerechtes geistiges Erbe gebracht zu werden, bas einzig und allein bem auserwählten Bolte Bottes zu Theil werben folle. Judenchriften erichienen als Sendlinge binter dem Rücken des Baulus in den von ihm gewonnenen Gemeinden, um dieselben unter bas judische Gesetz zu bringen, als einer nothwendigen Borbedingung des Seiles. Baulus, erbittert über solche Seuchelei und hinterlift, entschloß fich felbst nach Jerusalem zu geben. Gine wirkliche Berföhnung erfolgte nicht. Die Urapostel beharrten barauf, nur ben Befchnittenen ju predigen, mußten es indeß Angesichts ihrer geringen Erfolge zugesteben, daß der neue Apostel auch die Beiden zu Chriften mache. Aber die Muttergemeinde wollte ihren Vorrang mahren und suchte aus ber Bekehrung ber Unbeschnittenen wenigstens einen materiellen Bortheil zu gieben; Paulus mußte fich verpflichten für die Armen in Jerufalem bei feinen Convertiten Almofen zu fammeln.

Indes ward das Compromis nicht in versöhnlichem Geiste vollzogen, ja in Wahrheit nicht ehrlich gehalten. Zu Antiochia kam es deshalb zwischen Betrus und Paulus zu einer heftigen Scene; Beide entwickelten Bitterkeit und haß ftatt

christlicher Liebe. Es handelte fich nicht mehr sowol um eine Berschiedenheit ber Meinungen als nm Ansbrüche einer perfonlichen Leidenschaft die niemehr schwand.

Babrend Paulus nicht mube ward besonders in Sprien und Reinafien nene Gemeinden zu bilden, wiederholte fich allenthalben die Erscheinung daß von Bernfalem ber gesendete Orthodore, von den Andern als "Irrlehrer" bezeichnet, berumschlichen um unter Berufung auf die Urapostel, Jatobus an der Spitze, und unter Bestreitung des Apostolats des Baulns weil er den Herrn ja gar nicht gefannt habe und sich eine Antorität anmaße die ihm nicht gebühre, die Reophyten ängstigten daß fie ohne das judische Ritualgeset nicht felig werben konnten; Chriftus fei ein gefetes frommer Jube gewesen. Rach Rorinth follte einer ber 3mölf felbst geben um ju zeigen daß die ersten Junger Jesu ein gang anderes Evangelium lehrten als der anmagende Paulus, der fich überall unbefugter Beife zwischen die Gläubigen und die wahren Apostel eindränge und burch seine Berschlagenheit die Leute berücke. Die Erbitterung und der Haß zwischen beiden Barteien milberte fich so wenig daß Baulus allem Anscheine nach von den Judendriften als Gesetverächter an die altglänbigen Juden verrathen ward, und nur indem er als römischer Staatsangehöriger Schut bei ben Römern suchte, ber Ermordung ober Sinrichtung entging. — Ueber feinen Tod ift nichts Bestimmtes bekannt. Außer Zweisel steht jedoch, daß sein Andenken auch nach' seinem Ableben von den orthodoren Chriften gründlich gehaft und verfolgt ward. Ueberall wurde die Paulinische Lehre durch die "echten" Apostel und deren Anhänger betämpft und ausgerottet. Es war eine vollständige Gegenreformation, eine offene und entschiedene Reaction. Bier Jahre nach bem Tode bes Paulus belobte die Offenbarung des Johannes die Rleinafiaten, weil sie fich losgemacht von Denen welche fich falfdlich zu Aposteln aufgeworfen batten. Dan trug tein Bebenten weiter ju geben. Es bieß: Wenn jener Mann umfangreiche Erfolge gehabt, fo sei das nicht mit rechten Dingen zugegangen, er habe das Boll bethört und burch teuflische Runft geblenbet, seine Mittel seien Zanbereien gewesen; benn ber Teufel habe unter falschem Schein Herolde seiner Bosheit ausgesendet. Baulus ward weiter verdächtigt: als Heide geboren, habe er fich nur darum zu Jerusalem beschneiden laffen, weil er gehofft die Tochter bes Hohenpriesters als Gattin au erhalten. Es ergab fich die Folgerung: weil ihm dies miklungen, sei er Christ geworden.

Da liegt uns wieder ein Gild vor ganz anderer Art als wie die Phantasie von der herrlichen Eintracht der ersten Christen auszumalen liebt. —

Der, wie es scheint constante Miserfolg der christichen Lehre bei den Inden, drängte am Ende mit Nothwendigkeit zur Wiederholung der Concessionen an die Heiden. Jest gab es neue Compromisse. So ift es denn wol gekommen daß die Evangelien in der Weise abgefaßt wurden wie sie heute vorliegen, b. h. mit dem immer weiter durchgeführten Bestreben, die Gegensätze zwischen der Petrinischen

und Paulinischen Lehre, den Judenchristen und Heidenchristen zu verbwischen, — eine Tendenz wodurch dann der wirkliche Hergang der Dinge möglichft verborgen und unkenntlich gemacht werden sollte. —

Die ersten Christen welche ben Römern in einer historisch beglaubigten Weise bekannt wurden, gehörten zu den niedrigsten, unwissendsten und robesten Classen ber Gesellschaft und bestanden zubem großentheils aus Rnaben, Beibern, dann Bettlern und Staven. Die Lesten namentlich wurden von den Beiden beschuldigt, Unfrieden in die Familien zu bringen und Frauen gegen ihre Männer. Kinder gegen ihre Eltern und Lehrer aufzuheten, fo daß fie diesen den Gehorfam verweigerten in ber Meinung die Seligkeit zu gewinnen. Diese Chriften vermieben ein Busammentreffen mit Gebildeten, suchten bagegen allenthalben auf jene unwiffende Menge einzuwirken bie burch ihr Geschlecht, Alter ober Mangel an Wiffen für phantastische Dinge stets am leichteften zugänglich ift. In ber Folge ergab fich freilich das Bedürfniß einer Erweiterung des Wiffens, um die Gegner bekämpfen zu können; aber damit stellten sich auch, wie Eusebius hervorhebt, Die Frömmsten verachteten bas Wiffen. Der Mangel beffelben ward häufig durch bas Erscheinen von Propheten ersett. Indeß traten diese nicht felten fehr zur Unzeit und in gar ungeschickter Beise auf. Go kamen die Gemeinden dabin sich eine gewisse Organisation zu geben, und Bischöfe und Presbyter die fie frei erwählten an ihre Spite zu ftellen. Aus den erften Jahrhunderten des Christenthums erfahren wir auch nicht von Einem durch Wiffen, Geft ober Thaten hervorragenden Angehörigen der nenen Lehre. Höchst bezeichnend ist das Berhalten der so zahlreichen römischen Schriftsteller aus Diefer Periode: ihr Reben wie ihr Schweigen beutet gleichmäßig auf eine Digachtung der neuen Secte. Sind die Einen veranlagt derfelben zu erwähnen, so geschieht es in verächtlicher Weise; die Andern erachteten es nicht der Mühe werth nur ein Wort über sie zu verlieren. Auch in der Folgezeit war das Letzte In ben verschiedenen Schriften ber kleineren hiftoriker aus ber mittleren Raiserzeit finden sich, wie Gibbon bemerkt, nicht sechs den Christen gewidmete Beilen.

Es entsprach bem Wesen des Polytheismus, insbesondere wie derselbe unter den Kömern sich ausgebildet hatte, daß man das Emportommen der Lehre von einem neuen Gotte mit vollständiger Gleichgülltigkeit betrachtete. Wo so viele tausend Götter vorhanden waren kam es nicht darauf an wenn die Zahl um einen weitern vermehrt wurde. So war ja der Cultus nicht nur hellenischer sondern auch asiatischer Gottheiten ohne jedes Hinderniß nach Rom gekommen. Vom Kaiser Alexander Severus wissen wir sogar daß er in seiner Hauskapelle die Bilder von Abraham, Orpheus. Apollonius und Christus unbedenklich neben einander ausstehen. Auch fanden die Bekenner der neuen Lehre nicht selten bei den heidnischen Richtern Schutz gegen die von den Spnagogen ausgegangenen

Berfolgungen. Milein diese Bekenner des Christenthums befriedigte es nicht, ihren eigenen Cultus unbehelligt ausüben zu können neben den vorhandenen Göttern; sie bethätigten wo immer sich Gelegenheit darbot, daß sie diese Götter als teuslisch verabscheueten und auf deren Bernichtung ausgingen; mittlerweile aber beschimpsten und verhöhnten sie dieselben und ihre Tempel. Dies mußte die Mehrheit des Bolkes verlegen und erbittern. Dazu kam das Disstere, der Deffentslichteit vielsach sich Entziehende des neuen Cultus; es kam ferner dazu die Aufregung der Menge durch Prophezeiung von Calamitäten, von drohenden Gesahren, vom Erscheinen des Antichrists und vom Ingsten Tage. — endlich das ganze wilde Auftreten unwissender Fanatiker welche die gleich unwissenden Hausen der Deiden vielsach beängstigten. Dies mußte gerade unter der mißtrauischen Kaiserregierung die Unzufriedenheit der Gewalthaber erregen, und bei ihnen eine sible Stimmung gegen die neue Lehre erweden, wenn auch vielleicht gar nicht der Religion, jedensalls der Herrschaft wegen.

Andere ungunftige Wahrnehmungen reiheten fich daran. Die Bekenner der eben erft entstandenen, vom Judenthum abgefallenen Lehre, schieden sich selbst wieder in zahllose Secten, und diese nochmals in Barteien, in Unterabtheilungen aller Art welche sich gegenseitig mit ber größten Leibenschaftlichkeit und bem bitterften haf verfolgten. Bon ben Gnoftitern wiffen wir bag fie allein ichon in mehr als 50 folder Unterabtheilungen zerfielen. Bei berschiedenen von diesen zahllofen Secten wurden nächtliche Feste der rafendsten und unsittlichsten Art gefeiert, Orgien welche sogar die Bacchanalien übertrafen. Bas einzelne dieser Secten verschuldeten ward ber Gesammtheit ber Chriften beigemeffen; Die Beiben wollten und konnten nicht genügend unterscheiben. Den in Wahrheit begründeten Befculdigungen fügten bann Leichtgläubigkeit und Bosheit erbichtete Anklagen Es ist bemerkenswerth daß sich darunter gerade auch derjenige Borwurf findet auf welchen hin mahrend der Zeiten des Mittelalters die Christen ihrerseits so oft die Juden verfolgten; es hieß, die Christen mordeten (heidnische) Kinder um mit deren Blut abergläubische Ceremonien zu begeben.

So begannen benn die "Christenversolgungen". Die Kirchengeschichte nimmt beren zehn an, wol nur um den "zehn Plagen Aegyptens" eine gleiche Zisser zur Seite zu stellen. Der Freund der Menschheit wird die wirklichen Bersolgungen stets verabschenen und verdammen, der Geschichtschreiber dagegen hat wenigstens das sestzustellen, daß ihre Zahl und Umsang weitans kleiner war als die Kirchenlegenden angeben, wenn er auch der an sich richtigen Behauptung keinen Werth beilegt: "daß die Zahl aller Marthrer welche das Heidenthum geopsert, verschwindet gegen die Masse der Christen welche die Christen selbst blos während einiger Jahre des 16. Jahrhunderts gemartert, geschlachtet und verbrannt haben." Solche Beispiele rechtsertigen die Gewaltthaten nicht.

Daß Apostel hingerichtet worden wären findet sich in keiner Art erwiesen. Auch die erste Christenverfolgung unter Nero galt nicht den Christen als solchen, sondern den angeblichen Berbrechern welche Rom in Brand gesteckt haben sollten; die Christen außerhalb der Hauptstadt blieben durchaus unbehelligt; es war eine jener tausend Handlungen des damaligen Despotismus.

Bis zu Trajans Zeit ließ man die Ausbreitung des Christenthums als einer Secte des gesetzlich anerkannten Judenthums im Wesentlichen ungestört geschehen. Der eiste hervorragende Mann der seines christlichen Glaubens wegen das Leben verlor, war der Bischof Cyprian von Karthago, der im Jahre 257 enthauptet (nicht gemartert) wurde.

Später steigerten sich die Berfolgungen in höchft beklagenswerther Beife, allerdings nicht felten veranlagt burch ein geradezu muthwillig berausforderndes Benehmen der Christen selbst. Die Aufforderung des Kirchenvaters Tertullian an die Soldaten, fie follten ben Dienst verweigern und ihre Waffen wegwerfen, fand hie und ba Anklang. Ein Raifer wie Diocletian konnte nicht gleichgultig bleiben als Falle wie ber bes Centurio Marcellus vortamen, indem nemlich Diefer Officier an einem Festtage seine Waffen und Auszeichnungen wirklich wegwarf, laut ausrufend daß er keinen andern Befehlen mehr dienen werde als benen Chrifti, und nicht mehr jenen eines gotenbienerischen herrn. Nicht der Cultus an fich, fondern die Lehre welche fonach jur Auflehnung gegen bas Staatsoberhaupt führte, veranlagte auch hier bas Ginschreiten. Die Bewaltmagregeln fteigerten fich, als wenige Tage nach bem Erscheinen bes erften Diocletianischen Ebicts gegen die Chriften zweimal nach einander im kaiferlichen Balafte zu Nicomedien Feuer gelegt ward. Selbst Drigenes bekennt daß bis zu seiner Zeit (bis zum Jahre 324) ber Marthrer "wenige und fehr leicht zu Zählende" gewesen feien, und fein Freund Dionpfius bestätigt dies durch Einzelangaben.

Biele Christen suchten indeß durch fanatischen Eiser eine Berfolgung absichtlich auf sich zu lenken, und obwol Gewaltmaßnahmen hiedurch in keiner Weise gerechtsertigt werden, so erklären sie dieselben doch zur Genüge. Manche Umstände wirkten dabei zusammen. Ohne den Glauben an die Auserstehung Christi wäre die neue Lehre sicherlich nicht zu ihrer damaligen Ausbreitung gelangt. Dieser Glaube mit der Aussicht auf den reichlichsten Lohn im Jenseits entslammte Biele zu wildem Fanatismus. Stolz und frevelhafter Ehrgeiz waren es welche Manchen reizten, Verfolgung zu suchen. Menschen drängten sich freiwillig zu den Gerichten, sich rühmend sie besäßen die verbotenen christlichen Schristen, wilrden dieselben aber nicht herausgeben. Andere, bedrängt durch äußere Noth oder Gewissenschiffe wegen begangener Verbrechen, wollten gleichfalls Opfer ihres Glaubens werden. Schuldner und überhaupt herabgesommene Leute die sich nicht anders zu helsen wußten, durften in diesem Fall auf die Unterstützung der Glaubensgenossen für ihre Familien rechnen; wer aber insbesondere ein schuld-

beladenes Gewissen hatte dem verhieß der Martyrertod Sihne des Berbrechens und glänzenden Lohn jenseits, neben der dauernden Berherrlichung durch die Mitchristen diesseits. Das Mirakelwesen trug nicht weuig bei ein nüchternes Urtheil zu verdrängen.

Aber selbst mitten im wilden Treiben eines rasenden Fanatismus behielten die heidnischen Richter und Oberbeamten häufig Besonnenheit und ein wahrhaft humanes Gefühl. Trot der zeitweise sehr strengen Strafgesetze bemüheten sie sich oft, Umstände auszusinden um eine Freisprechung gewähren zu können. Tertullian selbst hat den Ausrus eines Proconsuls Antoninus von Asien ausbewahrt: "Unglückliche Menschen! Ist es denn, wenn ihr eures Lebens müde seid, so schwer ein Seil oder einen Abgrund zu sinden?" Der Strick und der Abgrund verhießen eben weder Sündenvergebung noch himmlischen Lohn, weder Ruhm des Selbstusörders noch Unterstützung seiner Familienangehörigen.

In Wirklichkeit überzeugt man sich daß, so barbarisch die Verfolgungen mitunter auch waren, sie doch niemals mit Consequenz anhaltend durchgeführt worden War bas aggressive Vorbrängen ber Christen niedergeschlagen, batte bie heidnische Mehrheit Ruhe vor dem blinden Glaubenseifer einer sie in ihrem Cultus störenden Minderheit, so erschlafften meistens auch die Verfolgungen. Umstand ift es wefentlich bem das Chriftenthum verdankt, nicht wirklich ausge-Auf jede Zeit der Bedrückung folgte eine oft Jahrzehnte rottet worden zu sein. lange Periode der Ruhe und der Duldung, in welcher die Christen sich aufs neue Die vorangegangene Bedrängniß machte nun um fo opfer= erholen konnten. williger. Beltliches Gut ward von Bielen taum mehr beachtet; freudig fpenteten fle ihr Bermögen für kirchliche Zwecke, ohne Rücksicht auf ihre Kinder, die sich nicht felten an den Bettelftab gebracht faben damit ihre Eltern Rirchenheilige mur-Die Beispiele wirften anstedent, wie gewöhnlich in folden Fällen. Rahl ber Proselyten wuchs, und ebe es zu einer neuen Berfolgung tam hatte sich die Menge der Gläubigen nicht blos wieder erganzt fondern wol verdoppelt. Auf Diefe Beife Dienten gerade Die Berfolgungen vermittelft ber immer eintretenben Zwischenpausen zur Ausbreitung ber neuen Lehre. Nichtsdestoweniger dürfte Die Bahl ber Christen zu Ende des dritten Jahrhunderts schwerlich mehr als etwa ben fünfzehnten oder zwanzigsten Theil ber Bevölkerung bes römischen Reiches Aber es war eine nie rastende Minderheit. umfakt baben.

Die consequenteste Christenverfolgung war wol die vorhin erwähnte, zu welcher sich Diocletian gegen seinen Wunsch gebracht sah. Daß aber ein solches Berfahren, wenn nachhaltig durchgeführt, keineswegs ohne Erfolg geblieben wäre, zeigte sich später an der kaum begreislichen Gestägigkeit welche die die dahin so unbeugsamen Christen gegenüber jedem Machtgebote, ja sogar gegenüber jeder Laune des Kaisers Constantin bewiesen. Er betrachtete und behandelte die drift-

liche Kirche als eine für seine politischen Zwede trefslich zu verwerthende Polizeianstalt. Er, der Heide, setzte Bischöse ein und ab, begleitet von dem stürmischen Beisall derjenigen welche eine Priesterverbannung unter Diocletian oder Licinius als schaubererregende Missehat gebrandmarkt hatten. Er berief Concilien und Synoden nach Willkir. Er, damals noch der heidnische Oberpriester, sührte den Borsitz schon auf dem ersten dieser Concile (zu Nika); er, der weltliche Herscher, erkärte die Bersammlung für "inspirirt"; er war es der die Berdammung der Arianer aussprechen ließ. Doch sein Sinn änderte sich in diesem Punkte; sein Interesse gestaltete sich anders. Da rief er kraft kaiserlicher Wachtvollkommenheit die verbannten Arianer zurück, setzte die degradirten Bischöse in ihre Würde wieder ein, und berief den zuvor versluchten Arius selbst zu sich nach Constantinopel. Der Widerstand hatte ausgehört. Dies war die Nachwirkung der strengen Wassnahmen Diocletians. — Auch Constantin's Sohn Constantius konnte offen vertfünden: "Was ich will muß als Kirchengesetz gelten."

Statt der Widerstände gegen äußere Gewalt treten in dieser Zeit die innern Fehler und Laster unter den Christen selbst offen zu Tage. Mag man die früher von den Heiden gegen sie erhobenen mannichsachen und schweren Beschuldigungen als mehr oder minder erdichtet ansehen, — darüber kann kein Zweisel obwalten, daß die kaum erst selbst der Berfolgung entgangenen und durch einen besonderen Glückswechsel zur Herrschaft gelangten Christen nun sich gegenseitig selbst anklagten und verfolgten mit der unbeschreiblichsten Buth, und daß nebenbei namentlich von vielen ihrer Häupter die schwärzesten Laster verübt wurden.

"Homoufios" bildete das Schlagwort, für und wider welches fich die Christen gegenseitig verfolgten, peinigten und marterten. Der vorbin erwähnte, zum Neuplatonismus sich ein wenig hinneigende Arins, Presbyter zu Alexandria, batte um bas Grellmpftische ju milbern bie Anficht geäußert, Jefus tonne nicht aus bem Wefen Gottes felbst gezeugt fein, sonst mufte man fich Gott als theilbar benten. Dies galt nun Andern an beren Spite Athanafius ftand, gleichfalls pon Alexandria, als schreckliche Retterei; fie erklärten auf bem icon genannten Nitkanischen Concil Jesus als "eines Wesens mit Gott" (ouoovoios) und verdammten und verflucten die Arianer. In der Folgezeit that fich eine den Arianern etwas entgegenkommende Bermittlungspartei unter dem Schlagworte Homojoufics (abnlich im Wefen) auf; allein fie konnte fich nicht lange behaupten. Die Frage wegen ber Sohnschaft Chrifti versette Die gange Chriftenheit in eine Art Babnfinn, in Schwärmerei und gegenseitigen haß. Der Streit wurde mit aller Erbitterung und jeglichen Mitteln des Fanatismus geführt, bis (wie fich ber Geschichtschreiber Richter ausbrudt) die Beantwortung Dieser Frage, "zum Dogma verhärtet, das entscheidende Lennzeichen für Frommigkeit, Tugend und einstige Seligkeit bes Chriften murbe". Bahrend bei ben heidnischen Philosophen und Schulen die widersprechendsten Anfichten teine gegenseitigen Berfolgungen bervorriesen, selbst ein persönlich freundliches Berhältniß nicht störten; während bei ihnen vielmehr der erhabene Gedanke waltete, die Gottheit freue sich dieser mannichsachen Ansichten wenn man nach ihrem Besen forsche, — herrschte bei den Christen die wüthendste Erbitterung und Bersolgungssucht gegen die geringste Abweichung in dieser oder jener Glaubensfrage. Zeichnete sich ein etwas anders denkender Bruder selbst durch die überlegenste Tugend aus, so erklärte man ihn tropdem der, ewigen Berdammniß versallen wie den ärgsten Bösewicht. — Kaum selbst der Unterdrückung entronnen, wurden die Christen sofort die rasendsten Unterdrücker sowol gegen die Heiden als gegen ihre eigenen christlichen Gesnossen. —

Durch die Ränke einer bigotten reliquiensüchtigen Wittwe war im Jahre 311 eine Doppelwahl des Bischofs von Karthago herbeigeführt worden. Dies brachte den Donatisten nftreit zum Ausbruch. Die Donatisten verwarfen die Berbindung von Staat und Kirche. Die Lette aber hatte sich durch Constantin's schlaues Versahren rasch an Vereicherung und Gnade von Seiten des Staats und an dessen Leitung gewöhnt. Sie scheute, wie bereits angedeutet, nicht mehr vor der offen ausgesprochenen Lehre zurück: der Christ befördere das Wohl seiner Nebenmenschen wenn er den im Irrthum Verstockten oder den Abtrünnigen nöthigensalls mit Gewalt in die kirchliche Gemeinschaft bringe (das bekannte compelle intrare); denn nur von dieser umschlossen dier er auf Seligkeit hoffen. Die äußeren Zwangsmittel könne die Kirche aber nur vom Staat erhalten.

Die Donatisten ihrerseits beschuldigten die Kirche der Lasterhaftigkeit, Unreinheit und schlechten Kirchenzucht; ein allgemeines Berderben walte in ihr; sie hege unter dem Clerus wie unter den Laien die schwersten Sünder und Berbrecher, sie habe nicht einmal diesenigen ausgestoßen und bestraft welche in der Zeit der Berfolgung den Heiden die heiligen Schriften ausgeliesert.

Alle Berichte aus jener frühen Zeit geben das Bild furchtbarer Entsittlichung in der Kirche. Die Puritaner des Donatismus, voll der Gluth afrikanischen Wesens, behaupteten, Alles was sich außer ihnen Christ nenne sei des heiligen Geistes baar, sei des Teufels und schlimmer als die Heiden.

Nun ras'ten die Donatisten ihrerseits. Sie verhöhnten und schändeten zunächst die Tempel und Götter der Heiden um diese zur Rache auszureizen. Zuweilen drangen sie in die Gerichtshöse ein und zwangen die erschreckten Richter
ste zum Tod zu verurtheilen. Nicht selten kam es vor daß sie auf den Landstraßen die Reisenden anhielten um aus deren Händen' den Marthrertod zu
empfangen, indem sie dieselben entweder durch eine Belohnung für ihre Bereitwilligkeit verführten oder durch Todesandrohung zwangen, ihnen einen so seltsamen Dienst zu erweisen. Schlugen alle anderen Mittel sehl so verkündeten sie
zum Boraus den Tag, an welchem sie sich in Gegenwart ihrer Freunde und

Brüder von einem hohen Telsen herabstürzen wollten und dergleichen mehr. Es wäre eine Täuschung wollte man annehmen der Wahnstun habe sich auf die eine Secte der Donatisten beschränkt. Wir führen diese vielmehr nur als eines ber greuften Beispiele an.

Unter Constantin's Söhnen ward 347 das Concil zu Sardica (an der thratischen Grenze) eröffnet. Da der von zwei Synoden abgesetzte Athanasius hiebei zugelassen ward, so trennten sich die orientalischen Bischöse und hielten eine eigene Synode zu Philippopolis. Beide heilige Bersammlungen bekämpften sich gegenseitig. Sie unterließen nicht, je die Bäter der andern Partei aller denkbaren Laster und Berbrechen zu beschuldigen, der gräulichsten Bosheit, der Berleumdung, der Absassing falscher Schriften, der Exilirung, Einkerkerung und Mishandlung Rechtglänbiger; sie seien des ewigen Todes schon bei Lebzeiten; sie hätten heilige Jungfrauen schamlos vor allem Bolt entblößt, den Leib des Herrn entheiligt, Feuersbrünste und blutige Ausstände veranlaßt; sie hätten geraubt, gemordet; — kurz die Heiligen jeder Glaubenspartei hatten Alles gethan dessen die verworfensten Wenschen nur in ihren schrecklichsten Augenblicken sähig sind.

So sehen wir die Kirche schon in den ersten Augenbliden ihres Sieges aufs Tiefste von der Fäulniß ergriffen; Unmoralität jeder Art, Ausschweifung, Heuschelei der Hospeiligen, Herrschlucht der Bischöfe, Intoleranz der Priester, Fanastismus der in Unwissenheit erhaltenen Menge.

Es tam die Zeit des Kaisers Julian, der sich vom Christenthum losssagte. \*) Mit tiesem Schnerze nahm der Kaiser wahr daß die besten geistigen Kräfte der Ration in unfruchtbaren theologischen Grübeleien und Zänkereien vergeudet und aufgerieben wurden. \*\*) Er stellte nun seinerseits Gewissenspreiheit her und rief namentlich die von den Christen selbst ihres Glaubens wegen Berbannten zurück. Sodann versammelte er die hervorragendsten Kirchenlichter der verschiedenen Parteien in seinem Palaste, wol nicht ohne den Rebengedanken daß man die Fanatiker am besten bekämpfe wenn man sie zusammenbringe und ihre Zänkereien und Streitigkeiten gegenseitig austragen lasse.

<sup>\*)</sup> Die Schrift in welcher ber Kaiser seinen Absall vom Christenthum rechtsertigt, begann nach den Angaben Cyrill's mit den Borten: "Ich halte für nützlich und nothwendig allen Menschen kund zu thun, warum ich liberzeugt bin daß die ganze Komödie die der christlichen Religion zum Grunde liegt, eine aus doshafter Absicht ersonnene menschliche Erdicktung ist. In der ganzen Lehre sindet sich meiner Ansicht ach nichts Göttliches, soudern Alles ist auf zene Eigenschaft des Menschen derechnet, vermöge deren der Theil seiner Seele, der dem Berstande nicht gehorcht, durch Fabeln und Kindermärchen angeregt wird, und die einmal rege gewordene Einbildungstraft allen Wundererzählungen Glauben und Eingang verschafft, als wenn sie wahre Geschichten wären."

<sup>\*\*)</sup> Bei Chrilins Alexandrinus sagt Julian: "Die besten Röpfe unter euch erzieht und bilbet ihr jum Studium enerer heitigen Schriften; ich will aber ein Rarr und Schwätzer heißen, wenn nicht diese Leute, nachdem sie das Mannesalter erreicht haben, eben so unbrauchdar zu Staatsgeschäften sind, wie Staven wenn sie nicht Stavenseelen haben. Richts desweniger seib ihr so armselig und unverständig daß ihr Lehren und Schriften

In Wirklichkeit zeigte es sich jedoch, daß selbst die Gegenwart des ihnen als Abtriknnigen tödtlich verhaßten Raisers nicht im Geringsten ausreichte, die Einen dieser heiligen Männer von den rasendsten Wuthausbrüchen gegen die Andern abzuhalten. "Hört mich doch!" rief der Kaiser in ihren wilden Tumult hinein; "haben mich doch die Franken und die Alemannen gehört!" Doch vergebens milhte er sich ab sie zur Eintracht, wenigstens zum Frieden unter sich zu bringen. "Kein wildes Thier ist dem Menschen so seindselig und verderblich wie die meisten Christen gegen einander sind, "bemerkt bei dieser Gelegenheit der Geschächtschreiber und Staatsmann Ammian Marcellin. Auch läßt es sich schwerlich bezweiseln daß wenn Inlian längere Zeit regiert hätte, die Christen unter der Herrschaft wirklicher Glaubensfreiheit ihre Sache weit mehr selbst geschädigt haben würden als es durch die früheren Bersolgungen geschehen konnte.

Allein der letzte heidnische Kaiser siel nach kurzer Regierung im Nampse gegen die in das Reichsgebiet eingedrungenen Perser. Die späteren Herrscher waren nicht nur Christen sondern auch meistens glübende Genossen der einen oder andern Partei. So versügte Theodos sius, kaum selbst dem Tausbeden entstiegen und eben erst einer Krankheit entronnen (während welcher man ihn vermuthlich noch besonders sanatiset hatte) im Jahre 380: "Wir besehlen, daß alle Bölker welche Unsere Milde und Mässigung regiert, in derzenigen Religion leben welche der heilige Apostel Petrus den Römern gelehrt hat, . . . und Wir erklären, daß alle Uebrigen als irrsinnige und wahnwizige Häretiker ein insames Dogma behaupten. Ihre Conventikel sollen nicht den Ramen von Kirchen sühren, und sie haben nächst der göttlichen Rache, die Strafe zu erwarten welche Unser Wille, gelenkt von der himmlischen Weisheit, ihnen auferlegen wird." So ward denn die Versolgung von Ehristen gegen Christen nicht nur aufs Neue angeordnet, sondern sörmlich organisiert.

Die kirchlichen Streitigkeiten beschränkten sich nicht auf die Priester, sie brangen vielmehr bis in die unterste Tiefe des Bolkes herab. Gregor von Nyssa schildert, wie Bäder, Zimmerlente, Bechsler, Obsthändler, Badegesellen, Sklaven, ihr Geschäft im Stich ließen um auf den Märkten ihre Argumente für den geborenen oder geschorenen oder geschorenen, den ewigen oder nicht ewigen Christus von sich zu geben. Theodosius handelte ganz im Sinne seiner Priester, als er den Laien be harter Strafe eine Unterhaltung verbot welche ihm gleich sehr gegen die Autorität des Kaisers wie der Kirche zu verstoßen schien. Manche wunderliche Scene mag allerdings dadurch abgeschnitten worden sein, obgleich es sich anderseits seltsam ausnimmt daß den um ihr Seelenheil beforgten Christen nun von einem christ-

für göttlich haltet, die keinen Menschen verständiger oder kräftiger machen, keinem ein ebles Seldstvertrauen einstößen, und dagegen die Werke, aus denen man Selbstdenken, männliche Gesinnung, Gerechtigkeit lernen kann, für Werke des Teusels, und ihr Studium für Anbetung des Teusels erklätt."

lichen Herrscher verboten ward, sich um das zu klimmern was ihnen doch das Heiligste und Wichtigste sein mußte.

Diefer fromme Gifer verbinderte indeft teineswegs bas Einreiken fcmadvoller Migbranche. Schon Bapft Calixtus I. (217-222) hatte wenigstens ein Borleben anftößigfter Art. Aus bem Jahre 260, alfo ebenfalls lange zuvor ebe bas Chriftenthum jur berrichenben Religion geworben, laft fich fobann Simonie nachweisen : man taufte geiftliche Stellen um fie mit Bortheil einer ober ber andern Art wieder zu veräußern. Go faufte eine reiche Matrone Ramens Lucilla das Bisthum Karthago für ihren Diener Majorinus um 400 Beutel (folles = etwa 15,000 Thaler). Die Häupter ber Kirche erwiesen fich perfönlich weit settener als Muster ber Tugend benn als das Gegentheil. Schon Constantin hatte ben zantfüchtigen Bifchofen in einem Schreiben vorgeworfen: "Ihr, Die ihr Die heiligen Gebeimniffe ber Kirche Gottes zum Dedmantel zu gebrauchen pflegt. . . . ihr thut Alles was zur Zwietracht und zum haffe führen muß, ja um es gerade berauszusagen, Alles was zum Berberben bes menschlichen Geschlechtes zu gereichen pflegt." — Gregor von Nazianz (gestorben 389) klagt, daß das Königreich bes Himmels burch die Zwietracht in das Bild des Chaos, des nächtlichen Ungewitters, ja ber Solle verwandelt fei; er nennt die Beiftlichen feiner Beit Schmeichler und fuges Gift fur Weiber. Bafilius (geft. 379) ruft aus, Die Nichtswürdigken würden Bischöfe. Chrill von Jerusalem (geft. 356) wirft ben meisten biefer firchlichen Burbentrager ein lippiges und schwelgerisches Leben vor. Sieronymus (geft. 420) verfichert von vielen Beiftlichen in Rom, fie feien bies nur geworben um befto ungehinderter bie Beiber feben zu konnen beren Gunftiager fie abgaben. Ifibor von Belufium (geft. 448) außert: Biele mißbrauchten das Briefterthum um Thrannei zu üben, Andere um Schätze zu erwerben, noch Andere um der Unaucht zu fröhnen. Wo möglich noch düsterer ist das Sittengemälde welches Salvius (geft. 454) von den Geiftlichen und Monden entwirft. Cafarius von Arles (geft. 544) und Gregor von Tours (geft. 595) klagen besonders über maßlose Trinkgelage, und noch schlimmer erscheint in ber Folge ber Sittenzustand in bem Berichte bes Apostels ber Deutschen Bonifacius (gest. 755) an den Papst Zacharias. (Bergl. namentlich das Wert bes besignirten Bischofs Weffenberg über bie Kirchenversammlungen.)

Bei der vorhin geschilderten entsetzlichen Schonungslosigkeit mit der die Christen gegen ihre Mitchristen versuhren, läßt es sich unschwer errathen daß jeder Funke von Mitleid gegen die Heiden erloschen war. Es verstand sich ohnehin so ziemlich von selbst daß man das heidnische Tempeleigenthum hinwegnahm und bald als Besitzthum der weltlichen Herrscher bald als christliches Kirchengut erklärte, — ein Grundsatz gegen dessen Anwendung die Bertreter der Kirchen ihrerseits in der Reuzeit bei zahllosen Beranlassungen als gegen einen ehr= und gottlosen Raub die schärssten Protestationen zu erheben psiegten. Doch damit

begnügte man sich nicht. Die heidnischen Tempel follten von der Erde vertilgt werden. So wurden zahllose Denkmäler zerstört welche die Welt dem Kunststand werden. So wurden zahllose Denkmäler zerstört welche die Welt dem Kunststand ber Borzeit verdankte. Die Rohheit der Tempelstürmer bewies sich vielsach selbst dauurch daß sie kaum im Stande waren diese dauerhaften und kunstvoll an einander gefügten Bauten vollständig zu vernichten. Es herrschte ein Bandalismus, lange bevor die frommen Gläubigen das Bolk der Bandalen sürchten lernten. Mit raffinirtem Hohn ließen sie einzelne der Tempel stehen, um das Bergnügen zu genießen dieselben an Freudenmädchen zu überlassen. (Das edle Gewerbe muß wol von Christ in nen betrieben worden sein, denn Heidinnen wären doch nicht auf Entweihung ihrer eigenen Tempel ausgegangen.) Da und dort erhoben sich wol auch Hausen erbitterter Landleute, um die Zerstörer und Schänder ihrer Tempel zu vertreiben oder zu erschlagen. Das Letzte geschah namentlich dem heil. Marcellus. Allein gerade dies ward Beranlassung für die Schode seiner Diöcese zur seierlichen Erklärung, der Heilige habe sein Leben für die Sache Gottes geopfert.

Doch nicht blos die Tempel wurden zerstört; Alles sollte von der Erde vertilgt werden was an das Heidenthum erinnere. So ist namentlich die kostdare Bibliothek von Alexandria (wie das ganz colossale Institut des Serapeion) — keineswegs durch die Mohammedanischen Türken, wie eine falsche Anklage lautet, sondern schon damals — durch die Christen verbrannt worden. Die Rasenden warsen in rohem Muthwillen weit mehr der schätzbarsten Handschriften in die Flammen als alle Klöster des Mittelalters zusammen erhalten haben. Nicht den Chalisen Omar, sondern christliche Fanatiker hat die Nachwelt wegen jener stun-losen Zerstörung unberechenbarer geistiger Schätze anzuklagen.

Bon der Zeit des Kaisers Theodosius an kannte die Berfolgung des Heidensthums keine Grenzen mehr. Es waren insbesondere zwei angebliche Rechtsgrundsätze mittelst deren man jede Gewaltthat gegen die unglücklichen Anhänger der alten Lehre begründete: einmal daß die Behörden wegen derjenigen Berbrechen als Mitschuldige verantwortlich seien welche sie nicht verböten und verfolgten; zum Andern daß die Berehrung der heidnischen Götter das abscheulichste Bersbrechen gegen den allein wahren Gott bilbe.

Gewiß wird es heute Niemandem mehr einfallen die altrömischen Religionsansichten zu seinem Eultus zu machen. Dieser Umstand kann aber ebensowenig irgend einen Menschen abhalten in seinem Rechtsgefühle tief verletzt und geradezu empört zu sein über die schmachvollen Gewaltthaten welche die Christen sich gegen Diesenigen erlaubten die am alten Eultus seschieten. Nachdem die öffentlichen Tempel zerstört waren erging das Berbot, in der eigenen Bohnung vor einem Götterbild nur ein paar Weihrauchkörnchen zu opsern; auch dies galt als to des würdige Berbrechen, und es sehlten die Hinrichtungen nicht! Man vergegenwärtige sich die Seelenpein der armen Heiden, denen die "Religion ihrer Bäter" so heilig war wie es die der Christen diesen heute nur sein kann. Bei den vorķ

È

k

X

nehmen Ständen hatten die Bedrickungen zuerst gewirft. Der dem Kaiser gefügige Senat beschloß mit Stimmenmehrheit die Absehung der alten Götter und die Thronerhebung des Gottes der Christianer. Es war eine Scene ähnlicher Art wie die so oft verspottete aus der franz. Revolution, als der Nationalcondent die Existenz eines "höchsten Wesens" decretirte. Das Landvolk hielt am zähesten am alten Ganden sest. Der Ausdruck pagani ward identisch für "Bauern" und "Heiden", ein Berhältniß an das man sich in der Neuzeit zuweilen zurück erinnert. Es ist bemerkenswerth daß trot aller Bersolgungen erst die Fluth der Bötterwanderung, ebenso wie sie die antike Enlutu vernichtete, das heidenthum in der Rasse der Landbevölkerung anszutilgen vermochte.

Unter ben Chriften felbft war ber heutzutage von ben befigenben Claffen fo febr geffrechtete und mit Recht verworfene Communismus langere Beit gur Geltung gebracht. Doch bie Gatergemeinschaft tonnte bauernd nicht aufrecht erhalten werben; ban reichte ber firchliche Ginn ber Bohlhabenben nicht ans. Die Gemeinschaft bestand im Allgemeinen wol nur unter Befitofen, benen wenige Enthusiaften ober Fanatiter sich anschloffen. Auch bas Institut ber Che erregte bei ben blos nach bem himmel ftrebenden Glaubenseiferern ichwere Bebenten. Manche biefer Frommen, confequent in ihrer Anschauung, verwarfen jebe fleifcbliche Berbindung unbebingt. Bei ber großen Dehrzahl trugen bie Triebe ber Natur ben Sieg über Die Folgerichtigkeit ihrer Anschauung bavon; Die Che ward nur als nicht zu entbehrendes Uebel, als Mittel gur Abwendung vollständiger Bügellofigfeit geftattet; boch feinenfalls mehr benn einmalige Berheirathung. Gine zweite Che galt für gesetzlichen Chebruch und zog Die Ausschließung von allen firchlichen Chrenftellen, felbst vom Almosen nach fich. Manche, worunter ber gelehrte Drigenes, hielten es für Das Sicherste ihr Temperament ein- für allemal zu entwaffnen; fie caffrirten sich. Andern bauchte viefer Beroismus nur ein Beweis schimpflicher Feigheit; fie wollten bem Feinde bohnend Trop bieten. In dem beißen Klima von Afrita theilten Jungfrauen ihr nächtliches Lager freudig mit Dioconen und Brieftern, um fich bann noch ihrer unbeflecten Reufcheit rubmen zu konnen. Doch nicht felten foling bas Experiment ibel ans, und nicht jeber Glandal ließ fich verheimlichen.

Wir haben in der politischen Geschichte angegeben daß es zunächst Beweggründe des Eigennutes waren durch welche die Zuneigung Constantin's zum Spristenthum bestimmt ward. Anger den bereits erwähnten allgemeinen gab es für den genannten Kaiser und seine Nachfolger noch Erwägungen besonderer Art durch welche sie in der nämlichen Richtung forterhalten wurden. So war es den Gewaltherrschern höchst erwünscht, daß die ersten Christen die Einsetzung der weltlichen Regierung nicht vom Willen des Bolles sondern unmittelbar aus den Rathschlissen des Handlichtsen des Himmels ableiteten. Wie sehr mußte es einem Kaiser, der sich des Diadems durch Meuchelmord und Berrath bemächtigt hatte, zusagen, sich in

dem Heiligenschein eines Bertreters der Gottheit verehren zu lassen. Nur dieser Gottheit, keinem Menschen sollte er Rechenschaft schuldig sein. — Sodann bebiente man sich der unter dem gnädigen Schutz des Herrschers versammelten Concilien um die Soldaten zur Erfüllung ihres Dienstes anzuhalten, indem man diesenigen welche während des Friedens der Kirche ihre Wassen wegwersen würden, mit der damals wirksamsten aller Strasen, der Excommunication bedrohte. — Endlich sanden es die Tyrannen sowol nach Außen zusagend als innerlich beruhigend, daß das während ihrer ganzen Regierung vergossene Blut durch die Wiederzeburt der Tause hinweggewaschen werde, so daß sie engelrein vor Gott und der Welt erschienen. — Der Mißbrauch der Religion untergrub damit so recht die Grundlage der Tugend.

Wir haben gezeigt wie jur Beit Conftantin's und feiner Göhne Die Beiftlichfeit unbedingt unter bie weltliche Berrichergewalt fich beugte. Doch die Schlaubeit der Priester mußte dieses Berhaltnig unter so vielen schwachen und bigott erzogenen Fürsten allmählig zu ändern, um so mehr als diese Fürsten die geistliche Macht für Unterftutung ihrer Blane ju gewinnen fuchten. In ber Regel muften die Bischöfe für jede vorübergebende Gefälligteit ein bleibendes Zugeftändniß zu erlangen. Go entstand allmäblig ein Staat im Staate. Insbesondere erwies sich die bischöfliche Gerichtsbarkeit weit mächtiger als die kaiferliche, da sie burch ben Glauben an eine ihr innewohnende überirdische Autorität unterstützt Die Begründung der Prieftermacht vollzog fich um fo leichter wenn ein Bischof es verstand, eine Blutthat des Despoten zu benuten um benfelben unter Die Herrschaft der Kirche zu beugen. Dies wufte Niemand beffer als der beil. Ambrofius. Er auferlegte bem erft boshaft wuthenden bann darafterlos friedenden Raifer Theodosius, nachdem derselbe zu Thessalonich ein furchtbares Blutbad verlibt batte, eine Demilthigung welche wol das Borbild berjenigen war die in viel späterer Zeit Beinrich IV. zu Canoffa erbulbete. Der Berrscher ward burch ben Bifchof jurudgeftofen von ber Gemeinschaft ber Gläubigen; ber Ehrenzeichen feiner Burbe beraubt mußte er vor Aller Augen in trauernder, flebender Stellung erscheinen und mitten in ber Rirche von Mailand unter Seufzern und Thränen als reumuthig bugenber Gunber bem Staunen ber gaffenben Menge und dem schlecht verhehlten geiftlichen Uebermuthe acht Monate lang eine Augenweide bereiten wie die sonst so übernuthige weltliche Majestät durch den Priefter in ben Staub getreten werden tonne. - Neben foldem Berjahren gegen ben-Kaiser selbst waren es Erscheinungen die sich beinahe von selbst verstanden, wenn Bischöfe witer Oberbeamte einschritten, und man fann fich auch darüber nicht wundern daß diese Briefter ihre Straferlaffe teineswegs auf die angeblich ober wirklich Schuldigen beschränften sondern Dieselben beliebig ausdehnten. So konnte unter bem jungeren Theodosius ber Bischof ber fleinen Stadt Btolemais nicht blos ben mächtigen taiferlichen Brafibenten Andronitus für feine Diffethaten

mit dem Bannstrahl treffen, sondern er vermochte es, diesen Bannstrahl auch gleich gegen alle Angehörigen der Familie besselben und ebenso gegen die Familien seiner Genossen geltend zu machen. Selbst den Unschuldigsten dieser Menschen durfte nicht mehr die geringste Hülfe geleistet werden.

So sehen wir denn, daß jene krassen Erscheinungen, die gewöhnlich erst in der Geschichte des Mittelalters erzählt werden, weit älteren Ursprungs sind, daß sie schon in der frühesten Zeit der Herrschaft der christlichen Kirche hervortraten. — Auch das Mönchthum entstammt dieser Zeit. Da das Letzte jedoch erst in der Folge allgemeine Wichtigkeit erlangte, so werden wir dasselbe nicht hier sondern im Mittelalter zu schildern haben.

Die angeführten Thatsachen werden im Uebrigen zur Rechtsertigung unserer Ansicht genügen, daß die innern Berhältnisse der dristlichen Kirche sich keineswegs von einer ursprünglichen Reinheit ohne Makel immer mehr und mehr versichtimmert, sondern im Gegentheil daß dieselben, — unter solchen Zuständen freilich spät und langsam genug — erst mit der nach vielen Jahrhunderten endslich wieder dämmernden Eultur, sich zu bessern begonnen haben. Die geschildersten Zustände bildeten die Grundlage, auf welcher das Mittelalter wurzelte, aus diesen Juständen der vielgepriesenen christlichen Urzeit ist die furchtbare tausendsjährige Geistesnacht dieses Mittelalters hervorgegangen.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

935

Digitized by Google

26 2Bore. 5

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specifitime.

Please return promptly.



 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$